GOVERNMENT OF INDIA

DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY

## CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY

26006 Z.D.M.G.









# Zeitschrift



der

Deutschen morgenländischen Gesellschaft.

JACHerausgegeben

von den Geschäftsführern,

in Halle Dr. Arnold.

in Loipzig Dwalnger,

. Dr. Haurbelle ber.

Dy Brockbang

unter der verantwertlichen Redaction

des Prof. Dr. Brockhans.

26006

A440

891.05 Z.D.M.G.

Siebenter Band.

Mit zwei Kupfertafeln

Leipzig 1853

in Commission bei F. A. Brockhaus.



CENTRAL ARCHAEOLUSIGAL
LIBRARY, NEW DELHI.
Ace. No. 2.57. 2.6006
Date. 23.2.57. 7.7. Z. M.G.
Cell No. 8.91.0.5 7.7. Z. M.G.

+ HATE.

# Inhalt

| des siebenten Bandes der Zeitschrift der Deutschen morgen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| And the second s | Seite        |  |
| Eröffnungsrede der Gött. Generalvers, durch den Präsid. Prof. von Eurald<br>Als Abalhasan Schadell. Zur Geschichte der nordafrikanischen Fatlmiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •            |  |
| und Sulis. Von Prof. Haneberg<br>Ueber Haschim und 'Abd-el-Mattalih die Vorfahren Muhammad's und über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13           |  |
| den Ursprung des Familienhasses zwischen den Abbanden und Gung-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28           |  |
| jaden. Von Prof. Wustenfeld<br>Abriss einer Reise in Pallistina im Jahre 1852 von E. Robinson, E. Smith                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37           |  |
| und Andern. Mitgetheilt von Prof. Robinson<br>Erläuterung der Inschrift aus den Oberzimmern in Nimrud. Vom Schul-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (80.71)      |  |
| rath firotefend<br>Ueber arabische und persische vorzüglich in der Mystik, Cubbala und in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 79           |  |
| philosophischen Wissenschaften verkommende Wortabkurzungen und<br>die geheime Bedentung der Buchstaben Insbesondere. Von Prof. Flügel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 87           |  |
| harzer Bericht über den Vertrag des Prof. von Ewald aus der "Ent-<br>zisterung der Nenkarthagischen Insehriften"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 42           |  |
| Karmer Sericht über den Vortrag des Prof. Redslob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 94           |  |
| A Catalogue of the rev. H. Tattam's Coptic and Sahidic manuscripts<br>purchased or copied in Egypt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |  |
| Schaufara, Uebersetzt von Prof. Reuss<br>Rlick auf die Felsentempel Indiens, Van E. von Schönberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 101          |  |
| Zond und Zendik. Von Prof. Spiegel Ankundigung von Dhanjibhôl Framji's Wörterbuch der Zend-Sprache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 103          |  |
| Literarische Nachrichten aus Finuland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 106          |  |
| Neus Ausgabe des Firdasi<br>Auszüge aus Briefen au Prof. Fleischer von Sprenger, Smith, v. Kremer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Paret.       |  |
| u. Wright Brief des Prof. Tornberg über einen abbasid. Dirhem<br>Ausgrabungen in Susa S. 112 Literarisches aus Amerika S. 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 110          |  |
| Neuste Literatur der Zend-Sprache S. 114 Ausgabe des Atharya-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 114          |  |
| Bibliographische Auzeigen (Bötticher: Epistalae N. T. captice v. Kremer: description de l'Afrique Holmboe: Det Norske sprogs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |
| Ordforrand. — de Lagues: Numismatique et inscriptions Cypriotes. —<br>Bulletin of the American Geographical Society. I. — Revue archév-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |  |
| tarione, VIII Codd, hebr, et arab, hibl, reg. Hafniensis.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 115          |  |
| (Journal of the Hoyal Asint. Society of Great Britain, XIII, 1. u. XIV, 1. — Journal asiatique, 4e sér. XVII, XVIII, XIX. — Journal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |  |
| of the American Oriental Society. H. a. 10, 1 West. velchniss der Sanskrit-Handschriften Pertuseh; a chronicle of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |  |
| the family of Raja Krishna - chandra Roth; Yaska's Nirukta.  3. Heft Dozy: Catal. codicum orient. bibl. Lugd. Bat. 1. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |  |
| Jellinck: Thomas von Aquino in der jud. Literatur.) (St. Julien: histoire de la vie de Hionen-Thang. — Bibliotheca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 428          |  |
| Sacra, 1852. — Jearnal of the Geographical Society of London,<br>20, 21, 22, — Journal of the Royal Asiatic Society, 13, 2, —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |  |
| Eastwick: the Gulistan of Sadi translated Alsieben: Leben des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 437          |  |
| heil. Ephram. — Zingerle: die Reden des heil. Ephram.)<br>(Journal of the Asiatic Society of Bengul. 1851. 1852. — Weber:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |  |
| Akad, Vortesungen über ind, Literaturgeschichte. — Armold: Chre-<br>stomathia arabica. — Uhlemann: Inscriptionis Rosettanae interpre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | T. SECTION 1 |  |
| tatio. — American Oriental Society, 1803. —)<br>Bericht über die Generalveraumtlung der D. M. G. in Göttingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 129          |  |
| Nochrichten über Angelegenheiten der D. M. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 141          |  |
| Erlingt, des Anfangs der babyl, Inschr. aus behistun, von Genant. Grocepena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 156<br>162   |  |
| Das Mahabhashya. Von Prof. M. Müller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 (00/2)     |  |

|                                                                               | Selle         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ueber Guzzall's Ibja 'alam al-din. Von Dr. Hitzig                             | 172           |
| Ueber das I-king. Die Texte des Confucius, welche sich auf die ver-           | 1000          |
| schiedenen Reihenfolgen der Kwa beziehen. Von Dr. Piper                       | 4000          |
|                                                                               | 187           |
| Zwei arabische Urkunden. Mitgetheilt von Prof. v. Kremer                      | 215           |
| Die neuesten Leistungen in der Planographie von Jerusalem. Von Dr. Tobler     | 223           |
| Zur muhammedanischen Numismatik. Von Prof. Stickel                            | 228           |
| Ueber einige Stellen in den syr. Akten Simeons des Styliten. Von P. Zingerle  | 233           |
| Relgeres Lieder. Mitgelheilt von Dr. Barth                                    | 234           |
| Eine angebliche Bearbeitung des Yajurveda. Mitgetheilt von Dr. Weber          | 12000000      |
| Hebruische Quellen für das Buch Henoch. Von A. Jellinck                       | 235           |
| Mentaled Cachen for all back fictions, you at sevente                         | 249           |
| Verzeichniss der in Constantinopel letzterschienenen orientalischen Drucke    |               |
| and Lithographien. Von Freiherr v. Schlechta-Wesehrd. 250 u                   | 409           |
| Zwei Preisuufgaben                                                            | 269           |
| Die Morgenländische Gesellschaft von Constantinopel. Von Prof. Fleischer      | 273           |
| Subscriptions-Einladung auf Nasif's Divan. Von Prof. Fleischer                | 279           |
| Verzeichn, der für die Bibl. der D. M. G. eingeg, Schriften u. s. w. 280, 458 | 42 a 35       |
| Beitruge zur Reuntniss der Indischen Philosophie. Von Dr. Max Muller.         | * 43379       |
| (I. Kanada's Vaiceshika-Lehre, Schlass.)                                      | -             |
| Zindiadia V. D. 27 Tr.                                                        | 287           |
| Zendstudien. Von Dr. M. Haug. Uchersetz. n. Erklür, von Jaçua c. 44 314 u     | . 506.        |
| Zur Geschichte des abyssinischen Reiches. Von Prof. Dillmann. (1. Die         | 2000          |
| Verzeichnisse der abyssinischen Könige bis uuf die Zeit des Jekuno-           |               |
| Amiak. II. Ueber die beiden athiopischen Inschriften von Axum.)               | 338           |
| Ueber die Versgatiung Mawalija. Von Prof. Flügel                              | 365           |
| Ueber eine Stelle in Yaska's Commentar zum Naighantuka, Provincialis-         | 900           |
| men betreffend. Von Dr. Max Müller                                            | -             |
| Platarch aus Cyrillus erläutert. Von Dr. G. Parthey                           | 373           |
| 400 Reduce Collina Crimina, 400 Dr. D. Filling                                | 377           |
| 100 Badaga-Sprüchwörter. Mitgetheilt von M. Bilbler                           | 381           |
| Neueste Beitrüge zur Kenntniss der Zigeuner und ihrer Sprache. Von            |               |
| Prof. Pott                                                                    | 389           |
| Aus einem Briefe des Herru O. Blau (über die Arabische Lebersetzung           | -             |
| des barlaam und Josephat)                                                     | 400           |
| Aus einem Schreiben des Dr. Julius Oppert (über die Lage von Babylon)         | 404           |
| Ans einem Briefe des Dr. P. Bötticher (über seine syrischen Studien)          | 407           |
| Aus einem Briefe des Missionars Weigle (über die dekkanischen Sprachen)       |               |
| Aus einem Briefe des Prof. Graf (über seine Ausgabe des Bastan)               | 400           |
| Recibilisme on Cilians and the Print to the Ausgane des Busins)               | 411           |
| Berichtigung zu Gildemeister's Bibliotheen sanscrita. Von Prof. Benfey .      | -             |
| Aus Briefen an Prof. Fleischer von Sprenger, Ameri und Brugach                | 412           |
| Ueber den Apiskreis. Von Prof. Lepsius                                        | 417           |
| Erwiederung und Berichtigungen                                                | 456           |
| Studien über die vorislamische Religion der Araber. Von Dr. Oziander          | 463           |
| Ueber Paraskara's Gribya-Satra, Von Prof. Steazler                            | 527           |
| Auszüge ans Saalebi's Buche der Stützen des sich Beziehenden und dessen       | the r         |
| wurauf es sich bezieht. Von v. Hammer-Purgelall (Portsetzung)                 |               |
| Die tamni. Bibliothek der evluth, Missionaustalt in Leipzig. Von Dr. Grau     | 542           |
| Verordoung des Sulta Abdala Massonnantial in Leipzig. Von Dr. Grau            | 558           |
| Verordaung des Sultan Abdulmegid zu Gunsten seiner protest, Unterthanen       | 568           |
| Aus Briefen von den Herren Perkins, Chwolsohn, Osimuler und Borth             | 572           |
| Streifzüge durch Constantinopolitanische Handschriften. 2. Die Biographien    | 1.00          |
| GCs IBu-cl-Gauzi. Von Gesandtschafts-Attaché Rlow                             | 576           |
| Analyse der Kadambari. Von Dr. A. Weber                                       | 582           |
| hime persische haside Sandi's. Unbersetzt von v. Schlockte Warner             | and the later |
| Aus cinem Br. des Prof. Flügel S. 596 Aus einem Sehr des Dr. Com-             | 589           |
| S. 597. — Bericht, zu S. 168 S. 599. — Zur Antwort, Von Dr. A. Weber          | 1000          |
| Aufforderung zur Suhrer auf Annalate gerichten Von Dr. A. Weber               | 599           |
| Aufforderung zur Subscr. auf "Anecdeta syriaca" von Dr. P. Boetticher         | 615           |
| Verkauf einer Samml. Javanesischer, Balinesischer u. Malaiischer Edschri.     |               |
| verzeigen, der gegenwartigen Mitglieder der D. M. G. in alebahet Ordenne      | 620           |
| Anhang (Documente zur Teschichte der neuesten Revolution in Chica)            | Con           |

### Eröffnungsrede der Göttinger Generalversammlung

durch den Prhaidenten

#### Prof. Dr. von Ewald

am 29. Sept. 1852.

udem ich Sie, werthe freunde und fachgenossen, zu der diesjährigen versammlung der DMG. in Göttingen willkommen heisse, möchte ich nicht, wie dies wohl sonst bei Universitäten geschieht, mit einer ausführlichen erwähnung der verdienste meiner vorgänger an hieriger Univerzität um die förderung der verschiedenen Morgenländischen wissenschaften beginnen: denn theils liegen diese bei der hiesigen Universität noch nicht sehr weit hinter unsrer zeit zurück und sind thuen im ganzen nicht unbekannt; theils habe ich über den am schwierigsten richtig zu fassenden theil derselben bereits im j. 1848 an einem andern orte so bestimmt mich geäussert dass das dort gesagte hier zu wiederholen überflüssig wäre. Lassen Sie mich dagegen einiges allgemeinere vorreden welches sich näher auf den gegenwärtigen zustand unserer wissen-Denn wenn wir etwas schaften und deren bedürfnisse bezieht. schärfer fragen wasdenn wohl der nächste zweck und der schöuste gebrauch solcher jährlich an abwechselnden orten wiederkehrenden freien zusammenkünfte der kenner und freunde einzelner wissenschaften seyn könne, und was er insbesondre für unsre sei: so mögen wir dabei kaum den vortrag von abhandlungen über einzelne bruchstücke und schwierige aufgaben einer wissenschaft so voranstellen, als ob er wirklich allein vorherrschen sollte oder als ob die dann vielleicht folgende besprechung des inhaltes solcher vorgelesener aufsäze sosehr fruchtbar werden konnte. Sezen wir nämlich dass ein solcher vortrag, wie es doch zu erwarten und zu wünschen ist, wirklich tiefer in einen dunkeln gegenstand eingelie und wichtige neue ausichten oder entdeckungen an den tag fordere, so würde doch bisdahin eben der vortragende fast immer allein einen solchen dunkeln ort näher durchspähet und ihn zu erleuchten ein windfestes licht angezündet haben; die zuhörenden würden aber eben so oft weder überhaupt noch zumal in kurz gemessener frist und wie schlag auf schlag bereit seyn die windfestigkeit dieses lichtes zu versuchen und mit den neu aufgehen-

den berrlichkeiten sich zu befreunden; und unwillkührlich erinnert dies an einen Gelehrten welcher einst in solcher versammlung eine menge sogen. Wort-Conjecturen über den sehr schwer zu verstehenden Text einer alten schrift vortrug und nun sofort erwartete dass man sogar ohne diesen Text vor augen zu haben ihm erwidern solle. Wenn dies aber bei allen wissenschaften eintrifft welche weniger mit blossen allgemeinen wahrheiten und gedanken als mit der unendlichen menge von einzelnheiten zu thun haben: so ist es wiederum vorzüglich bei den unarigen der fall, da diese nicht nur den möglich weitesten umfang kahen sondern auch in diesem umfange noch so wenig erschöpft oder auch nur in allgemeinen schon richtig erkannt sind dass sie in sehr vielen gehietes. vorläufig nur aus versochen und bemühungen die einzelnbeiten alle fleissig zu sammeln und richtig zu erkennen bestehen konnen. leh will damit nicht sagen dass nicht auch für unare versammlungen solche vorträge in muncher hinsicht nüzlich neyn können: doch folgte nicht alshald ihr druck hinterher, so würden die meisten wohl leicht ganz wie ungehört und wie ohne frucht verhallen.

Von der andern seite ist sicher weder die größsere ermöglichung persöulicher bekanatschaften unter den genossen derselben
wissenschaft noch die blosse übung in mündlichem vortrage und
in rascher erwiderung der vornehmste zweck solcher versammlungen. Die blosse mundfertigkeit die streitkunst und die rechthaberei ist nirgends weniger am orte als bei der wissenschaft,
zumal bei unserer: und wenn persönliche bekanntschaften sehr
erwünscht und eine der schönsten gaben sind welche uns solche
freie öffentliche zusammenkünfte darreichen, was sind sie wiederum
der strenge der nothwendigkeit der gewissheit und den höchsten
zwecken der wissenschaft gegenüber, welche doch zu fürdern allein
die lezte absiebt dieser versammlungen seyn kann.

So wird denn wohl freierer hinblick auf den wahren zustand der wissenschaft in der gegenwart, stärkung der aufmerksamkeit auf ihre noch ungelösten anfgaben ebensowohl als auf die ihr von irgendwelcher seite her stärker drohenden gefahren, und freundlich ernste verständigung über missverständnisse die ihren leichten fortschritt oft so verderblich bemmen und doch durch ein rechtes dazuthun oft selbst so leicht zu hommen aind, die nächste und wichtigste aufgabe solcher versammlungen seyn; und wird diese nie aus den augen gelassen, so würden sie wohl bei wenigen wissenschaften so erspriesslich seyn können als bei den unsrigen, sowohl wegen ihres ungemeinen umfanges und der ausnehmend hohen schwierigkeiten in gar vielen strecken ihres gebietes als wegen der neuheit und ich möchte sagen der jugendlichkeit worin sich ihre meisten zweige unter uns noch befinden. Der weite kreis welcher unsre wissenschaft umfasst, konnte wenn wir nur auf den reichthum die mannichfaltigkeit und das hohe alter der schrift-

thumer schen sogleich in vier, wenn wir über mehr auf die blossen sprachstämme sehen noch in zahlreichere kreise zerfallen, von denen doch noch jeder so weit ist dass ihn eine einzelne kraft kaum völlig nach allen richtungen bin umspannen würde; und während uns schon die aus alten zeiten erhaltenen sprachen und schriftthumer ebenso wie die immer noch wachsende menge neuer his jezt wenig bekannter spruchen genug schware und vielseitige beschäftigung reichen, tauchen aus tiefem stanbe und verwittertem schutte fortwährend die wunderbarsten und überraschendsten aber auch meist die räthselbaftesten reugnisse längst entschwundener zeiten und völker empor, als müssten wir überall zwischen wenn schönen doch todtstarren verzauberten gestalten hindurchgeben welche uns sie aus uraltem todesschlufe zu erlösen angetlich vertraulich rufen. Welche menge der allerverschiedensten stoffe bedrängt uns in unserm kreise, und welche meist noch so dunkle und noch halb oder ganz todte! und doch sind wir noch nicht so zahlreich und haben noch nicht noweit gearbeitet dass dieser weite kreis schon jezt leicht in kleinere zerfallen könnte; wie es denn auch wieder seine besondern vortheile gewährt dass alle diese jezt unter dem namen der Morgenländischen zusammengefassten wissenschaften so eng als möglich mit einander verknüpft bleiben. Aber eben wegen des ungemein grossen noch täglich sich erweiternden umfangen unsrer wissenschaften bedürfen sie dentu mehr aller guten mittel von ruhe und sammhang, wegen ihrer ausserordentlichen schwierigkeiten desto mehr hier der ermunterung und hülfe durch fachgenossen und freunde dort der ebenzo freundlichen verständigung und warnung. Und wo wäre dies besser möglich als auf volchen versammlungen wie die beutige eine ist, in denen nich das edelste der einztigen wettspiele Griechischer volksstämme auf Deutschem boden wiederholen will, und die uns zum guten segen werden können wenn wir freilich noch weit reiner und weit nachhaltiger als einst jene beidnischen Griechen bier wie überall our das vollkomme und ewige suchen welches allein des vollen strebens worth list, nicht aber jenen rubm und jene ehre welche nur unsrer eitelkeit schmeicheln und das licht unsrer zukunft nur verfinstern würde.

Mögen denn unsre wissenschaften, wie verschiedensrtig auch unter einander, doch vor allem stets in jene eine wissenschaft eingehen welche anfang mittel und ende aller einzelnen ist und welcher weder eine einzelne philosophie d. i. schullehre noch blosse logik und dialektik nondern allein jene reine liebe zu aller wahrheit jener anermüdliche eifer des arbeitens für sie und jenes geläuterte rege gefühl für ihr wesen und walten ihren inhalt und ihre rechte genügt welche noch unvergleichlich besser und fruchtbarer sind als alle bereits gewonnenen ergebnisse der einzelnen wissenschaften. Es gibt ein etwas, eine richtung übung kraft und lust des geistes, wodurch jede besondre wissenschaft erst

wahrhaft lebendig und fruchthar wird und in jene heiligen raume eingeht wo nich alle wissennehnsten begegnen: dieses achte sich bewegen und fortschreiten des wissenschaftlichen geistes und dieses aufgehen in das leben und licht aller wissenschaft muss aber wohl nirgends an eifrig erstrebt werden als bei wissenschaften welche so umfassend so schwierig und zugleich vorherrschend so einzig ant libre eignen kräfte angewiesen sind wie die ansrigen. Noch ungleich erheblicher als dass dies oder jenes in unsern wissenschaften herrorgezogen und erklärt werde, ist dieses dass unter uns allen die reine lust am suchen der wahrheit und an dieser selbst nirgends verlezt and geknickt werde, weil bloss diese uns die bereits gewonnenen güter unsrer wissenschaften nicht wieder verlieren lässt und uns stets nene achte weiter zu suchen treibt; wird aber der trieb reiner wissenschaft unter uns mächtig, durchdringt er immer mehr unsre bestrebungen auch allen seiten hin. in wird er, wie es seyn soll, stets noch müchtiger und reiner je mehr wir auf unserm fast unabsehbaren gebiete einzelnes erkennen und finden: so werden auch die ergebnisse unserer arbeiten vonselbst leicht allgemeiner richtig geschäzt geaucht und angewandt werden, und wir brauchen nicht zu besorgen irgendwo vergebens

Kaum fürchte ich dieser allgemeine wunsch möchte an diesem orte oder in bezug gerade nuf den kreis unsrer wissenschaften unnöthig und unangemessen seyn. Wo aber, darf ich sieher feugen, ware eine solche ermunterung überhaupt je unwillkommen wenn sie unter frounden und genossen der wissenschaft selbst erschallt | und wer würde, wenn er wirklich ein freund und förderer irgendwelcher wissenschaft seyn will, nicht immer gern sich selbst erfragen ob er dem entspreche was sie von ihm fordert! Wird es doch von vielen noch immer bezweifelt oder gar gelängnet dass sprachliche und geschichtliche wissenschaften auf den namen und die ehre wahrer wissenschaft anspruch machen können: und wir sollten nicht auch in unserm kreiso ja in diesem wo möglich ooch mehr als es sonst nothig ist dieses vorurtheil gründlich zu entfernen streben! Wie vieles steht doch immer bereit das herz von den pflichten und arbeiten wahrer wissenschaft abzuziehen! and kann man je hier genugthan, genug vorbereitet und gerüstet seyn um auch nur das bereits sicher vorliegende richtig zu erkennen, genag willig jedem auch dem am meisten liebgewonnenen irrthume zu entsagen, genug frei um rein um aufkommen und fortschreiten jeder wahren erkenntniss und jedes guten bestrebens frende zu finden ! Meinte man aber sonst unser Deutschland sei eben die geeignetste und die unermidlichste werkstätte für alle wissenschaft und diese werde von selbst unter uns atets leicht nach allen richtungen bie fortschreiben, welchen festen grund und welchen scheinbaren vorwand haben wir noch bente dieses zu meinen? Wohl weiss ich dass die tiefste quelle woraus Deutsche

wissenschaft und Deutsche liebe zu ihr fliesst unter uns noch nicht erschöpft ist, dass wir namentlich anch in nicht wenigen wissenschaften unsres Morgenländischen kreises noch immer allen andern heutigen völkern voraus sind oder doch rühmlich mit ihnen wetteifern: aber konnen wir noch jezt verkennen dass die zerspaltung und zerrissenheit die kleinheit und niedrigkeit die angstlichkeit und selbstsucht welche das Deutsche volksieben seit jahrhunderten drückt und nun in den lexten jahren aus besondern ursachen stets drückender geworden ist, auch auf unsee wissenschaften hier offeser dort versteckter überall aber fühlbar genug einwirkt? Was soll ich hier viele und starke beispiele und beweise dafür anführen? Wenn noch neulich in einem aufsaze der AZ, welcher unter dem sehr unpassenden namen "die erobernden Studien" den jezigen zustand dieser wissenschaften unter uns hochpreisen wollte van de Sacy's grammaire générale ein neues zeitalter in der Semitischen sprachwissenschaft gezählt wurde, wenn der streit über sogen. Theorie and Praxis welcher abgethan seen sollte unter uns wiederzukehren droht, so haben wir wahrlich heute keine ursache uns Deutscher wissenschaft in unserm kreise sosehr zu rühmen. Und wenn ein zu nuserm zwar nicht engeren aber doch weiteren kreise zählender Gelehrte welcher in einem Deutsehen nachbarlunde zu ansehen und macht gelangt ist noch in diesem unserem jahre öffentlich geäussert hat die schen vor verlezung von eid und treue welche ich, wie Sie wissen, 1837 bier in Göttingen mit einigen meiner damaligen Collegen theilte sei nichts als eine nachahmung der Pariser Inlirevolution gewesen; so seben wir wie Deutschen philologen noch immer das ankleht was in seiner folgerichtigkeit zwar alle wissenschaft, am nächsten aber philologie literaturgeschichte und alle sonstige geschichte sei sie eine Classische oder Deutsche oder Morgenländische zerstören muss, verwechselung nämlich und verdrehung der worte begriffe und gedanken, sogar bei ihrer möglich grössten deutlichkeit und gewissheit.

Duch lazzen Sie uns vielmehr hoffen und streben dass die last der Deutschen mängel und gebrechen, welche richtig zu sehen und anfrichtig zu gestehen der aufang aller muglichen besserung ist, nuch durch unare wissenschaftlichen arbeiten und müben gelichtet werde. Als Deutsche Morgenländische Gesellschaft wollen wir keinen Nichtdeutschen von uns ausschlieszen, und kein gut erwerben was nicht auch allen Fremden gleich nüzlich werden könnte: aber wir baben den boden nicht zu vergessen auf dem wir ausgesäet sind und ohne dessen gesundheit welche zu wahren anch unsre sorge seyn muss wir nie recht und nie nachhaltig gedeihen konnen. Wenn den geist nichts so stärkt und so heilt als ächte wissenschaft, und dies umsomehr je schwieriger eine wissenschaft ist wie eben die unsrige; und wenn es nicht weniger unläugbar ist dass eben der geist und das herz unsres grossen vaterlandes jezt am meisten solcher stärkung und heilung bedarf:

so lassen Sie uns alle unsre wissenschaften nach jeder richtung his desto reiner und fruchtbarer treiben, desto williger und beharrlicher allem entsagen was sie trüben und desto neidloser alles pllegen was sie fördern kann. Ist aber in dem weiten bereiche unszer vielfachen wissenschaften nichts so klein und scheinbar so unbedeutend dass wir nicht nuch darüber feste sichere unsichten zu gründen streben müssten, ist es (um eins der geringsten beispiele zu wählen) keineswegs gleichgültig ob man sich denkt der Arabische einfache Imperativ habe ursprünglich aktub oder üktub gelautet, und liegt uns viel an der genanen keuntniss auch des kleinsten ortes in jenen ungemessenen ländern, auch des geringsten ereignisses in den jahrtansenden der unabsehhar vielfachen geschichten jener volker: so durfen wir doch mitten in der höchsten sorgfalt um die genauigkeit solcher einzelnheiten nie vergessen dass richtige anzichten über die allgemeinen verhältnisse Morgenländischer alter oder neuer dinge zu gründen der lexte und wichtigate zweck ist welchen auch die vielen draussen stehenden von unserer wissenschaft unsrer fähigkeit und unsrer willigkeit erwarten. Was ist z. b. der ganze Islam, zu dem noch immer unter den augen ja man kann sagen unter dem mitwirken Christlicher Grossmächte soviele Christliche unterthanen gewaltsam gezwungen werden, den aber auch recht freiwillig und lustig genug Ungara Italer and Franzosen auch Deutsche und wohl am wenigsten Engländer noch immer ja in neuester zeit noch mehr als früher ergreifen, was ist er seinem wesen und seiner entwickelong seinem nothwendigen ziele und seinem bleihenden werthe nach! Was ist Persien und Aegypten und Sina, was Indien, das Brahmanische und das Buddhistische mit allen seinen gütern erkenntnissen und religionen, das aralte im verhältnisse zu allen upserp entferntesten alterthümern, das mittlere besonders auch in bezug auf Griechische wissenschaft und kunst, das neueste auch in seiner wichtigkeit für uns noch in der gegenwart? Oder wenn man unter uns nun lange genug von einem Orientalischen geschmacke zu reden und alles schwülstige und übertriebene dem Orientalischen gleichzusezen sich gewöhnt hat: was ist davon zu halten't und wenn darin, wie ich meine, solunge man sich im allgemeinen so ansdrückt, nichts als schlimmes und schädliches vorurtheil sich unter uns so steif ansgebildet hat und so zähe sich erhalten will: was müssen wir thun es zu entfernen? In solchen allgemeinen fragen und erkenntnissen immer sicherer zu werden und die urtheile unerer zeitgenossen über sie immer richtiger zu leiten, das ist es was man zulezt nicht am wenigsten von uns mit recht erwartet, und worin doch erspiesslich zu wirken wahrlich nicht so leicht ist. Oder sollen wir durch unare bemühungen und bestrebungen vielleicht den Islam nach befürdernt die vielfachen schädlichen eitelkeiten der neuern Juden noch weiter unspornen! oder etwas wahres verschweigen oder verhüllen und die erkenntniss von etwas richtigen unterlassen damit wir ju nirgends anstossen, damit etwa der absax unser bücher oder sonst unser ebrgeiz und unare äugstlichkeit oder auch unser äusserer gewinn nicht beide!

Auch in etwas nur scheinbar so unbedeutendem wie die umschreibung der Morgenländischen namen und worte aullten wir doch nie unser vaterland verläugnen, vielmehr die wünschenswerthe übereinstimmung darin durch möglichste nunäberung an den im Deutschen schriftwesen liegenden guten grund zu erreichen suchen. Denn dass eine solche übereinstimmung aus vielen gründen sehr wünschenswerth sei bedarf keines beweises; lässt sich aber eine zeit lang jede grössere freiheit und jeder absonderliche versuch darin ertragen, damit nur erst alle die hier vorliegenden möglichkeiten überhaupt erkennbar und untersuchbar seien, so ist doch demnächst gewiss eine grössere gleichmassigkeit wo sie irgend auf festere geseze sich gründen lässt mit aller willigkeit zu erstreben, und zwar bei jedem volke zunächst je nach der grundlage seiner eignen schrift. Auch ist nicht zu erwarten dass liberhaupt oder dass wenigstens sogleich für alle die laute der verschiedensten sprachen dieselben zeichen in der muttersprache festgesezt würden: die laute der sprachstämme sind gar zu verschieden; und wenn nor erst für die wiedergebung der lante jedes besondern sprachstammes gleiche geseze herrschen, so ist damit schon viel erreicht. Für das Semitische bildet sieh nun im Deutschen seit den lezten jahren eine naverkennbare gleichmässigkeit ans, ausgehend von dem einen grundsaze dass man für i und p am richtigsten die ihnen ursprünglich entsprechenden z und q. und von dem andera dass man für & wo es nothig ist ein '-, für z heständig ein '- seze, dessen besondre hedeutung für die wörter dieses sprachstummes eben jeder lernen muss dem dies alles nicht gleichgültig ist. Für das Indische und Altpersische schien sich vor 10 bis 20 jahren chenfalls eine gleichmässigkeit featsezen zu wollen wobei wir Doutsche nicht zu erröthen branchten; wenn ich nber sehe dass seitdem besonders von jungeren Sanskritkenners überall die Englischen buchstaben zu grunde gelegt werden, obgleich keine schrift schon im allgemeinen weniger nachahmung verdient als die beutige Englische, so kann ich da nichts als ein zeichen unsrer bösen selbstunterwerfungs- und selbsterniedrigungssucht erhlicken, und ich finde dies ebenso unwürdig als wenn man in neuern Deutschen büchern von fachgenossen ganze Artikel aus Wilson's Sanskrit- oder aus Freytag's Arabischem Würterbuche in Englisch und Latein abgesehrieben antrifft. Soll aber was in dieser ganzen sache wünschenswerth und thunlich ist in Deutschland zur allgemeineren sitte werden, so wurde freilich der feste vorgung unserer Gesellschaft dafür sehr wirksam seyn.

Und endlich lassen Sie mich wünsehen dass unsre wissenschaften auf die ihnen zunächst angränzenden fächer immer eine

heilsame wirkung ausüben, weil sieh der gute zustand in dem sie sich befinden durch nichts so leicht bewährt als durch ihre einwirkung auf die pachsten gebiete wenn zie zo ist wie sie seen soll. Sofern wir uns überall viel mit sprachen als solchen und dazu mit den allerverschiedensten, ju mit vielen desto emsiger und genauer zu beschäftigen haben jemehr uns aur diese möglich höchste genanigkeit die wenigen schwerverständlichen überbleibsel so mancher sicher zu verstehen nüzen kann: so muss unsre sprachwissenschaft, wenn sie irgend ihrer pflicht zu genügen wacht, die heilsamste anregung auf das gesammte wissenschaftsgebiet menschlicher spruche ausüben; und es liegt vorzüglich auch an uns dass das ganze wesen und die gesammte geschichte aller menschlichen sprache so richtig und so fruchtbar als nur möglich erkannt werde. Wir sind oun jezt so weit dass, nachdem so grosse weite sprachstämme wie der Semitische den ich aus guten gründen in der zeit voranstelle, der sogen Indogermanische für den man endlich eine treffendere bezeichnung einführen sollte, und ich hoffe bald nuch der Türkisch-Mongolische oder Nordasiatische in den wesentlichsten stücken ihres baues und ihrer geschichte richtig erkannt aind, nus klare sichere vorstellungen über das geheimniss aller menschlichen sprache leicht zur hand acyn können; und in welcher gliederung alle menschliche sprache zu beschreiben sei, in welcher abstufung ein grosser sprachstamm mit dem andern zusammenhangen konne, darüber sowie über tansend unsern vorfahren fast noch gänzlich unlösbare ja undenkbare fragen kann hier überall kein bedeutender zweifel mehr walten, wenn wir auch uur was bereits richtig und gesichert vorliegt nicht übersehen und vernachlässigen. Mögen uns nur dabei nicht wieder neue gozen verführen, wie z. b. mit dem namen "vergleichende grammatik" in neuesten zeiten ein wuhrer gozendienet getrieben ist: denn was daran wahr ist ist schon längst früher versucht, während man jezt so oft weder genug dem stoffe noch sehr tief dem wesen nach die vergleichung verfolgte. Wird aber die sprachenkunde in unserm weiten kreise immer vollständiger und sieherer zu einer ächten wissenschaft, dann wird sowohl der mächtigste als der heilsamste einfluss auf alle sprachwissenschaft von uns ausgeben, und eine menge von begriffen einsichten lehrgegenständen wird sich überall zum bessern umbilden,

Wir können ferner auf die allgemeine geschichte und alle mit dieser zusammenhangenden fächer heilsam einwirken: und wie glücklich dies in vielen richtungen schon gelangen sei wissen alle. Aber wir können auch nicht streng genng jeder übereilten oder doch zur zeit noch unbeweisburen annahme hier wehren: denn wie könnten wir's verantworten wenn irgendwie durch unsre schuld namen und thaten z. b. alter könige in unsre geschichtlichen lehrbücher übergingen deren treue wir doch bisjezt nicht zu verbürgen vermögen? In welcher hinsicht ich es denn auch

keineswegs berene im vorigen jahre bei der anwendung der bisdahin veröffentlichten Rawlinson'schen entzifferungen Assyrischer
inschriften zu einiger vorsicht ermahnt zu haben: erst in den
lezten monaten hat Rawlinson die hauptinschriften veröffentlicht
durch deren hülfe er dus meiste entzifferte, und hat auch uns
erst damit das hauptmittel zur bewährung seiner ansichten dargereicht. Von jezt an wird man hierin sicherer forschen und
vielteicht bald sicherer reden können.

Wie erspriesslich unsre wissenschaften auch für theologie und rechtslehre werden können, wie viel sie beitragen naher zu erkennen was überhaupt religion was recht was gesez und was menschliches reich sei, bedarf keiner weiteren ausführung. Wenn aber die erklärung des A. T. noch immer in Deutschland für einen haupttheil der Morgenländischen wissenschaften gehalten wird, so dass jeder der ihr sich widmet auch schon deshalb allein als Orientalist gilt: so ist es endlich zeit dass einer so sehr verderblichen unsitte gründlich gesteuert werde. Von der einen seite nämlich hängt die ATliche wissenschaft welche schon an sieb aus vielen aranchen so ausserst schwierig ist, wenn sie irgend ihrem zwecke entsprechen soll, so unzertrennbar mit der übrigen Bibelerklärung und der ganzen theologie zusammen, dass nur wer in der gegenwort an dieser den regiten antheil nimmt auch jener genügen kann. Von der andern kann sie zwar in den wichtigsten beziehungen der beihülfe recht eigentlich Orientalischer wissenschaft nicht entbehren: allein wenn diese in ihrer berbeiziehung nicht die gründlichste und sicherste ist, kann sie auf einem schon an sich so schwierigen gehiete nur verwirrung anrichten. Da wir nun, wenn wir nicht unaufrichtig seyn wollen, frei gestehen müssen dass, wenn noch immer verhältnissmässig viele sich mit dem AT. näher beschäftigen wollen, dabei sehr wenig wissenschaftliche und vielmehe far sehr menschliche zwecke vorherrschen, und dass dann noch dazu anch alle die trüben wiersale der theologie wie sie his jezt ist dies gebiet zu überfluten suchen: so entsteht dadurch jeuer beklagenswerthe zustand in welchem diese besondre wissenschaft sich zwar auch früher meist befand aber in welchem sie gerade jezt am meisten zu erhalten soviele traurige antriebe der Deutschen gegenwart zusammenwirken. Die bosen folgen davon sind nach allen seiten sichtbar. Die theologen konnen noch immer meinen Griechisch lesen und ein bischen Hebraisch stümpeen sei für ale völlig hinreichend; und umgekehrt können nich für Orientalisten halten die Hebräisch lesen und ein Arabisches Wörterbuch aufschlagen. Aber auch die besseren Orientalisten verkennen unu nur zu leicht und zu bequem sogar das richtigste und bedeutendste aus der ATlichen wissenschaft was schon sicher vorliegt. Wenn, um hieron nur ein unbedeutenderes beispiel zu wählen, ganz neulich einige der jüngeren und übrigens recht geschickten Orientalisten über die ATlichen sternnamen riben

und rings die bekannten irribiliner wiederholten obgleich das richtigere darüber jezt längst, wie ich meine, jedem guten auge erkennbar seyn kann 1); so ist das sicher ein trauriger beweis von der grossen unwissenschaftlichkeit welche vielerlei verkehrte antriebe auf diesem gebiete befordern, in gerade jezt ärger als jemals früher befördern. Nehmen wir dies alles also endlich genauer, hüten uns irgendwie der achten wissenschaft hierin zu schaden, und bedenken dass, da auf den aligemeinen geistigen zustand eines landes und volkes nichts schädlicher einwirkt als verkehrte theologie und duher auch verkehrte rechts- und staatslehre, wir schwerlich durch irgendetwas für das allgemeine so verderblich wirken als durch beforderung der schlaffheit bequemlichkeit und unwissenschaftlichkeit auf diesem felde. Menschliche wissenschaft ist, was ihren tiefsten ächten trieb und daber auch ihre gute wirkung betrifft, überall our eine und dieselbe; und es ist unmöglich dass eine besondre wie die ansrige, we sie wirkt wie es seva sull, verderblich auf die ihr benachharten einwirke.

Wie indessen auch der jezige zustand aller unarer einzelnen wissenschaften seyn mag, es sind besonders zwei umstlinde welche die welt für übeletände wir aber vielmehr für segnungen halten konnen die, wie sie binher den fortschritt ungerer wissenachaften fast wunderbar beginstigt haben so ihn nuch ferner, wie wir hoffen und wünschen, fördern werden. Es ist einmal die grössere schwierigkeit welche uns verschiedenen ursachen fast alle unsere wissenschaften umlagert: wer hier etwas gewichtigeres leisten will, muss alle seine arbeit und seinen ernst seine willigkeit und freudigkeit stärker austrengen; wenn aber auf dem beharrlicheren tieferen streben hier etwas gelingt, so kann der lezte gewinn desto herrlicher seyn und wir müssen, gerade weil bei uns noch überull so vieles und so schweres zu versuchen und zu erreichen ist, desto mehr von unsern künstigen arbeiten sowohl erwarten als hoffen. Es ist sodann die fast gifazliche entblossung an änssern hülfsmitteln und ermunterungen die wir vorzüglich in Deutschland bei unzern wissenschaften erfahren; so dazs, wenn sie sich nicht auf ausern Ubiversitäten in neuern zeiten einen immer weiteren kreis von wirksamkeit erkampft hatten, kaum sonst in dem ganzen grossen Deutschland ein mittelort wäre um dessen heiliges feuer sie sich sammeln und ansiedeln konnten. Wo sind jezt die lebensfäden welche unser Dentsches volk und

<sup>1)</sup> Man mag liber die anbere bedeutung des mitten 2 hon. 23, 5 ebemie wie des minter lieb 38, 32 noch zweifelhaft segn; aber zu verkennen dass ienes ciae allgemeinere dieses gerade im gegentheit eine durchaus besondre hedeutung habe, jeues eine reihe von gestireen dieses ein einzalnes bedeute, beide daher ausammenanwerfen und als gloichbedeutend zu betrachten, ist bier der aufang alles schweren irrthams. Mag dieser irrtham schon alt seyn, vielleicht schon den LXX und der aussprache der Masora vorgeschweht haben, dennuel bleibt es ein schwerer irribum.

Deutsches wesen stärker mit dem Morgenlande verknüpften! abgeschnitten sind sie seit dem frühen Mittelalter (wir wollen bier übergehen durch wessen schuld), und noch erblicken wir niegends einen festeren halt an den sie sich wieder dauernd und fruchtbar anknüpfen liessen; ja wir sehen auch noch nicht einmal irgendwo ein klares gefühl unter uns rege welches sie wieder aufzenehmen sich sehnte und sie neu anzuspinnen verstände. Wo sind jezt auch nur noch unter uns viele Hiob-Ludolfe und Leibnize, welche den achten wissenschaften namontlich auch den Morgenländischen aus reinster liebe und aufopferung ohne durch amt und stellung dazu verpflichtet zu sein all ihr edelstes gut und ihr ganzes leben widmen? Wir preisen auch aus den neueren zeiten einzelne Deutsche Fürsten und sonstige mabhängige männer welche aus eigner freier entschliessung an diesen wissenschaften regeren autheil nehmen; wir habon alle ursache den Ständen Deutscher länder für die bereitwilligkeit zu danken womit sie den kreis der lehrgegenntande auf unsern Universitäten auch für unsre scheinhar dem Deutschen öffentlichen wesen und nuzen doch zo fern liegenden wissenschuften zu erweitern kein ernstliches bedeuken hatten: doch sind es hisjezt vorzüglich nur eben die Universitäten welche unsre wissenschaften trogen und pflegen müssen; und auf unsren Universitäten gibt es wiederum wenige facher welche so einzig der reinen wissenschaft willen von lehrern und schülern gesucht wärden als unsre, zumal wenn wir dabei wie billig von dem ATlieben fache absehen. Doch murren wir deshalb nicht: um so reiner hat unser eifer deshalb seyn können, und wird es hoffentlich auch künftig sevn.

Was mich betrifft der ich nun seit fast 30 jahren theils selbst theilnehmend theils still beobachtend unter allen wechseln des äussern lebens der entwicklung dieser wissenschaft gefolgt bin, no bitte ich Gott dass er mir das einzige erhalte was der lebende mensch einem häheren zwecke vom eignen stets gleichmässig widmen kann, den durch nichts zu brechenden eifer und den reinen guten willen. Ich besinne mich, als ich einer der ersten die Sanskritstudien auch als lehrer zu verbreiten aufing, wie eifrig ich für diese damals in Deutschlund noch sehr jungfränlichen Studien wünschte sie möchten steta so jangfräulich bleiben, steta so rein ihrer eignen berrlichkeit wegen gesucht werden wie damals: sie sind nun nicht ganz so geblieben, wir haben das erfahren, und wohl erfahren wir stets wie leicht überall ranhe kalte läfte auch schon der jungen annt schaden wollen; doch unser eifer. kann unter ullen wechseln der aussern dinge derselbe bleiben, und auch das bose komme nur damit es richtig erkannt nicht wiederkehre! Es trifft sich wie zufällig dass ich 1837 in demselben jahre wo am Göttinger inhelfeste die erste auregung und stiftung der jährigen Philologenversammlungen auch durch meine theilanhme erfolgte, einige monate früher bereite die Zeitschrift

für die K. d. M. hier gegründet hutte, welche dem ahnlichen zwecke der vereinigung aller guten krafte zur förderung unserer besondern wissenschaften diente: es mag mir beute beim zurückblicke auf jene seltene zeit erlaubt seyn zu sagen dass sie wie aus reinster liebe zur wissenschaft gegründet so in demselben geiste fortgeführt wurde, so lange sie fortzuführen mir damals die zeitlagen erlaubten. Als später während meiner anstellung im fernen Suden der engere kreis unsrer jezigen Gesellschaft gezogen werden sollte, bielt ich meinen guten rath weder mundlich noch schriftlich zurück, und habe noch jezt vor einigen tagen den mir fast fremd gewordenen aufsaz in der Cottaischen DVS. 1846 wiedergelesen ohne ihn misskilligen zu können. Und so lioffe ich dass Sie auch ferner den guten eifer an mir nie vermissen werden, und füge den berzlichen wunsch binzu dass die diessjährige Versammlung unsrer wissenschaft gute früchte tragen möge.

Meine werthen genossen und freunde, auch wenn wir den ganzen Orient den uralten den alten den mittlern und neuern endlich vollständig erkenneten und seine geschichten und eigenheiten und geheimnisse alle an einem faden aufzählen köunten; auch wenn wir noch dazu alle die ursachen und tieferen triebe ergrindaten aus denen seine sprachen und seine bücher seine kunst und sein ganzes sichtbares leben und wirken fliessen: was bätten wir damit an sich gewonnen wenn wir in ihnen nicht immer zugleich die ewigen krafte und wahrheiten wiederfanden welche richtig und sicher zu unden allein das ziel und der lohn alles passes suchens und forschens ist? Und was nüzte es uns weiter auch diese mit dem auge unsres geistes wiederzufinden, wenn wir nicht strebten sie stets voller und lebendiger aus uns selbst wirken zu lassen, damit sie nicht uns in unserm vergänglichen leben sondern dem vaterlande welches uns Dentsche trägt der zukunft unsrer geschichte der gunzen menschbeit und dem willen Gottes, damit aber auch unserm eignen Unsterblichen ihre frucht bringen! Ich hoffe dass die verhandlungen welche uns hier bevorstehen, so grosses oder so geringes sie betreffen mogen, diesem geiste nicht fremd seyn werden.

#### Ali Abulhasan Schadeli.

Zur Geschichte der nordafrikanischen Fatimiden und Sufis.

Von

#### Prof. Dr. Haneberg.

In der Geschichte der Susismus gieht es noch sehr grosse Lücken. Aus der ültern Periode bis zu den Krenzzügen sind nur unzulängliche Bruchstücke bekannt. Was aus der spätern Zeit edirt und besprochen worden ist, gehört fast ausschliesslich persischen Susis, oder doch solchen an, die in den Ostgehieten des Islams lehten. Die arabischen Werke der Susis von Aegypten, Hedschas, Magrib und Andalusien sind beinuhe ganz unberücksichtigt geblieben. Und doch verdienen diese in keiner Hinsicht geringere Ausmerksamkeit. Der Dichter Ibn Faridh, "der Sultan der Liebenden", erfreut sich eines nicht viel geringern Ruhmes, als Dschelal-eddin Rumi; Muhammed Wefa kann mit Mahmud Schebisteri und Jafri mit Dschami wetteisern.

Allerdings stehen diese Dichter mit dem ebenfalls dichterischen, obwohl vorzugsweise durch prosaische Werke berühmten Andalusier Mohji-ed-din ihn Arabi einsam da, wie die Palme auf der Haide; man muss sich zu diesen glänzenden Erscheinungen der westlichen Sufi-Literatur den Weg durch ein wüstes Gebiet verworrener Bestrebungen nordafrikanischer Sufis bahnen, mit welchen sie zusammenhängen; aber auch das ist nicht ohne Gewinn. Das Treiben und Leben der mittelalterlichen Sufis Nordafrikas ist ja der unentbehrliche Schlüssel zum Verständuiss der geistigen Zustände jener Bevölkerung am Atlas, die dem Interesse 1), wenn auch nicht den Sympathien Europa's näher liegt,

<sup>1)</sup> Vielleicht können die folgenden Zeiten dazu beitragen, die höchst interesaanten Mittheitungen Neveu's über die retigiösen Vereine im gegenwärtigen Nordafrika zu ergänzen. Es war nicht die Absicht des II. Neveu, den geschichtlichen Zusummenhaug der jetzt bestehenden mit den mittelalterlichen Inzituten zu schildern. Er begrügt sich mit der Nachweizung, Jass Abdel-linder Gilaui's Name sämmtlichen rellgiösen Vereinen Nordafrika's veranleuchte. 'Abdelkader-Gilaui, der Stifter der Kaderi († 561/1165), war das Verbild des von übserein All Abul-Ilasan Schödeli ein Jahrhundert später ins Leben gerufenen Sufi-Institutes, wie aus Ibn Mogaizit erhellt.

als irgend eine andere der muslimischen Länder; denn es gehören die Sufi-Zustände dieser Zeit und dieses Gebietes nun einmal zum Ganzen der Geschichte des Islam. Und gerade unter den nordafrikanischen Sufis wird uns ein Moment der Geschichte des Islam klar, welches an Bedeutung von wenigen übertroffen werden möchte. In dem Leben und Treiben des Scheich Ali Abulhasan aus Westafrika haben wir nämlich den merkwürdigen Fall einer Einlenkung der Grandanschauungen der Schiften auf den Boden des gunnitischen Rekenntnisses vor uns. Die schlitischen Vorstellungen vom alidischen Imamate, welche jeden Augenblick ganze Reiche erschüttern konnten, wurden von Schadeli in myntische Ideen unigelöst und ühergetragen, welche auch den Sunniten annehmbar erschienen. Der Sulismus erscheint du als das Sand- und Sumpfufer, in welchem sich der Strom der gewaltigsten Ideen der Schiiten sanft und fast geräuschlos verlor. Ich halte nicht dafür, dass dieser merkwürdige Uebergang zuerst und einzig von Schadeli veraucht and beworkstelligt worden sei, aber ich weiss ihn an keiner andern Thatsache besser nachzuweisen, als an dem Leben und Treiben dieses Scheiches.

la demselben begegnet uns vieles, was man, verglichen mit dem von Koscheiri gelehrten Sufismus, als Rückschritt des Islam in der Annäherung an das Ziel der allgemeinen Menschenbildung betrachten muss, und nur zu oft wird man daran gemahnt, wie richtig Ihn Chaldun 1) geurtheilt habe, wenn er den Magrebis eine Neigung zu kabbalistischen Träumereien zuschreibt; aber gerade diese waren die Mittel, den wirksamsten Lehren der Schiiten ihre politische Bedeutung zu nehmen.

Unsere Nachrichten über Abulbasan Schadeli sind aus einer Schrift Ihn Mogaizils geschöpft, welche zunächst über die Wunderhandelt und namentlich ans der Schadelischen Schule Wunderbares zu erzühlen sich zur Aufgabe gemacht hat. Wir henutzen eine Handschrift der St. Bonifazins-Abtei in München 7).

<sup>1)</sup> Bel v. Hammer, Literaturgesch, der Araber L. S. CVIII.

عاب الكواكب الواقعة في العالم العالمية المجارة الفهامة البحر الفهامة المحدود المح

E

Für die splitere Entwickelung der Schule Schadeli's ist nicht ohne Werth, seine Heimath zu kennen. Unser Gewährsmann nennt nun seinen Geburtsort nicht genau, er beguügt sich als Merkwürdigheit anzuführen, dass Schadeli in einer Höhle geboren sei 1). Naher belehrt uns die Angabe, dass derselbe aus dem Westgebiet, Magrib, stamme, Freilich steht damit der Vermuthung noch ein weites feld offen, indem die etwas schwankende Rezeichnung Westgebiet - Garb, Magrib - von den Säulen des Herkules bald bis Karthago, bald aber auch bis Tripolis ausgedehnt wird. Doch wird Schadeli ausdrücklich als ein Mann vom auszersten Westen bezeichnet \*) und Tunis lag von seiner Heimath gegen Osten 1). Ist demnach auch Centa ( ), Gibraltar gegenüber, nicht die Geburtsstätte Schadell's, so liegt sie nicht fern davon und die Bildung des maurischen Andalusien war ihm von Kindheit an ganz nahe zugänglich. Doch zogen ihn die damals in Spanien blühenden philosophischen und philologischen Studien nicht an; ein schwärmerisches Verlangen, die Geheimnisse des Islam aus den hesten Quellen des Morgenlandes zu schöpfen, führte ihn auf einem weiten Pilgerzuge his nach Mesopotamien, und zwar wahrscheinlich oach Bagdad, wo er in den Schnien der Sufis nach dem , Pole 1 7) fragte, um den sich sein Leben drehen sollte. Er ward in seine Heimath zurückgewiesen und fand den gesuchten

sagt, es sei ein nützliches Bach (Ads). Es giebt übrigens Riographien von Abufhasan Schadell. S. das unten von Tag-od-din Gesagte und Casiri II. S. 339. Vgl. v. Hammer, Literaturgeneb, der Araber I. S. CNCVII.

<sup>1)</sup> قربغارة والمعند في الله عند فيمغارة (ما مولده رضى الله عند فيمغارة (1 في 106/1258 in ainem Alter von 53 Jahren, das. f. 115. b. Also fallt neine Gebert ungefähr auf 1195 n. Chr. Sein voller Name lautet (f. 105. b. f.):
ايو الحسن على بن عبد الله بن عبد الجيار بن تعبد بن قرمز بن حاتم بن قدمى بن يوسف بن يوشع بن نشار بن احمد بن عبد بن الى طالب الحسن بن على بن الى طالب

<sup>2)</sup> P. 101. a.

<sup>3)</sup> Bel der Reise von der Heimalb nach Tunis beisst es, Schadell sei nach Afrikin gereist. C. 53. f. 107. Tunis galt als eine der Hauptstädte den Districts Afrikin (a. Hartmann Edrisii Afr. S. 264, Maraşid T. I. S. 111), über denson verschieden ungegebene Grenzen s. Stiekel fidh. d. morg. Münzk. S. 45, Alaraşid, T. I. S. Af.

<sup>4)</sup> Bei Casiri findet sich die, obne Zweifel auf einem Missverständnisa beruhende Augabe, Schudeli sei in Ceuta gestueben; fliblioth, arab, hisp. II, S. 339.

<sup>5) - 63</sup> a. unten.

"Pol" in der Person eines seltsamen Annchoreten, der mit seiner Familie auf einem Berge und zwar in einer Höhle wohnte 1). Da wurde der schwärmerische Keim in der jungen Seele reichlich mit Sufi-Theorien getränkt. Zur Entwickelung kam er bei einer Gelegenheit, die zunächst nur eine Neugierde über die vorgeblichen Mysterien des kabbalistisch hehandelten "grossen Namens Gottes" darbot, die aber durch einen Zufall weiter führte. Der Schüler befragte nämlich einst den Meister über den "grossen Namen Gottes"; da sagte das Knähchen des Lehrers: du bist selbst der grosse Name Gottes 1). Der Meister bestätigte lächelad die als Orakel genommene Acusserung des Kindes und entliess den Jüngling mit unermesslichen Vorstellungen über eine ausserordentliche Bestimmung und mit der Voraussagung, er wurde in Aegypten selbst ein "Pol" werden, misste sich aber vorher in Schadele bei Tunis aufbalten. Abulhasan zog sich über Schadele bei Tunis, das ihm den Beinamen Schadeli verlieh 1), auf den Berg Zugwan zurück. wo er in stillster Abgeschiedenheit die gesammelten Kenntnisse, Anregungen und Träume unter Uebangen der Frommigkeit reifen liess. Die Stätte seiner einsiedlerischen Zurückgezogenheit waren jene mit reichem Baumwuchs gesehmückten Haben, von welchen die zum Theil noch in Ruinen erhaltenen Wasserleitungen des alten Karthago aus vollen Brunnenstuben ansliefen 1). In diesem anmuthigen Bergrevier bildete sich Abulhasan nicht nur für sich in seinem Sinne während einer ungeführ zehnjährigen Zurückgezogenheit aus, sondern sammelte unch einen Kreis von

<sup>1)</sup> وهو ساكن بمغارة في رافتند في راس الجيل. 1. 106. Deber Randha kann ich keinon Kufschluss geben. Der Name dieses Anachoreten ist hier: ابو محمد عبد الرحن بن عبد السلام بن مشيش اودود Name بشيش geschrieben und buchstabirt.

انت هو اسم الله الاعظم به .107 P. 107

<sup>3)</sup> Kisla f. 107. b. Der Beiname Schadeli ist von Abulhanan auf seine Jünger übergegangen. Er liebte diesen Namen nicht. Durch ein Wortspiel warde er aufgelöst in عَالَى اللهُ الله

<sup>4) (16)</sup> f. 108 a. Kazwini I. S. 162. Brandis, Considérations polit. histor. sur le royanme de Tunis, Paris 1846. S. 47, beachwiht die Leberreste der Wasserleitungen von Karthago und ihrer Cisternen als sehr gransactig und fügt hei: Ces grandes citernes recevaient l'em du gigantesque aquoduc de Zaghroom, qui alimentait et approvisionnait Carthage. S. 34. Le district montagneax de Zaghroom est la Suisse de la régence de Tunis. L'abondance des aources d'eau y surpasse tout ce que l'on voit dans le reste du pays etc.

Verehrern um sich, welche ibn allmälig in die damals blühende

Stadt Tonis zogen.

Mit dem Eintritt in diese Stadt beginnt seine öffentliche Thätigkeit (um 1240 n. Chr.). Das Ausserordentliche seiner ganzen Erscheinung und der Ruf seiner wunderbaren Geistesgaben und Kenntnisse machte unter dem Volke von Tuois das gewaltigste Aufsehen. Da er sich der Herkuntt von Ali und Fatima rühmte, so kounte die Bewegung, welche sein erstes Erscheinen hervorrief, sehr leicht lawinenartig wachsen und die bestehende Macht stürzen. Darum wurde der seltsame Mann bald einer strengen Untersuckung unterworfen. Er musste vor einer Versammlung von Juristen und Theologen erscheinen; der Fürst von Tunis, Abu Zakaria, war unsichtbar hinter einem Vorhauge Zeuge des Verhöres, das seine Lehre und seine Ansprüche auf den fatimidischen Adel betraf. Der Ernst dieser Untersuchung gegen einen Mann, der in Lumpen gehüllt war und nur die Mysterien der damaligen Sufilehre verkündete, musate unbegreiflich erscheinen. wenn man sich nicht erinnerte, dass Tumart 130 Jahre vorher ungefähr in derselben Gegend 1) in der gleichen Gestalt erschienen war und doch in wenig Jahren die unstäten Kabilen am ganzen Atlas erregt hatte. Die Fürstenfamilie von Tunis, deren Ahn mit Tumart und seinem Nachfolger Abdalmumin im Bunde gewesen war und dieser Verbindung die Herrschaft über Tunis verdankte. hatte sich im Laufe der Zeit soweit von dem ursprünglichen Kifer für die Patimiden von Magrib entfernt, dass sie mit den Fürsten von Granata ein Bündniss gegen die afrikanischen Mowahliden einging 2). Um so natürlicher war es, dass ein Fremdling, der sich als Alide geltend machte, nicht gleichgültig bleiben konnte-

<sup>1)</sup> Im J. 505/1111 n. Chr. trat Tumart in Mahdia Karasa anf. Ibn Chall. Nr. 699. Abutfeda III. S. 399. Karfas ed. Tornberg S. IJ. ff. u. Not. S. 397.

<sup>2)</sup> Casiri bibl, Il. S. 263. Conde, los Arabes III, S. 171. 184 ff.

S. Casiri biblioth, H. S. 226, we sich Lee Africanus über Abu Zakaria inssert. Conde, for Arabes III. S. 187.

licher Mann sei. Dieser verlieus Punis, um über Aegypten nach Mekka zu wallfahrten, fand aber in Aegypten Steckbriefe vor, die ibm, da er als Armer languam reiste, aus der Hand tho al Bara's vorangeeilt waren. Es herrschte noch die Dynastie der affahidischen Sultane in Augreten 1), also eine Familie, die von vorn herein den Fulimiden entregen war. Abulhason wurde sofurt in Alesandria als verdächtig behandelt. Dan Anschen, das er unter den dort herum wohnenden Kabilen sogleich bei zeinem ersten Auftreten aich erwarb und der Zudrung dieser Leute zu ihm wur gewiss geeignet, die Anklagen des Oberrichters von Tunia zu bestärken. Der Vordacht musste sich aufs Höchste steigern, da Abulhasan in Kaira bei der Audienz, die ihm der Sultan gab, nuf dessen Frage. was er hel ihm wollo, erwiederte, er wolle sich bei ihm für die Kabilen verwenden 3). Dass er gleichwold den Verfolgungen an machtiger Gegoer entging, erklärt Ihn Mogaizil durch legendenartig erzählte Wander. Wir möchten den vorzüglichsten Grund der Schonung des Scheich in den politischen Unruhen suchen. welche damals Aegypten und gunz Nordsfrika erschütterten. Die ajjuhidische Dynastie war dem Sturze nahe und mannigfache fremde und einheimische Kriegsbestrehungen erhielten stets neue Befürchtungen und neue Erwartungen in vollem Athem. Auch die Heere der Christen, welche in den letzten Jahren schon manchen Vortheil errungen batten, forderten die strengste Aufmerksamkeit konnte der arme Scheich Abulhasan sich Gewaltthätigkeiten entziehen, die ihn in rubigern Zeiten sicher die Freiheit, wo nicht das Leben gekostet haben würden. Was ein Tumart versucht hatte. konnte ja auch dieser seltsame Alide unternehmen, und was im Sturze des Morabiten-Reiches dort gelungen war, das kounte wieder gelingen. Daran hatte man sieber ausdauernder gedacht. wenn nicht die genannten Kriegsstürme den Blick von Abulhagan weggelenkt hätten.

Er zog sich trotz der Ungunst des Oberrichters Ihn al Barn wieder nach Tonis zurück, wo er so glücklich war, in einem

<sup>1)</sup> Wahrscheialich regierte damais Elmelik el Çaleh, der Sohn jenes El-Melik el Ramel, der mit Friedrick II. die bekannten Unierhandlungen gesehlensen batte. S. Herhelot Salah S. 741. Schon belm Sturze des fatimidischen Chalifates in Aegypten durch Saladin waren die schittischen Bestrebungen im Sinne des Volkes so loeker begründet, dass Abulfeda augt, es hätten sich nicht "zwei Geischen mitelnander gestossen", als das abhasidische Chalifat wieder geltend gemacht worden sei (Abulfeda III. S. 635 ed. Reiske). Doch hewies die Blüthe des Reiches der Mowahhiden in Westafriks die lortwährende Reaft der Alidenansprüche.

<sup>2)</sup> القبادل ما تقول ابنا الشيخ قال جيت اشفع الباد في القبادل (2) وقال له المان ما تقول ابنا الشيخ قال جيت اشفع المان الشيخ في نفسك wohl speciell and die "Kuhilen"-Stämme Nordafrikus zu benichen, wie bei Ibn Mogaizil und AA. öfters.

andalusischen Knaben einen Schüler zu erziehen. ), der ihn, wie es scheint, an Fähigkeiten weit übertraf und ohne dessen Hülfe er kanm einen Orden gestiftet hätte, der bis zur Stunde noch forthlüht. Später schlug er neine Wuhnung in Alexandrin ) auf, wo er, wie es scheint, wenigstens das letzte Decennium seines Lebens zubrachte und nicht aur von einer Schnar Sufis umgehen war, die gemeinschaftlich unter seiner Leitung lebten, sondern auch von fern her, als Orakel in Sufi-Fragen, hesucht wurde. Er verliesa Alexandrica öfters, um an verschiedenen Hauptorten, namentlich Aegyptens, zu lehren und zu wirken. Wir finden ihn in Manssura, in Kahira 1) und dem damals sehr hlühenden Koss (Cos) in Oberögypten. Von da aus war er eben im Begriffe eine Pilgerreise zu machen, als ihn (i. J. 656/1258) im Jahre der Einnahme Bagdads durch die Mongolen der Tod ereilte 1).

#### 11.

Der Hanptgrund, warum Abulhasan Schadeli die letzten Jahre seines Lebens weniger angetastet zubrachte, ist wohl der, dass er immer deutlicher aus dem Nimbus alidischer Herrschaftsansprüche heraustrat und die schiitischen Elemente, welche durch Gebart und Erziehung an ihm hafteten, lediglich dazu benutzte das inzere Leben der Islambekeuner mit neuen Vorstellungen zu bereichern.

Dass er sich der Herkunft von Ali rühmte, geht aus dem Obigen hervor. Diesen Ruhm theilte er freilich mit vielen Scherifs. Dagegen war seine Jüngerschaft unter der Leitung eines Aliden

<sup>1)</sup> F. 110. b. Ala Schadell den Abulabbas in Tunis kennen lernte, sagte er: ما رُقَعَ الْمُ تَوْسَى اللَّهُ كَذَا الشَّابُ . Spliter begleitet Abulabbas seinen Lehrnr nach Aegypten. In Hairowan in der "Schiekanlanneht" كَا الْكُلُو اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>2)</sup> Da worde er eine Zeit lang als Gefangener behandelt, f. 111 a. Wir können die Zeit dieser Gefangenschaft nicht genau nageben. Auch f. 113 a. ist er in einer Festung Kala; und zwar, wir es scheint, als Gefangener.

<sup>3)</sup> In cincm Rioster, f. 212. a. Aber auch in den Schulen, f. 101. b. بالكاملية بالقاهرة. In Rioss (قوص), f. 129. a.f. in Manssura f. 102. a.

<sup>4)</sup> Ueber dan Todesjahr Abulhanns ist Ibn Mogaizil mit den Angaben Hadschi Chalfa's und Muradgea's d'Obsson im Einklange. Der Ort seines Todes ist sehwer zu ermitteln. Nach Ibn Mogaizil f. 58. a. starb er unringt von mehrern Jüngern, weranter (Omer) Abulabbas aus Murcia den eraten Rang behauptete, in [Jan.] (Hamiters?). Die nähern Unstände des Todes gieht Ibn Mogaizil später (f. 114. b.) an und bezeichnet wieder Hamiters (hier 1327 geschrieben) als Todesort; f. 115. b. wird unsdrücklich gesugt, dass er unch in Hamiters oder Homeiters begraben sei. Am gensuosten ist die fiestim-

مَنَدًاه جميترا عنا الموضع ببرية عَيْدَاب في وادى طريق الصعيد : 115. م.

aus der Familie der afrikanischen Idrisiden um so bedeutender. Einige Glieder jener fatimidischen Regentenfamilie hatten sich nach dem Sturze ihrer Dynastie in ahgelegene Gebirge geflüchtet 1) und von solchen Flüchtlingen mochte der Lehrer und Führer Abulhasans abstammen 2). So hängt sowohl das leibliche als das geistige Leben Abulhasans mit dem Stamme des schiitischen Bekenntnisses zusammen. Seine Sebüler legen ihm Attribute bei, die fast buch-stählich mit jenen übereinstimmen, worin sich noch bis zur Stunde die Ansprüche der Herrscher von Marokko kleiden 1); er heisst nâmlich der grosse Weli (الرد الكيمر), Scherif, Nachkomme Haschems, Hanna ( ). Enkel der Futima ( ). Ja es könnte scheinen, dass seine Anhänger mit den bei undern ulidischen Prätendenten hervorgetretenen Ansprüchen nicht zufrieden seien, denn es wird von ihm gesagt, er sei aufgetreten im Besitze des grossen Chalifates, der höchsten Weli-Würde. (15,451 Kill Kills,45 (. 102. a.) والولاية الكثري

Doch gerade darin lag für ihn die Versöhnung mit der Politik. Er und seine Schule nahm dieses Chalifat in einem symbolischen Sinne, wie wohl auch andere Mystiker. Mit diesen theilte er den Gegensatz gegen die herrschende Dialektik und Casuistik der Schule. Die Opposition reichte so weit, dass er von dieser Seite ber während seines Lebens und in seiner Schule nach seinem Tode manche Verdüchtigung zu erfahren hatte. Seine Jünger finden für nothig ihn gegen den Vorwurf der Heterodoxie in Schutz zu nehmen und machen namentlich geltend, dass Autoritäten der streng scholastischen Richtung mit ihm in Aegypten freundlich verkehrten 1). Freilich kann Ibn Mogaizil nicht verhehlen, dass sein Meister Manner wie Hallag und Ihn Arabi, die mehr als anrüchig woren, mit Liebe citirt habe, doch erläutert er die Hinneigung Abulbasans zum Letztern auf eine für die Scholastiker beruhigende Art 6).

<sup>1)</sup> Abulfeda manal, ed. Reisko H. S. 336.

Ibu Mogaizil giebt f. 116. a. von ihm selbst an bis auf Abulhasan Schadeli und von du bis auf Ali zurück die Successionakette des Schadeli-Ordens an. Der Meister Schadelis wird so bezeichnet: كيسالة عالمية والمادة السيد الشريف عبد السلام بن بشيش بن منصور بن ابرهيم للسني ثمر . الادريسي من ولد ادريس بن عبد الله بن الحسن بن على بن الى طالب

<sup>3)</sup> de Sacy, chrest. ar. l. ed. S. 413.

<sup>4)</sup> Ibn Mog. f. 102,

<sup>5)</sup> Ibu Mog. f. 101. b.

<sup>6)</sup> Es war nach f. 129. b. eine Entzückung in Goss (1003 in Ober-

igyptes), in welcher Schadeli seine Liebe zu Hallag ( Y ) erklärte. Als lhn ein scholastischer Gelehrter fragte, was er von Ibn Arabi halte, so habe er gesagt: Er ist ein Ketzer (زنديقي); als ihn aber ein Sufi dassethe fragte.

Jedenfalls war seine Opposition gegen die Scholastik eine solche, welche sich mit schwärmerischen Lieblingsideen der devoten Muslimen in Verbindung setzte und nich streng von der Art unterschied, wie philosophisch gebildete Männer, z. B. Ihn Sinn, der orthodoxen Schule gegenüber standen.

the Sina lehrte, die göttlichen Einstüsse auf die Menschheit bedürften keiner persöulichen Vermittler wie keiner vermittelnden Zwischenkräfte '); ein Satz, der in der nächsten Consequenz sogar die Sendung Mohammeds in ihrer Bedeutung aufhob. Schadeli dagegen lehrte, dass nicht aur in Mohammed und vor ihm in den Propheten persönliche Vermittler aufgetreten seien, sondern dass fort und fort solche, wenn auch in anderer Weise, austreten.

Das ist ein Grundgedanke der Mystik nicht nur unsers Schadeli, sundern des Sufismus seit wenigstens dem 12. Jahrhundert; durch ihn allein kommt einiges Licht und einige Consistenz in die dankeln und schwankenden Acusserungen der Sufis dieser Periode über die Weli-Würde (321/2), über die "Pole" (الطلح) und die

"Hülfe" ( ) einer jeden Zeit \*). Die Vorstellungen von der boben Gewalt eines Weli und "Poles" können zugleich die von mir hervorgebobene Erscheinung erklären, dass die schiitischen Imamatsansprüche in den allgemeinen Sufi-Dignitäten aufgingen. Vernehmen wir die nähern Bestimmungen über die Weli-Würde und ihre Grade. Die Weli-Würde steht sehr hoch. Dass einige Sufis sie sogar über das Prophetenthum gestellt haben, wird zwar von Ihn Mogaizil nicht gebilligt, aber doch gegen den Vorwurf der Heterodoxie geschützt \*). Der Schadeli-Jünger Mohammed Wefü unterscheidet eine änssere und innere Weli-Würde; die äussere steht unter dem Prophetenthum, wie dieses unter dem

habo or genutwortot: Er ist cinlleiliger صديق f. 123, u. 128, b. Man vergleiche den seltsamen Grandsatz in Minhög ul-fokard von Isma'll Antyrawi S. 16. cd. Bulåk 1841. لا يصل مقام الصديقين رجال حتى يشهد فيه لا يصل مقام الصديقين رجال حتى يشهد فيه.

<sup>1)</sup> The Mogaisil lässt f. 90. b. Mohammed sich in einer Vision über Iba Sina beklagen: الله يغير واستلتى, Er will zu Gott gefangen ohne meine Vermittelang."

<sup>2)</sup> Es goht aus der ganzen Auseinandersetzung des Ibn Mognizil berver, dans zwischen عوث und قطب kein wesentlicher Untersehied sei. Der "Polt einer Zeit erhält nur inzofern den Namen عوث "Hülfo", als er eine Zuflacht für die lanern Bedürfnisse seiner Zeitgenessen ist. Vgl. die Bestimmung in Abdur-Razzan's Dictionary of the technical Terms of the Sufis, Calentta 1845. S. 136. والقطب حون ما يلتجا اليد ولا يسمى . في غير ذلك الوقت غوثا أ

<sup>3)</sup> F. 190, a.

Apostolnt (XII-111); die innere Weli-Würde, der Zustand der inspiration, sieht über der Prophetenwürde als solcher. Uebrigens hat Mohammed auch diese innere Würde gehab! 1).

Die Vollmachten, welche der Weli hat, sind so ausserordentlich, dass Ihu Mogaizil eine ernstliche Untersuchung darüber anstellt, in wie fern sich der Weli vom Zauberer unterscheide 2). Er verwandelt, versetzt nich von einem Orte zum andern, setzt in Acmter ein, setzt nb, belebt und todtet, mucht krank und gesund u. s. f. 1). Nach der eigenen Erklärung Abulhasans sind die Welis besondern bernfen, ein auf nusserordentlichen Wegen erlangtes übermenschilches Wissen un besitzen \*). Sie zerfallen in zwei Klassen: Substitute der Propheten und Substitute der Apostel oder Gottgesandten 1).

Nach einer andern Stelle, welche zugleich eine hemerkenswerthe Aeusserung über das Verhältniss der "Pole" oder "Hülfen " zu den Welis enthält, heisst es, Gott habe seit dem Verschwinden der Propheten die Erde nicht ohne Manner gelassen, welche ihre Thatigkeit fortführten. Die Welis, "deren Herzen nach den flerzen der Propheten sind", haben diesen Beruf. gebe (in jeder Generation) 300 Welis, davon seien 70 Vurdermanner (احمة), weiter 40 Zeltpfläcke (اوتاء) der Erde, zehn zeien Hauptleute () (11,21), sieben Obmanner (11,0), drei seien die Auserwählten (العفوت) und Einer die Hülfe (العفول). Gehe die Hülfe mit Tod ab, so werde sie aus der Zahl der

drei Auserwählten ersetzt; die neue Lücke werde aussteigend erganzt, his ein Weltmensch die Zahl der 300 voll machen milisse 7),

a. 191. a وكانت النبوة من علاا الوجد دون مقام ولايت. (1

<sup>2)</sup> F. 63. b.

تصرف بام الله وتحرك باذئه وحكم في خلقه فولي وعول وعدى (3 مه 112 ، وخدل واحيى وقتل وامرض وشفا ومنع وأعطا ووصل وقطع

<sup>4)</sup> Vgl. f. 129. a., wonach Kachall die tiefe Vertrautheit mit den Früchten der innern Wissenschaft let.

فالقسمت الأوليا على ضربين صوب منهم ابدال الانبيا وصرب (5 ايسال اليسل "Abdal" vielleicht bei einer andern Gelegenheit,

<sup>6) &</sup>quot;Nakib" wird bel Ibn Bututa von Defremery (Voyages d'Ibn Batoutah. Paria 1848. S. 152.) mit "chef des Alides" übersetzt,

<sup>7)</sup> F. 85. b. Im weitern Verlaufe der Auseinaudersetzung führt Ibn Mogaizil verschiedene Eintheilungen der Schaar der Welis an: Nach f. 86. b. schätzt Abulhaann die Gesammtzahl der Welis auf 424,000, wonn ibn Mogaizil olu kritisches ale alle setzt:

Von einzelnen dieser Rangordnungen sind schon längst die Zahlverhältnisse mitgetheilt, obwohl etwas abweichend 1). Nach allen Darstellungen bleiht das fest, dass der "Pol" der Träger einer himmlischen Vollmacht sei.

Der Besitzer dieser Vollmacht nimmt daher förmliche Huldigungen au, wie der rechtmässige Chalife. Auch Schadeli erhielt solche Huldigungen, zum Beispiel von Ahal-hugging \*). Das war ein fühlbarer Ersatz für den Abgang der politischen Huldigungen, welche sich an das Imamat knüpfen sollten. Die Auschauungen von einer besondern Vollmacht der Welis und "Pole" sind ohne Austand in den Kreis des sunnitischen Mysticismus unfgenommen worden. Wo diese Anschauungen zuerst bervorgetreten seien, kann ich nicht bestimmen.

Schadeli fand jedenfalls die Idee von den "Polen" bereits vor <sup>3</sup>), wie schon aus dem Umstande erhellt, dass er in seiner Jugend (s. oben) in Irak nach "dem Pole" fragte; auch hat sich diese Vorstellung nach ihm weit über die Gränzen seiner Anhänger ausgebreitet, aber sie wird unter diesen vorzugsweise gehegt.

In dieser Beziehung kann ein Ausspruch geltend gemacht werden, der die hervortretendsten Auszeichnungen der Schadelie augieht und dabei besonders hervorheht, dass in ihrer Mitte stets
der "Pol" oder die Pol-Würde sich finden werde"). Wie weit
solche Ausprüche auch von andern Orden geltend gemacht wurden,
muss erst bestimmt werden. Sieher ist der Schadelische Orden
ein vorzüglicher Bewahrer der Vorstellungen vom "Pole" u. dgl.
geworden. Wenn derselhe gleichwohl nach aussen hin stiller,
weniger Außehen erregend auftrat als z. B. die Rufais, so spricht

<sup>1)</sup> Marmol, descripcion general de Africa. Granada 1573, l. fol. 61. c. 3. "Dizen una que la riencia divina esta puesta en su general que llaman el Coth (que quiere dezir el sancto de los sanctos) el qual eligen del numero una antiguo de quarenta llamado lautet (que quiere dezir los troncos) y hazen la elección de otros setenta del numero de siete cientos y actenta y cinco."

<sup>2)</sup> Dieser erzählt von sich wie er unch Alexandriz gekommen und zu Schadeli gelangt sei: الما المام وبالمعتد بيعة القطاية (bin Mog. f. 111. a.

<sup>3)</sup> Koscheiri kenat noch keine "Pole". Dass die suüschen Glossarien von Gorgani (Ta'rifåt) und Abdu-r-rezzag den Ansdruck —— Las unführen, ist natürlich, da sie später, als Schadeli sind. Vgl. de Sacy, Pend-Nameh p. LVIII. LtN. Zur Zeit Ihn Bainta's nahmen bereits einzelne Scheiebe diesen Titel an. Voyages d'Ihn Bat, von Defrémery S. 155. Der Name Koth-ed die kommt schon im 12. Jahrh, vor.

اختصت الشائلية بثلاثة اشيآ لم تكن لاحد قبلهم ولا بعدم (4 الاولى انهم مختارون من اللوح المحقوط الثانية أن المجذوب منهم يرجع ما 104 ، الى الصحو الثالثة أن القطب منهم دائما ابدًا

das zu Gunsten der Grundrichtung des Stifters und macht die verschiedenen Lobpreisungen erklärlich, welche Ihn Mognizil anfühet 1). Er hreitete sich in Aegypten, Südarabien, Nordafrika und, wie es scheint, in Syrien 1) aus, und brachte, nach dem was uns vorliegt, eine nicht unanschuliche Zahl von achtungswerthen Häuptern und Schriftstellern bervor. Sehr grosse Verebrung geniesst Omar Abul-ahhas aus Murcia, der "Chalife und Erhe" Schadeli's 1); ihm folgte Täg-eddin Abulfadl Ahmed Ihn Atäallah († 709/1309), Schüler des Vorigen. Er schrieb unter Anderem das Leben seines Lehrers Abul-abbäs (Casiri II. S. 339) mit Nachrichten über Ali Abulhasan selbst. Es wird von Ihn Mognizit sehr oft angeführt 1), auch Hadschi Chalfa kennt es.

Unter den spätern Schulelischen Schriftstellern ist der bei Casiri und H. Chalfa genannte Dichter Ali Ihn Wefa beachtens-

werth († 807/1404) 3).

Er ist nicht zu verwechseln mit dem ebenfalls mystischen Dichter Muhammed Wefü, welcher sich wie der erstere zur Schule Schudeli's bekennt. Muhammed Wefü ist nach ihn Mog. f. 123. a. Vater des Ali Wefü. Er ist Verfasser des Werkes (مالكتوالية على العربية), wie, so scheint es, des Buches

Die grösste Aufmerksamkeit verdient sein Diwan, der uns unter den Rehm'schen Handschriften vorliegt 7).

Dürste man nach dem Geiste dieses Diwans die ganze Schadelische Schule beurtheilen, so misste man die unter aufgeklärten arabischen Schriftstellern allgemeine Annahme, dass die Magribiner einer abergläubischen Kabbalistik ergeben seien, der Lüge zeihen; denn die Oden von Muhammed Wefä athmen grossentheils den Geist einer freudigen Huldigung gegen Allah, ohne atörende Beimischung.

<sup>2)</sup> Es ist mir wahrscheinlich, dass die von Magir-eddin in seiner Geschichte von Jerusalem genannten Westil identisch mit den Schadeli sind.

<sup>3)</sup> عرب عرب عرب بالله عنه الله عنه الله عنه عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله ع

<sup>4)</sup> Cod. Rohm. 53. f. 45. b. 58. a. 67. b. H. Chalfa V. S. 319. Nr. 11136.

<sup>5)</sup> Bibl. Escur. I. S. 130. IL. Chaifs III. S. 251.

Nach H. Chaifa IV. S. 43. Nr. 7568. and Cod. Rehm. 53. f. 190. b. and 123. a.

دينوان ان عبد الله محمد بن محمد القرشي .6 Cod. Behm. الاسكندري الشادل

Doch bleibt es im Ganzen unwidersprechlich, dass unter den Schadelie die magribinischen Künste der Beschwörung und die Alchymie eifrige Pflege fanden. Jene Vorliebe für magische Beschwörungsformeln, welche in Mauritanien mehr als anderwärts herrschte und herrscht, ist nicht zufällig von dem einen oder andern Mitgliede des Schadeli-Ordens gepflegt worden, sondern der Stifter ging hierin selbst mit seinem manssgebenden Beispiele voran.

Das berühmteste Produkt dieser Art ist jenes, mit dessen Abfassung Ali Abulhasan Schadeli sein Leben am rothen Meere auf der letzten Walifahrt nuch Mekku beschlossen bat. Es führt

den Namen جون الحر , "Perikope des Meeres". Es ist ein Schiffer-

gebet, das zugleich die Spuren einer kabhalistischen Richtung, wie einer stolzen, feindlichen Gesinnung gegen Nicht-Muslimen verräth. Es ist nem an Gedanken und verglichen mit den Oden des Schadeli Muhammed Wefa kanm einer Beachtung werth, aber es hat ein historisches Interesse. II. Chalfa widmet dieser Gehetaformel einen eigenen Artikel (H. Ch. III. S. 56 ff.), worin er unter Anderem angiebt, der Verfasser derselben, Abulhasan, habe ihr eine ungemeine Wirkung beigemessen. Bagdad hätte nach Schadeli's Meinung von den Mongolen nicht eingenommen werden konnen, wenn ihnen diese Formel entgegengesetzt worden ware. Das Johr der Verfassung derselben ist zugleich das der Eroberung Bagdad's (656/1258) und des Todes Schadeli's. Es kommt oft vor. Uns liegt der Text in zwei Handschriften (Nr. 12 n. 20 Cod. Rehm.) vor; auch Ibn Mogaizil spricht davon (f. 103. b.). Beachtenswerth ist der Anfang der Formel, in so fern die Anrufung ja all wie in manchen schiitischen Gebeten, wenn ich nicht irre, absichtlich so gewählt ist, dass an Gott und Ali zu gleicher Zeit erionert wird 1).

Jedenfalls stand Schadeli ursprünglich auf einem Standpunkte von welchem aus es nahe lag, in eine extreme schiitische Richtung zu gerathen, und es bleibt ein wesentliches Verdienst von ihm, zwischen sunnitischen und schlitischen Anschauungen eine Vereinbarung augestreht und auch, obschon nicht einzig und allein, durchgeführt zu haben.

Ein anderes Verdienst friedlicher, wenn auch nicht so ernster Art würde unserm Scheiche angehören, wenn die Sage richtig wäre, dass er der Erfinder des Kaffees sei. Diese Sage war die Veranlassung dazu, dass der nur von Muradgen d'Ohsson mit einigen Worten als Ordensstifter erwähnte, sonst aber in Europa

<sup>1)</sup> Uebrigens erhielt Schadeli von seinem Lehrer bei der Entlessung den scheinbor inhaltslosen, aber in Seziehung auf die ultra-schiitische Lehre vom Lehrenden Denksprach: "O Ali, Gott ist Gott und die Menschen sind Menschen." Ibn Mog. f. 107. a.

unbekannt gebliebene Schadeli ein Paar Mal erwähnt wurde. Niehnhr hat bei seiner Anwesenheit in Mokha 1763 aus mündlichen Mittheilungen die Sage aufgenommen, dass ein Scheich Schadell vor 400 Jahren der Begründer der Stadt Mokha und des dortigen Kaffeebetriebes geworden sei, Sein Grab wird bei Mokha gezeigt, ein Thor von dieser Stadt führt seinen Namen und seine Verehrung daselbst ist gross (Reisebeschr, nach Arabien I, S. 439). Später (1806) hat de Sacy (Chrestom, arab. 1. Ausg. t. II. S. 274) aus dem Dachihananma die Stelle mitgetheilt, warin Hadschi Chalfa den Ursprung des Kaffeebetriebes auf den Scheich Schadeli zurückführt. Während bei Niebnhr der Scheich Schadeli ohne weitere Charakteristik genannt wird, kennzeichnet ihn H. Chalfa so, dasser mit dem von uns behandelten Ordensstifter identisch sein muss, denn er wird ausdrücklich Abulhasun gemant und als Magribi bezeichnet. In dem treuen Schüler Omar, welcher bei H. Chalfa um die Leiche Schadeli's ist, erscheint jener Abul-Abhas Omar aus Murcia, den wir oben als den vorzüglichsten Schüler und als den "Chalifen" Schadeli's konnen gelernt haben. Aber die Erzählung bei H. Chalfa ist so seltsam sagenhaft, dass es schwer ist, den geschichtlichen Kern herauszusinden. Ibn Mognizil sugt nichts vom Kaffee.

Jedenfalls scheint der bei Niehuhr genannte Schadell ein späterer Scheich aus dem Orden Schadeli's zu sein 1).

#### Nachtrag der Redaction.

Zu S. 14. Aum. 2. Eine Biographie des Scheich Abu-I-hasan al-Magrille asch-Schadill atcht auch in Gaml's Nafahât-al-uns. S. de Sary Notlees et extraits de deux MSS, peru, contenant les vies des Solls (Sonderabdruck aus Not, et Extr. Tom. XII.) S. 143.

Za S. 16. Ann. 1. Der Name Balidha acheint in Beziehung gesetzt werden zu müssen zu der gleichnamigen Secto, welche ihren Sitz zu Tarudant hatte. S. liartas ed. Tornberg S. A. Z. 5 ff. u. die Lexx. u. d. W.

Zu S. 16. Ann. 3. Die Namensform KLSLE empflehlt sich weder durch ein arabisches Aussehen, noch ist sie anderweitig beglaubigt. Richtiger ist es, die zweite Silbe mit Kesre und dansch meh das nomen gentile Schadill (Schadill) zu sprechen. Vgl. Veth, Lubb-al-Lubah S. Ifv Ann. e, und die daselbst eitirten Worte des Kamus; Fleischer, Catal. Lips. S. 449 col. 2

Z. 14. 15, wo der Name (aie) Hamble geschrieben ist.

Von Hammer nimut die Identität beider an und macht den Ordenastifter nach Niebuhr zum Patron der Kaffeesieder. Gesch. des osm. Reichos.
 S. 139. II. S. 348; Kielne Ausg. Vgl. Ritter, Arabien II. S. 569 ff.

Zu S. 16. Anna. 4. Ueber den Anna. 5. Marasid T. I. S. off. uebst Juynbolla Note; Movers Phoenizier II, 2. S. 404. — Eine Hamptstelle über die Wasserleitungen von Carthaga ist der uns Abu-Unid al-Uakri enttehnte Passas in der anonym. Description de l'Afrique par Keemer S. If. Vgl. das. S. 11.

Zu S. 19. Anm. 4. Die Wüste Aidab in Oberögypten, für der des sonst unbekannte 1,22 Hegen soll, wied ausführlich behandelt von Quatremere in s. Memoires geogr. et hist, sur l'Egypte tom, II. S. 162-172. — Die übliche Schreibung des Namens ist Like, a. Abalfedh Geogr. S. R. f. Jaküt Muschtar, S. H., fio.

Zu S. 21. Ann. 2. Vgl. das von Fleiseber A. L. Z. 1839 Nr. 202 cot. 543 liber Las und die übrigen Stofen dar bierber gehörigen Dignitäten Gesammelte und Angeführte.

Zu S. 22. Ann. 7. Diese Gesammtrahl stimmt mit der von Mohammed selbst angegebenen der Propheten überein; s. Maradgen d'Ohrson, übers. v. Beck, I. S. 107.

Zu S. 26. Ann. 1. Auf unsern Abulhasan Schadili wird die Aufündung des Caffees ebenfalls zurückgeführt in einer Abhandlung über Caffee u. s. w. von dem Arzto Muhammad aus Hamát (Cod. Senat. Lips. CCLXVII) s. Fleischer Catal. p. 512 col. 2. — Dass das Grab des Abeu't-Ihbaçan Chadely in Jemen gezeigt wurde, vermerkt auch Abd-aul Kerym voyage de l'Iude à la Meoque trad, par Langlès, 2e éd. S. 184. Ueber die Entdeckung des Caffeetrankes vgl. noch Rödiger zu Wellsted's Beisen in Arabien I. S. 228 Ann. 177.

## Ueber Häschim und 'Abd-el-Muttalib die Vorfahren Muhammad's und über den Ursprung des Familienhasses zwischen den 'Abbasiden und Omajjaden.

Von

## Prof. F. Wüstenfeld ').

In dem Nachfolgenden sind aus dem Classenhuche des Ibn Sa'd, von dessen Inhalte ich im 4. Bande dieser Zeitschr. S. 187 ff. eine allgemeine Uebersicht gegeben habe, zwei Abschnitte fast wörtlich übertragen und daran Einiges aus einer Abhandlung el-

Macrizi's angeknüpft.

Haschim ben 'Abdmenaf

der Urgrassvater Muhammad's, soll ein Zwillingsbruder der Abd Schams gewesen und beide mit der Stirn, oder die Stirn des einen mit der Hand des anderen zusammen gewachsen sein, so dass sie bei der Geburt durch einen Schnitt getrennt werden mussten, was auf eine Feindschuft der Brüder und ihrer Nuchkommen gedeutet wurde. Häschim vereinigte sich mit seinen Brüdern 'Abd Schams, al-Muttalib und Naufal, um die Regierungs- und Ehrenamter in Mekka an sich zu reinsen; diese bestanden in der Aufsicht über die Ka'ba als Schlüsselbewahrer, in der Anführung der Truppen als Fahnenträger, in der Beköstigung der Pilger und dem Vorsitz im Gerichte. The Grossynter Coceij hatte diese Aemter seinem Sohne 'Abd el-Dar und dessen Nuchkommen vermacht und damals war 'Amir ben Häschim ben 'Abdmenaf ben 'Abd el-Dar im Besitze derselben, Haschim aber und seine Bruder hielten ihre Familie für würdiger, da sie in Mekka eines grösseren Ansehens genossen. Auf ihre Seite traten die Banu Asad ben Abd el-Ozza ben Coceii. Bang Zohra ben Kilab, Teim ben Morra und el-Harith ben Fihr; 'Amir dagegen wurde in seinen Rechten durch die Bann Machzum, Sahm, Gomah und 'Adi ben Ka'b unterstützt; die Banu 'Amir ben Loweij und Muharib ben Fihr blieben neutral. Die Mitglieder beider Parteien verbanden sich durch einen Eidschwur, sich gegenseitig zu unterstützen und nicht zu verlassen, und es wurde dabei eine

<sup>1)</sup> Bei der Generalvorsammlung zu Göttingen am 30. Sept. 1852 vorgetragen. D. Red.

feierliche symbolische Handlung verrichtet: die Anhänger des Haschim brachten einen Schlauch mit wohlriechenden Essenzen zur Ku'ba, in welchen ein Jeder, indem er den Schwur leistete, die Hande eintauebte, womit er dann die Ka'ba bestrich ; sie erhielten davon den Namen "die Duftenden"; 'Amir und seine Anhänger brachten einen Schlauch mit Blut zur Ka'ba, in welches sie, indem sie schworen, die Hände tanehten, und sie wurden "die Verschwornen" oder "die Blutlecker" genannt 1). Während so alle Vorbereitungen zu einem blutigen Kampfe gemacht wurden, kam unter ihnen ein Vergleich zu Staude, dass die 'Abdmenaf ben Coceij das Ehrenamt der Beköstigung der Pilger mit Speise und Trank bekommen, die 'Abd el-Dar aber die übrigen Aemter behalten sollten, und in ihrem Besitze blieb auch das Gerichtshaus, bis es 'Ikrima, ein Sohn des oben genannten 'Amir, an den Chalifen Mu'awin verkaufte, wolcher es zur Wohnung des Emir von Mekka bestimmte, was es unter den folgenden Chalifen geblieben ist.

Da 'Ahd Schams viele Reisen unternahm und selten in Mekka anwesend war, auch eine grosse Anzahl von Kindern hatte, die ihm die kostspielige Bewirthung der Pilger schwer oder unmöglich muchte, so kumen "die Duftenden" überein, seinem Bruder Häschim das Ehrenamt ihrer Beköstigung zu übertragen, und jedes Jahr, wenn die Zeit der Wallfahrt herannahte, pflegte er an die Coreisch eine eindringliche Rede zu halten, worin er ihnen einschärfte, wie sie von Gott durch den Besitz der Kaba beguadigt und bevorzugt seien und dass es daber ihre Pflicht sei, die fremden Pilger mit allen Ehren zu empfangen und nach Kräften zu bewirthen. Er selbst verwandte dazn jährlich eine bedeutende Summe und von den Coreisch, die nicht sehr vermögend waren, schickte ihm doch jeder zu diesem Zwecke jährlich hundert Griechische Ducaten. Haschim liess bei dem Brunnen Zamzam eine Cisterne anlegen, in welche das Wasser aus den übrigen Brunnen von Mekka geleitet wurde, damit die Fremden für sich und ibre Thiere einen hinreichenden Vorrath hatten; die Bekostigung nahm ihren Anfang einen Tag vor dem Tage el-tarvin \*) und erfolgte in Mekka, Mina, Gam' (d. i. Muzdalifa) und auf dem Berge 'Arafa, sie bestand aus Brod und Fleisch, Brod und Butter, Butter und Graupen oder Graupen und Datteln. Auch in Mina wurde Wasser gereicht, wo es damals in Cisternen noch wenig gab, bis die Fremden von dort zurückkehrten; daun hörte die Bewirthung auf und alle machten sich auf den Heimweg.

Um die für so bedeutende Auslagen nöthigen Geldmittel berbeizuschaffen, suchte Häschim seine Handelsgeschäfte zu er-

<sup>1)</sup> Canus p. 120.

<sup>2)</sup> Reiske zu Abulfed. Annal. T. H. p. 643. Es ist aber nicht 'Abdallah ben et Zobeir, welcher die Wasserleitungen und Cisternen am 'Arafa aulegen liess, sundern 'Abdallah ben 'Amir ben Rereiz. Bekri z. v. (12.2).

weitern; er war der erste, welcher die Handelsreisen der Coreisch regelmässig ordnete, so dass sie im Winter unch Jemen und Habessinien, und im Sommer nach Syrien zogen, wo sie bis Gazza, oft auch bis Ancyra kamen. Hier war er mit dem Griechischen Kaiser zusammengetroffen, hatte sich ihm vorgestellt, Geschenke überreicht und dann für die Coreisch mit ihm einen Handelsvertrag abgeschlossen, welcher achriftlich abgefanst war. Zugleich suchte er seine Stammesgenossen daran zu gewöhnen, dans sie selbst ihre Wauren un die grösseren Märkte brachten und nicht bloss auf den durch ihr Gebiet führenden Landstrassen feil boten. Auch un el-Nagäschi richtete er ein Schreiben, um die Erlanbniss zu erwirken, dass die Coreisch sein Land betreten durften.

Auf einer golchen Reise kam Haschim einst nach Medina, wo die Nabatüer fährlich einmal zusammen zu kommen und einen Markt abzuhulten pflegten, bei welcher Gelegenheit öfters anch Heirathsverbindungen geschlossen wurden. Er bemerkte bier unter der Menge der Känfer und Verkänfer eine durch ihre Gewandtheit und Schönheit ausgezeichnete Frau, und bei näherer Erkundigung, ob sie ledig oder verheirnthet sei, erfuhr er, sie sei Salma, die Tochter des 'Amr ben Zeid vom Stamme el-Naggar und mit dem Fürsten Oheibn ben el-Golah verheirathet gewesen, von dem sie sich aber getrennt habe, nachdem sie ihm zwei Sohne 'Amr und Ma'had geboren hatte; denn wegen des hohen Anneheus, in welchem sie bei threr Familie stand, habe sie sich bei der Verheirathung das sonst nur den Männern zustehende Recht vorhehalten, ihrerseits die Ehe auflösen zu können. Haschim hielt also um sie an, und als sie erfuhr, dass er von edler Abkunft sei und einen hohen Rang einnehme, verheirathete sie sich selbst mit ihm. Zu dem Hochzeitmahle, welches er veranstaltete, lud er seine Reisegefährten ein, vierzig Coreischiten aus den Familien Abd. menaf, Machzum und Sahm, sowie die Verwandten der Brant vom Stamme el-Chazrag; dann blieb er noch einige Tage, woranf er nach Mekka zurückkehrte. Salma gebar ihm einen Sohn, welcher, da er mit granem Kopfhanr scheiba zur Welt kam. Scheiba genannt wurde und spater den Namen 'Abd el-Muttalib erhielt.

Bei einer Missärnte und darans entstandener Theuerung zog Häschim nach Syrien, liess dort eine Menge Brod backen, that es in grosse Säcke, belud damit seine Cameele und brachte es unch Mekkn. Hier haschama zerbrach er das Brod in Stücke, liess Schlächter kommen, welche die Comeele schlachteten und kochten, schüttete die Kessel in hölzerne Schüsseln ans und speiste die Bewohner von Mekka. Dies war die erste ordentliche Mahlzeit nach dem Hungerjahre, und er erhielt damals erst den Namen Häsch im d. i. der Zerbrecher des Brodes, während sein eigentlicher Name 'Amr war, und der Dichter 'Abdallah ben el-Ziho'ra sagt daräber:

'Amr der edle bat zerbrochen die Brodstücke für sein Valk. Als die Manner von Mekka in einem Hungerjahre abgemagert wuren. Von ihm sind die Relsen beide eingeriebtet. Die Reise im Winter und die Reise in den Sommertagen.

Das Ausehen und die Achtung, worin Häschim immer mehr stieg , erregten den Neid seines Nelfen Omajja hen 'Abd Schams, welcher einiges Vermögen besass; er gab sich alle Mühe, es dem Haschim gleich zu thuu, war aber nicht dazu im Stande, sondern erregte nur die Schadenfreude einiger Coreischiten. Aus Aerger ling er nun an, Haschim zu schmähen, und forderte ihn zu einem Wettstreit heraus, welchen dieser aber wegen seines höheren Alters und Anschens ablehnte. Indess kürten die Coreischiten nicht auf ihn anzureizen, bis er sich bereit erklärte, um den Preis von funfzig schwarzlingigen Cameelen, welche in Mekka geschlichtet werden sollten, und unter der Bedingung einer zehnjährigen Verbannung aus der Stadt für den Unterliegenden, sich in einen Wettstreit um die höhere Ehre einzulassen. Omajja war damit einverstanden und ale wählten zum Schiedsrichter den Priester der Choza'iten Abu Hamhama Habib ben 'Amira, dessen Mutter Allaba eine Schwester des Haschim war. Der von diesem wefullte Urtheilsspruch lautete:

> Bei dem glinzenden Mond und dem leuchtenden Sterne! Bel der Begenwolke und dem Vogel in der Lüfte Ferne! Bei allem, was den Wandrer teitet durch Berg und Thal! Wahrhaftig! Hischim übertrifft den Omajje allzumal An guten Eigenschaften von Aufang ble zu Ende benaunt, Abu Hambawa let damit wohl bekannt.

Der Sieger Hüschim nahm die funfzig Cameele des Omajja und liess sie in Mekka schlachten und austheilen, während Omajia auf zehn Jahre in die Verhannung unch Syrien ging. Dies ist der Ursprung der Feindschaft :wischen Ildschim und Omajja und ihren Nachkommen, den Haschimiden ('Abbariden) und Omajjaden 1).

Haschim erkrankte auf einer Handelsreise nach Syrien; seine Begleiter blieben bei ihm in Gazza, his er gestorben war, begroben ihn dort, und Abu Rohm ben 'Abd el 2022a el Amiri, damals ein junger Mann von zwanzig Jahren, brachte seinen Nachlass seinen Kindern nuch Mekka zurück. Dass von den vier Söhnen des 'Abdmenaf nur einer, 'Abd Schams, in Mekka, die drei anderen auswärts gestorben seyen, nämlich Haschim vor jenem in Gazza, el-Muttalib in der Festung Radman in Jemen und schon vor diesem Naufal bei dem Wasser Salman auf dem Wege von

<sup>1)</sup> Salche Raugstreitigkeiten waren unter den Arubern nichts Seltenes, and wir werden unten noch ein Beispiel davon geben; undere sind zwischen 'Alenma ben 'Oldtha und 'Amir ben el-Tofell, zwischen el-Ca'ed hen Ma'bod and Challe ban Malik u. a. geführt worden.

Mekka nach Trac, augt der Dichter Matrild ben Ka'h in den Versen

Scheiba ben Haschim gen. Abd el-Muttalih.

Nach dem Tode des Häschim zog seine Frau Salma mit ihrem Sohne Scheiba wieder zu ihrer Familie nuch Medina. Als Thabit ben el-Mundsir, der Vater der Dichters Hassan ben Thabit, einst die Wallfahrt nach Mekka machte, eranblie er seinem Freunde el-Muttulib, wie sein Neffe Scheiha durch seinen schönen Anstand and seine Geschicklichkeit im Bogenschiessen sich so vortheilhaft vor seinen Vettern in Medina auszeichnete, dass keiner seiner Pfeile das handgrosse Ziel verfehlte, und so oft er trafe, riefe er aus : "ich bin der Sohn 'Amr's des edlen". El-Muttalib wollte ihn desshalb so bald als möglich wieder nach Mekka bolen, und wiewahl Thabit hemerkte, dass ihn seine Mutter und seine Oheime nicht so leicht würden ziehen lassen, machte er sieh doch nach Medina auf den Weg. In der Nabe der Studt angekommen, erkundigte er sich nach ihm und fand ihn bald mit seinen Gespielen beim Pfeilachiessen; er erkannte ihn an der Achnlichkeit mit seinem Vater, umariste ihn mit thränenden Augen, zog ihm ein Jemenisches seidenes Kleid an und sprach die Verse:

عرفت شيبة والنجار قد حاقت ابناوها حوله بالنبل تنتصل عرفت اجلاله منا وشيعته فغاض مبي عليه وابل سبل

leh erkannte Scheibn, als die Sühne der Naggar (Medineuser) sieh um ihn ammuelten, um im Rogenschlessen alch zu üben. Ich erkunnte ihn, wie er an tiestalt und Fertigkeit um glich; da flossen mir um ihn die Thrünen wie ein Regengues.

Salmá liess el-Muttalih zu sich in ihre Wohnung einladen, und als sie den Grund seiner Reise erführ, sträubte sie sich lange, bis jener erklärte, dass er nicht ohne den Knaben gehen würde. "Er ist jetzt erwachsen, sagts er, und leht in einer fremden Familie, während wir, seine nächsten Verwandten, im höchsten Ansehen stehen; der Aufenthalt in seiner Vaterstadt ist für ihn besser als der hiesige, er bleiht darum dein Sohn, wo er auch sein mag." Salmá hat nun nur um einen Aufschub von drei Tagen, und nachdem diese verflossen waren, reiste er mit ihm nach Mekka zurück. Als sie dort einzogen, bielten die Leute den Scheiba für einen Sklaven ('abd) el-Muttalib's und sagten: der ist 'Abd el-Muttalib, und nachdem ihnen el-Muttalib gesagt hatte, dass es sein Neffe Scheiba sei, erkannten sie ihn ehenfalle an der Aehnlichkeit mit seinem Vater; indess wurde er seitdem 'Abd el-Muttalih genanat. Er erhte nach dem Tode el-Muttalih's

dessen Aemter السقاية والرفادة, und speiste die Pilger und tränkte ihre Cameele aus den Cisternen der hisherigen Vorsteher, bis er den Brunnen Zamzam anlegte, wobei ihm sei Sohn el-Harith behülflich war, Ueber den Besitz dieses Brungens erhoben die Corcischiten einen Streit, indem sie behaupteten, dass er schon von ihrem Ahnberrn tsma'il, dem Sohne Abrahams, gegraben und desshalb gemeinschaftliches Eigenthum sei. 'Abd el-Muttalib nahm the dagegen für sich allein in Anspruch, wollte sich aber einem beliebigen Schiedsrichter unterwerfen, und man kam überein, dass die Priesterin der Bann Sa'd Hodseim in Mu'an; einem festen Platze an der Syrischen Granze fünf Tagereisen von Damascus, den Streit entscheiden solle. Er brach desshalb mit zwanzig Mann von 'Mdmenaf's Nachkommen auf, während zwanzig Coreischiten für sich des Weges zogen; als sie zu dem Brunnen el-Fagir kamen, funden sie kein Wasser und saben mitten in der Wüste einem qualvollen Tode entgegen. Sie machten sich daher alsbald wieder auf um Wasser zu suchen, und indem das Cameel des 'Abd el Muttalih rasch zutrat, sprang unter seinem Hufe eine Quelle silssen Wassers hervor. Aus Freude und Dankbarkeit wollten die Corcischiten den Streit nicht weiter fortsetzen, indem sie sagten: "der Gott, welcher dir hier in der Wüste das Wasser schenkt, hat dir nuch den Zumzum geschenkt" 1). Beim Ausgraben batte er die Gegenstände wieder gefunden, welche einst die Gorhomiden bei ihrem Auszuge uns Mekka darin versteckt hatten, nämlich zwei goldene Gazellen, aus denen er Goldplatten machte, womit er eine Seite der Ka'ba bekleidete, sieben Schwerter aus Cal'a \*), welche er an beiden Tharen der Ka'ha aufhangte, um damit zu einem Schatze für dieselbe den Grund zu legen, und fünf vollständige Panzer. Auch den Schlüssel und das Schloss zur Ka'ba machte er aus Gold.

Ala 'Abd el-Muttalib den Brunnen Zamzam grub, batte er zur Hülfe nur einen Sohn el-Harith, der damals noch jung war, und er gelobte, wenn Gott ihm zehn Söhne schenken würde, so wolle er einen derselben zum Opfer bringen. Nachdem ihm nun zehn Söhne geboren waren, liess er sie zusammenkommen und erzählte ilmen, was er gelobt habe; alle stimmten überein, dass er sein Gelübde balten müsse, er solle den Namen eines jeden von ihnen auf einen Pfeil schreiben und das Lous entscheiden lassen. Dies geschah, er nahm die Pfeile, ging in das hinere der Ka'ha und sprach zu dem Priester: "wirf die Pfeile"; und als er warf, kam auerst der Pfeil des 'Abdallah beraus, den er besonders lieb hatte. Er nahm ihn bei der Hand, führte ihn zur Schlachtbank und hatte

<sup>1)</sup> Cazwini, Kosmographie, Th. 2. S. 80.

Cal'a oder Kallah, eine Hafenstadt im Indischen Meere. Cazarini, Koamographie. Th. H. p. 29. — Belation des voyages dans Flade, publ. par M. Reisand. p. LXI.

achon das Messer bei sich; seine Töchter standen dabei und weinten, und eine von ihnen sagte zu ihrem Vater: "frag doch, ob du eine Anzahl deiner Cameele, die auf dem beiligen Gebiete weiden, dagegen setzen kannst." Er sprach nun zu dem Priester: "wirf die Pfelle um ihn oder um zehn Cameele"; dies war damals die gewähnliche Sühne für ein Menschenleben; aber als er warf, kam wieder 'Abdallah's Pfeil beraus. Er setzte dann immer zehn Cameele mehr ein, bis endlich bei hundert das Loos auf die Cameele fiel. 'Abd el-Muttalib war nun sehr froh und die Leute mit ihm; während seine Töchter ihren Bruder 'Abdallah mit sich nahmen, holte er die Cameele und schluchtete sie zwischen el-Çafa und el-Marwa. Seitdem wurde die Sühne bei den Arabern auf hundert Cameele bestimmt und von Muhammad bestätigt.

'Abd el-Muttalib war das Oberhaupt seines Stammen, so lange er lebte, und selbst eine Abtbeilung von den Choza'a stellte sich unter seinen Schulz wegen des Besuches der Ka'ba, und ex war ihm um ao lieber, sich durch diese zu verstärken, als die Corcischiten (im Gegensatz zu den Haschimiden, denen er angehörte) nicht aufhörten, eine feindliche Stellung gegen ihn einzunehmen. Er versammelte desshalb sieben von el-Muttalib's Nachkommen, dazu el-Arcam ben Nadhla, el-Dhabhak und 'Amr, die beiden Söhne des Abu Çeifi ben Haschim (von 'Abd Schams und Naufal war keiner dabei), begab sieh mit ihnen in das Gerichtshans und schloss mit den Choza'a ein Schutz- und Trutz-Böndniss, worüber eine Urkunde aufgenommen wurde, die sie in der Ka'ba aufhängten, und er sprach dazu die Verse;

ساوسى ربيرا أن توافق منيتى بامساك ما بينى وما بين عمرو وأن يحفظ للملف اللكى سن شيخه ولا يلحدن فيه بطلم وغدر في حفظوا الآل القديم وحالفوا أياك وكانوا دون قومك من فهر

Ich werde, wenn mein Ende naht, Zeheir verpflichten, an dem, was zwischen mir und 'Amr 1), featrnhalten, Dans er den Schwar, den einst sein alter Vater that, bewahre und nie darin durch Drack und List vom flechten weiche, Sie hielten treu den alten Enne und arkworen deinem Vater, und waren besser, als die näheren Verwandten Fihr 2).

Er verpflichtete auch in seinem Testamente zur Aufrechthaltung dieses Vertrages seinen Sohn el-Zobeir, dieser wieder bei seinem Tode seinen Bruder Abu Tälib, und dieser seinen Bruder el-Abhäs.

Auf seinen Handelsreisen nach Jemen pflegte Abd el-Muttalib bei einem der Himjaritischen Fürsten einzukebren; einmal traf er

<sup>1)</sup> D. L. Amr Muzeigia, der Stammvater der Choza'a.

<sup>2)</sup> D. L. die Coreischiten , bier mit Ausschluss der Ildachimiden.

dort einen sehr bejahrten Mann, welcher ihm vorbersagte, dass unter ihnen ein Prophet und ein König aufstehen würde, und zwar aus dem Geschlechte Zohru; er nahm desshalb bei seiner Rückkehr die Haln bist Woheib zur Frou und verbeirathete soinen Sohn 'Abdallah mit Amina bint Wahb, welche Muhammads Mutter wurde. Ein under Mal fragte ibn der Himjaritische Fürst, ab er nicht sein weisses Haar zu ändern und als junger Mann nach Mokka zurückzukehren wänsche? - Das vermöchtest du? - Er liess ihm das Hanr erst mit Hinna fürben und dunn Wald darfiber streichen, wodurch es rabenschwarz wurde. 'Abd el-Muttalib nahm von diesen Stoffen eine grosse Quantitat mit sieb; er kam bei Nacht in Mekka an, und als er am andern Morgen in seiner Familie erschien, angte seine Frau Noteila: "o Scheiba! wenn das doch immer so bliebe, wie schon ware das!" - Auf diese Weise kam die Sitte, das Haar schwarz zu farben, pach Mekka.

'Abd el-Muttalib war mit Harb ben Omajja lange Zeit befreundet, bis dieser ihm einen Wettkampf aubot, wem die grossere Ehre gebühre, und nuchdem el-Nagaschi, König von Habessinien, es abgelehat hatte, diesen Streit zu entscholden, wühlten sie Nafeil ben 'Abd el-'Ozza zum Schiedsrichter. Dieser wies den Harb zurecht mit den Worten: "Wie kannat du dich mit einem Manne measen wollen, der dich in jeder Hinsicht übertrifft?" Harb schloss sich nun an 'Abdallah ben God'an, welcher damals als Parteiführer in Mekka in Ansehen stand, und bierdurch erhielt der Familienhass zwischen den Omnjinden und Häschimiden

nene Nahrung.

Ich übergebe hier die bekannte Geschichte, wie 'Abd el-Muttalih beim Einfall der Habessinier zu Abraha kam und sein von den Soldaten geranbtes Cameel zurückforderte. Er zog sich mit 'Amr ben 'Aids, Muj'im ben 'Adi und Abu Mas'ud el-Thacafi auf den Berg Hird bei Mekka zurück, bis die Habessinier das Land

wieder geräumt hatten.

Nach dem Tode seiner Schwiegertochter Amina nahm 'Abd el-Muttalib den kleinen Muhammad zu nich und bewien gegen ibn eine Zärtlichkeit, wie gegen keins seiner Kinder; er liess ihn zu sich bringen oder besuchte ihn, wenn er allein war oder schlief, liess ihn neben sich auf seinem Polster sitzen und ass nie, bevor sein Söhnchen, wie er ihn nannte, berbei geholt war. Bei seinem Tode übergab er ibn der Obhut seines Sohnes 'Abu Talib. Als er sein Ende nahe fühlte, liess er seine Tüchter zu nich kommen und sagte: "singt mir Klagelieder vor, ich will zuhören." Sie trugen nun nach einander ein Gedicht vor, nud als die Reibe an Omeima kam, war ihm die Zunge schon schwer, er nickte aber noch beifällig mit dem Kopfe und verschied sanft. Er erreichte ein Alter von 82, oder nach anderen gar von 110 Jahren.

So weit Ibn Sa'd, und wir wenden uns nun zu el-Macrizi. Dieser hat eine besondere Abhandlung geschrieben über den Streit

zwischen den Omajjuden und 'Abbasiden unter dem Titel: والتخاص فيما بين بني امية وبني عاشر ما في عاشر وبني عاشر أمية وبني عاشر والدخاص فيما بين بني امية وبني عاشر والدخاص فيما بين بني امية وبني عاشر عدال المحادة وقعت في بني عاشر وبني عاشر والعدالة وقعت في بني عاشر وبني أمية والمحادة وقعت في بني عاشر وبني أمية والمحددة والمحد

Unter diesen Umständen trat Muhammad auf, ein Urenkel des Häschim und also ein geborner Feind der Omnijnden, unter deuen er dann auch seine entschiedensten und hartnückigsten Gegner hatte. Als die hervorragendsten nennt el-Macrizi folgende:

Abu Oheiha Sa'id ben el 'Aşi ben Omajja,
'Ocha ben Abi Mo'eit ben Abi Amr ben Omajja,
el-Rakam ben Abil-'Aşi ben Omajja,
'Otha ben Rabi'a ben 'Abd Schuma, seinen Sohn el-Walid,

seinen Bruder Scheiha und seine Tochter Hind, die Frau des

Abu Sofjan ben Harb ben Omajja, dessen Schwester Omm Gamil mit Abu Lahab verheirathet war.

Die näheren Nachrichten über diese Personen finden sieh in dem Register zu den Arabischen Stammtafeln. El-Macrizi berichtet dann, wie beim Tode Muhammads die meisten Statthalter in den Provinzen Omajjaden waren, welche das Emporkommen ihrer Familie unterstützten, und erzählt den ferneren Verlanf der Streitigkeiten mit den 'Abbasiden, welche wir hier nicht weiter verfolgen.

## Abriss einer Reise in Palästina im Jahre 1852 von E. Robinson, E. Smith und Andern.

Mitgetheilt von

## Prof. E. Robinson ').

Seit der Veröffentlichung meines Werkes über Palästina hatte ich beständig den Wunsch gehegt, dieses merkwürdige Land nochmals zu besuchen, theils um manche Punkte von Neuem zu untersuchen, theils und vorzüglich in der Hoffnung, meine Forschungen auf die noch nicht untersuchten Theile desselben nuszudehnen.

Im März des lanfenden Jahres (1852) langte ich im Verfolge der Ausführung dieser Pläne zu Beirüt an. Hier wurde ich eine Zeit lang aufgehalten; zunächst durch die Unbeständigkeit des Wetters, welche weit länger anhielt, als gewöhnlich — einige der heftigsten Regen und Schneestürme des Jahres fanden erst nach meiner Ankunft statt —; dann weil ich der Jahresversammlung der Amerikanischen Mission in Syrien, welche diessmal in Beirüt gehalten wurde, beizuwohnen wünschte. Ich spreche hier meine innigste Anerkennung und Dankbarkeit für das Interesse aus, welches die Mission für mein Unternehmen an den Tag legte, sowie für die Manssregeln, welche sie verfügte, um mir für die ganze Dauer meiner Reise die Hülfe und Begleitung eines der Missionäre zu sichern.

Es war schon eingeleitet, dass ich vor der Zusammenkunft der Mission Herru Thomson nach Häsbeiya begleiten und von dort aus die Gegend von Bäniäs und Phiala besuchen sollte; allein gerade um diese Zeit machten die Bewegungen der Drusen, welche der ihnen drohenden Conscription zu entgeben suchten, jene Gegenden unsicher. Ich war daber genöthigt, mich auf kurze Ausflüge zu beschränken; nach der Mündung von Nahr el-Kelh mit ihren Aegyptischen und Assyrischen Tafeln; nach dem merkwärdigen Tempel zu Deir el-Käl'ah und nach 'Abeih, wo sich das Knabenseminer der Mission befindet. Nach dem letzigenannten Orte begaben wir uns nicht auf dem gewöhnlichen Wege,

<sup>1)</sup> Und vorgetragen von Prof. Pleischer in der Generalversammlung zu Göttingen am 2. October 1852. D. Rod.

um eine Stelle auf einer, zwischen zwei Thölern aufsteigenden felsigen Anhöhe zu besuchen, woselbst sich viele in die zerstreuten Felsen eingehauene alte Sarcophage befinden, deren gewältige Deckel abgehoben sind und meist dicht daneben liegen. Der Ort ist durchaus einsam, fast öde; nur hin und wieder sieht ein Fleckehen mit Waizen zwischen den Felsen bervor.

Am 5. April befanden Dr. E. Smith und ich uns wieder auf dem Wege von Beirüt auch Jernsalem. Am 26. Juni 1838, waren wir von unsern frühern Beisen zusammen in Beirüt angelangt, und nun brachen wir von demselben Orte auf um unsere Untersuchungen weiter zu führen. Wir schlogen unser Nachtlager zu Nehy Jünas (Porphyrion) auf, mehr als den halben Weg nach Sidou. Als das Zelt aufgeschlagen, das Bett gemacht und das einfache Mahl genossen war, ergriff uns der Vergleich des Ehmals und des Jetzt mit Gewalt.

Da waren wir in noserm Zelte, das zwar nicht dasselbe, wie früher, aber doch von dem vorigen kaum zu unterscheiden war; das Mohiliar und unser ganzer Reiseapparat waren ühnlich, mehrere Gegenstände sogar die nämlichen, und unsere Plätze im Zelte waren die alten. Die dazwischenliegenden vierzehn Jahre schienen zu verschwinden, als ob wir eine Reise von gestern her fortsetzten, und als wir uns in die Gegenwart zurückversetzten, erkannten wir dankbar die Gande Goties an, welche uns das Leben gefristet batte und uns nuch einem so langen Zeitraum gestattete, die Untersuchungen, welche wir zusammen begonnen, zusammen fortzusetzen. Gewiss war es ein bohes und seltenes Vorrecht, dass wir nach vierzehn langen Jahren den Faden unserer Forschungen in dieser Weise wieder aufnehmen konnten.

Unter andern Umständen hätten wir es vielleicht für eine angünstige Vorbedeutung gehalten, dass sieh während der Nacht ein beftiger Sirocco erhob und maser Zelt niederrias, als wir dalagen. Es war (weil ringsumher keine günstigere Stätte zu finden war) auf dem Sande aufgeschlagen worden. Anfaegs versuchten wir unter dem niedergeworfenen Zelte fortzuschlafen; allein das Ilin- und Herschlagen der Leinwand trich uns vom Lager, und da der Tag schon im Osten granete, so beachlomen wir alsbald aufzubrechen. Diess geschah; wir gingen durch eine Furth des Auwaly unfern seiner Mündung und langten hald nach 7 Uhr zu Sidon an.

Auf dem Wege längs der Küste stellten wir nur wenige Beabachtungen an, doch lassen sich nach denselben din Kurten in
einigen Puncten berichtigen. Die Ueberreste der alten römischen
Strasse, deren Spuren man von der Nachbarschaft des Flusses
Damår auf dem grössern Theile des Weges bis zum Anwaly gewahrt, fielen uns diessmal mehr auf. Es ist seltsum, dass die
Syrische Küste noch nie ordentlich aufgenommen worden ist, und
um so mehr muss es uns freuen, aus zuverlässigster Quelle zu

erfahren, dass die Britische Regierung nächstes Jahr diese Lücke

auszufüllen beabsichtigt.

Von Sidon aus wandten wir uns östlich gegen den Libanon und nachdem wir über zwei Stunden geritten waren, schlagen wir unser Zelt zu Kefr Fälis auf: bis zu einer gewissen Entfernung nördlich und östlich von Sidon weichen die Berge zurück. Es ist ein offener wellenförmiger Landstrich, trefflich angebaut und voll des herrlichsten Obstes. Von Sidon bis an den Fuss des Libanon rechnet man etwa drei Stunden Weges und dann

erheben sich die Bergrücken allmälig.

Am folgenden Tage beahsichtigten wir bis Rum und nuch dem hoben kegelformigen Berg Ruweiset Rum weiter zu geben, dann den hohen Bergrücken Gebel Rihan, andlich von der sehnrfen Biegung des Auwaly zu ersteigen und längs desselben hinzureisen, bis wir den Weg von Gezzin nach Gergu'n erreicht haben würden. Auf diesem wollten wir nach dem letztgennnten Dorfe hinunter geben, welches am nordwestlichen Saume der gewaltigen Schlucht des Flusses Zaherany, boch an der Bergseite liegt. Wir schickten also unsere Packmaulthiere auf dem geraden Wege nach Gergu'n, wo sie uns erwarten sollten. Allein wir hatten auf dem Wege nach Rum knum eine Stunde zurückgelegt, als es zu regnen beganu; und nachdem wir in einem Bauernhause zu Rum eine Zeit laug gewartet, sahen wir uns genöthigt, unserm Plane zu entsagen und auf dem nächsten Wege nach Gergu'a zu reisen. Wir langten über Geba'a nach einem langen und uninteressanten Ritto unter beständigem Regen zu Gergu'n an und quartirten una für die Nacht und den folgenden Tag in einer dunkeln, rauchigen Stube in einer der Hütten des Orts ein. Diess war das einzige Mal, dass unter Reiseplan durch ungunatige Witterung vereitelt ward.

Am folgenden Tage stiegen wir von Gergü'a aus in die Schlucht des Zaherany binah und besuchten dessen höchste nie versiegende Quelle. Dort fanden wir zu unserer Ueberraschung einen in den Felsen gehauenen alten Ennal, welcher mit einem weiter unten befindlichen Aquäduct in Verbindung steht, mittels dessen das Wasser dieser Quelle unterhalb des Dorfes um den Berg herum und so nach Sidon geleitet warde. Viele Ueberreste einer solchen Wasserleitung am Wege nach Sidon sind allerdings schon aufgefunden worden; allein deren Aufang war bisher noch unbekannt. Die Sidonier besassen Wasserleitungen von dem weit nähern Auwaly behufs der Bewässerung, allein diesem Wassermüssen sie zum Trinken den Vorzug gegeben haben. Selbst jetzt wird das Trinkwasser nus eine Stunde und weiter entfernten Quellen nach der Studt gebracht. Sidon liegt von Gergü'n N. 42. W.

Von diesem hohen Standpuncte aus überschaute man das ganze Land westlich und südwestlich bis an das Meer. Es ist uneben, wellenformig und hin und wieder felaig; es hietet Hügel, Thaler und Rhenen, aber keine eigentlichen Berge dar. Die Schlacht des Zaherday streicht hier gegen S. W., und wendet sich gleich unter dem Dorfe beinahe gegen S., indem sie nich eine kurze Strecke weit an dem westlichen Fusse des Gebel Rihan hinzieht, woranf der Fluss plötzlich durch den niedrigen Höbenzug, der dort dessen westliches Ufer bildet, durchbricht und westlich dem Meere zustromt. Allein das Thal, das sich am Fusse des Gebel Rihan hinzieht, setzt sich, unter dem Namen Wady Germak, ganz bis zum Litany hinab fort, und man möchte fast versucht sein anzunehmen, dass der Zaherany sich früher mit dem letztern Flüsschen vereinigt habe. - Am rechten Ufer des Litany, hart unterhalb der Mündung des Wady Germak, steht auf einer hohen, mit dem Libanon nicht zusammenhängenden Klippe die prächtige, aber verödete Festung Kal'at esh Shakif, das Belfort der Kreuzfahrer. Man konnte dieselhe von Gergifa genau gegen Süden schen, und es lag in unserm Reiseplane dioselbe zu besuchen.

Am folgenden Tage (dem 9. April) reinten wir durch eine fruchtbare und gut angebante Gegend über Nabatlych, einen Marktflecken, nach Arnun, einem armaeligen Dorfe, welches am Pusse des Ruckens liegt, auf dem sich die Burg erheht. Hier sight man in getreunt stehende Folsen einige alte Sarcophage eingehauen. Der Berg ist auf dieser Seite weder sehr steil, noch hoch; wir befanden uns nach einem Ritte von 20 Minuten vom Dorfe aus auf der Höhe, und die Hälfte des Weges war ebener Boden. Hat man aber die Höbe erreicht, so blickt man auf der andern Seite beinahe senkrecht in den Abgrund des Litany binab, welcher, nach der Messung des Dr. De Forest mittelst des Aneroids, 1500 Fuss tief abfällt. Das Plateau aben ist sehr schmal, und die Burg nimmt dessco ganze Breite ein, und rugt sogar über dieselbe hingus, indem das Mauerwerk stellenweise von tiefern Vorsprüngen heraufsteigt. Die Burg ist also im Verhältniss zu ihrer Breite ungemein lang. Südlich von derselben ist das Plateau des Bergrückens zu einer schönen Esplanade oder einem Paradeplatze geebnet.

Wir kennen diese Festung aus der Geschichte der Kreuzzüge; allein man sieht auf den ersten Blick, dass sie alch aus viel ältern Zeiten herschreibt, und dass die Kreuzfahrer dieselber nur wieder in guten Staud gesetzt haben. Der alte Theil, welcher noch immer den Haupttheil des Banwerks bildet, ist aus tiefgeränderten Steinen gebaut. Die Steine aind nicht so gross, wie an den Bauwerken von Jerusalem und nicht in derselben Regelmässigkeit gerändert, wie im Thurm Hippicus, aber doch, wenn auch gröber im Ganzen, von demselben Character. Auch hier haben die Thürme gehöschte Grundmanern, und einige der viereckigen Thürme könnten fast für Facsimiles von denen vom Hippicus gelten. Die Reparaturen der Kreuzfahrer lassen sich

überall leicht unterscheiden und bieten einen durchaus verschiedenen Character dar. Ihr Hauptwerk unter den noch vorhandenen Ueberresten ist eine schöne lateinische Kapelle längs der östlichen Mauer. Vielleicht lässt sich zur Bestimmung des Alters dieser Festung noch irgend eine historische Angabe ermittele; allein keinenfalls ist sie jünger, als die Byzantinische, ja vielleicht Römische Herrschaft in Syrien. Hier war stets ein wichtiger Pass von Sidon nach den östlichen Gegenden. Die Burg wird vom Gebel Rihän gegen N. und N. O. überragt, so dass sie einen hochbervortretenden Panet bildet, nach allen Richtungen in weiter Feroe sichtbur. Die Burg über Bäniäs liegt von Ihr gegen S. 60, O.

Von esh-Shakif wandten wir uns ziemlich gegen W. zu S. nach der Brücke beim Dorfe Ka'ka'iyeh, die über den Litany führt, welcher letztere hier gegen W. fliesst. Diese Brücke ist zum Theil ein uraltes Bauwerk, aber das Ganze baufällig. Hier

schlugen wir unser Nachtlager auf.

Unsere nächste Tagereise führte uns bis zur Burg Tibnia, das Toron oder Turinum der Kreuzfahrer. Der gerade Weg dahin führt durchaus in dem Wady Hugeir hinauf; allein nachdem wir eine Stunde gereist waren, wandten wir uns links in ein anderes tiefes Thal, Wady Selüky, das südwestlich von Hönin beginnt und in welchem das Regenwasser der ganzen Gegend absliesst. Wir gingen unu oben auf der hoben südlichen Thalwand hin, und langten, nach einer Stunde, bei dem Dürschen Köhrikhab an, woselbst sich die Trümmer eines Tempels besinden, von welchem noch mehrere Säulen mit Ionischen Capitälern stehen. Von da wandten wir uns wieder schräg nach dem Wady Hugeir, bei einer Stelle, wo ehemals, auf dessen westlicher Seite, noch ein Tempel stand, von welchem nur noch ein oder zwei Säulen sich erhalten haben.

Die Festung Tibnin steht auf dem Gipfel eines abgesonderten Berges und nimmt einen weit grössern Flächenraum ein, als esh-Shäkif; auch ist sie in viel höherm Grade das Werk der Krenzfahrer, obwohl mehrere Lagen von tiefränderigen Steinen an der Aussenseite bezongen, dass schon frühere Grondmauern vorhanden waren. Sie liegt jetzt, mit Ausnahme eines Thorwegs, in Trümmern. Innerhalb der Mauer hat eine Familie der Metäwileb-Sheiks ein Haus gebaut, in dem sie wohnen. Von hier aus liegt Gergü's gegen N. 24. 0. und die Burg esh-Shikif N. 42. 0.

Von Tikuin schlugen wir die Richtung gegen S. 60. W. ein, und krenzten auf diese Weise unsern frühern Weg bei Härin (nicht Hadith). Nachdem wir abermals eine Stunde lang gereint waren, erstiegen wir den Bergrücken rechts von Wady el-'Ain, auf dem Wege von Rumeish nach Tyrus, his Jätir, einem Dorfe, von welchem aus man die Ebene von Tyrus überschant, offenbar eine alte Ortalage. Dann kehrten wir in das Wady el-'Ain zurück, reisten in

demaelben eine Strecke in südöstlicher Richtung hinan und wandten uns dann rechts nach einer Stelle, wo Ruinen liegen, die man Hazur und Hazur vennt, die aber nicht das Hazur der Schrift und des Josephus sind. — Von da gingen wir südwestlich nach Rämeh, welches auf einem abgezonderten Berge steht, der sich mitten in einem von höhern Bergen umgebenen Boden erheht. Diess ist unstreitig das Ramah des Asser, nicht zu verwechseln mit dem Rämnh des Naphthali. Man sieht daselbst eine

Anzahl alter Sarcophage.

Eine halbe Stunde westlich von Rameh liegt ein höherer Berg, auf welchem man von fern die Säulen und einen Theil des Gemäners eines alten Tempels erhlickt. Wir besuchten denselben, fanden sber die Säulen sämmtlich in dem Grade verwittert, dass sich die Ordning der Capitäler nicht mehr erkennen liess. Der Ort heisst Belät. Von dieser hahen Stelle aus überschauten wir die ganze bergige und zerklüftete Gegend zwischen ihr und dem Meere, von Ras el-Abgad bis Akkn, so dass wir den Strich der Bergrücken und Thäler deutlich wahrnehmen konnten. Unter den letztern ist das bedeutendste das grosse Wady el-Kare. Unser Führer beschrich es als so tief und abschüßsig, dass selbst die Adler nicht durüber fliegen könnten.

Wir erfuhren später, dass sowohl Rameb als Beldt einige Wochen früher von Herrn Von de Velde besneht worden waren.

Von Rameh reisten wir nach Rumeigh und von du nach Kufr Bir'im auf dem Wege nach Safed, eine halbe Stunde östlich von Sa'sa'. Dort sind die Ueberreste zweier merkwürdiger Gebände. Von dem einen steht noch ein bedeutender Theil des Hauptgehandes vorn mit einem Säulenpurticus, welcher keiner griechischen Ordnung ungehört. Hinter den Säulen erblickt man in der Mitte ein grosses Portal und zu jeder Seite desselben eine kleinere Thur. Das Ganze ist mit ungemein sorgfältig ausgeführter Bildhanerarbeit verziert. Von dem andern Gebäude steht nur noch ein Stück der Facade ganz einzeln im Felde da. Sie ahnelt der Vorderseite des andern Gebäudes, nur dass auf dem Stein liber dem Mittelportule eine Hebraische Inschrift steht, deren Buchataben die jetzt übliche viereckige Geatalt haben. Sie hat sehr gelitten und eathält, soweit sie sich entriffern lässt, nur die Bitte um "Frieden" für den Gründer des Gebändes, jedoch ohne Namen und Datum. Sind die Inschrift und das Gebäude von gleichem Alter, so wird das letztere durch die erstere als eine judische Synagoge bezeichnet. Dass es, gleich dem andern, wirklich eine solche war, ergieht sich such aus deren Aehnlichkeit mit dem verfallenen Gehände zu Meiron, welches die Juden noch jetzt für eine Synagoge ihrer Vater halten. Wir trafen apater die Ueberreste abulicher Bauwerke, die sich durch ihre sehr eigenthümliche Architektur unszeichnen und zum Theil von anschnlicher Grösse sind, zu Irbid, Tell Hum, Kedes und wohl noch an an-

dern Orten Galilaa's. Diess Alles scheint auf einen Zustand des Glückes, Reichthumes und Einflusses unter den Juden Galiffa's während der ersten Juhrhunderte der christlichen Zeitrechnung hinzuweisen, von welchem weder ihre eigenen, noch irgend andere Geschichtsnehreiber uns Kunde gegeben baben. Diese Gebände missen gleichzeitig mit den blühenden Schulen in Tiberias gewesen sein.

Am folgenden Tage (dem 14, April) kamen wir zuerst nach Meiron, und nachdem wir dort die Grahmaler und die alte Synggoge besichtigt, stiegen wir den westlich liegenden Berg hinan und langten, nachdem wir den bohen Rücken des Gebel Germik überschritten und das nächste Thal hinter uns gelassen, zu Beit Genn an. Dieses Dorf liegt bach an der Bergwand im Westen des grassen Thales, welches hier gegen N. W. streicht und einer der Hauptzweige des Wady el-Karn ist. Jenneits dieses westlichen Bergrückens in einem Becken, von welchem ein anderer Hauptzweig des Wady al-Kärn ausgebt, liegt das Dorf Bukel'a, welches theilweise von Ackerbau treibenden Juden bewahnt wird. Deshalb werden sie von Manchen für einen Uehercest der alten judischen Landesinsussen gehalten, der von den spätern christlichen oder mubammedanischen Herren des Landes nie aus seinen ursprünglichen Wohnsitzen vertrieben worden sei.

Indem wir ous von Beit Genn aus südlich wandten, gelangten wir nach einer halben Stunde auf die Hobe eines Passes der Bergkette, die hier von O. nach W. streicht, von wo man das ganze südliche Galillin überschaut. Von diesem Puncte aus hat man eine der weitesten und schünsten Aussichten, die wir auf unserer ganzen Reise trafen. Fünfzehn Hundert bis 2000 Fuss auter uns lag die prächtige Ebene von Rameh (das Ramah den Naphthali) mit Olivenwäldehen und Getreideseldern bedeckt; wälrend jenseits andere Bergrücken und Ebenen erschienen, die wir zu durchreisen gedachten. Durch diese lange Ebene von Rameh zieht sieh die Hauptstrasse von 'Akka nach Damaskus.

Sunderharer Weise hat diese Ebene an beiden Enden keinen Ausfluss. Vom östlichen Theil derselben fliesst das Regenwasser durch eine Spalte in dem südlichen Rücken in die nächste libene ah und gelangt dann durch dus Wady Sellameh in den See von Tiberius. In ähnlicher Weise wird der westliche Theil durch eine in demselben Rücken befindliche Spalte nach dem Wady Sha'nh zu entwässert, welches sieh westwärts nach der Ebene von 'Akka binabzieht. Auf dem südlichen Bergrücken, östlich von der ersterwühnten Schlucht, erhebt sieb eine rundliche Kuppe, welche nach einer kleinen Ruine an deren nordwestlichem Ahbange Tell Hazur genannt wird. Auch diess kann das Hazar der heiligen Schrift und des Jonephus nicht zein, denn dieses lag nicht, wie Tell Hazur, am See Tiberius, sondern um See Merom oder Semi-Chonitis, dem heutigen Haleb.

Wir stiegen nach Rameh hinnb, welches noch hoch auf dem untern angebauten Abhange des Berges liegt. Es hat webige Spuren des Alterthums. Von dort gingen wir in südöstlicher Richtung sehräg über die Ebene und stiegen um die Ostseite von Teil Harûn herum an der südlichen Bergkette hinnu bis zu dem grossen Dorfe el-Mäghär, das auf der Südostseite derselben liegt und die darunter sich ausdehnende Ebene überschaut. Dieser Ort gehört wahrscheinlich dem Alterthume au; allein man findet in den alten Schriftstellern keinen entsprechenden Namen. Von hieraus besuchten wir die Ruine von Hazür, und bestiegen auch den Teil.

Die Ebene, welche nun vor uns lag, dekut sich nicht, wie die von Rämeh, zwischen den nördlich und südlich von ihr liegenden Bergrücken nuch deren ganzer Länge naunterbrochen aus, sondern wird noch an ihrer Mitte durch einen niedrigeren Höhenzadg getrennt, welcher dieselbe zwischen den beiden parallelstreichienden Ketten von N. W. gegen S. O. schräg durchschneidet. Vor uns lag jetzt der östliche Theil, dessen Wasser östlich durch das Wady Sellämeh abzieht, das von der Ebene von Rämeh hereinstreicht und sich unter dem Namen Wady er-Räbädiyeh nuch dem See von Tiberias hinabzieht. Seinen Namen hat es von dem alten Orte Sellämeh, der sieh an der Westseite dieses Theiles der Ebene befindet: dem Selame oder Selamis des Josephus.

Von el-Mäghar aus machten wir eine kurze Tagereise, indem wir in die Ebene hinnbstiegen und dieselbe in südwestlicher Richtung nach ihrer Quere durchschnitten, dann aber den schrägen Höhenzug überschritten und so in den westlichen Theil der Ebene gelangten. Ein grosser Theil desselben ist so horizontal, dass sich dort in der Rogenzeit ein See bildet, wilhrend der mehr westlich liegende Theil seinen Abluss durch das Wady Sha'ab in die gegen Westen liegende Ebene sendet. Indem wir an den südlichen Bergen hin in bedeutender Hohe weiter reinten, gelangten wir unch 'Arrabeh, welches in einer Bucht zwischen diesen Bergen liegt und ohne Zweifel das Araba des Josephus ist. Eine Stunde weiter westlich und deutlich nichtbar liegt Säkhnin, das Sogane desselben Schriftstellers, welcher dessen bei Gelegenheit von Araba erwähnt. Diese Namen, sowie auch Selame, finden sieh auf der Schultz'schen Karte von Galilan, aber nicht an den richtigen Stellen.

Zu 'Arrabeh mussten wir zwei Nächte bleiben, woran besonders das Lahmgehen eines unserer Pferde Schuld war. Dadurch wurden wir auch endlich genöthigt, nach 'Akka hinabzusteigen, was ursprüuglich nicht in unserm Plane lag. Wir begaben uns also nach Säkhnin, woselbst sich einige uralta Ruinen
mit tiefrändrigen Steinen befinden. Von da fährt der gerade Weg
nach 'Akka über Mi'är auf dem Rande des Gebirges, welches die
westliche Ebene überragt. Wir wandten uns aber mehr rechts,

nm die Ruinen von Kibarah zu besuchen, von denen wir gehört hatten. In diesem Namen dürfte sieh des Josephus Gabara wiedererkeunen lassen, welchen Ort er, nebat Tiberins und Sepphoris, als eine der drei ersten Städte von Galilän unführt. Wir stiegen tief zu der Soble des Wady Sha'ah an einer Stelle hinnh, wo ein guter ehener Weg bis 'Akka führte, und wandten uns dann nordöstlich, den nördlichen Rücken binan und quer über ein Tafelland, das uns an den Rand der Bergwand führte, welche die Ebene von Rämeh überragt. Hier liegen die Ueberreste von Gabara, die aus den Ruinen einer grossen und starken Festung, mit Mauern und Fundamenten von Häusern und Cisternen bestehen, welche den Ort als einen von Wichtigkeit bezeichnen. Die hiesigen alterthümlichen Trümmer sind weit umfangreicher als die zu Seffürieh. Rämeh war von hier aus in der Richtung von N. 75. O. siehtbar.

Anf dem Wege nach 'Akka erblickten wir links zwischen den niedrigeren Hügeln das Dorf Kabûl und später, rechts in der Ferne, noch ein Dorf, Namens 'Amkah, am Abhange der Berge und auf der Südseite der tiefen Schlucht, welche gegenwärtig, nach dem in Trümmern liegenden Schlosse Giddin auf der Nordwand, Wady Giddin genannt wird. Diese Dörfer entsprechen, nach deren Namen zu urtheilen, dem Cabul und Beth Emek des Stammes Asser, und die tiefe Schlucht dürfte demanch vielleicht das Thal Jiphta-el sein. Diese beiden Orte hatte hereits Dr. Smith auf einer frühern Reise gesehen und erkannt.

Wir blieben den Sountag über zu 'Akkn, und als wir Montags (den 19. April) wieder aufbrachen, wandten wir uns abermale nach den Bergen, über Abilin. Da jedoch unser Pührer vernahm, dass wir Gefüt (Jotapata) zu besuchen gedachten, so schlug er uns einen kürzern Weg über Tamrah und Kaukab vor. Hierauf gingen wir ein und erklommen die ranhe Anhöhe hinter Tamrah auf einem kaum erkennbaren unwegsamen Pfade. Gefät liegt östlich von Kaukab; wir erreichten es binnen 40 Minuten ebenfalls auf einem kaum erkennbaren Pfade. Dieser isolirte Tell, den Herr Schuftz 1) zuerst besucht hat, entspricht in jeder Beziehung der Beschreibung des Josephus; allein man sieht auch nicht die geringste Spur von einer Festung oder sonst etwas, das da gestanden hatte. Die Oberfläche ist kabler Felsen mit einer kleinen Cisterne, die jetzt zum Tranken der Heerden dient; allein von Mauern oder Fundamenten ist nicht das Geringste aufzufinden. Die Aussicht ist rings darch höhere Berge verschlossen. und nur durch ein südöntlich hinabstreichendes enges Thal wird ein kleiner Streifen der Ebene el-Bättauf sichtbar.

Dieses Thal gingen wir hinonter und erreichten so die Ruinen von Cana in Galilän, welche am Ausgange desselben am Fusse der Bergreihe liegen, die an der Nordseite das Bättauf

<sup>1)</sup> S. die Mittheilungen durüber in d. Ztschr. Bd. III, S. 49 ff. D. Red.

begrenzt. Diese Ueberreste sind die eines grossen Dorfes mit gut gehauten Häusern, aber ohne irgend besondere Kennzeichen der Alterthums. Alle Bewohner der Umgegend, sowohl Christen, als Mahammedaner, kennen den Ort unter dem Namen Kana öder Khirbet-Kana. Wir wendeten uns aun westlich längs des Fusses der nürdlichen Berge hin unch Kefr Menda und schlugen unser

Nachtlager auf.

Am folgenden Tage (den 20. April) kamen wir durch Seffdrieh mit seinem alten Thurme. Darauf gingen wir gegen Sudwesten, indem wir den grossen Brunnen, einen Lieblingsingerplatz der Kreuzsahrerschnaren, links liegen liessen, bis Beit Lahm, das Bethlebem von Zebulou, ein elendes Borf, an dem nichts von huhem Alter zu verapuren ist, als dessen Name. Schon Dr. Kally hat dasselbe besucht. Wir setzten unsern Weg bis Geida fort, und gingen dann quer über die grosse Ebene von Esdraelon in der Richtung von Leggun, und schlagen unser Lager mitten auf der Ebene auf. Hier hatten wir zur Rechten die Mündung den Wady Milh am Fusse des Carmel, in welchem Thate sich ein von Akka kommender Weg hinaufzieht und über den Bergrücken nach der Ebene von Sharon geht. Gerade am Eingange erhebt sich ein Berg, Tell Kaimon genannt, in welchem man den Camon des Ensebius erkennt, welcher 6 romische Meilen von Legio in der Richtung von Ptolemnis lag. Er befindet sich noch letzt in der Nahe der Strasse, die von Leggun nach 'Akka führt, War es vielleicht auch einst das Jokneum des Karmel?

Am folgenden Morgen gingen wir über den Mukatta' (Kishun), welcher in einem kiesigen Bette zwischen 15 bis 20 Fass hohen

Ufern strömt.

Wir reisten durch ungemein fruchtbare Landatriche und getangten endlich zum Tell ul-Mutesellim, welcher sich vor der Anhöhe vorschicht, auf dessen entgegengesetzter Selta Leggun liegt.
Von diesem Tell uns hat man eine prachtvolle Aussicht über die
fruchtbare Ebene, und als wir gegen Tannach hinschanten, wurden wir vollständig davon überzeugt, dass das Schlachtfeld von
Deborah und Barak vor uns liege. Mag nun Megiddo auf diesem
Tell, wie Einige annehmen, obwohl jetzt keine Spur davon zu
sehen ist, oder auf der dahinter liegenden Anhöhe gelegen bahen,
auf deren südlicher Seite gegenwärtig Leggun atcht, so war es
doch jedenfalls ein sehön gelegener und wichtiger Ort, nach welchem die Ebene mit Recht henannt werden konnte. Der von
Leggun herabsliessende Bach ist nach jetzt der grösste unter den
nie versiegenden Zustüssen des Kishoo.

Dass Leggun der Repräsentant des ältern Megiddo ist, lässt sich kaum bezweifeln. Maximianopolis, das Raumer Megiddo folgen lässt, zum Theil aus dem Grunde, weil es als nuf dem Wege von Cäsaren nach Jezreel (Zer'in) liegend, bezeichnet wird, muss mehr ästlich gelegen haben. Wir sahen später den Lauf

dieser Strasse mehr östlich durch die Berge, und überzeugten uns daraus, dass es ein grosser Umweg gegen Westen gewesen wäre, wenn sie über Leggun geführt hätte. Maximionopolis dürfte da gelegen haben, wo jetzt das grosse Dorf Sålim steht, oder doch nicht weit davon.

Nahe Leggun führt die Hauptstrasse von Damaskus nach Ramleh und Aegypten vorüber. Wir verfolgten dieselbe bis auf die Höbe des Passes, und schlugen dann blue hinabrusteigen den mehr südöstlichen Weg nach Um el-Fahm ein, welches auf dem Gipfelrande eines Berges liegt, der nach der westlichen Ebene hinschant. Von da reisten wir auf hohem Boden südöstlich längs der Wasserscheide zwischen den obern Theilen von Thälern hin, die nach der nördlichen und westlichen Ebene abfallen; und indem wir 'Arrabeh auf einer Anböhe links liegen liessen, langten wir zu Ja'had an , wo wir übernachteten. Dieser Ort liegt ebenfalls auf einer Höhe, von der man eine andere schönere Ebene überschaut, die sich weit gegen O. und N. O. erstreckt and sich gegen Westen um Ja'bud herumzicht. Fern in N. O. hatten wir früher Kahatieh geschen; im Norden liegt Kefr Kud, das alte Capharcotia des Ptolemans. Hier hatten wir auch das Verguligen, mitten in der östlichen Ehene einen Ort Namens Dothan (Dothan) zu finden. Es ist jetzt ein schöner grüner Tell, an dessen audlichem Fusse eine Quelle sprudelt, und es entspricht durchaus der ihr von Eusebius angewiesenen Lage, nämlich 12 rümische Meilen nördlich von Samaria. Wir erfuhren später von Herra Van de Velde, dass auch Ihm gunz unerwartet einige Wocken früher diese Stelle aufgestossen sei.

In Verbindung mit diesem Gegenstande steht, dass wir zu Ja'bud erfuhren, die Hauptstrasse von Beisan und Zer'in nach Ramleh und Aegypten führe noch jetzt durch diese Ebene; sie trete westlich von Geniu in die Ebene ein, laufe neben Kefr Küd vorüber und schlage sich südwestlich um Ja'bud herum nach der westlichen Ebene. Auf diese Weise begreift sich leicht, dass die Midianiter, an welche Joseph in Dothan verkanft wurde, bei Beisan über den Jordan gegangen waren und sich auf dem gewöhnlichen Wege nach Aegypten begahen. Ebenso leuchtet ein, dass Josephs Brüder die besten Weideplätze wohl kunnten. Sie hatten den der Mikhna bei Sichem (Nähius) abgehütet und sich von da nach den noch bessern Triften hier um Dothan

begeben.

Den Tag darauf (am 22. April) verfolgten wir thalabwärts den Weg, auf welchem Joseph nach Aegypten geführt worden war, bis Zeits und 'Attil un der Grenze der westlichen Ebene und wandten uns dann wieder bergauf nach dem Gehirge auf dem Wege nach Sebastieh und Nablus. Wir glaubten uns hier auf Harodes Wege von Cäsarea nach diesen Orten zu befinden, und wirklich findet man an vielen Stellen Spuren einer alten Strasse;

allein Steinpflanter funden wie nirgends. Wir übernachteten zu Ramin.

Als wir am folgenden Tage in einiger Entfernung südlich von Sehustieh eine felsige Erhöhung überstiegen, fanden wir, kurs bevor wir mit unserm frühern Wege vom Jahr 1838 zusammentrafen; dentliche Ueberrente der alten Strasse, welche über diesen Rücken führte. Hier zeigten sich auch Säulen und andere Spuren einer alteridamtichen Ortschaft. Man nennt diese Stelle

gegenwärtig Dibbärich.

Wir verbrachten den Tog zu Nahlus und besuchten wieder die Samariter. Reide Priester, Vater und Sohn, die wir fruher kennen geleent, sind noch um Lebeu; allein der altere scheint gegenwärtig Alters wegen zurückgetreten, so dass der jungere an der Spitze seines Volkes steht. Als er erfuhr, dass wir ihn en anhen wiinschten, besuchte er uns, führte uns an den Ort ihrer Cottesverehrung, zeigte uns ihre Manuscripte und lieb unaufgefordert dam Dr. Smith ein schönes Exemplar ihrer arabischen Bebersetzung des Pentateuchs, behufs der Benutzung zu der neuen arabischan Usbersetzung, an welcher er jetzt arbeitet.

Von Nablus wandten wir uns wieder südwestlich auf dem wernden Weg nach Ramlob. Wir wendeten uns über Raffdiele um den Berg Gerizim berum und gingen an Karjet-Git (dem alten Gitta), sowie Funduk vorüber, indem wir Fer'sta (Firuthon) in geringer Entfernung links liegen liessen. Als wir allmälig gegen die Ebone berabzusteigen begannen, hatten wir zur Linken ein budentendes tiefes Thal, Wady Kanah genaant, welches wir mit Wahrscheinlichkeit für den Buch Kanah (Josua 17, 9.), die Grenze zwischen Ephraim und Manasseh, ansprechen dürfen. Weiter unten erhält es einen andern localen Namen. Wir setzten unsern Weg über 'Azzun und das lange gleichnamige Wady hinab fort bis zu dessen Ausmündung in die Ebene, gegenüber Kilkilich und Kefr Saba. Indem wir uns ein wenig links nach Hableb auf die nüdlich von dem Wady liegenden niedrigen Hügel wendeten, schlogen wir für den Sonntag unser Lager auf, gerade Angesichts von Kefr Saba, sowie von Gilgulich, das weiter südlich liegt. Diese Orte sind dan Antipatris und das wentliche Gilgal der Schrift, und Dr. Smith hat sie im Jahre 1844 besucht und benehrieben.

Zu Hableh wur es mir interessant dieht bei unarem Zelte eine alte Weinkelter zu finden, die in dem Felsen eingehauen war. Sie war noch völlig gut erhalten, oben die flache Kufe, in welcher die Trauben mit den Püssen zerknotet wurden, unten die tiefere, in welche die Flüssigkeit aufgenommen wurde. Sie konnte, wenn bier noch Weinban getrieben warde, sofort wieder benutzt werden. Jetzt sieht man in der ganzen Umgegend keinen Weinberg. Ich hatte viel darum gegeben, wenn ich diese Weinkelter in natura nach London oder Neuvork hatte transportiren können.

Am folgenden Montag (den 26. April) reisten wir am Fusse der Berge gegen Süden weiter. Eine Viertelstunde nachdem wir Hableh verlassen, durchschuitten wir die Fortsetzung des grossen Wady Kanah, welches hier Wady Zakur und Wady Kureinh heisst. und zwar nach zwei in Trümmern liegenden Orten, die auf dessen Ufern stehn. Man sagte uns hier, es komme vom südlichen Ende der Ehene el-Makhna. Es läuft im Süden von Gilgulich hin, verbindet sich mit dem von Kefr Sabn kommenden Wady und mündet sich dem Flusse 'Augeh zu. Wir liessen die Hauptquelle des 'Augeh zu Ras el-'Ain in der niedern Ebene rechts liegen. Von Megdel Jaba aus wandten wir uns südwestlich in die Ebene, betraten die Strasse nach Damaskus und gelangten auf derselben nach Renthieh. Dieses Dorf konnte man, nach dem Names zu schliessen, wohl für das alte Arimathea halten; allein die historischen Nachrichten scheinen diesen Ort nickt in die Toparchie von Lydda zu verlegen, wo sich dieses Dorf befindet, sondern weiter östlich, in diejenige von Tihneh, dem alten Timnath oder Thamna.

Wir kamen nach Lydda und gelangten über Kubah nach Jalo, dem alten Ajalon. Der Weg führte um lange am Wady 'Atallah hin, welcher die Ebene von Merg lin 'Omeir entwässert und erst im Osten, dann im Norden von Lydda hinläuft. Jalo hatten wir vormals vom obern Beth-horon aus geschen, und dasselhe, sowie die benachbarte Gegend richtig erkannt und uns aur insofern geirrt, als die Ebene von Merg lin 'Omeir von der Hügelreihe begrenzt ist, auf deren Nordseite Jalo liegt, und sich nicht bis jenseit Kuhâb gegen Südwesten erstreckt, wie es uns damals vorkam. Der Name ibn 'Omeir kommt dem Districte und nicht ansschliesslich der Bhene zu. Man sagte uns später von Ruinen, die in dem östlich von Jalo befindlichen Gehirge nicht sehr fern lägen und die man Kefir nannte. Diese befinden sich wahrscheinlich auf der Stelle des alten Chephirah der Gibeoniter, allein als wir davon hörten, war es zu spät, um diese Ruinen zu besuchen.

Am folgenden Tage kamen wir nach 'Amwäs, dem alten Emmaus oder Nicopolis, welches zwischen Jälo und der Strasse nach Jerusalem, 20 Minuten nördlich von letzterer, liegt. Es ist ein ärmliches Dorf mit einem Brunnen und den Trümmern einer alten Kirche, eines aus grossen behauenen Steinen aufgeführten schönen Gehäudes. Das Dorf liegt an einem gegen Westen und über die grosse Ehene schauenden Abhange.

Ganz nahe an der Strasse nach Jerusalem liegt südlich von derselben der Tell und die Ruine Latron. Es ist die Ruine einer Festung, deren untere Theile stelleuweise römischen Ursprungs zu sein scheinen. Diess ist der Ort, den man uns früher zu Tell es-Säsieh als 'Amwäs bezeichnet hatte. Dieser letztere Tell ist von hier aus sichtbar. Das Wady 'Aly, längs dessen die Strasse nach Jerusalem bergauf sich bis Säris hinzieht, schlägt sich hier

sudlich von Latron bernm, wendet sich dann gegen N. W. und gieht sich darauf östlich von Kubáb in das Wady 'Amilab binab.

Wir reisten unn gegen Süden weiter nach Sar'a, dem alten Zorah . dem Geburts- und Wohnorte Simnona. Bei Gelegenheit unverer frühern Reise saben wir es aus Süden auf einem haben Spitzberge, welcher die Ebene Bethshemeah beherrscht. Jetzt naherten wir ban ihm von Norden ber, auf welcher Seite der Berg nicht mehr als halb so hoch emporateigt. Einige zwanzig Minuten che wir Zorah erreichten, gelangten wir an eine schöne Quelle und gingen nachher an nicht weniger als zwölf Prauen vorüber, welche den Berg mit Wasserkrügen auf den Könfen mühaam erstiegen. Diess ist in Palistina ein sehe gewöhnlicher Anblick; allein im vorliegenden Falle war der Berg sehr stell, und es fiel uns bei, duss Simsons Mutter, aller Wahrscheinlichkeit nach, diese Quelle oft besucht and sich heimwärts in derselben Weise hbgemüht hatte.

Durch unseren Besuch Zorish's bealisichtigten wir; einen Ueberblick der zwischen diesem Orte und Jerusalem liegenden Gegend zu gewinnen, so wie besonders den Zug der grossen Thaler kennen zu lernen. Wir fanden, dass die Ebene Bethabemesh sich eine Strecke nordöstlich von Zorah in das Gebiere ausdehnte, und konnten die Schinchten zweier grossen Thäler in dieselbe hinab verfolgen. Etwa in O. S. O. van unserem Standpuncte lag die Mündung des grossen Wudy, welches sieh unterhalb Kuldnieb berabzieht, und weiter nordlich die den Winde Gharab, von welchem ein Zweig bei Sarin, ein underer jenneits von Kärjet el-Enab anhebt. Auf dem hohen Bergrücken zwischen diesem letztern und dem Wady von Kulonich liegen Sohn und Kontal.

Wir wünschien an dem hoben Rücken hin über Kesla und Soba nach Jerusalem zu reisen; allein nachdem wir behon aufgebrochen waren, erfuhren wir, dass der Zustand des Weges diess nicht erlande. Der gewöhnliche Weg von Sar'a führt an dem westlichen Abhunge des Rückens, unf dem Saris liegt, nach dem Wady 'Aly. Diese Strasse schlogen wie sufangs ein, wandten uns jedoch dann bergauf und gelangten, unchdem wir einen sehr steilen und schwierigen Abbang erstiegen, bei Mihair auf den Kamm des Ruckens. Diess ist ein wohlhahendes, mit Olivenhainen umgebenes Dorf, eine Stunde Wegs westsüdwestwarts von Saria. Wir reisten auf demiselben Kamm his Saris, wahrend nich rechter Hand unter uns ein Zweig des Wady Gharab binzog, und dann schlugen wir den gewöhnlichen, sehr öden Weg nuch Jerusalem ein über Karjet el-Bunh, din alte Kirjath Jeurim. Am-28. April um 8 Uhr Morgens langten wir, nach einer mohr als dreiwischentlichen Reise von Beirat aus, in der heiligen Studt au.

Zu Jerusalem und in dessen Nuchharzehaft hielten wir nas zwillf Tage auf, während deren wir uns mit Besiehtigung der meckwürdigen Gegenstände und mit Forschungen in Betreff der alten Topographie eifrig beschäftigten. Dr. M. Gowan und andere Mitglieder der Englischen Missionen leisteten uns dabei fortwährend den bereitwilligsten und thätigsten Beistand, und ebensu war uns unser jetzt in Jerusalem lebender Landamunn Dr. Barclay sehr behältlich. Sie alle haben uns zum aufrichtigsten Danke verpflichtet. Der Bischof Gobat hatte bereits seine Reise nach England angetreten.

Es ist hier nicht der Ort, um auf eine Krörterung der streitigen Fragen in Betreff der geschichtlichen Topographie der heiligen Stadt einzugehen. Dennach darf ich mir wohl erlanben an einigen Beispielen zu zeigen, wie sehr die Ansichten des Publicums durch manche Angaben und Schlüsse, deuen keine genauen und richtigen Beobachtungen zu Grunde lagen, irre geleitet worden sind.

Auf einem herausgegehenen Plane Jerusalems, der die Namen der Englischen Ingenieurs. Oberst Aldrich und Lieutenant Symonds trägt, ist die westliche Mauer des Harams oder der Umfriedigung der grossen Moschee an ihrem südlichen Ende mit zwei zurückspringenden Winkeln verzeichnet, d. h. so, dass sie nicht nach ihrer gnuzen Länge gerade fortlänft, sonders sich in ihrem südlichen Theile erst in einem rechten Winkel gegen Osten wendet, und dann in derselben Richtung noch einen zweiten rechten Winkel bildet. Man hat auf diesen Plan grosses Gewicht gelegt, do er seine Entstebung einer wirklichen Vermessung durch wissenschaftlich gehildete Ingenieurs verdanke, und daber den fraglichen Punet für vollständig erledigt erklärt. Dennoch staht er mit dem Plane Cutherwoods, welcher sich auf wirkliche Messungen im lanern des Haram gründet, sowie mit allen früher oder später verzeichneten Plänen von Jerusalem im Widerspruch.

Durch die gütige Vermittelung des Dr. M. Gowan wurden wir in den Stand gesetzt, einige auf diesen Punct bezügliche Beobachtungen anzustellen. Er und Herr Calman begleiteten uns nach der Caserne un der nordwestlichen Ecke des Harams, in welcher der Militärgouverneur der Stadt wohnt. Von dem Dache derseiben überschaut man das ganze lanere in der Nähe. Hier sahen wir nicht nur im Allgemeinen, dass die westliche Maner durchaus gerade ist, sondern wir wurden auch durch einen besondern Umstand in dieser unserer Unberzeugung bestürkt. Wir hatten schon vorher zwei Cypressenhäume bemerkt, die inwendig hart an dieser Mauer in der audwestlichen Ecke des Harams und südlich von dem zogonannten Hause des Abu Sa'ild stehen. Diese beiden Baume fielen nun mit dem närdlichen Theile der Mauer, wenn wir längs desselben hinblickten, in dieselbe gerade Linie. Wir begaben uns dann nuch dem Hanse des Abu Sa'dd, in welches une Dr. M. Gowan vermöge seiner Bernfaverhältnisse den Eintritt verschafft hatte. Es ist in einiger Entfernung vom siidlichen Eude der westlichen Mauer gerade auf diese gehaut und

4 .

liegt zum Theil innerhalb der Umfriedigung des Harams, zum Theil ausserhalb derselben, indem in jedem Stockwerk eine Thür durch die Mauer gebrochen ist. Man führte uns in das oberate Zimmer, aus dessen Fenstern man die Mauer weiter nuch Norden, sowie den südlichen Theil des Gehäges übersehen kounte. Desgleichen führte man non in den Gebäuden in der züdwestlichen Ecke des Harams umher, natürlich nur au solche Orte, wo wir vor den Blicken des Publicums sicher waren. Ueberall ergab sich dasselbe Resultst, nämlich dass die westliche Maner durchaus gerade ist. Diess bezeugten auch die sehr verständigen Hausbesitzer, von denen einer die Stelle eines Regierungssecretärs bekleidete und die Bevoikerungslisten zu führen hatte.

Demnach kann ich nicht umbin, noch einmal meine Verwunderung darüber auszusprechen, dass die Namen wissenschaftlich gebildeter Ingenieurs mit der Publication eines solchen augen-

scheinlichen Irethums in Verbindung stehen konnten.

2) In Betreff des Thales Tyropocon, wie Josephus es nennt, wird, nach einer erst seit dem Jahr 1840 aufgestellten Theorie, die mit derjenigen aller frühern Jahrhunderte im Widerspruch steht, der Anfang dieses Thales vom Jäfa-Thore nach dem Damaskus-Thor verlegt. Diess ist in der That eine Frage der Exegese zwischen den Vertheidigern dieser Hypothese und Josephus. Allein so lange Erstere diesem einstimmig darin beipflichten, dass Zion an der Strasse endige, welche vom Jäfa-Thore herabführt, darf man auch nach allen Regeln der Philologia und Hermeneutik von ihnen verlangen, dass sie ihm weiter beistimmen und mit ihm das Tyropocon und ferner Akra dicht an Zion setzen. Dass man dem einen Theile der Beschreibung eines Historikers beipflichtet und einen andern ganz unbeachtet lässt, kann durch

kein Anslegungsgesetz gerechtfertigt werden.

3) in Verbindung mit dieser Versetzung des Tyropocon hat man behauptet, es befinde sieh nördlich von Zion kein Landrücken, überhaupt in dieser Richtung keine Anhöhe. Diese Angabe bedarf der Berichtigung. Die Strasse, welche hinter der Kirche des beiligen Grabes gegen Norden läuft, steigt in diesem Theile sehr bedeutend an, wiewohl sie an ihrem südlichen Ende sich gegen Norden zu senken scheint; allein gerade an diesem südlichen Ende steht die griechische Sanct Johannis-Kirche, unterhalb welcher man eine Kopelle ausgegraben hat, deren Boden wenigstens 25 Fuss unter dem jetzigen Nivenn der heiden Strassen an dieser Stelle liegt. Von den Bazara wird das Wasser durch eine nuch Silden laufende Abzucht abgeleitet, und weiter nördlich, der Kirche des heiligen Grabes gegenüber, zicht sich die Hauptstrasse langs eines bedeckten Ganges hin, der in einem manniven Felsenrücken ausgehauen ist. Wenn man sich am südlichen Ende dieses bedeckten Ganges die Strasse hinabwendet, welche am sogenannten Helencu-Hospitale vorüberführt, so gelangt man linker Hand in den Hof des Preuss. Consuls und auf zwei Treppenfluchten zu dessen Garten und Wohnhaus (früher dasjenige des Herrn Lanneau) binauf, welche sich auf demselben Rücken befinden. Verfolgen wir dieselbe Strasse weiter abwärts, so finden wir, dass sie sehr schräg über den Kumm des sich senkenden Felsenrückens hinwegstreicht. Tritt man dann nus der längs der Suble der Niederung südlich laufenden Strasse in die der eben beschriebenen südlich am nächsten liegende, so geht man zuerst in westlicher Richtung ziemlich steil bergan, dann wendet sich die Strasse gegen Norden, und nun steigt man eben so ateil hinnn, bis sie sich wieder westlich wendet. Hier mundet eine andere Strasse ein, die von Suden aus ziemlich steil heraufsteigt. Aus allem diesem ergieht sich, dass sich nördlich von Zion eine felsige Anhöhe binzieht, auf welcher die Kirche des heiligen Grabes steht, and deren unteres etwas breites Ende ziemlich in eine Linie fällt, die man sich von der genannten Kirche nach der grossen Moschee gezogen denkt. Diess ist der Landrücken, welchen man, sammt dem angrenzenden Landstriche, der Beschreibung des Josephus zufolge, für Akra zu halten hat.

Dass das Tyropocon selbst, das wahrscheinlich eine enge Schlucht war, nicht mehr die frühere Tiefe durhietet, wird uns nicht Wunder nehmen, wenn wir bedenken, welche gewaltige Massen von Schutt sich über alle Theile der Stadt abgelagert Die unterhalh der Sanct Johanniskirche ausgegrabene Kapelle beweist, wie erstannlich gross diese Anhäufung gerade

in der fraglichen Gegend ist.

4) la Verbindung mit derselben Versetzung des Tyropocon hat man der Kanale mit Pliesswasser gedacht, welche angeblich durch das Thor von Damaskus in die Stadt gelangen. Dass sich die Eingebornen mit dem Gerüchte tragen, als höre man an dem obengenannten Thore zuweilen Wasser rieseln, haben wir früher erfahren und berichtet, und man kann diess Historchen noch alle Tage hören; allein irgend Jemand zu finden, der das Rieseln gehört zu haben behauptete, ist uns nicht gelungen, keinen Eingebornen, noch weniger einen Fremden. Dennoch kann es wahr sein, und ganz natürlich zugehen, da sich hart am Thore zwei grosse Cisternen befinden. Aber ausser diesem angeblichen Kanal soll sich, der Beliauptung eines Schriftstellers zufolge, gleich ausserhalb des Thores von Damaskus rechter Hand, ein grosser Behälter mit Fliesswanser befinden, welches in die Stadt laufe und von welchem früher viele Brunnen gespeist worden sein sollen. Ein Auderer erwähnt eines Brunnens mit Quellwasser in der Kirche der Geisselnug und glaubt, dass derselbe mit diesem Kanal am Thore von Damaskas in Verbindung stehe. Beide berufen sich auch darauf, dass diese Wasser im Geschmack mit denen von Silvam Achnlichkeit haben.

Es schien nicht unwichtig, die Genauigkeit dieser Angaben

aliber au prilfen. Wir begaben uns also mit einigen Freunden ench dem Damuskus-Thor und fanden nicht nur rechts, souders auch links von demselben eine Cisterne. Es sind aber beide uur wewöhnliche Cistornen zum Auffangen der Regenwassers, welchen von dem Wege und den haber liegenden Feldern berabrinat und durch kleine Geriuse oder Furchen an der Oberfläche des Bodens in dieselben geleitet wird. Diese nahen wir. Wir kosteten das Wasser in der Cisterne rechter Hand; es schmeckte alterdings einigermassen wie das Wasser von Siloam; ullein hier war der Geschmack nur der Unreinheit zuzuschreiben. Wir kosteten alsdann das Wasser der andere Cisterne und fauden es beinabe faulig. - Dann begaben wir uns nach der Kirche der Geisselung. Im aussern Hofe derselben befindet sich eine grosse Eisterne mit gutem Regenwasser, welches sich von den Dächern und aus den Höfen ansammelt. In dem innern Hofe ist ein kleiner Wasserbehalter, und unser Führer berichtete, das Wasser desselben sei unerschöpflich und behalte fortwährend dieselbe Höhe. Wir kusteten es und bemerkten abermals den Geschmack von Silonis; allein als wir das eben heraufgezogene Wusser genau betrurbteten, fanden wir, dass es von sich schlängelnden kleinen Würmern und andern Thierchen wimmelte, wie unreines Regenwasser. Auch diese Cisterne war also nur eine gewähnliche, und der eigenthümliche Geschmack ihres Wassers sehr erklärlich.

5) In Betreff der sweiten Mauer der Studt augt Josephus, sie habe um Gennath-Thore innerhalb der eraten begonnen und sieh "im Kreise" bis zur Festung Antonia gezogen. Gewöhnlich und notürlich nahm man also an, dass das Gennath-Thor sich in der Nahe des Thurmes Hippicus befunden habe. Allein nach der neuen Hypothese wird dasselbe östlich an eine Stelle in der auf der Höhe von Zion hinlaufenden Mauer verlegt, von wo aus sieh dann die erwähnte zweite Maner nördlich an die Bazarstrause hingezogen linben würde. Die zur Unterstützung dieser Ansicht von deren beiden ersten Vertheidigern beigehrachten Gründe sind, mit Ausenhme von zweien, sämmtlich von dem spätern Anhänger derselben mit Recht verworfen worden, und auch diese beiden Grunde scheinen nicht viel haltbarer, als die andern. Diese sind die Tradition in Betreff zweier Thore in dieser Linie, nämlich der sogenannten Porta judiciaria un der Fia dolarosa und eines zweiten auf der Hähe von Zion. Was nun die Porta judiciaria unbetrifft, ohne welche die ganze Argumentation sich in Nichts aufläst, so fehlt en durchaus an Kenuzeichen oder Zeugnissen, dass dort je ein Thor gewesen sei; denn eine einzelne Saule kann für sich keineswegs das frühere Vorhandensein eines Thores beweisen. Ferner bahen wir in Bezug auf die Via dolarosa selbat, welche man gegenwärtig durch die Tradition als authentisch zu betrachten gewohnt ist, keine andern historischen Zeugnisse, als aus Zeiten lange nach den Krenzzugen. Dagegen ergiebt sich aus

historischen Zeugnissen deutlich, dass im dreizehuten Jahrhunderte die gegenwärtig mit diesem Namen bezeichneten Strassen von den

Christen anders genannt wurden.

Dass die Maner nicht in dieser Weise gelaufen sein konne, geht zuvörderst aus der handgreiflichen Unzulässigkeit der Abnahme bervor, dass eine zur Vertheidigung der Stadt errichtete Mance langs der Mitte eines Abhangs hingeführt worden sei, wo sie übernil von aussen durch baheres Terrain beherrscht gewesen ware. Dann erfahren wir auch durch Josephus, dass ein Thur vorhanden war, durch welches Wasser in den Thurm Hippicus gebracht wurde, und dieses Thor befand sich natürlich in der Nähe des Hippicus. Bei der Beschreibung der Belagerungsarbeiten des Titus nach der Kinnahme der dritten oder Aussern Mauer, angt der Geschichtsschreiber in Betreff der nächsten (der zweiten) Maner, sie habe sich bis zu jenem Thore erstreckt. So finden wir also die zweite Maner in zwei entgegengesetzten Richtungen heschrieben, einmal als beim Gennath-Thore anhebend und nordlich ziehend; das andere Mal als südlich his zum Thore nahe dem Hippicus laufend. Daraus lässt sich hündig folgern, dass das Gennath-Thor und das Thur beim Hippicus eines und dasselbe seien.

6) Ein Schriftsteller nimmt an, die dritte oder aussere Mauer des Josephus hube im Allgemeinen die nämliche Stelle eingenommen, wie die gegenwärtige nördliche Mauer, und längvet, dass die alte Stadt alch weiter nach Norden erstreckt habe, als die Grenzen der hentigen Stadt. Allein aus den zuhlreichen alten Ciaternen, welche sich gegen Norden und aoch keiner andern Himmelsgegend ausserhalb der jetzigen Mauern weit und breit finden, ergiebt sich mit Gewissheit, dass vor Alters dort ein sehr hedentenden Arcal mit den Strassen und Hänsern eines Theiles

von Jerusalem bedeckt war.

Aus diesen secht Proben wird man ersehen, dass ich die Angaben und Hypothesen der neuesten Schriftsteller durch den Thatbestand nicht hinlänglich bestätigt fund, um mich in irgend erheblichem Grade zur Aenderung der in meinem frühern Werke ausgesprachenen und seit Jahrhunderten geltenden Ansichten in Betreff der Topographie Jerusalems versalasst zu sehen. Ich könnte noch mehr Beispiele dafür anführen, muss mir diese aber für eine

andere Gelegenheit varbehalten.

Man dürste sich nach obigen Proben wohl zu dem Schlusse veranlasst fühlen, dass diese neuesten Forschungen nicht sowohl in der Absicht unternommen worden seien, die einfache Wahrheit zu ermitteln, als um vorgefassten Meinungen und Lieblings-hypotheseu Vorschub zu leisten. Die Autorität der Ueberlieferung, könnte man sagen, sollte, selbst du, wo sie durch geschichtliche Zeuguisse keineswegs unterstützt wurde, schlechterdings aufrecht erhalten werden.

Von Jerusalem aus machten wir einen eintägigen Ausflug nach dem Wady el-Werd (Rosenthal) und dessen drei Brunnen im Südwesten der Stadt. Kiner der Hauptzweige derselben beginnt von der Ebene von Rephaim. Das Thal verhindet sich bei dem Dorfe 'Akür mit dem grossen Wady von Kulönieh. Seinen Namen führt es von den ausgedehnten Rosenfeldern, die daselbst unter Cultur sind. Die Quellen sind 'Ain Jalo, 'Ain Hänijeh (Sanet Philippahrunnen) und die von Bittir; die letzte ist bei Weitem die grösste. Auf dem Hinwege kamen wir an dem Kreuzkloster vorüber, und der Rückweg führte uns über Welegeh und den Landrücken, der sich über dem Dorfe und Kloster 'Ain Kürim hinzieht.

Ein zweiter Ausflug, welcher zwei Tage in Anspruch nahm, führte uns in die Nähe von Hebron. Auf unserer frühern Reise batten wir den Weg von Hebron nach Jerusalem ohne Führer eilig zurücklegen müssen, und deshalb hatte uns diese Tagereise unter allen in Palästina in manchen Beziehungen am wenigsten befriedigt. Wir schlugen nunmehr denselben Weg ein und hielten zu Urtas an, wo gegenwärtig Herr Menhullum längs der Sohle des Thales reiche, wohlbewässerte Felder behaut.

Die deutschen Colonisten, welche sich hier vor zwei Jahran befanden, wurden von ihm beschäftigt, haben sich aber später zerstreut. Wir begaben uns auch nach Bethzur und besuchten nochmals die gewaltigen räthselhaften Gruodmauern zu Rämeh und die Ruinen auf dem Berge. Dann kehrten wir bis Halhul zurück und schlugen bei der dortigen weit sichtbaren Moschoe unser

Nachtlager auf.

Als wir am folgenden Tage nach Jerusalem zurückkehrten, bielten wir aus dem westlichen Rande der Berge so nahe, als möglich. Wir kamen durch Beit Ummar, und nahe an Gedür vorüber und gelangten dann nach Beit Sakärieh, das auf einem hohen und beinahe isolirten Vorgebirge liegt, welches die westliche mit Hügeln bedeckte Gegend überschaut. Allem Anscheine nach war es vormals eine uneinnehmbare Festung. Es ist unstreitig das Bethzucharia des Josephus und des Geschichtsschreibers der Maccabäer; denn ausser der Namensähnlichkeit spricht dafür anch, dass seine Lage hinsichtlich Bethzur mit den Angaben dieser beiden Schriftsteller genan übereinstimmt. Wir reisten weiter durch das Dörfchen el-Khādr und betraten dann die Strasse von Hebron nach Jerusalem gerade im Westen von Bethlehem.

Den 10. Mai brachen wir von Jerusalem gegen Norden auf und als wir die Höbe von Scopus erreicht hatten, wandte ich mich um, und überschaute die beilige Stadt, wohl in meinem Leben zum letzten Male. Wir eilten dann weiter und liessen das hervorragende Tuleil el-Fül, das alte Gibenh Sauls, rechts liegen. So kamen wir zu dem Ramah Benjamins, und wandten uns dann gegen Osten nach den Gräbern der Amalekiter in der

niedrigen Ebene des Thales nürdlich von Hizmeh. Diess sind nur vier niedrige Haufen unbehauener Steine in Form langer Parallelogramme. Das grösste hat bei 27 P. Breite, eine Länge von 102 Fuss und eine Höhe von 3 bis 4 Fuss. Sie bieten weder Kennzeichen einer hohen Alterthümlichkeit, noch den Character von Grabmälern dar. Unser Führer von er-Ram nannte sie Kubürlara'in (Gräber der Israeliten), allein der andere Name ward uns

chenfalls gennunt.

Wir reisten in derselben Richtung weiter nach Khirbet elHaijeh (Schlange), welches auf dem Landrücken zwischen diesem
Thale und dem Wady Suweinit auf der Wand liegt, welche das
letztere von Süden überragt. Diesen Ort hat man, wegen seines
Namens, unlängst für das alte Ai ausgeben wollen; allein eine
solche Verwandtschaft der Namen existirt nicht, indem Ai den
zähen Buchstaben Afin enthält, der sich in dem andern Namen
nicht findet. Ueberdies lag Ai nicht weit von Bethel, und konnte
von da aus leicht erreicht werden, während dieser Ort von Bethel
beinahe drei Stunden entfernt und durch das tiefe unwegsame
Wady es-Suweinit getrennt ist. Gegen Westen liegt hier kein
Thal, als die niedrige offene Ebene, die wir so eben durchreist
hatten, während sich gegen Geba' hin eine Erhöhung befindet.

Wir wandten uns nun gegen Geba', das alte Geba, und gingen nochmals durch das tiefe Thal nach Makhmas, in welchem wir un den beiden steilen Anhöhen vorbeikamen, wo Jonathan zein Abenteuer mit der Besatzung der Philister bestand. Sie erschioven uns diessmal, noch auffallender als früher, zur Aufstellung solcher Vorposten gut geeignet. Zu Makhmas schlugen wir unser Zelt auf, und am folgenden Tage setzten wir unsere Reise über den felsigen Tell Rimmon und längs des westlichen Abhangs unterhalb Taijibeh bis Deir Gerir fort. Hier gelangten wir auf unbekannten Boden, welcher auf den Landkarten noch leer gelaasen ist. Wir gingen schräg über einen sehr hohen Bergrücken und kamen nach etwa einer Stunde zu Kefr Malik un. Dieses steht auf einer boben Stelle und überschant das tiefe Wady, welches sich nach dem 'Augeh hinabzieht. Nachdem wir quer durch dieses Thal gegangen und wieder nach einem höhern unebenen Tafellande hinaufgeatiegen waren, langten wir nach einer Stunde zu el-Mughaijir, einem grossen Dorfe au; dann onch noch einer Stunde zu Daumeh, dem Eduma des Eusebins, wo wir übernachteten. Von einer naben Anhöbe hatten wir eine weite Aussicht über das gerade unter uns liegende Ghör und den hohen Bergrücken, Karn es-Särtabeh, der in nicht unbedeutender Entfernung gegen O. N. O. liegt. Dicht zu unsern Fassen lag in einem Ausläufer des Ghor der Ort Fundil, welches die Stelle des alten Phasaelis einnimmt.

Am folgenden Morgen gelangten wir, nachdem wir den Hanptarm des grossen Wady Fusail überschritten, zu Megdel, einem sehr alten Orte, an, von wo aus man eine Fernsicht des Ghör hat und wir Kärn es-Särtabeh mehr in der Nähe sahen. Auderthalb Stunden danach befanden wir uns zu 'Akrabeh, einem nasehnlichen blübenden Flecken, nach welchem von Alters die Toparchie Arrabattene henannt war. Er hat eine schöne Luge am Fusse eines haben Rückens an der Nardseite eines offenen Thales, dessen Wasserscheide sich gerade hier befindet, indem sie östlich gegen das Wady Ahmer unterhalb Kärn es-Särtabeh, sowie westlich mittelst des Wady Bir Genäh bei Kubelän verbei nach der westlichen Ebene abfällt. — Von 'Akrabeh aus reisten wir auf einem Umwege nördlich über Janun nach dem südöstlichen Winkel der kleinen Ebene von Sälim, östlich von Nählus. Dann wieder bergab und durch Beit Fürik, und später durch das Flussbett der Mäkhna, welche das westliche Ende der kleinen Ebene durchschneidet und gelangten so nach Nählus, woselbst wir übernachteten.

Am folgenden Tage (den 13. Mai) wundten wir uns wieder nordöstlich gegen das Ghör hin. An der Mündung des Thales von Nablus sieht man auf der Nordseite die Ruinen eines Durfes. 'Askar genount, und man hat diesen Names zuweilen mit dem Sychar des Neuen Testaments ausammenstellen wollen. Allein der darin enthaltene Buchstabe Ajin schliesst eine solche Verwaudtschaft schlechterdings aus. Wir reinten nördlich weiter längs der Ehene hin, die hier sehmal ist und sich bald zu einer tiefen sonderbaren Schlucht verengt, welche in das Wady Fari'n und dessen ausgedehnten wellenförmigen Landsteich führt. Wir wendeten uns mehr links und ritten einen sehr steilen Abhang bis Talldrah hinan, welches nördlich vom Berge Ebal liegt und von sehr ansgedehnten Olivenhainen umgeben ist. Diesa scheint das alte Tirza zu sein, wa die Kanige von Israel eine Zeit lang residirten, obwohl es gegenwärtig wenige Spuren einer königlichen Hauptstadt aufweisen kann. Hierauf führte unver Weg quer durch und über die Zweige und die dazwischen streichenden Hochsbeuen des Wady Pari'a nach Tubas, welches wir nuch 2! Stunden erreichten.

Diess ist das Thebez der Schrift, wo Abimelech seinen Tod fand. Es liegt auf einem gegen Osten schauenden Abhange, und vor demselben dehnt sich eine schöne, mit Olivenhainen bedeckte Ebene aus. Wir setzten unsere Reise alsdann noch ziemlich eine Stunde lang fort und gelangten so nach Tejäsir, einem kleinen Dorfe, wo wir übernachteten.

Dieses liegt in der Nähe des oberen Endes des Wady el-Malih, walches wir am folgenden Tage his zum Ghör verfolgten, indem wir unterwegs zu den Ruinen einer mässig grossen Festung, Käar el-Malih, hinonkletterten, welche einst einen Paas vertheidigts. Man steigt von da sehr allmählig herab; die Berge werden immer niedriger und verlieren sich zuletzt in die Ebene. Im Wady el-Malih giebt es blutwarme salzige Quellen, und in dem untern

Theile desselben fliesst ein Back. Da dieser durch dus Ghör dem Jordan zuströmt, zo zieht sich an dessen Nordseite eine breite niedrige Erdschwellung hin, welche sich von den westlichen Bergen bis ganz an das obere Ufer des Jurdans erstreckt, und der Fluss ist hier ganz in den östlichen Theil des Ghör gedrängt. Wir reisten auf dieser Erdschwellung hin und gelangten an dessen Ende nu eine niedrige Anhöhe, auf welcher die wenigen Ueberreste von Säkät liegen, welcher Name dem alten Succoth antsprieht. En schaut unf das untere Jordanthal hinah, hier eine Ebene von einiger Weite. Man erblickt den Strich und die Ufer des Flusses, nicht aber das Wasser selbst.

Wir wandten uns nun gegen N. W. durch einen tiefern Theil der Ebene, welcher ungemein fruchtbar und mit dem üppigsten Pflanzenwuchse bedeckt ist. Das Gras und die Kräuter reichten unsern Pferden bis an den Rücken hinauf und die höchsten Distells uns Reitern oft über die Köpfe hinaus. Auf dem höbern Tafellande näher an den westlich liegenden Bergen, banen die Einwohner von Tübäs und undern Dörfern Weizen. Sie waren jetzt mitten in der Acrate, und wir schlugen unser Zelt nehen einer Gesellschaft aus Tübäs auf, die hier Zelte und Buden errichtet hatte, in welchen Männer, France und Kinder mit Pferden, Eselo, Hunden und Hausgestügel wohnten. Ausfallend war uns hier besunders die Menge von Quellen und Bächen in diesem Theile des Ghör, welche dasselbe reichlich bewässern und so ausserordentlich fruchtbar machen.

Hier wurden wir mit zwei jungen Scheikhs von Tübâs, rührigen und gescheuten Männern. Handels einig, dass sie uns auf einem eintägigen Ausfluge jenseit des Jordan begleiten sollten.

Wir beubsichtigten nämlich zu ermitteln, ob irgend ein Ort oder eine Ruine Namens Jähis (Jabesh) in oder bei dem Wady Jähis noch jetzt vorhanden sei, und auf diese Weise wn möglich zu entscheiden, ob die zu Tähikat-Fähil befindlichen Ruinen die von Pella seien. Eusebius giebt die Entfernung des Ortes Jahesh von Pella auf seche römische Meilen auf dem Wege nach Geraza (Gerash) an. Wir beabsichtigten erst nach Kefr Abii (nicht Bii) zu gehen, welchen hoch an der Bergseite nicht sehr fern von dem muthmasslichen Standorte von Jahesh Gilead liegt, da die Männer von Jahesh des Nachts nach Beisän gegangen waren, um die Leichen Sauls und Jonathuns zu holen.

Wie standen am 15. Mai sehr früh auf und, nachdem wir unsre Maulthiere nach Beisän abgesandt, setzten wir uns nach der ein wenig nördlich von Säküt befindlichen Furth in Bewegung. Zu dieser gelangten wir, nachdem wir das hier 150 F. hobe steile obere Ufer des Jordan hinabgestiegen und über die niedrige ungeschwemmte Ebene gegangen waren, welche, der Aussage unserer Führer zufolge, nie überschwemmt wird. Ein mit wuchernder Vegetation bedeckter schmaler Werder scheidet hier den Fluss

in zwei Arme, von denen der östliche bei Weitem der breitere ist. Der Strom war reissend und das Wasner reichte unsern Pferden bis hoch an die Flauken. Nachdem wir wohlbehalten übergesetzt batten, erstiegen wir sogleich das gegenüberliegende steile obere Ufer und gingen dann schräg über die schmale Ebene bis an den Puss der Berge, um den Eingang des Wady Jahis zu erreichen. Als wir uns den ersten Bergen naherten, saben wir uns plötzlich von 20 bis 30 Bewaffneten umringt. Es waren Bewohner des Bergdorfes Farab, welche sich zum Einbeimsen ihrer Aernte in die Ebene begeben hatten. Sie hatten unlängst bei der Vertreibung des zum Erzwingen der Conscription in diesen District abgesandten Officiers hülfreiche Hand geleistet, und uns in der Meinung, wir seien vielleicht in einem abnlichen Auftrage von der Regierung gozehickt, beobachtet. Sie waren mit unsern Scheikhn bekaunt, und da sie erfuhren, dass sie von uns nichts zu besorgen hatten, so nahmen sie uns mit in ihr Lager um südlichen Ufer des Wady Jahis, wo sie uns Kaffee vorsetzten und uns Brod und Lebben bruchten. Das Letztere überliessen wir unsern Führern.

Wir begannen nun den Berg, und zwar durch ein schmäleres Wady, etwas nordlich von Jabis, zu ersteigen. Nach einer halben Stunde trafen wir höhere und grünere Berge, und Eichblume, die Eichen von Basau, zeigten sich in zerstreuten Gruppen, gleich Obstrarten, auf denselben. Nach länger als einer Stande kamen wir auf einen hervorragenden Punct, von dem man eine Fernsicht über das ganze nördliche Ghor von Karn es-Särtabeh bis zum See von Tiberias hat. Den ganzen südlichen Theil von dem Karn his zum todten Meere hatte ich bereits gesehn. Diese Anhohe war der Rand des ersten Platenn's des Gebirges, langs dessen wir ganz allmählig durch eine im üppigsten Grun prangende Gegend nach Kefr Abil am Fusse des nächsten hohen Bergrückens hinabstiegen. Wir fanden den Ort verlassen. Die Bewohner hatten mit denen von Farah bei der Auflehnung gegen die Conscription gemeinschaftliche Soche gemacht, und bei der Annäherung von Franken (die sich bier selten blicken lassen) sämmtlich das Dorf verlassen. Indessen hatten sie sich nicht weit entfernt und kehrten bald zuzück.

Wady Jabis liegt ungefähr eine halbe Stunde Wegs südlich von diesem Dorfe. Es bricht aus der höhern Bergkette durch eine tiefe Schlucht, in welcher Ruinen liegen, die man Maklüb nennt, weil der Ort eine "Umwätzung" erlitten hat. Säulen sollen dort nicht zu finden sein. Weiter abwärts am Wady, ungefähr südlich von uns und auf einer Anhöhe an der Südseite des Thales, befindet sich wieder eine Ruine, ed-Deir genannt. Sie liegt auf dem Wege von Beisan nach Helaweh und Gernah und hat Säulen aufzuweisen. Diese letztere Ruine scheint, ihrem Standorte nach, mit dem alten Jabesh Gilend gut übereinzustim-

men; allein der Name Jahis wird lediglich in Verbindung mit dem

Wady angewandt.

Wir stiegen nun den Berg auf einem mehr gegen Norden gerichteten Pfade, der gerade nach Beisan führt, hinab, indem wir berechneten, dass, wenn die Ruinen Tabakat Fahil der Ueberrest von Pella wären, wir den Ort in etwa zwei Stunden erreichen müssten. Unser Weg nach Beisan ging 10 Minuten närdlich von den Trümmern vorüber, und genau noch zwei Stunden befanden wir uns diesen gegenüber. Allein unsere Führer kannten sie nur unter dem Namen el-Germ und wir gingen 10 Minuten weiter, ehe wir nach ihnen zu abhogen. Sie liegen auf einer niedrigen Anhähe, oben abgeflacht und von häbern Bergen umgeben. Nur gegen Westen liegt eine Ebene, welche sich auch um die Nordseite der erwähnten Anhöhe zieht. Als wir uns denselben von Norden ans näherten, stiessen wir in der Ebene auf Ruinen mit Saulen. Die Pläche auf dem Hügel ist mit ähnlichen Trümmern bedeckt und auch auf der westlichen Ebene darunter findet man dergleicken. Am Fusse unf der Südostseite sprudelt eine starke Quelle, die gegen S. W. abläuft. Neben ihr stand einst ein kleiner Tempel, von welchem noch zwei Saulen aufrecht dastehn, und das Thal darunter ist voll von Oleander. Von Leuten, die wir trafen, erfuhren wir, dass der Name des Ortes selbst Fahil sei, und der Ausdruck Tabakah (welches Wort Stockwerk oder Terrasso bedeutet) auf die schmale Ebene angewandt werde, welche einige hundert Fuss über dem darunter liegenden Jordanthale terrassenartig aus der Bergwand bervortritt.

Die Lage dieses Ortes in Beziehung zu Beisan und Wady Jählis, die ausgedehnten Trümmer einer offenbar einst bedentenden Stadt, die wasserreiche Quelle und endlich der Name erhoben es für uns zur Gewissheit, dass wir uns auf dem Standorte des alten Pella befanden. Die Ruinen wurden im J. 1817 von Irby und Mangles entdeckt und besucht; allein es fiel denselben nicht bei, dass diese Leberreste von Pella herrühren dürften. Seitdem hat kein europäischer Reisender den Ort wieder betreten. Die erste Andeutung, dass dort Pella gestunden, findet sich auf Kiepert's Karte von Palästina, woselbst der Name Pella mit einem Fragezeichen hinzugefügt ist. Unser Hauptzweck, nämlich die Prüfung von Kiepert's Vermuthung, war nun erfüllt.

Hr. Van de Velde, den wir zu Näblus wieder getroffen, hatte

uns, auf unsre Einladung, auf diesem Ausfluge begleitet.

Nachdem wir von dieser Terrasse fünf- bis sechshnodert Fuss in die darunter liegende Ebene hinabgestiegen waren, gelangten wir an die Furth des Jordan. Es sind hier eigentlich drei Furthen, unter denen die unterste die bequemste sein soil. Wir fauden dieselbe indess tiefer und reissender, als diejenige, deren wir uns des Morgens bedient hatten. Die Scheikhs machten uns den Vorschlag, dass sie zu Fusse unsere Pferde eines nach dem andere darch den Fluss geleiten wollten, und wir liessen uns diess gern gefallen. So kamen wir wohlbehalten hinüber, während das Wasser den Pferden fast bis an den Rücken reichte. Wir durchritten dann rasch die prächtige Ebene his Beinan, wo wir unser Zelt aufgeschlagen fanden und den Sonntag zuhrachten. Diess

war unere angestrengteste Tagereise in Palastina.

Beisän hat eine herrliche Lage, an der Stelle, wo das grouse Thal oder die Ebene von Jezreel einen Absatz hildet und zich mit sanfter Böschung 100 Fuss oder durüber in das Ghör hinabsenkt. Gerade an dem Rande dieses Abbanges liegt das Dorf sammt vielen Ueberresten der alten Stadt. Aber der Tell oder die Acropolis stebt 10 Minuten weiter närdlich an dem von Westen berabströmenden Bache Galöd, welcher am närdlichen Fusse des Tells vorübersliesst. Sädlich vom Tell stehen noch zuhlreiche Säulen und die sehr gut erlahtenen Ueberreste eines grossen Amphithenters. Alle Ruinen, mit Ausnahme der Säulen, sind aus schwarzen Basaltsteinen aufgeführt. Der Tell selbst bat deuseiben Charakter und ist schwarz.

Montags früh liessen wir den geralen Weg nach Zer'in rechts liegen und wandten uns dem Fusse des Gebirges Gilhan zu nach den Ruinen, welche man Beit lifa nennt und welche bereits von Schultz besucht worden waren. Es sind die Ueberreste einer kleinen Ortschaft und man sieht unter Anderm 2 his 3 alterthümliche Sarcaphage. Eine wichtige Festung kann hier nie gestanden haben, da der Ort in der Ebene, hart um Fusse des haben Gehirges liegt. Ob hier das Bethulia des Buches Judith stand, ist mindestens zweifelhaft.

Wir durchschnitten nun die Ehene gegen Kümieh, wohei un sere Pferde in dem schlammiges Boden des Galüd beimbe stecken geblieben wären. Bei Tämrab überstiegen wir den Höhenzug, der vom kleinen Herman bis Kunkah streicht, und gingen hinnh, an dem Fass des Tahor vorbei unch dem Khān und nach Lübich,

we wir unser Nachtlager aufschlagen.

Von Lübieh begaben wir uns am nächsten Morgen nach dem Hagar en-Nusräny, wo, der Tradition der Mönche zufolge, unser Heiland die Viertausend gespeist haben soll. Ich beabsichtigte, die Ansicht von Capernum zu erhalten, die Arculfus benchreiht, da dies am nafürlichsten der Ort scheint, von welchem er redet. Von da stiegen wir nach Irbid hinnnter, am obern Ende des Wady Hamam. Die dortigen Ruinen sind uicht bedeutend; allein es finden sich unter dasselben die Säulen und einige andere Theile einer alten jüdischen Synagoge — desselben Typus, win die zu Kefr Birlin und Meiren. Wir reisten nun im Wady Hamam unter dessen drabend schroffen Bergwänden mit den Höblen der Festung Kal'nt Ibn Ma'an binab, und indem wir bei dem runden Beunnen unsere frühere Reiserante betraten, folgten wir derselben bis Khān Minjeh. Hier trat mir der Churakter und die Ansdehnung der benuchbarten

alten Ortslage auffallender als vormals entgegen. Die unbe Quelle, 'Ain et-Tia, ist schön und kalt.

Auf dem Vergehirge daneben ist ein tiefer Kanal in den Felsen gehauen, welcher jetzt als Weg benutzt wird, aber offenhar vormals eine Wasserleitung von Täbighah war, die zur Bewässerung der Ebene diente. Zu Täbighah ward früher das Wasser, vermittelst eines massiven Behälters, zu einer hinreichenden Höhe gebracht; allein von dem zwischen liegenden Kanale ist jede Spur verschwunden. — Zu Tell Hüm erkannten wir alshald in den mit Bilduerei verzierten Ueberresten, die uns früher in Verlegenheit gebracht hatten, wieder eines jener jüdischen Bauwerke, wie die zu Meiron und Kefr Birim und zwar das grösste und am kunstreichsten ansgeführte unter allen.

Zu Tell Hum wandten wir uns von dem See aus aufwärts tängs eines seichten Wady hin, welches aus N. W. berebläuft, in der Absicht, eine Stätte mit Ruinen zu besuchen, die man Keräreh neunt, und die wir binnen einer Stunde erreichten. Die Ueberreste bestehen nur in den aus Basalt aufgeführten Manern und Fundamenten eines armen Dorfes. In einem Seitenthale fünf Minuten weiter nuch Nord-Ost ist eine kleine Quelle, Bir Keräreh genannt. Dieser Name erinnert an das alte Chorazin; allein dieser letztere Ort scheint, dem Hieronymus zufolge, am Ufer des Sees gelegen zu haben (ix litere maris sita), und die Ruinen erscheinen auch als zu unbedeutend.

Wir schlagen min den Weg ein, welcher sich nördlich vom Khan Gubb Jüssuf längs des östlichen Fusses des Safedgebirges nuch dem Hüleb birzieht, und nahmen, nachdem wir eine starke Stunde lang unterwegs gewesen, unser Nachtquartier zu Ga'dneb, einem Dorfe, welches bech an dem Ahhange der westlichen Berge gelegen, das flülch überschaut, aber immer noch in einiger Entferning südlich vom See liegt.

Wir setzten nu folgenden Tage unsern Weg längs dieses Abhunges fort, indem wir durch mehrere Dörfer und Ruhenstätten oder an diesen vorhei komen. Zu den letztern gehört Küsjdo, von welchem wir früher gehört hatten. Als wir endlich an dus tiefe Wady Hendag gelangten, sohen wir uns genöthigt, in die Ebene hinabzusteigen, um bei seiner Mündung darüber zu gehn; allein bald führte uns der Weg unch Kedes wieder bergan, und als wir auf die Rochebene gelangten, auf welcher Kedes liegt, bogen wir gegen S. W. ab, um el-Kureibeh, einen südlich von Kedes liegenden Tell mit Ruinen zu besuchen, welcher die Schlucht des Wady Hendag von Norden überschunt. Ich labe früher die Vermuthung geäussert, dieser Ort möchte das Hazor der Schrift sein, dessen zweimal/als südlich von Kedesh liegend gedacht wird, und ich habe nuch seitdem keine wahrscheinlichere Stätte für dasselbe auflörden können.

Wir gingen unn über eine schöne Ebene unf Kodes zu, wo

mun auterhalb des Dorfes einige merkwürdige Sarcophage und zwei in Trimmern liegende Gehäude gewahrt. Das mehr ästlich liegende dieser letztern trägt den bereits erwähnten judischen Typus. Die Lage von Kedes ist prächtig; allein das Wasser seiner starken Quellen gilt für ungesund und wir fanden den Ort verlassen. Wir übernachteten zu Meis, einem grossen Dorfe.

Am folgenden Morgen gelangten wir nach Hunta, nachdem wir naterwegs Fernsichten, links his nach Tihnin und rechts über den See und die Ebene des Haleh genossen hatten. Hanin ist offenbur die Stätte einer alten Ortschaft; allein es fehlt an Anhaltepuncten, um deren alten Namen zu ermitteln. Es liegt in einem Spalte der Bergkette, nach Osten schauund, während gegen Westen ein That sich auch dem Litany hinabzieht. Unser Weg führte uns nun nordwärts läugs der Höhe, wobei wir rechts Abil und Mutallah und links Kefr Kily liegen liessen, bis wir in das schöne ovale Becken von Merg 'Ajun binabstiegen. Wir gingen quer durch dasselbe und gelangten so nuch dem Tell Dibbin, in seinem nördlichen Theile, welcher nach einem benachbarten Dorfe benannt ist. Am nördlichen Fusse desselhen liegen die Ruinen einer alten Studt, die man aus haltbaren Gründen als das alte lion betrachten kann. Der Tell ist 90 Fuss boch.

Wir stiessen bier auf die Strasse von Sidon, über das Giar Khardelah, nach Hasbeija, und setzten auf derzelben unsern Weg über eine Hochebene fort, bis sie bei dem Khan in das Wady et-Teim hinabstieg. Hier erweitert sich diess Thal zu einem sehr fruchtharen ovalen Becken voll angebaueter Aecker and Obat-Nachdem wir vom Khan ans drei Viertelstunden weiter gereist waren, befanden wir uns an der Furth des Hasbany, welche nach Hasbeija führt. Die Brücke ist 10 Minuten weiter stromnufwärts und die grosse Quelle etliche dreissig Ruthen oberhalb der Brücke. Der Fluss lief in einem schönen vollen Strome, weicher lediglich der Quelle entspringt. Wir ritten in dem unwegsamen felsigen Wady Basis binauf und langten nach 35 Minuten zu Hasbeijn au, welches in dem südwestlichen Theile des grossen Amphitheaters liegt, mit welchem jenes Thal oben schliesst. Diess war am Donnerstag den 20. Mai.

Hier erwartete uns Hr. Thomson von Sidon, und Dr. Smith verliess mich und kehrte nuch Beirfit zurück. Allein das schnelle Reisen bei ausserordentlicher Hitze hatte mich so erschöpft, dass ich krank geworden und bis zum nächsten Dienstag in Hasbeija verweilen musste.

An diesem Tage (den 25. Mai) brachen Hr. Thomson und ich nach Banian auf und schlugen den Weg über die Schlucht des Litany unterhalb Barghaz ein. Es gingen Gerüchte über Ränbereien, welche die Drusen in der Nähe von Banias begangen haben sollten, und wir verschafften uns daber der Vorsicht halber einen Brief von dem obersten Drusenscheikh zu Hanbeijn, welcher uns auch drei seiner Leute mitgab. Index bürten wir von Räubereien nichts weiter, obwohl jene Gerückte unstreitig auf Wuhrheit hernhten.

Zuerst gingen wir über Kankaba nach der Brücke von Bärghär, unterhalb welcher der Fluss auf einen Landrücken, einen Ausläufer des Libanon, stässt und denselhen achräg und fast der Länge nach his auf den Grund gespalten bat. Wie hielten nus auf der Höhe des schunden Bergrückens linker Hand über der Schlucht, obwohl ohne Pfad, und gelangten so nach Belät. Die Tiefe unter uns auf diesem Wege betrag 1000 his 1200 Fuss. Zu Belät hatte Hr. Thomson einige Tage zuvor mit dem Aneroid die Hähe des senkrechten Theils der Uferwand allein auf 800 Fuss bestimmt. Die ganze Schlucht hat viel Achnlichkeit mit der der Salzach beim Pass Lucy auf dem Wege von Salzburg nach Gastein. Zu Belät wendet sich die Schlucht unter einem rechten Winkel gegen S. W. und wird noch abschüssiger. Nachdem der Fluss auf diese Weine den Bergrücken durchschnitten hat, wendet er sich wieder südlich und fliesst bei Käl' at esh-Shäkif vorbei.

Wir reisten nun weiter über Dibbin und Gudeideh, besuchten nochmals Tell Dibbin, und erstiegen dann den östlich liegenden Berg, um Khijam, den Hauptort von Merg 'Ajûn zu erreichen, wo wir unser Zelt außschlugen. Es beherrscht gegen Westen die Aussicht über das Merg, so wie gegen Osten die über den offneren Theil des Wady et Teim und den obern District des Hüleb. Hier, so wie in der gnuzen Umgegend hat der Reisende fortwährend die hohen Bergketten und beschneiten Gipfel des Gebel esb-Sheikh, des Herman der Schrift, vor Augen. Es sind

zwei Gipfel; der nordöstliche ist der höhere.

Von Khijam führte unsere Reise nach Tell el-Kådy, und wir gingen durch eine Furth des Hasbany in seinem sehr tiefen Bette ein wenig nördlich von Ghügar, welches auf dem östlichen Ufer des Flusses liegt. Die gleichnamige Brücke ist etwas tiefer unten. Tell el-Kådy ist, wie en scheint, der Krater sines ausgebrunnten Vulkanes, von dessen Rand noch Bruchstücke zu sehen sind. Unter der Südwestseite desselben sprudelt ein gewaltiger Strom des reinsten Wassers bervor, während ein zweiter innerhalb des Kruters selbst entspringt und weiter gegen Süden durch eine Bresche im Rande berausschiesst. Diese beiden Ströme hilden zusnamen den mittleren und stürksten Queilfluss des Jordan, der den Namen Leddan führt und rücksichtlich der Wassermenge den beiden andern Queilflüssen zusnamengenommen wenigsten gleichkummt.

Von diesem Puncte aus unternahmen wir einen Ausflug in das untere Hülch, um zu ermitteln, ob die Ströme vor ihrer Einmündung in den See sich irgendwo vereinigten. Wir erwarteten viel Marschhoden anzutreffen und funden zu unserer Verwunderung einen herrlichen ebenen Landstrich, welcher allerdings durch Gerinne von den verschiedenen Armen des Jordan aus reichlich hewässert wird, aber wenigstens damals nicht morastig war. Ueberall bot er dieselbe üppige Fruchtbarkeit dar, wie das Ghör um Beisän her. Allein im Hülch findet sich weit mehr Ackerbau. Wir trafen zuerst auf den von Bäniäs herkommenden Strom und gingen, da sein Lauf sich schlängeit, zwei Mal durch denselben; dann gelangten wir an dessen Vereinigung mit dem Leddan, welcher in zwei Armen hernbströmte, und endlich trat weiter unten der Hasbany ein. Von diesem Puncte aus, welcher sich noch eine ziemliche Strecke über dem See hefindet, strömt der Fluss diesem in einem Bette zu. — Wir kehrten nun zurück und schlugen unser Zelt zu Bäniäs auf.

Banias liegt in dem Winkel, welchen das Gebirge hier bildet. auf einer schönen Terrasse, die 500 Fuss höher ist als Tell el-Kady. Der Rand der Terranne streicht etwa 20 Minuten wentlich von der Stadt und erstreckt sich bis zur grossen Schlucht des Wady 'Asal', die sich vom Gebel esh-Sheikh hernbricht. Oestlich von der Stadt streicht ein hoher schmaler Bergrücken hinan, welcher von der Wand des Gebel esh-Sheikh durch die tiefe und wilde Schlucht des Wady Khushabeh abgeschnitten zu zein scheint, welches um das westliche Ende des erwähnten Bergrückens herum auf die Terraise herunterkommt. Gerade in dieser Stelle sprudelt aus dem untern Ende dieses Rückens die berühmte Quelle den reinsten und funkelndsten Wassers bervor, etwa zwei Drittel so stark als der Leddan. Sie steht in keinem Zusammenhang mit dem Hermon. Auf einem hoben Puncte dieses nämlichen sich von Banias hinaufziehenden Bergrückens steht die Ruine von Burg Ranias, das Kal'at es-Subeibeh der arabischen Schriftsteller, Auf der Südseite der Stadt streicht das Wady Za'arah berah, durch welches ein Bach fliesst, der sieh unten mit dem Strome der Quelle vereinigt.

Der folgende Tag wurde einem Ansfluge nach dem See Phiala, dem heutigen Birket er-Ram, gewidnet, und auf dem Rückwege besuchten wir die Burg. Erst gingen wir im Wady Za'neah hinauf, dann geradewegs bei 'Ain Kanjeh über den hoben Landrücken, der sich jenseits dieses Dorfes erstreckt, worant wir wieder hinabstiegen und schräg durch das Wady Za'urah gingen, das hier van Nordosten kommt, hierauf eine Biegung macht, indem es durch jenen Rücken dringt, und dann nordwestlich nach Banias berunterstreicht. Der See liegt in geringer Entfernung darüber hinaus, gerade 2 Stunden von Banias, ziemlich in der Richtung O. zu S. Er liegt in einer napfformigen Vertiefung , 200 his 250 Fuss unter dem bennehbarten Landstriche. and hat eine volle englische Meile im Durchmesser. Hier befand sieh wahrscheinlich vormals ein Krater, denn die Ufer sind durchaus vulkanisch. Millionen von Fröschen und zahllose Blutegel sind die Bewahner seines schleimigen Wassers, auf welchem einige Enten umberschwammen, die von einem Habicht verfolgt wurden.

Wir wandten uns nun gegen N. N. W., um den Kamm des früher erwähnten Landrückens zu gewinnen, ohne Pfad, indem wir unterwegs über das untere Ende des Merg Sheikh Jafüry, einer kleinen Ehene, gingen, welche gerade am Fusse des Gebel esh-Sheikh von Nordosten kommt. Dieser Berg fällt hier plötz-lich von seinem südwestlichen Gipfel 3500 bis 4000 Fuss tief bis auf diese Ebene ab. Sie bildet den Anfang des Wady Za'arah. Nachdem wir die Höhe des Rückens erreicht hatten, stiegen wir bergab und gingen dann auf einem Querrücken hin, welcher jenen mit dem verbindet, auf welchem die Burg atcht. Auf diesem gelangten wir, 25 Minuten O. S. O. von der Burg, zu einem Haine von ehrwürdigen Eichen, in welchem sich das Grabmal des Sheikh Othman Hazury befindet. Auch diese Stelle hat man für den Standort des alten Hazor ansgegeben, allein der Boden ist in seinem ursprünglichen Zugtande und hat offenbar nie ein Bauwerk getragen. Diess war das dritte Hazur oder Hazury, welches ich besucht batte; aber unmöglich kann irgend eines derselben das Hazor der Schrift sein.

Die Burg ist die umfangreichste und am besten erhaltene alte Feste in ganz Palästina. Sie ist sehr lang, aber schmal, und der östliche und höchste Theil bildet wieder eine benondere Citadelle mit Mauern und Thürmen, welche massiver und vertheidigungsfähiger aud, als die übrige Festung. Sie war ursprünglich durchaus von schönen tiefrändrigen Steinen aufgeführt, und besonders der östliche Theil bietet noch die ursprüngliche Beschaffenheit dar. Das Flickwerk aus den Zeiten der Kreuzzüge ist an vislen Theilen wahrzunebmen, allein viele, die früher schon Ruise waren, sind davon frei. Auf einem sehr steilen Wege an der audlichen Seite des Berges hinunter und dann an densen Fusse hin gelangten wir binnen 50 Minuten wieder nach Banias.

Am folgenden Tage (den 28. Mai) kehrten wir nach Hasbeija zurück. Der Weg zieht sich an dem südlichen Fusse von esh-Sheikh his zu der Ebene des Wady et-Teim und wendet sich dann gegen N. zu O. Etwas über eine halbe Stunde jenseits dieses Punctes begen wir ab und klommen 40 Minuten lang den sehr steilen Berg zu unserer Rechten hinauf zu den Trümmern, welche man Kal'at Bustra nennt. Der Ort ist eigenthümlicher Art; er war weder eine Festung, noch eine Stadt, sondern religiösen Zwecken gewidmet, eine Gruppe von Tempela. Diese waren allerdings klein und von roher Bauart; allein wir konnten nicht weniger als vier deutlich erkennen, und wahrscheinlich waren deren noch mehr.

Unser Weg ging über Räsheijat el-Fakhar, welches wegen seiner Töpferwaaren berühmt ist, und von da nach Hibbarijeh, das an der Ausmündung der grossen Schlucht Wady Shib'ah liegt, wo dieselbe sich an der westlichen Seite des Gebel esh-Sheikh äffnet. In derselben liegt weit den Hermon hinnuf das Dorf Shib'ah, welches seine 25,000 Ziegen auf die höhern Bergtriften aussendet. Zu Hibbarijeh, dieser prächtigen Schlucht gegenüber, steht ein schöner und wohlerhaltener alter Tempel, der aus grossen tiefränderigen Steinen, von denen einige 15 Puss lang sind, aufgeführt ist. Der Baustyl desselben ist im Allgemeinen der nämliche, wie der des Tempels zu Deir el-Kal'ah, aber weniger massiv und weniger einfach.

Wir gelangten über 'Ain Gärfa nach Hasheija, nachdem wir den hohen Rücken südlich von der Stadt überstiegen. Von dem Bette des Wady Shib'ah noterhalb 'Ain Garfa stiegen wir his auf diesen Rücken 992 Fuss hoch und dann bis Hasheija wieder 550 Puss hinab. Diese Messungen hatte Dr. de Forest einige

Tage früher mit dem Aueroid bewerkstelligt.

Am folgenden Montage (den 31. Mai) brachen wir nach Damaskus auf, heglejtet von Hrn. John Wortabet. Wir gingen oberhalb der Quelle über das Bett des Hashany, wo er als ein ganz kleines Bächlein zwischen Steinen dahinrieselt, und erstiegen den Landrücken ed-Dahar, welcher das Wady et-Teim von dem Thale des Litany scheidet. Oben auf der Höbe zieht eich ein Weg bin, welchen wir eine Stunde lang in nordöstlicher Richtung verfolgten, dann aber verliessen, um schräg nach Jahmur, am östlichen Ufer des Littiny, hinabzusteigen. Eine halbe Stunde von diesem Dorfe stromanfwärts befindet sich das Kuweh, eine in einer wilden Schlucht über den Litany führende Naturbrücke. Der Weg dabin ist jetzt nicht schwieriger als viele andre und führt dann weiter nach Gezzin binauf. Die Brücke scheint durch das Herabstürzen von Felsen gehildet zu sein und hat einige Achalichkeit mit den "Oefen" des Passes Lueg. Vom Kuweh aus wandten wir uns wieder schräg nach dem Bergrücken ed Dahar und gelangten so nach Libbeija auf deren östlichem Höhenrande, dann weiter nach Nebv Safa, wo wir über Nacht blieben. Hier ist wieder ein Tempel. welcher mit dem zu Hibbarlich Achulichkeit hat, aber weniger gut erhalten lat.

Am folgenden Tage kamen wir nach Rüsheija, welches boch an der nördlichen Abdachung des Gebel esh-Sheik und eigentlich auf dem ersten oder westlichen Rücken des Antilibanon liegt. Von da aus verfolgten wir die Strasse nach Damaskus eine halbe Stunde lang bis 'Aiha, wo sich ebenfalls die jetzt zerstreuten Trümmer eines ulten Tempels belinden. Von da reisten wir abwärts durch das schöne runde Becken von Kefe Kük nach dem Dorfe dieses Namens. Diese Ebene hat nirgends einen Abfluss und wird in der Regenzeit zu einem See. Wir schlugen dann einen andern Querweg ein, um nach Räkhleh zu kommen, wolches im Osten der Wasserscheide auf dem über Aiha führenden Wege liegt. Hier, tief im Hermon-Gebirge steht oder stand vielmehr einer der schönsten alten Tempel, massiv und doch einfach und

edel, ohne alle Zugaben des späteren überladenen Styls. Der

Boden ist mit dessen Ruinen bestrent.

Wir wandten uns nun ziemlich gegen N. N. O. und kamen nach 12 Stunden nach Deir el-Ashajir, welches auf der obern Hochebene des Antilibanon südlich von Zebedany liegt. Auch hier findet sich ein alter Tempel, der künstlicher ausgestihrt und stärker verziert ist, wie der zu Räkhleh und auf einer Plattform steht. Hier übernachteten wir.

Am falgenden Morgen verliess uns Herr Thomson, um nach Hasbeija und Sidon zurückzukehren. Unser Weg führte in einem flachen Thale durch eine offene Gegend an die Quelle und das in Trümmern liegende Khan von Meitheldn, wo ein von Beirüt durch das Wady el-Karn führender Weg hineintritt. Wir gelangten nach Dimas und verfolgten den gewähnlichen Weg nach Damaskus über Mezzeh. Derselbe ist unfruchtbar und öde genug. Der einzige interessante Punct desselben ist der Höbenrand über Mezzeh wegen der Aussicht, die man von dort hat, allein diese steht der berühmten Aussicht von dem Wely über Salihijeh bei Weitem nach.

Zu Damaskus sollte ich, nach den unter den Missionären getroffenen Verabredungen, in der Wohnung des Herrn Röbson, welcher der Irischen Presbyterianischen Kirche angehört, Quartier nehmen und dieser dann mein Reisegefährte werden. Von ihm und seinem Collegen, Herrn Porter, hatte ich mich der gütigsten Aufnahme zu erfreuen. Die amerikanischen Missionäre waren meist abwesend, und zwar zu Blüdán bei Zebedäny, um dort

einen Sommeraufenthalt vorzubereiten.

Indeas kehrte Dr. Paulding vor meiner Abreise zurück. Ihm und Herrn Porter verdanke ich auch viele topographische Nach-

weisungen.

Damaskus ist eine morgenländische Stadt, allein unter allen orientalischen Hauptstädten eine der regelmässigsten und reinlichsten. Es enthält weit mehr alterthümliche Ueberreste, als ich vermuthet hatts, wiewohl wenige darunter hinter die Römerzeit zurückreichen. Die Stadt bat ein sehr hohes Alter, indem ihrer schon zu Abrahams Zeiten gedacht wird; und zugleich ist es die einzige bekannte Stadt aus jener Periode, die noch jetzt bewohnt und blühend ist. — Der Stalz von Damaskus ist dessen prächtige, von den Armen des Berada reichlich bewässerte Ebeue. Ohne diesen Fluss würde sie eine Wüste sein, durch ihn wird sie zu einem irdischen Paradiese, voll der reichsten Getreidsfelder und des herrlichsten Obstes.

Wir hörten hier, obwohl nicht zum ersten Male, von einem Thale, welches nördlich vom Berada und parallel mit demselben vom Antilihanon herabsteige und nach einem im obern Theile desselben gelegenen Dorfe Helbon beinst. Dieses Thal ist wegen seiner trefflichen Weintranben und Weinberge berühmt. Man be-

reitet aus Ersteren den besten und geschätztesten Wein im ganzen Lande. Unsere Freunde hatten den Ort mehrmals besucht, und halten ihn für das Helben der Schrift, wohl mit mehr Recht als Aleppo (Haleb). Der "Wein von Helben" ist noch berühmt, während Aleppo, wenn dort überhaupt Wein wächst, doch keine irgend berühmte Sorte aufzuweisen hat.

Am folgenden Montag (den 7. Juni) brachen Herr Robson und ich von Damuskus nach Ba'albek auf und nahmen den Umwer über 'Augur. Wir erstiegen den Bergrücken hinter Salihijeh und genossen von dem Wely oben die mit Recht so berühmte berrliche Aussicht auf die Stadt und Chene, so wie auch den Blick in die merkwürdige Schlucht hinab, durch welche der Finss hier darch die letzten Rücken des Antilibanon bricht. Zu Dammar führt der gerade Weg nach Zebedany über die Brücke und dann quer durch die von der grossen nördlichen Windung des Flusses umfasste Gegend. Wir schlugen jedoch, ohne über die Brücke zu geben, einen mehr rechts laufenden Weg ein, welcher uns vom Plusse abwärts führte, bis wir uns wendeten und ibn bei Bessima wieder erreichten. Von da wanderten wir an deusen linkem Ufer bis zur grossen Quelle el-Figeh bin. Der aus dieser entspringende Strom hat etwa die Stürke desjenigen von Banida; er schäumt und stürzt in einem felsigen Bette etwa 20 bis 30 Ruthen weit kinnb und fällt dann in den Berada. Hier ist dieser Strom stürker als der Berada selbst, und sein Wasser ist klar. das des letzteren aber trübe. An der Quelle sieht man die Ucherreste zweier alter Tempel, von denen einer sehr klein ist,

Wir kamen alsdaun nuch el-Kefr, das gleichfalls auf der Nordseite des Flusses liegt, und in dessen unmittelbarer Nähe sich die Trümmer eines kleinen, wie es scheint, griechischen Tempels befinden, da die Capitäler der Säulen der korinthischen

Ordnung angehören.

Hier gingen wir auf das südliche Ufer des Flusses über und gelangten bald zu dem Dorfe Silk el-Berada, in der Nähe den Ausgangs der langen Schlucht, durch welche der Fluss von oben herabkommt, und hart unter der 800 Fuss hohen Waad, auf welcher das Wely Neby Abil steht. Im untern Theile dieser Schlucht stand das alte Abila, welches wahrscheinlich bis an das grannnte Dorf hinabreichte. Der Standort wird durch Säulen und andere Ueberreste bezeichnet, während darüber viele Grabmäler in die Felsen eingehauen sind, so wie auch die ausgegrabene Römerstrasse mit den laschriften. Hier geht der Weg abermals und zum letzten Male auf das linke Ufer über.

Gleich hinter der Schlucht vereinigt sich mit dem Flusse ein kleiner Bach, welcher von S. W. aus dem Wady el-Kirn kommt. Dieses letztere entwässert die Ebene von Gudeideb, welche jenseits eines südwestlich von Zehedany streichenden Bergrückens liegt. Indem sich der Weg mehr rechts biegt, tritt er bald in die schöne Ebene von Zebedany ein, die ihren Namen von dem grossen Dorfe in ihrem nördlichen Theile hat. Die Hauptquellen des Berada besinden sich im südwestlichen Winkel des hreiteren Theiles der Ebene, und der Fluss schlängelt sich durch den schmäleren Theil unten. Wir schlugen unser Zelt hier an seinem grünenden Ufer, nicht weit von einer Mühle und Brücke auf. — Die Ebene wird im Westen von einem steilen Gehiegszuge, so wie im Osten von einem zweiten begränzt, welcher letztere Zehedany gegenüber die höchsten Spitzen des Antilibanon trägt. An

seinem Abhange liegt das Dorf Blådån.

Am folgenden Morgen machten wir einen Umweg nach Norden, um die grosse Quelle zu erreichen. Sie bildet einen kleineren schmalen See, aus welchem der Fluss gegen Osten läuft, und sich danu südlich durch den schmalen Theil der Ebene wendet. Von da gingen wir weiter gegen S. S. W. am Fusse des westlichen Bergzuges his Butrany und seinem Becken, an dessen Eode der Weg in einem Winkel hinauffäuft, den ein Ausläufer des Gebirges bildet. So gelangten wir auf den Kamm des hohen westlichen Höhenzugs und schauten in die darunter liegende Ebene, d. h. das Becken von Gudeideh hinab. Die Aussicht erstreckte sich auch über den noch weiter westlich liegenden niedrigeren Bergrücken, auf die beschneiten Gipfel des Libanon. Als wir hinabschaueten, kounten wir den Ausgang des Beckens, den Aufang des Wady el-Karn, in einiger Entfernung zu unserer Linken sehn.

Als wir in die Ehene hinabstiegen, fanden wir, dass sie eine vollständige Wüste war. Kein Tropfen Wasser, kein grüner Halm, kein Baum, keine menschliche Wohnung war da zu sehn. Welch ein Unterschied zwiachen ihr und der grünen Ebene von Zebedäny, die wir kaum verlassen hatten! Wir gingen schräg durch das Becken und stiezsen an dessen westlichem Rande, da wo das Wady Zariry hereinkommt, auf die gewöhnliche Strasse von Damaskus nuch Beirüt. Nachdem wir kurze Zeit leise hinaufgegangen waren, gelangten wir zu der Wasserscheide, von wo wir ganz allmälig durch das weit längere und ein wenig gewundene Wady Hariry nach dem Bäkä'a, dem Dorfe Megdel 'Angar gegenüber, hinabstiegen.

Hier geht eine Hügelreihe aus, welche längs des östlichen Randes der Baka'a von Süden her und parallel mit dem Antilibanon streicht, während zwischen ihr und dem letzteren ein achmales und etwas höheres Thal liegt. Dieses kann eigentlich für eine Fortsetzung des Wady et-Teim gelten, indem die Berge im Westen dieses Thales bis hierher reichen und hier endigen. Weiter südlich und dem Dorfe Sultin Ja'kob gegenüber ist in diesem höhera Thale eine Niederung, die durch eine in der westlichen Hügelreibe befindliche Lücke in das Bäka's entwässert

wird. Diese Lücke heisst Wady Fallig.

Megdel ist wegen eines der schömsten unter den noch vorbandenen alten Tempeln merkwürdig. Derselbe steht auf dem Gipfel des bördlichsten jener Hügel und schaut gegen Norden nach der prachtvollen Durchsicht der Bäkä'a hin, während sich rechts die hohe Wand des Antilibanon und links die noch höheren Ketten des Libanon mit ihren beschneiten Gipfeln erheben. Der Tempel ist einfach, massiv und schön, und gebört offenbur einem älteren und strengeren Banstyle an, als die zu Ba'nibek. Seine

Lage ist unvergleichlich.

Vierzig Minuten nordöstlich von Megdel liegen die Ruinen, die jetzt 'Angar beissen, in der Ebene, welche nach Norden sanft nach dem aus der grossen Quelle entspringenden Plusse abfällt. Hier sind die verfallenen Mauern und Thürme einer alten befestigten Stadt oder Citadelle in Form eines Quadrats mit Seitenlinien von etwa i engl. Meile. Eine Untersuchung des Orts überzengte mich von der Richtigkeit der von mir schon früher ausgesprochenen Idee, dass hier das Chalcis im Libanon, die Hamptstadt von Agrippa's Reich, bevor derselbe in mehr südlich gelegene Gebiete versetzt wurde, gestanden hahe. Wir schlagen unser Zelt an der funfzehn Minuten davon entfernten grossen Quelle, am Fusse des Antilibanon auf.

Weiter nördlich hebt wieder eine Hägelkette an, die nahe beim Antilihanen parallel mit diesem streicht und sich, mit geringer Unterbrechung, bis Ba'albek zieht. Sie scheint fast eine Fortsetzung der weiter südlich liegenden Hügel zu sein, gleichsam als oh diese hier nur abgesetzt hätten, damit sich der wiesenartige Landstrich von der Bäkd'a dazwischen legen und das Wasser der beiden grossen Quellen 'Angar und Shemsin aufnehmen könne,

Neba' Shemain ist 20 Minuten nördlich von Neba' 'Angar und liefert viel weniger Wasser. Jenseits dieser Quello führte uns unser Weg am folgenden Tage (den 9. Juni) zwischen die Hügelkette und den Antilibanon. Das enge Thal geht erst bergun und dann eine Zeit lang bergab, wobei wir hin und wieder durch eine Lücke in den Höhen schöne Aussichten in die westliche Ebene hatten. Nach drei Stunden besahen wir abermals zu Deir el-Ghazal die massiven Grundmauern und umbergestreuten Trümmer eines Tempels. Eine Stunde später kamen wir über das von Serghaja herankommende Flüsschen des Wady Jahfufeh, welches hier durch eine tiefe Schlneht im letzten niedrigen Rücken des Antilibanon in das Bākā'a einströmt. In kurzer Entfernung jenseits dieser Schlucht endigt dieser niedrige Rücken des Antilibauon mit einem Vorgebirge, welches wir überstiegen, um zu dem Dorfe Neby Shit zu gelangen. Weiter nördlich schieht nich die hohe Bergkette, welche wir im Osten von Zebediny gesehen hatten, hervor und hildet die östliche Wand des grossen Thales. - Nordlich von Nehy Shit wird der östlich von der Hügelreihe liegende Strich zn einer etwas höheren Ebens, durch welche mehrere sich von den

Bergen hernbziehende Wasserrisse in die tiefere grosse Ebene ausstreichen. Um den letzten Hügel zieht sich ein Ausläufer der grossen Ebene his an die Quelle von Ba'albek hinnn, und am nordwentlichen Fusse dieses nördlichsten Hügels liegt die Stadt selbst mit ihren prächtigen Tempeln. Der Steinbruch mit dem gewaltigen zugehauenen Blocke befindet sich kaum 10 Minuten weiter südlich.

Diess ist nicht der Ort, um über Bo'albek zu reden. Seine Tempel haben seit Jahrhunderten Staunen erregt und werden zu lange Staunen erregen, his Erdbeben ihr latztes Werk gethan haben. Binaichtlich der Grossartigkeit des Planes und der kunstreichen Ausführung scheinen sie in Westasien und den benachbarten Läuder nirgends ihres Gleichen zu haben. Wo fände sich soust so massive Grösse mit so luftiger Leichtigkeit verbunden! In Aegypten sicher nicht! Dennoch scheint der bis ins Kleinste ausgeführte und mit Ornamenten überladene Styl der Bauwerke gegen ein sehr hohes Alter zu sprechen. Von der Einfachheit und Strenge des Baustyls des Tempels zu Megdel ist hier nichts zu finden.

Nördlich von Ba'atbek wird das Baka'a bis Ras Ba'atbek allmälig schmäler und dem Charakter nach anders. Der fruchtbare
Theil zieht sich zu einem schmalen Streifen zusammen, der sich
am westlichen Gebirge hinstreckt, während von der östlichen
Seite eine gewaltige Böschung harten Kiesbodens bis über die
Mitte des Thales bereintritt, welche hin und wieder von den
Wasserrissen der Berge und Ausläufer der niedrigeren Ebene
unterbrochen wird. Dieser kiesige Strich liegt fast durchaus
wüst, und welter anch Norden zu, beinabe bis Ribleb, prägt sich
der Wüstencharakter immer stärker aus.

Am folgenden Tage brachen wir weit später als gewöhnlich auf, und in weniger als 14 Stunden gelaugten wir nach Nahleh, wo sich ein Tempel befindet, welcher, wie es scheint, alter ist, als die zu Ba'albek. Der Weg war ode, und wir schlugen unser Nuchtquartier hei der grossen Quelle von Lehweh auf. Stunde vorher waren wir über die Wasserscheide des Baka'n gegangen, einer Erhöhung, wo das Wasser eines Baches getheilt und einerseits nördlich, andererseits südlich geleitet war, und wo wie zugleich der ersten weiten Aussicht gegen Norden theilhaft wurden. Die Quelle von Lebweh liefert, wie es scheint, so viel Wasser, wie die von 'Angar. Sie entspringt nus einem Kieslager am Fusse eines Kalkfelsenrückens, und mehrere Bache sind von ihr nach verschiedenen Richtungen geleitet. Einer derselben läuft eine lange Streeke an der harten unfruchtbaren Boschung hin gegen Norden. Das Hauptbett des Stromes läuft nordwestlich und halt nich in der Nahe der wentlichen Berge. Weiter gegen Norden erstreckt sich die wüste Böschung durch die ganze Breite des Thales und der Bach durchströmt dieselbe in einer tiefen, schmalen Schlucht. Diesen Charakter hat das Thal wenigstens in der

Nachbarschaft der Quellen des Orontes.

Wir reisten am folgenden Morgen eine Zeit lang an dem von der Quelle von Lebweh abgeleiteten Kanale hin und wandten uns dann mehr rechts zwischen eine neue Hügelreihe und den Antilibanon. Ras Ba'albek liegt unfern des nördlichen Endes dieser Höhen. Dort findet man die Ueberreste zweier alter Kirchen, welche beweisen, dass der Ort, unter einem wahrscheinlich verloren gegangenen Namen, einst eine nicht unbedeutende Rolle gespielt hat. Hier fängt das östliche Gebirge an zurückzuweichen, indem es sich östlich von Rihleh um die Ehene in einem Bogen berumzieht.

Von hier ans reisten wir ziemlich gegen N. zu W. schräg durch das Bakä'n nach den Quellen des Orontes und dem Monnmente von Härmul. Von den Gärten von er-Rås his zu den erwähnten Quellen geht der Weg durchaus über eine steinige Wüste. Wir gingen über den Kanal des Lebweh, der hier noch seine erste Wassermenge hat und drei Mühlen treibt, allein der Boden war zu hart und steinig, als dass ihn das Wasser hätte befruchten können, und selbst an den Ufern war nirgends eine Spur von Grün zu sehen. Er fliesst his in die Nähe von el-Ka'n. Wir verfolgten den Weg nuch Härmul und wandten uns dann nach zwei Stunden ohne Pfad mehr links, da wir dann nach einer halben Stunde an die Schlucht des Lebweh und die Quellen des Orontes gelungten.

Diese brechen innerhalb der Schlucht unter deren östlicher Wand bervor. Der Lebweh hat hier eine anschnliche Stärke; er schien uns grösser als an seiner Quelle, und er dürfte also in seinem Laufe am Libanon hie andere Quellen aufnehmen. Hier aber wird der Strom auf einmal wenigstens drei Mal so wasserreich wie früher. Von der grössten Quelle aus schwenkt er sich um eine hohe Felsenspitze. In die südlich vom Flusse emporragende und gegen Norden schauende steile Wand der entgegengesetzten Seite dieses Felsens ist das Kloster Mär Marön eingehauen, welches jetzt verlassen ist. Der Fluss strömt noch eine bedeutende Strecke in seiner wilden Schlucht gegen Norden weiter und wendet sich dann gegen Osten in die tiefere Ebene, wo er

bei Rihleh vorbeifliesst.

Wir ritten ohne Pfad querfeldein gerade auf das eine Stunde entfernte Monument zu. Dieses ist ein merkwürdiges viereckiges massives, oben mit einer Pyramide gekröntes Bauwerk, dessen Gesammthöhe 60 bis 70 Fuss beträgt. An den vier Seiten sind in erhabener Arbeit Jagdscenen eingehauen, deren Zeichnung an das Groteske streift. Doch haben sie zu sehr gelitten, als dass man sie vollständig erkennen könnte. Wir suchten nach Inschriften, fanden aber keine Spur davon. Das Monument steht auf einer einzelnen Anhöhe, welche sich vor das westliche Gebirge weit vorschiebt; allein wer es errichtet hat und welches Ereigniss

dadurch verewigt werden sollte, ist unbekannt. - Von diesem Denkmale reisten wir ohne die Spur eines Weges über eine Trappregion in gerader Richtung nach Ribleh, welches wir nach dem Kinbrechen der Nacht erreichten. Ks ist ein ärmliches Darf um südlichen Ufer des Orontes, welcher bier gegen Outen läuft.

Von Ribleb wären wir gern nuch weiter gegen Norden bis Hams, Hamab und selbst bis Antiochio gegangen, allein die heisze Jahreszeit war schon ganz nahe, und die Umstände liessen es mir rathsum erscheinen, mich auf dem am 22, Juni von Beirut abgehenden Dampfhoote einzuschiffen. Sehr ungern entschloss ich mich also am folgenden Tage den Weg nach der Küste über die grosse Festung el-Hasn auxutreten. Diese liegt von Ribleh etwa in N. 30 W.

Nachdem wir quer durch die grosse Ebene des Orontes gegangen, erstiegen wir ganz allmälig den niedrigen breiten Landnbfall, der sich hier um Ende des Libanon nach Norden beranterzieht. Weiter nördlich, ziemlich dem See von Hams gegenüber, senkt sich die Gegend noch tiefer. Wir gelangten endlich auf die rochte Wand des Wady Khalid, einer tiefen Schlucht, die uns zur Linken von S. O. berabkam und von einem Bache, dem entlegensten Quellfinsse des Nahr el-Kebir, durchströmt wird. ladem wir diesem Thale abwärts folgten, gelangten wir in den südöstlichen Theil des schönen ovalen Beckens, el-Bikei'n genannt, welches von N. O. gegen N. W. drei Stunden oder darüber lang und anderthalb Stunden breit ist. Auf der Südostseite ist es von den letzten niedrigen Bergen des Libanon und der Westseite des grossen Landabfalls, über den wir gegangen, begränzt; auf der Nordwestseite von einem Rücken eingeschlossen, der sich in siidwestlicher Richtung von dem Ausurijeh-Gebirge herabzieht und an einem sudwestlichen Ende in niedrige Hügel ausgeht. Dort kricht der Fluss el-Kehîr in die westliche Ebene durch. Im nördlichen Theile dieses Rückens ist eine Spalte, durch zwei Wady's gehildet, die nach verschiedenen Seiten abfallen, mit einer niedrigen Wasserscheide dazwischen. Diese Spalte bietet einen sehr bequemen Weg durch die Berge. Noch jetzt führt der Weg von Hamah nach Tripoly durch dieselbe, und hier muss von jeher ein sehr wichtiger Pass gewesen sein. Ueber demselben steht auf der Südseite die ihn vollständig beherrschende Festung el-Hisn. Sie bietet keine sicheren Kennzeichen eines hohen Alters dar; doch lässt sich kaum bezweifeln, dass ein so wichtiger Punct früh besetat worden sei. Von dieser Burg sieht man das Wasser auf beiden Seiten, den See von Hams im Oaten, das Mittelmeer im Westen.

Etwas über eine halbe Stunde abwarts im westlieben Thale steht das grosse griechische Kloster Mar Girgis (Sanct Georg), wo wir sehr höflich aufgenommen wurden und einige Minuten verweilten. Zwanzig Minuten thalabwärts befindet sich die grosse aussetzende Quelle. Diess ist unstreitig der von Josephus beachriebene Sabbathfluss, welchen Titus auf seinem Marsche von
Arca nach Ruphannen gegen Hamuth besuchte, Der römische
Feldherr führte seine Armee antürlich durch diesen Pass. Dem
Josephus zufolge hörte die Quelle am jüdischen Sabbath auf zu
fliessen. Nach dem heutigen Volksglauben der Moalems setzt sie
am Freitinge, als dem muhammedanischen Sabbath, aus.

Wir hatten gewünscht, von el-Häsn nach Ehden und den Gedera des Libanon auf irgead einem directen Wege durch den nördlichen Theil des Gebirges zu reisen, allein wir waren nicht im Stande, einen Weg zu ermitteln, auf welchem die dazwischen liegenden sebarfen Bergrücken und tiefen Schluchten überachritten werden konsten. Selbst um nach 'Akkär zu gelangen, musste der grosse Umweg über Gisr el-Aswad weit gegen Södwesten gemacht werden. Da unsere Zeit beschränkt war, so mussten wir selbst diese Route aufgeben. Es blieb uns also nichts ührig, als die Strasse nach Tripoly eine Zeit lang zu verfolgen und dann querüber unch dem gewöhnlichen Wege zu geheu, welcher von dort nach den Cedera führt. Diess thaten wir, indem wir unterwegs Arca besuchten und östlich vom Gebel Turbal bis Zägharta giagen, welches auf der erwähnten Strassa anderthalb Stunden von Tripoly liegt.

Dieser Weg führt erst an dem Gu'ait, dem mittleren Arme des Kadisha eutlang, und dann einen steilen Ahkang his zur ersten Hochebene des Berges, weiterkin aber einen noch ateileren Abkang längs des wilden unwegsamen Wady Hardny his zum zweiten Platean hinan, auf welchem Ehden steht. Diese Hochebene erstreckt sich bis an den Fuss des bohen ununterbrochenen Bergrückens, des Rückgrates des Libanon. Wir lagerten uns über Nacht neben einer einsamen Quelle im Wady Hardny, ein wenig abseits vom Wege, und erfrenten uns des kühleren köstlichen Klima's, welches wir bereits erreicht hutten.

Ehden hat eine schöne Lage und der benachbarte Landstrich war gut angebant. Unten in der Ebene war die Aerate vorüber; hier sollte sie erst in 2 his 3 Wochen beginnen. Die Seidenärate war eben so sehr gegen die in der Ebene zurück. Auf diesem hoben Theile des Gebirges findet Kartoffelbau statt, und wir sahen mehrere mit dieser Pflanze behaute, gartenartig behandelte und bewässerte Felder.

Die Cedern sind nicht weniger wegen ihres Standortes als wegen ihrer Grösse und Schönheit merkwürdig. Sie stehen im Hintergrunde eines gewaltigen Amphithenters, welches gegen Westen schant und von den höchsten Bergrücken des Libanon umgeben ist, welche noch zwei- his dreitausend Fuss höber ansteigen und theilweise mit Schnee bedeckt sind. Von diesem Amphitheater geht die grosse Schlucht von Beherreh ans, viel-

leicht die grossnrtigste und wildeste des ganzen Lihanou. Mitten in diesem gewaltigen Naturtempel stehen die Cedern als dessen einsume Bewohner, während ringsum kein anderer Baum, ja kaum irgend etwas Grün zu sehen ist. Wir reisten weiter und übernachteten zu Hasrun am südlichen Rande der grossen Schlucht von Beherreh.

Am folgenden Tage (den 17. Juni) führte uns unser Weg zo nahe als möglich an dem Fusse des hohen Gebirgskammes hin, wobei wir über die obereu Theile tiefer Thäler und über die dieselben trennenden Rücken und Ausläufer giogen. Endlich kamen wir an den allerhöchsten Ausläufer, wo unser Weg über Schnes führte, und stiegen dann alshald in das grosse Becken von 'Åkura hinab, wo die Quellen des Nahr Ibrahim, des Adonis der Alten, sich befinden. Wir übernachteten zu Afka, welches im südwestlichen Zweige des Beckens in einem Amphitheater liegt, das mit dem der Cedern Aehalichkeit hat, zwar nicht so gross, aber dafür schön und grün ist. Hier bricht ein reicher Quell in Cascaden aus einer Höhle bervor, und gerade dieser gegenüber sieht man die formlosen Ueberreste eines grossen Tempels, des einstigen Tempels der Venus zu Apheca. Darin waren zwei massive Säulen von Syenitgranit; wie dieselben aber an diese hobe Stelle transportirt worden sind, bleibt ein Räthsel.

Unser Weg am folgenden Tage war ähnlicher Art, indem wir uns so boch als möglich hielten und über einen sehr steilen und hohen Bergrücken in das Becken hinabgingen, wo sich die Quellen des Nahr es - Salib, des nordlichen Armes des Nahr el-Kelh, befinden. Es sind deren zwei, Neba' el-'Asal und Neba' el-Leben, beide anschnlich und am Fusse eines dicht unter dem Gebel Simila hinstreichenden Rückens hervorkommend. - Der ans der letzteren Quelle entspringende Bach tritt sehr hald in eine tiefe Schlucht in dem Tafellande ein, deren Wande eine fast architektonische Regelmässigkeit darbieten. Ueber dieselbe führt eine Naturbrücke, die auf der Südseite einen vollkommenen Bogen von mehr als 150 Fuss Spannweite und 70 bis 80 Fuss über dem Bache bildet. Die Breite der Brücke beträgt oben an der schmalsten Stelle 120 Fuss. Der Weg geht darüber und der Reisende kann dieselbe leicht überschreiten, ohne von diesem Wonder der Natur irgend etwas gewahr zu werden.

Wir gelangten nun zu den Ruinen von Fukra. Sie liegen in einem anderen Thale, das onch dem südlichen Arme des Nahr el-Kelb läuft. Hier findet man abermals die Ruinen eines Tempels, so wie einen merkwürdigen Thurm, der wahrscheinlich militärischen Zwecken diente. Der Weg führte unn ziemlich gerndlinig auf die Mündung des Nahr el-Kelb zu. Westlich von dem langen weitläufig gebauten Dorfe Mizra'ah stiegen wir in die sehr tiefe Schlucht des nördlichen Armes, en Sälib, welche

mit der Schlucht des Litany oberhalb Belät viel Achnliebkeit hat, und nachdem wir dieselbe durchschritten, schlugen wir unser Zelt zum letzten Male in dem westlichen Theile von 'Ageltan auf.

Am folgenden Morgen (den 19. Juni) setzten wir unsern Weg allmülig hinabsteigend fort, his wir auf der hoben nördlichen Wand des Thales von el-Kelb an einen sehr steilen und unweganmen Pass gelangten, der uns fünf Minuten oberhalb der Brücke an den Fluss hinabführte. Wir langten bald nach Mittag zu Beirüt an, und am 22. Juni schiffte ich mich ein, um über Smyrna nach Triest zu reisen.

Diess wäre ein Abries der zweiten Reise, die im gelobten Lande zu muchen mir vergönnt war. Man wolle atets herücksichtigen, dass bei allen diesen Forschungen die historische Topographie jenes Landes mit besonderer Beziehung zur heiligen Schrift und uur mehr indirect in Beziehung zu den Schriften des Josephus mein Hauptzweck war. Alle unsere übrigen Beobachtungen wurden mit Hinhlick auf diesen einen Zweck gemacht.



# Bonomi's Copie der Jaschrift aus den Oberzimmern in Nimrud.

| COMP ST. T SAN ST SWIT                            |
|---------------------------------------------------|
| 一川里、本田、田、田、田、田、田、田、田、田、田、田、田、田、田、田、田、田、田、田        |
| 41美十七年 平江平日土                                      |
| □ 4年 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □          |
| 一世 五十四世 当年 十十十十                                   |
| 。 四日中中中山 重                                        |
| · 井公子川排以本日 中 平                                    |
| , 雅 冷水平 4 小 目 一 一 大 日                             |
| · 库外田目                                            |
| 十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二            |
| · 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 1 4 1 1 1 1 1           |
|                                                   |
| 李世年红十十十 田 学 生一生"                                  |
| 三里 当 核 开 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4      |
| " 年 年 川 日 日 中 十 日 中                               |
| "一川 # 降 年 上 十五 十 上                                |
| " 连 宽 五 、 孫 明 明 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 |
| 三世 五日 二十四年 在京一本中                                  |
| 四十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十            |
| "川東川市科川田                                          |
| IN LITE HOW AT I AS LAND ATTICATE STA             |
| 10                                                |
| NAN EL TIL EN EL FE FI                            |
| 中型"山河"等河上河"""                                     |
| 一一一一一一一一一一一一                                      |

## Erläuterung der Inschrift aus den Oberzimmern in Nimrud.

Van

#### Schulrath Dr. G. F. Grotefend.

n zwei Eingangen der Oberzimmer, welche Layard zu Nimrud in der Mitte des Raumes zwischen dem Nordwest- und Südwestpalaste fund, lag eine Platte mit einer Keilinschrift von 22 Zeilen, welche der von Seiten des britischen Museums besorgte Abdruck assyrischer Keilinschriften auf der 70sten Seite enthält, Banomi aber noch trener gezeichnet in den Illustrated London News vom 31. März 1849 bekannt gemacht hat. Beider Inschriften Inhalt ist bis auf 4 Zeilen, die auf einer der beiden Platten später binzugefügt sind, derselbe und erleichtert die Entzifferung eben sowohl durch einzelne Verschiedenheiten als durch die Deutlichkeit der wohlerhaltenen Schriftzüge. Anziehend durch die Erwähnung vieler assyrischer Könige aus früherer Zeit fordert diese Inschrift zum Veranche ihrer Entzisserung auf, zu welcher ich jetzt wenigstens einen Grund zu legen hosse. Wird gleich die Entzisserung durch einen eigenthümlichen Zeichenwechsel für einerlei Laut oder Begriff eben so musicher, wie durch die Verkürzung einzelner Namen und Wörter; so entsprechen nich doch die Zeichenreiben in der Sten und Sten Zeile und die Königstitel so, dass dadurch deren Sian leicht erkannt wird. Die I., 9. und letzte Zeile schliessen mit dem gewöhnlichen Königstitel, in welchem nicht nur der König, sondern auch das Beiwort rab nur mit einem einzigen Zelchen geschrieben ist, während das mit zwei Zeichen geschriebene Wort reban, welches eine Inschrift aus Kujjundshik (Pt. 75. D. 3.) und die Inschrift des Obelisken (Pt. 87, 10.) zu einem Worte damit verbindet, durch ein wiederholtes Königszeichen davon getrennt wird. Eben dieses Königszeichen kommt in der zweiten Zeile viermal vor, aber dem ersten ist ein Zeichen beigegeben, welches als Suffix des Pronomens dritter Person i oder o lantet, und worant beständig die Bezeichnung eines Königs von Assyrien folgt. Da die beiden Winkel in den achämenischen Inschriften die Silbe al vertreten, so scheint dieses Königszeichen

um so mehr a zu lauteu, da sich das vorletzte Zeichen der Nachschrift als eine Zusammensetzung dieses Wortes deuten läust. Hiernach lautet das erste Wort der 2. und 10. Zeile zu.

Durch des Vorsatz nessi unterschied sich der auf den Herrscherthron erhobene König von seinen Unterkönigen und Statthaltern, welchen zur Bezeichnung ihres Ranges der Titel eines Fürsten beigelegt wurde, daher sich der grossmächtige König in einer späteren laschrift (Pl. 19. not. 4) einen König der Könige nennt, wobei die kleineren Könige durch zwei Winkel bezeichnet werden. Den Titel eines grossmächtigen Königs führen in unserer Inschrift drei Könige in der 1., 9. und letzten Zeile, welche als Grossvater. Vater und Sohn einander auf dem ausyrischen Throne folgten. Des Sohnes Name folgt in der 1. Zeile den beiden Zeichen, welche eine Burg (bira) zu bezeichnen pflegen. Deraelbe Name kehrt in der 16. Zeile nach zwei Zeichen wieder, welche rouh (man) lauten, und ist augleich der Name seines altesten Vorfahren in der Hauptinschrift des Nordwestpalastes (Pl. 1, 2), dessen Varianten auf Pt. 2, 4. und in den Backsteininschriften auf Pl. 83. A. B. D. und 84. D. enthalten sind. Das letzte Zeichen dieses Namens ist als ein & bekannt, und die beiden Zeiehen davor bilden die Silbe zur, mit welcher auf einigen bahylonischen Backsteininschriften die Namen Nabukkarusar und Anbupalusar in ähnlicher Weise schliessen. Darnuch tautet der Name Sarak, mit welchem die babylonischen Geschichtschreiber den letzten assyrischen König ans früherer Zeit benennen. Wie der Name seines Vaters laute, wird sich aus der Erläuterung dessen ergeben, was unsere Inschrift vom Sohne meldet. Dem dritten Königszeichen der 2. Zeile folgt das D, welches einen Relativsatz bezeichnet, und mit dem Vorsatze zweier Querkeile im Königsnamen der 14. Zeile as, aber nach dem Landeszeichen in der 10. und am Schlusse der 20. Zeile Assur lautet, wie der längere Querkeil der 2. Zeile, statt dass der kurzere nach dem w die Partikel in (no) vertritt, worauf das zusammengesetzte Sohneszeichen bar mit dem Suffixe a folgt. Der hierdurch bezeichnete Sohn des Sarak wird durch die beiden letzten Zeichen der 2. Zeile als ein ausvrischer Fürst bezeichnet, dessen Name zu Anfange der 3. Zeile zugleich als Gottesname augedeutet wird. Da das erste Zeichen dieses Namens auf dem Siegel des Darius die Silbe ya, das zweite nuf dem Siegel des Nehukuduezar ein r vertritt, so konnte man darin die Bezeichnung des Mondes (777) vermuthen; allein das dritte Zeichen int ein b. welches den Namen Fareb bildet, den wir bei dem Propheten Hosea 5, 13. und 10, 6 lesen.

Das auf den Namen Fareb folgende Zeichen ist demjenigen ähnlich, welches in der Bezeichnung des Tributen mit dem bwechselt, womit der Name Fareb schliesset, und demnach mit den beiden folgenden Zeichen das Wort bum zu bilden schoint, wodurch eben die Höhe (1722, βήμα und βαμός) bezeichnet werden

mng, auf welcher die Inschrift gefunden ist. Ein anderes b. welches in der Inschrift des Darius bei Westergnard 13, 6. ein Haus (my) bereichnet, bildet mit demjenigen Zeichen; welches der Mittelsilbe im Namen des Königs Annabar am Schlusse der 14. Zeile gleicht, das Verbum 822 (baucte). Die beiden letzten Zeichen der 3. und die beiden ersten Zeichen der 4. Zeile bilden am Schlusse der 10. Zeile den Beisatz eines Künigstitels; dessen Zeichen, da sie kein bekunntes Wort andenten, besondere Begriffe zu bezeichnen scheinen. Hiernach würde das erate als s(ar) oder Vorsteher, das zweite als Genitivsbezeichnung she, das dritte als n(aweh) oder Wohnung, und das vierte als a(lah) oder Gott zu deuten sein, welchem der Zusatz eines u für und vor dem b für beth und dem & für kodesh als Gotteshaus und Heiligthum der Höbe entspricht. Dem Vorsteber dieses Heiligthumes wird aber durch den Winkel, der als ein verknüpfendes galt, noch ein underer Titel beigelegt, dessen drei Zeichen ein E, D und a sind, wodarch ein Particip von hox gehildet zu werden scheint, welches einen Späher und Wachter der Warte bedeutete. Dem ersten Zeichen der 5. Zeile atehen in der Mitte der 6. zwei Zeichen entgegen, welche in der Inschrift Pl. 13. Zeile um Zeile mit einander wechseln, und den bebräischen Partikeln min und ad entsprechen. Was auf diese beiden Partikeln folgt, ist völlig gleich bis auf die beiden Zeichen am Schlusse der 5. und zu Anfange der 7. Zeile, welche ebenfalls einander entgegenstehen. Stutt des n und s am Schlusse der 5. Zeile hat die andere fuschrift ein i und z in gleicher Bedeutung, da nose dem hebraischen etch (sich erhebend) und gezu dem behrälischen RY (aufsteigend) eutspricht. Auf beide Wörter folgt zu Anfunge der 6., wie in der Mitte der 7. Zeile ein Gottesname, welchem die Inschrift des Eroberers von Nimrud (Pt. 33, 5.) die Wörter min gada und ad ereb vorsetzt. Dieselben Wörter lesen wir in den Hauptinschriften des Nordwest- und Südwestpalantes (Pl. 1, 14. u. 17, 2) mit den Varianten auf Pl. 8, 38, welche grössten Theils als Fehler des Steinmeixen zu betrachten sind; das b des Gottesnumens bushi, wodurch der Sonnengott bezeichnet wird, wechselt aber daselbat eben ao, wie die Königanumen der 9. Zeile unserer laschrift mit dem verknupfenden 1.

Statt dass die angeführten luschriften der aufgebenden Sanne den Abend entgegensetzen, um dadurch die Ost- und Westgegend zu bezeichnen, lesen wir in unserer luschrift zu Anfange der 7. Zeile das Wort demi (züllstehend), wodurch nicht sowohl der Abend als die Sonnenwende im Mittage, wie bei dem Propheten Jesaias XXXVIII; 10., bezeichnet wird. Zufolge des dreimaligen Gebotes des Propheten Daniel VI, 10. vgl. Ps LV, 18. an jedem Tage theilten die Ansyrier und Babylonier den Tag in drei Theile, und zufolge der Darstellung eines babylonischen Cylinders (132 bei A Cullimore) beobachtete man den Sonnenlauf vorzüglich vom Mor-

gen bis zum Mittage, wo die Sonne den bochsten Grad der Hitze erreichte, welche die Worte am Schlusse der 7. Zeile De 15 (die Macht des Tages) und die 8. Zeile durch die Worte ant nun 12 (von der Glut des Lichtes) bezeichnen. Das t des vorletzten Wortes hatte der Steinmetz nach Bononi's Zeichnung doppelt eingemeiselt, aber selbst das erste i musradirt. Sowohl nach Tacitus (Ann. XII, 13.) als nach der heiligen Schrift (2 Kon. XXIII, 11.) dachten sich die Assyrier den Sonnengott auf einem schnellen Rosse reitend, welches unsere Inschrift in der Mitte der 5. und am Schlinsse der 6. Zeile Bon nenut, welchem das Wort ne vorhergeht. Wenn nach dieser Erläuterung der Künig Sarak als Beobachter des Sonnenlaufes am Morgen zur Erkundung dessen. was die Götter verfügten, bezeichnet wird, so kann es nicht befremden, dass sich sein Vater in der 9. Zeile der einen Inschrift Bushi und in der undern Bushi-Cham (glübende Sonne) nannte: denn on ist der dem Bushi beigegebene Gottesname zu lesen, durch welchen auf babylonischen Cylindern (29. 54. 58. bei A. Cullimore) in etwas verschiedener Zeichnung der Morgengott mit dem flammenden Opfermesser bezeichnet wird. Wenn derselbe Gottesname die Inachrift eines bakylonischen Cylinders (67 bei A. Cullimore) schliesst, auf welchem der Abendgott dargestellt ist, so bezieht er sich, wie in No. 133,, auf das Flammensymhol über dem Stiero. Während Bushi- Cham, wie sein Sohn Sarak, ein grossmächtiger Konig von Asserien und Vorsteher des Gotteshauses gennant wird, erhalt sein Vater Shalmanever, dem in Kalah Sherghat (Pt. 76, 2.) derselbe Titel beigelegt war, in der II. Zeile einen Künigstitel, der auf sehr verschiedene Weise geschrieben zu werden pflegt, immer jedoch mit dem Zeichen eines Thores (32) beginnt. Diesem Zeichen wird in einem Exemplare nuserer Inschrift ein r hinzugefügt, in dem undern dagegen noch ein m und th. das zwar wie ein ab gezeichnet ist, aber in undern Inschriften, wie Pl. 19, 6, u. Not. 4. den zweiten Querkeil, wie am Schlusse der Nachschrift, mit einem Winkel vertauscht.

Da in den ältern Inschriften (Pl. 1, 2, 87, 16, 12, 5 n. 7 unterhalb. 33, 1) statt des th dem m ein verschiedenes m hinzugefügt wird, und is einem Exemplare der späteren Inschrift (Pl. 19, Not. 4.) sogar zwischen dem r und m das Zeichen der Mehrzahl eingeschaltet ist, so ist um so weniger zu zweifeln, dass durch diesen Königstitel eine Höhenpforte (Bab-ramim oder Babromam und 1927-22 oder 1928) z) als Gotteshans bezeichnet wird, weil in Shalmaneser's Inschriften ein Gottesname und in der Inschrift des Eroberers von Nimrud die Bezeichnung der grossen Götter darauf folgt. Layard hat die Varianten dieses Königstitels, wie den ähnlichen Titel des Sarak in der 3. und 4. Zeile unserer Inschrift, auf Pl. 2 n. 3. in zwei Theile zerlegt; beide Theile bilden aber ein Ganzes, vor welchem der Königstitel auf Pl. 12, 6. dasselbe anzudeuten scheint, was Pl. 33, 1. vor der

Rezeichnung der grossen Götter einschaltet. Was in der 12. Zeile unserer luschrift auf den Titel Konig der Höhenpforte folgt, lüsst auf dessen Wichtigkeit für den herrschenden König schliessen. Es ist ein Relativsatz מְיֵים מִצְים עֹ (welcher die Herrschaft beeendigte oder niederlegte), dessen verschiedene Schreibung in den beiderlei Inschriften nur scheinhar ist, da das letzte Zeichen der 12. Zeile beständig auf zweierlei Weise geschrieben wurde, und andere Verschiedenheiten nur Fehler des Steinmetzen sind. Die 13. Zeile enthält ein dreifaches m und ein dappeltes n und b. worn die 14. Zeile noch ein drittes fügt, und während diese Zeile mit dem ursprünglichen Sohneszeichen im Namen des Königs Amabar schliesst, ist vor diesem Namen das zusammengesetzte Sohneszeichen doppelt geschrieben, als würde dadurch ein Sohnessohn oder Enkel bezeichnet. Irre ich nicht, so lautet die 13. Zeile min mum bibne ab ( sonder Tadel bei den Sahnen des Vaters oder den Brudern von väterlicher Seile) und die 14. bi n. bar bar sh' Asnabar (in der Erhebung des Enkels von Asnabar). Das Königszeichen vor bar bar ist dabei als ein Infinitiv von Ritt augenommen: will man das nicht zugeben, so müsste man übersetzen; wegen des Konigs als eines Enkels von Asnabar oder da er ein Sohnessohn des Asnabar war.

Mit den Worten von et (es war Ruhe) in der 15. Zeile beginnt eine neue Periode, in welcher die Gründe angegeben werden, weshalb Shalmaneser nicht von seinen Brüdern getadelt wurde, als er sein Vorsteheramt zu Gunsten seines Sohnes niederlegte: wenigstens wechselt in den letzten acht Zeilen zweimal das zusammengesetzte Zeichen für 12 (wegen) mit einem andern für 1215) welchem zu Anfange der 19. Zeile das verknüpfende i vorgesetzt ist. Beide Male beginnt die Angabe des Grundes mit einem Hanntworte, wovon das erste in der 15. Zeile mit der Zusammensetzung eines D und r zu beginnen, das zweite aber in der 19. Zeile vor der doppelten Jahresbezeichnung mit einem aspirirten D zn schliessen scheint. Habe ich mich bierin nicht geirrt, an ist das erste Hauptwort and (Furcht) zu lesen, worunf zwei Zeichen folgen, welche sich als min deuten lassen oder als ein Befehl, welchen der Seher Sarak als Vorschrift der Götter gab: denn die Worte der 16. Zeile lanten roch | Sarak min ada (1772), und die 17. Zeile enthält vier Gätternamen, deren erstem Assur, wie gewöhnlich, kein Gotteszeichen vorgesetzt ist, welches sowohl vor Bushi als vor Cham steht. Der vierte Gottesname Seraf, wodurch nach Kimchi zu Jes. VI, 2. ein feuriger Engel mit nechs Flügeln bezeichnet wurde, dessen Geschäft en war, alles dem Heiligen nahende Unreine und Sündige durch Pener zu fantern, ist mit den ührigen durch den verknüpfenden Winkel verhunden. Die Vorschrift des vom Sonnen- Glut- und Feuergotte begleiteten Notionalgottes der Assyrier hatte der Seher bei dem Aufschauen in der Morgenglut gewonnen: denn in der 18. Zeile lieset man, wenn

man das drittletzte Zeichen zufolge des damit wechselnden in der undern inschrift als eine Zusammensetzung für not betrachtet, die Warte roch in als mithfarfara (wahrnehmend bei der Lebhaftigheif des Morgenrothe). Als zweiter Grund, warum man des Shalmineser's Entschluss, sein Vorsteheramt im Heiligthume dem Sohne abentreten, gut hiess, wird Phalach-Eser's hobes Alter nagegeben, wenn man die 19. Zeile a maan (yan) nutsaf yeme yeme (und wegen der Vermehrung der Tage und Jahre) lieut, woranf in der 20. Zeile der Name Ph(ala)ch-eser folgt. Dem eraten Zeichen dieses Namens ist im Abdrucke des britischen Museums, wenn man Ronomi's Zeichnung damit vergleicht, ein Querkeil zu viel gegeben; aber das y am Schlusse der 18. Zeile hat der Steinmetz wie ein m gemeiselt.

Sowie der Seher Sarak von dem Könige Sarak in der 1. Zeile verschieden zu sein scheint, so der alte Phalach - Eser vom Vater des Amabar, da er nicht, wie dieser in der Hauptinschrift des Kordwestpalastes, ein grossmächtiger König von Assyrien genunnt wird, sondern wie die spätern Könige (Pl. 19, 2 f. 17, 1.) mit dem Titel eines Königs von Assyrien den eines Königs von Umar und Sheshak verbindet. Sheshak bezeichnet bei dem Propheten Jeremins XXV, 26. L1, 41. Babylon; vielleicht ist us nicht verschieden von Yarazn, welches in der Gegend des Nimrodthurmes bei Eski Bandad. wie Hymar in der Nähe Babylon's, lag, und von Ktesias (p. 230, ed. Rähr) und Xenophon (Anab. 11, 4, 13) erwähnt wird. Der Schluss der lanchrift lautet; summ (jich, sur Preude) des grossmächtigen Khoigs Shalmaneser; was die andere Inschrift in vier Zeilen noch hinzufügt, ist spätere Nachschrift mit dem Königszeichen der anateren Zeit in der 23. Zeile nach dem Worte mend (wildem). Liest man dieses Königszeichen Na, und das darauf folgende Zeichen bu, so wird durch deren Verbindung mit den beiden folgenden Zeichen, mit welchen die Namen der Vente Karkar und des Shalmaneser (Pl. 8, 39) schliessen, der Name Nabukareser gebildet. Darnn reihet nich um Schlunge der Zeile das Wort wie (die Länder) und zu Anfange der folgenden Zeile das Verhum Dur (vermustele) nebst den Wurten NODD IND (seit der Feindschaft), weshalb der Name der vorletzten Zeile nach der Bezeichnung eines Genitivs, Personen- und Gottesnamens, worin jede Silbe mit einem einzelnen Zeichen geschrieben ist, Nabupal laufet, und unter dem auf dus z (in Begleitung) folgenden Könige, welcher am Schlusse der vorletzten und zu Anfange der letzten Zeile ran ar (ein siegestrunkener Feind) genannt wird, Kyaxares zu veratehen int. Der Schluss dieser Nachschrift, welcher in dur zabib mi N. th (ringsum im Umkreise des Königreiches) lautet, ist mit dem Verbum shimem zu Anfang der drittletzten Zeile zu verhinden, wodurch Nebukudnetar als derjenige bezeichnet wird, dessen Länderverbeurung den Sarak zwang, das Heiligthom der Höhe zu schützen und in Vertheidigungsstand gegen feindliche Angriffe zu setzen: Bei der

Ansbesserung der Oberzimmer wurde dann die Nachschrift eingemeisselt, welche also lautete:

23. Medd Nabukareser iiye 24. shimem, meds sina Seitdem hat Nebukaduerar die Linder verwlistet, seit der Peimischaft

25. sh' | 'A. Nabupal, be N. ran 26. dr, in dur subib mi N. th des Nabapolassar, in Begleitung des lionigs, eines singestructeuen Feindes, ringsum im Umkreise des Malgreichs.

## Die doppelt erhaltene Inschrift lautet;

- 1. Bira | Sarak, N. r(ab), N. reban, Burg des Sarak, des grossmächtigen libnigs.
- 2. n. i N. i. 'As., N. sh' in bard, As. N. des Herrschers in Assyrien, der mit seinem Sohne, dem assyrischen Fürsten
- 3. A. Yareb, bein bana, s(ar) she Yareb, die flühe baucte, als Vorsteher des
- 4. n(mech) 'A. & b(eth) k(odezh) we zefu Gotteshouses and Heiligthumes and als Wückter
- 5. mipne rekhesh nesn [yezu] vom Angesichte des Rouves des anfateigenden
- 6. 'A. Bushi ad pne rekhesh Somengottes his sum Augusichte des Rogges
- 7. demi A. Bushi, us your des stillstebenden Sonneagottes, der Macht des Tages
- 8. min chamath zohar: von der Glut des Lichtes:
- 9. bar | Bushi [Cham], N.r. (ab), N. reban, Sohn der Bushi Cham, des grozansichtigen Königs,
- 10. n. d N. i. Ar., N. s(ar) the n (aweh) 'A. des Herrschers in Assyrien; des königt. Vorstebers des Gotteshauses.
- 11. bar A. Shalmaneser, N. bab-r[amath], Sohns des Stalmaneser, Kanige der Höhenpforte,
- 12. she shelsá marsea der niederlegte die Herrschaft,
- 13. min mum bibne ab sonder Todel bei den Sohnon des Vaters
- 14. bi n. bar bar, sh' | Asnabar. in der Erhebung des Enkels von Asnabur,
- 15. Yesh dami maan [yan] pachad mizwa Es war finbe: wegen der Forcht vor dem Gebot
- 16. rodh | Sarah min áda des Schers Sarah zufolge der Vorsehrift
- 17. sh' As (sur), 'A. B(ushi), A. Cham se' A. Seraj des Assur, Bushi, Chum and Seraf,
- 18. roch in sis mishfarfara, wahrochmendes bet der Lebhaftigkeit vom Morgonroth.
- 19. ú maan yan núisaf yeme yeme und wegen der Vermehrung der Tage und Jahre

- 20. | Ph(ala)ch 'A. Eser, N. i. As, des Phalach Eser, Parsten in Assyrien.
- 21. N. l. Umar we Sheshak, sasan Filraten in Umar und Sheshak, zur Preude
- 22. she | Shalmaneser, N.r (ab), N.raban. des Shalmaneser, des grossmüchtigen Künigs.

Wenn die Nachschrift richtig gelesen ist, so zeigt sie zur Genüge, dass Sarak mit seinem Sohne Fared der letzte aszyrische König war, während Nebukadnezar für Nabupol (assar) und Kyaxares Niniveh eroberte und serstörte. Darans erhellt aber, wie wenig ich mit Rawlinson's Abrisse der nusyrischen Geschichte im 29. Jahresberichte der Kon, Asiat, Gesellschaft von Grossbritannien und Irland einverstanden sein kann. Wie sehr Rawlinson selbst seine früheren Ansichten geandert hat, mag die Vergleichung der in unserer Inschrift enthaltenen Königsnamen zeigen, welche ich nach seiner Leaung der meinigen gegenüberstelle. Nach Rawlinson's Meinnng wurde das assyrische Reich um die Mitte des 13, Jahrh. vor unserer Zeitrechnung durch einen König gegründet, welcher wahrscheinlich Niniveh Mosul gegenüber erhante. Dienen betrachtete er früher nach Pl. 70, 25, wo er das Königszeichen für das Zuhlwort 20 hielt, als den zwanzigsten Vorfahren des letzten assyrischen Königs der alteren Dynastie, und las dessen Namen:

stall meiner Lesque früher letzt.

Beltakat. Tarkat - Derketo 2 Kon. XVII, 31. Nubupal(assar). Im folgenden Jahrhundert soll Diwanukha, dessen Namen (Pl. 8, 39) Rawlinson früher Temenbar statt Shalmaneser las, Calab oder Nimrud erhaut haben, von welchem zwei Nachfolger gefunden sein sollen, deren Namen Rawlinson zweifelnd mit des Ptolemäus Mardokempad und Mesessimordakus vergleicht. Im II. Jahrh. soll auch Anakbar-beth-hira geherrscht haben; die Namen der Könige, welche unsere Inschrift enthält, las aber Rawlinson:

statt meiner Leaung

3. Asnabar.

früher jelkt

1. Hemenk od. Hewenk I. 1. Adrammelech I. 2 Kos. L. Sarak I. = Ewechius. XVII. 31.

- 2. Phalach-Eser. 2. Khati-Bar.
  - 3. Assar adan pal
- = Sardanopalus. 4. Shalmangser H. 4. Temenbar H. oder
- Dewenswer.
- 5. Bushi-Cham. bem Semiramis.
- 6. Sarak II. 6. Hewenk II.

-Auakyadaraxes. 3. Sardanapalus.

2. Annka Merodach

- 4. Diwanubara Deleborns.
- 5, Husi-hem od, Shemir- 5, Shamas-Ader mit dem Titel Derketo = Derketade.
  - 6. Adrammelech II.

# Notizen, Correspondenzen und Vermischtes.

Ueber arabische und persische vorzüglich in der Mystik, Cabbala und in philosophischen Wissenschaften vorkommende Wortabkürzungen und die geheime Bedeutung der Buchstaben insbesondere.

Von

### Prof. Flügel 1).

Die wenigen Bemerkungen, die ich mir über das oblige Thema erlaube, berohen zunächst auf zofällig aufgefundenen Erscheinungen, welche die Araber, Perser und Türken selbst als Dunkelheiten oder Schwierigkeiten (CIXXX) bezeichnen und die in ihrem vollen Umfange zum grossen Theil uur die in die betreffende Wissenschaft Eingeweihten veralehen. Wir begegnen hier einer Hieroglyphik, deren Zeichen an sich zwar kein Misaverständniss zulassen, deren Deutung aber nur nach und nuch wird mit Sicherheit erschlossen werden können.

leb schicke die nothwendigsten allgemeinen Bemerkungen vorans.

Der Ursprang und die Anwendung aller Abkürzungen geht von den Monogrammen (Alali ) im Anfang von 29 Suren (gleich der Zahl der 29 Buchstaben des Alphabets, I eingesehlossen) aus, deren Deutung den Erklärern zu allen Zelten viel Kopfzerbrechens verurssehte und Mystikern und Geheimnisskrämern erwünschten Anhalt für die Theorien ihrer geheimen Wissenschaften bet. Der Glaubs an die besonderen Kräfte der Buchstaben und ihren hohen Einfluss auf die Geschicke der Menschen vermittelst der ihnen zu Grunde liegenden Bedeutung oder Beziehung spuckte in den ernstesten Köpfen der mohammedanischen Welt, und da ihr Zahlenwerth noch arithmetische Verhältnisse zuliess, zo dürfen wir ans nieht wundern, dasz die Basis violfacher Weisheit auf ihnen errichtet wurde. Die Behauptung über Lehrer,

diese Wissenschaft, ein verborgenes Geheimniss (سرمكنون وعلم مصون), könne nicht in der Schale und aus Enchere erlernt werden, sie sei des Werk göttlicher Eingebung (جاء رحيًا من الملك الخلاي) und werde nur durch

<sup>1)</sup> Vorgetragen auf der Göttinger Generalversammlung am 2. Oct. 1852. D. Red.

العلوم النورانية العالم العال

Vermige des Zahlenwerthes der Buchstaben gehören sie als ungerade Zahl (عرف) der Welt der Verengung (عرفا) der Erwartung von etwas Schlimmen in der Gegenwart), als gerude (عرفا) der Welt der Erwartung (عمال المسال المس

Abgeneben hiervon zerfallen die Buchstaben als solche oneh ihrer Grondeintheilung in Buchstaben des Lichts (عرف قورائية) und in Buchstaben
der Finsternies (همائية). Diese Eintheilung verdanken nie den
Monogrammen zu Anfange der Suren, die einzig uns Bachstaben des Lichts
bestoben, der Zahl nach vierzehn sind und folgende Worte bilden:

نس حكيم قاطع له سر

Die Bochstaben der Pinsterniss, ebenfalls vierzehn, stellen sieh in den Worten dar:

فَطُ شَمِ بَتْ خَدِ وَرِد تُعْضِ

Sieben derselben:

لر تصل غب

sied die hohern (obern) oder der böbern (obern) Welt angehörigen (علوية),

# خَفْشَجٌ فطر

die niedern (untern) oder der niedera (untern) Welt angehörigen (Lieben). Van letztern kommt keiner in der Fatihn oder ersten Sure vor, die nur aus den 21 Bachstaben des Lichts und der höhern Welt zusammengesetzt ist.

Alle 28 zerfallen ferner in anderweitige und zu andern Zwecken gemachte Abtheilungen: in freundschaftliche (amiente الماحة) und abstonsende (entgegengesetzte الماحة), verbriderte (الماحة) und riezelne (الماحة), schweigende (الماحة) und redende (الماحة), auszere (الماحة) und innere (الماحة), verbundene (الماحة) und getrennte (الماحة), geistige (الماحة) und körpertiche (الماحة), der Nacht (الماحة), und des Tages (الماحة), des Westens (الماحة) und des Ostens (الماحة), des Nordene (الماحة) und des Südens (الماحة), der Thierweit (الماحة) und der Pilanzenneit (الماحة), der Schünheit (Gotten) (الماحة) und der Majestitt (Gotten) (الماحة), — Jede dieser Arten bewegt sich in ihrer Welt in besondern Formen (الحالة), der Schünheit (ibe nur die Illominaten (الماحة) kennen.

Wiederum eine Eintheilung beruht auf den zwolf Zeichen des Thierkreises (البري), auf den sieben Planeten (الكواكب السبعة) und 28 Mondstationen (الكواكب الشعروب) und 28 Mondstationen (الكواكب الشعروب)), wenn der Mond in dieselbe eintritt. Der Ursache und Wirkung, behanptet man, liege hier tiefe Weisheit zu Grunde, und wer diese zu erkennen sermöge, werde durch talismanische Zusammenstellung Ausserordentliebes vollführen. — Nach den vier Elementen zerfalten sin ferner in die Buchstaben des Feners, der Luft, des Wassers und der Erde (المرابع المرابع المر

Inwiesern jedoch die Eigenzehaftmamen Gottes (Land), zumal der erhabenzte derselben (Land) und jeder einzelne Buchstabe in ihm, bler in näbereBetruchtung zu ziehen wären, derüber mag die Erörterung für ein anderes Mal ausgesetzt bleiben. Hier war nur die Andentung nothwendig, wie es gekommen, dass die gebeimen Wissenschoften sieh der Buchstaben zu allerhand Zwecken und Beutungen bemüchtigten und man sieh ihrer als Abkürzungen der verschiedensten Art zunächst in der Mystik und Cabbata bedienen konnte. Man blieb nämlich bei solchen Abkürzungen nicht

atchen, dass z. B. jeder der 14 Lichtbuchstaben einen vollständigen Namen قادي ، كافي ك , صادى ص , ملك م , لطيف ل , الله أ , الله ا , وعادى م وقيوم في رحي م وسلام س وطبيب ط ورحمن ر وعليم ع وميسري sondern es sind eine Menge absichtlich verhüllte oder öfter wiederkehrende Ansdrücke und Wörter in der Mystik und Cabbala durch Abbreviaturen oder Zusammenzichungen so nakenatlich gemacht worden, dass fast unr durch Auffinden des Schlüssels der wahre Sinn und die richtige Deutung wird gewonnen werden können. Die Lösung ist überdem dadurch erschwert, dass diesen Abkürzungen ebenso gut persische wie arabische Sätze und Wärter zu Grande liegen konnen, und dass eine bestimmte Regel, welcher das Verfahren beim Abkurren unterworfen ware, sieh aus den bis jetzt zu Gebote atchenden Beispielen nicht abstrahiren fasst. Ich beginne mit den vier Buchstaben Lale (F, J, r, 1), die den Satz uns Sure II. V. 29. in sich schliessen: ", und (Gott) lehrte dem Adam die Namen alla", وعلم الاتم الاسماء كلها Thalich einem audern Beispiele, in welchem die drei Buchstaben des Wortes vielleicht richtiger (خبص) die vollständige Leberlieferung daratellen: es schul Gott den خلف الله تعالى ادم على صورته وعلى صورة الرحمين Adum nach seinem Ebenbilde und nach dem Ebenbilde des Allerbarmenden." - Kürzere Formen in alphabetischer Ordnung sind folgende:

| ات        | bedeutet      | است      | حت    | bedeatet  | حق تعالى      |
|-----------|---------------|----------|-------|-----------|---------------|
| 01        | 22            | الغقم    | حص    | (د (حص) " | حصر           |
| ज         | - **          | الله     | حف    | 15 11     | حرف           |
|           | gewöhnliche A |          | حوف   | 1)        | حررف          |
| آخره Tier | U, wolfir so  | (الخ ası | ż     |           | خدا           |
| ų         | hadantet      | SAR      | خل    | ,         | خلقت          |
| oder      | **            | بودن     | ٥     | >>        | آلم           |
| بحو       | رسول ,,       | بحضرت    | 3     | n         | زليخا         |
| - تابت    | .,            | كتابت    | - 111 | - 15:     | سفر           |
| جبل       | n             | جبراثيل  | سطم   | 33        | اسم اعظم      |
| جم        | n             | Xee->    | سبع   | 29        | السبع المثاني |
| جد        | 11            | چارده    | Nam   |           | سدرة المنته   |
| جده       | 37            | درجة     | سو    | 23        | رسول صلعم     |

|                    | bodoute | کوسی ا     | <u>tot</u> | bedeutet  | لوح محفوظ   |
|--------------------|---------|------------|------------|-----------|-------------|
| ` ش                | 92      | عرش        | لمر        | 99        | قلم         |
| 00                 | . 33    | صلوة       |            | "         | محمد        |
| No.                | "       | صورت       | 5          | **        | معراج       |
| صف                 | 77      | مصحف       | محا        | **        | محاسن       |
| <u>d</u>           | 37      | خط         |            |           | أمراة       |
| طو                 | **      | خطوط       | 94         | **        | موسى        |
| ع .له طع           | ر, طي   | طباثع      | O          | 95        | نقط         |
| طسو                | ,, 1    | خط الاستو  | · imi      | 77        | انسان       |
| طط                 | 33      | قطط        | 80         | "         | نهج         |
| 3                  | 19      | ملم        | *          | 21        | حوأء        |
| oder               | "       | على        | . 5        | , ,,      | رچه         |
| odez               | "       | عيسى       | ی          | ne        | يوسف        |
| Aje                | 99      | كعيلا      |            | 39        | يازده       |
| فلنج               | 20      | فلك البررج | أيجيد      | "         | آغار کردن   |
| فديند              | 23      | ففتد يائزت | عَوْدٍ     | **        | در پيوست    |
| (نِهـ im Text عشي) |         |            | حطی        | "         | راقف شد     |
| ١ي                 | **      | حف         | كلنن       | ,,        | سخن كويند   |
| قر                 | 33      | قرآن       | سعقتس      | ,, 0      | زود بياموڅن |
| AŠ                 | 25      | دقيقلا     | فرشت       | 22        | ترتیب کرد   |
| ک                  | "       | كلبة       | قطد        | 77        | نكاء داشت   |
| کرت شده            | پې در   | ركعت شائره | صَاطُعُلا  |           | تمام کون    |
| U oder &           | ب لو    | الوج       |            | The state |             |

Eine andere Bewandinies hat es mit den Abhürzungen auf dem Gebiete der wirklichen Wissenschaft. Hier sind dieselben mehr Terminologien oder technische Bezeichnungen (Challed) für sieh aft wiederholende liegriffe und Ausdrücke, gehören also zur Kunstsprache der bezüglichen Wissenschaften. In der Mathematik ist dieser Gehranen zur böchsten Aushildung ge-

العقرة على المنافعة المنافعة

# Kurzer bericht über den vortrag des Prof. Dr. von Ewald am 30. Sept. 1852 aus der "Entzisserung der Neukarthagischen Inschristen".

Es waren mir vorher zwei schriften zugekommen welche ich hier, da sie in Deutschland wehl noch wenig bekanat zind, mit ihren vollständigen anfochriften verzeichne:

- 1. Toison d'or de la langue Phésicienne, par M. l'Abbé F. Bourgade, auménier de la chapelle de Saint Louis, à Carthège, missionaire Apostolique, chanoine honoraire d'Algèr, chevalier de l'ordre national de la légion d'honneur. Paris bei Bonj. Duprat, 1852; in fol. "Sr. flobeit Achmet Bey, Sourcrain der Staaten von Tunis, Gott beschüze ihn!" gewidmet.
- 2. Mémoire sur trente-neul neavelles Inscriptions Puniques expliquées et commentées par l'Abbé Bargès, professeur d'hébres et de chaldaque à la Sorbonne, chanoine benuraire de l'église de Paris, membre de l'académie de Maraeille, du conseil de la société Asiatique, etc. Ebends, 1852; in quart. 28 Seiten.

Die erste gibt der zählung des herausgebers nach 41 von ihm in Afrika selbat gesammelte Inschriften mit Punischer schrift, darunter 3 mit altPhönikischer, die übrigen mit einer erst in den neuesten zeiten recht bekannt werdenden achrift wolche man um richtigsten die Neu-liarthagische oder
Neu-Punische neunt. Leider lassen die abbildungen dieser Inschriften welche
lit. Benegade hier veröffentlicht, obenso wie seine zeichnungen der die Inschriften auf den Denkmillern oft begleitenden Punischen hilder sehr violen
zu winnehen übrig. Er hat auch zuf 24 Polioseiten eine entzifferung der

Inschriften hinzugefügt welche aber, we ihm irgendetwas schwieriges aufstiess, so höchst unvollkommen und irrthämlich ist dass man von ihr besser schweigt: sowie auch sebon die aufschrift welche er seinem warke zu geben für gut fand, als beispiel der vielen blichet seltsamen ansichten und behauptungen dienen kann welche er in seinem werke ausspricht. Wir mässen ihm daukbar seyn dass er seine sehr günstige stellung in Afrika zuch zum besten der wissenschaft eifrig benuzte: allein sein werk selbst beweist fast in allem was es von seiner eignen hand enthält nichts als den grossen mangel an aller ächten wissenschaft woran die Kümischen geïstlichen Frankreichs noch immer leiden.

Die zwelte schrift gibt eine in mancher hinsicht schon bessere und vurständigere entzisterung der meisten dieser laschriften: wie wir uns dem überhaupt freuen missen dass an der Sorbonne jezt in ihrn. Barges wieder ein mann angestellt ist welchem eine genunere erkenntniss des Hehräischen and der mit diesem verwandten sprachen am herzen liegt, indess hat eine siehere entzisterung dieser inschriften aus vielon ursachen noch mit zuvielen sehwierigkeiten zu kämpfen als dass sie ihm zumal in den etwas danklern theiten hätte gelingen können. Seine schrift gebört jedoch schon wegen der bescheidenheit mit welcher sie erschelnt und well sie sieh ohne alle nebenrücksicht und nebenbemerkung binss mit der schwierigen sache selbst beschäftigt, zu der zahl derer an welchen man auch wenn sie noch manches vielleicht sehr unvollkommne enthalten eine wahre freude baben kann.

Ich habe nun in einer besondern Abhandlung die mir richtig sebeinende entzillerung sowohl der hier zuerat mitgetheilten alsauch der früher von Hamaker Gesenius und A. C. Judas veröffentlichten inschriften dieser Neupunischen gattung gegeben, und durch das zusammenfessen aller mir bekanntgewordenen oder zugunglichen stoffe der untersuchung eine etwas siebere vorstellung von dem wesen dieser sehwierigen schrift und vorzüglich von dem inhalte und der epracha dieser inschriften zu gründen gesucht. Linige der leicht mundlich mitzutheilenden ergebnisse meiner untersuchung trug ich in der oben bezeichneten Sizung vor: da jedoch die Abhandlung für einen hiesigen druck bestimmt war in welchem sie nun bald erschelnen wird, so kann ich der kurze wegen auf diesen verweisen. Erst nachher bemerkte ich dass der bekannte Hr. de Sauley zu Paris bereits 1845-47 in der flevue archéelogique und in den Annales de l'Institut archéologique mehrere zientich weitläufige aufsätze zur entzifferung einiger bischnig bekannten Inschriften dieser art veröffentliehte: allein seine meinungen haben, wo irgend etwas ein klein wonig schwinrigeres vorliegt, fast niemals irgendelnen wissenschaftlieben grand. Unstreltig liegen hier überall noch grosse schwierigkeiten zu einen vor; allein destomehr sollte doch jeder der sie zu ebeen unternimmt, wenigstana mit dem masse von wissenschaft zuvor ausgerüstet seyn welches heute miglich und bereits gegeben ist 1).

Anmorkung der Reduction. Die ausführliche Arbeit des Ben. v. E. ist seitdem in dem Octoberbeste der Göttinger Gel. Anz. erschienen.

ich erlaube mir bei dieser gelegenheit zu bemerken dass in dem während des aufanges dieses jahres 1852 erschlenenen Schlussbande der Geschichte des Volkes Israel S. 136 Ann. Z. 7 nach Haaren zu lesen ist aberdarüber Musken von rauchgedörrten Rossfellen tragend.

## Kurzer Bericht über den Vortrag des Prof. Dr. Redslob am 2. Oct. 1852.

Prof. Redslob ans Hamburg theilte einige Ansichten mit, zu denen er im Verlaufe weiterer Entersuchungen über die Handelsverbindungen der westlichen Phonicier mit dem Zinn- und Bernsteinlande gelangt sei, und auchte zuerst die von ihm in seiner Abhandlung über die Lage von Tartessus ausgesprochene Annahme, dass dieser Handel sich längs der Flusswege durch Frankreich und Spanien bewegt habe, durch Nachweisung von Spuren von Phoniciera an diesen Flüssen selbst weiter zu begründen. Sodana ging er zu der Frage über das Bernsteinland der Alten über, und stellte die Bekanntaskaft deraciben mit Ostproussen in Abrede, suchte vielmehr nachzuweisen. dass das heutige Schleswig-Holstein, speciall das Schleswig'scho, für das Bernsteinfand der Alten anzoschen sei , theils als lieimath eigenen Bernsteins, theils als Markt des etwa ans den üstlichern lüstenländern dorthis geführten Bernsteins. Er fügte dem endlich eine kurze Anwendung dieser Auffassungen auf die Reise des Pytheas von Massilien hiern, welche ebenfalls nur eine Landreise auf den gewohnten Handelswegen durch Gallies nneh Sudbritannien and von da langs der Nordseckuston durch Schleswig bis oberhalb des kleinen Belts nach demjenigen Theile der Ostkuste von Juttand, wo dieses um weitesten unch Osten und nach Schweden zu bervortritt, so dass Thulo (Thyle), nach welchem er die akandinavische Halbinsel das Land um Thule nenne, eben dieser dem erwähnten Striche der jütischen Ostküste zunächst gegenüber liegende Theil von Schweden, also ungeführ die hentige Provinz Halland sei, wo der Name Tyloe (oe beisst nur Insel) nicht allein an einer vor liatmetad liegenden kleinen lasel, sondern auch en mehrern andern Punkten noch bis auf den hentigen Tag bafte. Ehedem solle sogar der Name Tyloe Name einer grössern Landschaft dieses Theiles von Schweden gewesen seyn,

# A Catalogue of the rev. II. Tattam's Coptic and Sahidie Manuscripts purchased or copied in Egypt.

- 1. Polis copy of the Pentateuch, in Coptic and Arabic. Very ancient, and beautifully written. Imperfect. Folio.
- 2. Lexicou in Coptie and Arabic. Folio.
- 3. The four Gospels in Coptic. Large, old, and beautifully written.
- The book of Job, in Coptic, copied, and collated with another MS., in Malta, and since my return, with another ancient MS. of the same book, received from Lord Pradhoe.
- 5. The Book of Paulms in Coptic and Arabic, Very ald.
- 6. Part of the Book of Proverbs of Solomon, copied, and collated with Lord Prudhoe's MS.
- 7. Isolah in Coptic, copied in Egypt, and collated with a very ancient

- copy in the Patriarch's library in Cairo, and since my return, with Lord Prodhoc's copy, received during my absence.
- 8. Jeremiah in Coptie, copied in Egypt, and collated with a very old copy in the Patriarch's Library in Cairo, and since that with another copy.
- 9. The Lomentations of Jeremiah in Coptic, copied in Egypt, and collated with two very old copies in Egypt.
- 10. Excited in Coptic, copied in Paris from a very beautiful copy in the Royal Library.
- 11. Deniel in Coptic and Arabic. Quarto. Purchased in Egypt, and collated with two other copies.
- 12. The Twelve Minor Prophets, collated in Egypt with another beautiful, but not very ancient copy.
- 13. The Book of Baruch, copied in Egypt, and collated with another copy in the Patriarch's Library.
- 14. Lives of the Saints in Coptic, said to be a course of reading for one month in the Coptic churches. A fine follo MS.
- 15. Lives of the Saints in Coptic, being a course of reading for the alternate month in the Coptic churches, of the same size and caligraphy as the above.
- 16. Tescury of Dawoud on Medicine, in Arabic. Folio. A famous work on medicine, containing much valuable matter which will be new in Europe. Only two copies of the work known to be in Egypt.
- 17. Illuminated, and complete copy of the Propers used in the Coptic Church on ordinary occasions. Quarto.
- 18. Lexicon in Captie and Arabic. Very closely but clearly written. Quarto.
- 19. Lexicon in Coptic and Arabic, being a copy of the famous fexicon in one of the convents at the Natron Lakes, mentioned by Wilkinson, in his work on Thebes. Large Quarto.
- 20. Coptic and Arabic Grammer, in quarto, and Vocabulary, copied in Egypt, and collated with two others.
- 21. Coptic and Arabic Lexicon, Octavo. Copied in Egypt, and collated with another copy.
- 22. Coptic and Arabic Vocabulary. Octavo,
- 23. Lewicon in Coptic and Arabic. Quarto. Collated with another copy in the Patriarch's Library.
- 24. The book of Pealms in Sahidic, copied in Egypt. Imperfect.
- 25. Part of the book of Exadus. Sahidie. Copied in Egypt.
- 26. Portions of the Old and New Testament, and of the Egyptian Fathers.
  On veilum. Very old. Folio. Beautifully written.
- 27. Sahidic fragments of one of the Egyptian fathers, capied in Egypt. Title wanting.
- 28. Liturgy of St. Basil, in Arabic and Coptic. Octavo.
- 29. Liturgy of Cyril, in Coptic and Arabic. Octavo.
- 30. Coptie and Arabie Liturgy of St. Gregory. Octave.
- 31. Confession of Faith. Coptie and Arabie.
- 32. A quarto volume of the three forms of the hely Communion in the Coptic church, in Coptic and Arabic.

- 33. A beautiful octave volume of the Communion Service of St. Basil, in Coptic and Arabic, containing the introductory service, beginning in the evening, and which is always used before any of the three forms for the Lord's Supper.
- 34. The Service of Thanksgiving after Childbirth, and also for Baptian in the Coptic Church, in Coptic and Arabic. Small folio.
- 35. The three forms for the Socrament in the Coptic Church.
- 36. The Canons of the Apostles in Coptic and Arabic, beautifully written.

  The only copy known in Egypt. From Lord Prudhue. Quarto.
- 37. The Conons of the Apostles in Sahldie. Quarto. A few pages wanting-
- 38. Prayers or Liturgy for the sick, Coptie and Arabie. Small folio.
- 39. The Liturgies of St. Basit, Gregory, and Cyril, Coptie. Quarto.
- 40. Foenbulary in Copile and Arabic. Octavo.
- 41. Grammar and Vocabulary, in Captic and Arabic. Octavo.
- 42. Lifurgy, in Coptic and Arabic, Imperfect. Octavo.
- 43. Ancient and beautiful copy of St. Mathew and St. Mark, in Coptic and Arabic. Folio.
- 44. Lectionary, Coptie and Arabic. Small folio, Imperfect.
- 45. The power and wonders which God did by Holy George, in Coptic. Octavo. Imperfect.
- 46. Very ancient Sahidie Fragments, on vallom, on religious subjects. 174 pages beautifully written.
- 47, Book of the great Festival, viz. Easter, containing all the portions of the Scriptures which are red in the Coptic Churches during Lent. Beautifully written, in Coptic and Arabic. Grand Folio. From Lord Prodhoc.
- 48. Book of the little Festical, viz. Christmas, containing all the portions of the Scriptures used in the Coptic Churches during Advent and on Christmas Day; and besides these all the prayers for the remaining portion of the year, Coptic and Arabic. Folio. From Lord Pradhoe.
- 49. Focabulary in Coptic and Arabic, thick ectave: from Lord Prudboc.
- 50. Liturgy of St. Bezil, Coptic and Arabis, netavo: from Lord Prudhoe.
- 51. Jereminh and Lamentations, in Coptic and Arabie, folia: from Lord Prudhoe.
- 52. The Book of Job, and part of the Book of Proverbs, in Coptie: from Lord Prudhoe.
- 53. Lexicon, in Coptie and Arabic, quarto: from Lord Prudboo.
- 54. The Book of Daniel, Coptie, with the Apoeryphical additions.
- 55. Several volumes of Liturgies and occasional services in the Coptic Church. The patriarch of the Coptic Church has promised me copies of all the Coptic and Sahidie MSS, that can be found among private Christians in Egypt; but from the present state of things in Egypt, I have no expectation of the promise being performed.

There are fifteen volumes of ancient Sabidie manuscripts in the Royal Library at Noples, mostly of the Scriptures, which I examined, but us the library was then closed for the summer. I could not have the privilege of copying them.

There are also a great many biblical Sahidic manuscripts in the Propo-

gands at Rome. These, after a great deal of delay, I was permitted to visit and examine. But as I could only be admitted from four o' clock until six, I did not think it prudent to stay longer, the unhealthy season having then just set in.

I examined the Vaticon and all the other libraries in flome, but found nothing is any of them which we do not already possess.

I examined the libraries at Florence, Bologno, Parms, Milan, and Lyons, but found no Coptio or Sahidie MSS, in them.

I waited eight days at Turin, but was unable to obtain access to the valuable Sahidie MSS. Professor Peyron being absent. I have since learned be did not return until November.

Aum, von Schwartze's Hand: Dieser Catalog enthält nicht alle jetzt im Besitze des Dr. Tattam befindlichen kopt. Mannscripte. So besitzt derselbe unter anderen ansser den Evangelien sämmtliche neutestamentliche Bücher in guten Memphit. Handschriften.

### Schanfara.

Unbersetzt von Prof. Ed. Beuns 1].

Fort, ihr Sühne meiner Mutter! Schirret der Kamente Brust, Denn zu andrem Volk als ihr seid mich zu wenden hab' ich Lust,

Längst bereit ist was ich branche; mondhell winket mir die Nacht; Thier und Sattel sind gerüstet und mein Plan ist wohl bedacht.

Für den Edeln gibts auf Erden annoch einen Zufluchmort, Wo er, Bass und Unbild fürchtend, findet eines siehern Hort.

Auf der Welt fürwahr wird nimmer in der Noth sein wer als Mann, Krüftig wollend, klug vermeidend, Nachts von Rause zieben kann.

Mein Geselle sei statt eurer für gesteckte Pautherthier, Und der Wolf der wilde Renner, die Byane sei es mir.

Was du diesen anvertranet wird bei ihnen treu verhahlt; Nie wird um des Fehlers willen hier verstessen wer gefehlt.

Tapfer sind sie all' unnahhar, nur dans in des Kampfes Glat Tapfrer als sie all' entbronnet meines ersten Angriffs Wuth.

Aber wenn des Siegern Hand non hastig sieh nach Beuto streckt, Bin ich nie der ersten einer, wo nur Gier die Eile weekt.

<sup>1)</sup> Diese nur für das grössere Publicus neue Uebersetzung der barütunten haside würde gar nicht versucht worden sein, nach derjenigen mit welcher ein dem arabischen Dichter cheubürtiger vaterländischer nutängst hervorgetreten ist. Sie ist aber schon vor längeren Jahren geschrieben und hat, wenn auch durch keinen andern Verzug, violleieht dadurch einen Ausprach auf Veröffentlichung, dass sie vollatändig und genan an den fextus receptus sieb unschliebte und sich keine kritischen Amputationen erlaubt. Schwächen und Wiederholungen in einem orientalischen Gedichte sind nicht nothwenlig Einschlebsel von fremder Hand.

Das ist meines Adels Zeichen, das ist meines Hochsinns Brauch; Denn dem edelsten von allen eiemet hohe Grossmuth auch,

Mögen sie mir alle schlen, walche Wohlthan nicht bezwingt, Deren undankbare Nähe weder Lust noch Trost mir bringt:

Mir genügen drei Geführten, eine Klinge seharf und blank Und ein Herz zum Streite feurig und ein Bogen gelb und lang,

Der mir schwirrend lacht entgegen, prangend mit der Riemen Zier, Die am glatten Holze hangen, und mit schönem Bandelier,

Und der, wenn der Pfeil nan abschnellt von der Schne, laut erdröhnt, Wie des Kindes Tod beklagent eine Mutter schreit und stöhnt,

leh hie nicht der durst'gen einer der des Nachts zur Welde führt Und dem Füllen der finmeelin selbat des finters Lubung wehrt;

Bin kein Schwächling der sich knechtisch an das Weib zu Hause blingt. Und mit ihr des Haushalts Sorge klug beruthend überdenkt;

Bin nicht wie der Stranzs zo furchtsam, dessen Herz, vom Schreck erreicht, Aungstlich auf und nieder flatternd dem geschenehten Sperling gleicht;

Bin kein feiger Stubenbocker der nach Weibern kosend lünft. Prüh und spät die Augen schminket und den Bart mit Salbe trünft.

Bie kein Kruppel dessen Fehler keine Tagens glänzens deckt, Der, vom Drehen eingeschächtert, zitterns gleich die Wasen streckt;

Bin nicht einer dem im Dunkel bänger gleich der Busen schlägt. Wenn ihn weglos der Kameelin schneller Lauf zur Wüste trägt:

Führt auf barten Feleraboden nöchtlich mich der kühne Ritt, Stieben instig Ries und Punken unter ihren Itales Tritt.

Qualt mich flanger, antiefriedigt, durch Enthehrung tödt' ich ibn Und mit abgewandtem Blicke schlag' ich mir ihn san dem Sinn;

Schluck', als dass ich betteln möchte, eh den trocknen Stanb hinab, Dass sich über mir nicht dänke wer mir einen Bissen gab.

Wollt' ich diesen flohn nicht meiden, der von Menschen mich verschencht, Würde keinem Trank' und Speise reichlicher als mir gereicht,

Doch mein hittrer Math erheht mich über Unrecht stelz emper Nur so lang ich einsam wandern mir zur Lebensweis' erkor.

Und im leeren Bauche schnur ich mir das Eingeweide zu , Dass es , wie der Zwirn um Rade fostgewanden , kömmt in Rab.

Ungesättigt wande' ich frühe gleich dem magern Wolfe fort, Gleich dem grauen den die Wüste nüchtern jagt von Ort an Ort.

Hungrig zicht er aus des Morgens, spürt umber in Eil' und sucht Bit dem Winde um die Wette seinen Rauh durch Berg und Schlucht.

Und wenn ihn die Gier verlockte und er umkehrt beuteleer, ibralt er und von ferne schallt ihm der Gesellen Antwort her. Die, eutsteischt and grau von Antlitz, flüchtig wie die Pfeile sind Die zu Loos und Spiel der Jäcer kunstrecht schüttelt in den Wind;

Oder gleich dem losgelassnen Weisel der die Bienen hetzt Zum Gestell das hoch der Zeidler für den Schwarm hat anfgesetzt.

Und mit unfgesperrtem Rachen, dessen fletschendes Gebiss Gleich dem Klotze gähnend kluffet den des Schlägers Ant rerriss,

Henit er auf; sie heulen alle, dans es durch die Wüste schallt, Wie verwalster Weiber litage laut vom Todtenbügel hallt,

Schweigt er, treu dem Winke folgend, schweigt der gauze Cher zumai; Jeder in des andern Hunger findet Lindrung seiner Oual.

Elagt er, klagen ale; verstummt er, werden ale ansammen still; Denn Geduld ist doch das Beste we nicht Elage fruchten will.

Richet er endlich um, so kehren eilig sie der Höhle zu Und verbergend ihren Hunger hencheln sie zufriedne Rah.

Früh zum Trunke sehwirrt der Kata brounbestedert Volk beran. Aber meinen flest zu trinken kömmt es spät am Brunnen au.

Beide sorgen wir und eilen, doch ihr Fing ist schleppend schwur, Wührend ich gemüchlich schreitend zieh als Führer leicht Jaher.

Und so stürzen sie herze erst wenn ich satt mich weggewandt, Dass sich Bert' und Kripfe baden gierig in der Grube Rand.

Hüben drüben roft's und drängt sich das Gewihle, wie mit Uast Sich die fakrende Kabile legert zu der Abendrast.

Oder wie vom Wüstendorfe der Kameele Herden ziehn, Also sammeln zich die Schwärme wimmelnd zu der Tränke hin;

Schlürfen aus des Bornes Fülle und entweichen schnell zumal, Eine Schaar Obadha-Reiter, mit dem ersten Sonnenstrahl.

Auf der Erde rauhes Lager streck' ich meinen Rücken bin, Ueber den sich boch und wölbend dürre Wirbelbeice ziehn,

Auf entileischten Arm mich stätzend, deason Knöchel spitz und sehurf Gleich den Würfein aufrecht stehen die der Spieler vor sieh warf.

Klaget wehl die Schlachtengättin dass ihr Schanfara eniBeucht? Hat sie dena nicht lang genog ihn schadenfreh umbergescheucht?

Da, vertrieben aus der Heimat, Neid und Rache ihn gequalt, Um sein Fleisch die Loose werfend ihn zur ersten Beut' erwählt?

Schlift er, lauert schlummerhenchelnd über ihm das Missgeschich Und erspüht zu nouer Qual ihm gramam sieh den Augenblick.

Wohl vertraust mit der Sorge bis ich, deren reichlich Mass Mit des Fiebers Wechselanfall mich verfolgt ohn' Unterlass.

Römmt aie, jag' ich aie von dannen, aber statt ale les zu sein field von unten bald von oben stürmt sie neu stets auf mich ein.

Siehat du gleich der Wüste Tochter hanefuns wandere mich im Sand, Ein erhärmlich Leben fristend, von der Sonne Glut verbranet,

Wisse dass Geduld mein Wesen, meine Sohle fester Sinn, Dass ich mit des Währwolfs Herzen als ein Held bewaffnet bin.

Reich oft, öfter noch entbehrand, weiss ich, recht begütert lebt Nur wer für sich ohne Sorgen vor Verbannung seihat nicht bebt-

Nimmer schafft mir die Entbehrang Ungeduld und Traurigkeit, Nimmer hab' ich auch des Reichthums übermüthig mich gefreut.

Sahst du je den Leidenschaften moinen bessern Sins zum Spiel. Oder dass des Volks Gerede und Verleumdung mir gefiel?

Oft in ciaig kalten Nachten, we der Mann sein bestes Gut, Pfell und Bogen, sich zu wärmen opfert' in des Feners Glut,

Wandert' ich durchs Regenilankel und statt der Gesellschaft war lingers Qual und Grausen mit mir, Nebelschauer und Gefahr;

Tiidtete dem Ried den Vater und den Brantigam der Braut, Und kam, wie ich ausgezogen, haimwärts eh' der Tag gegraut.

Und um Morgen drauf, du ich schon zu Gemnisa wieder sass, Frugen hin und her eb meiner nich zwei Haufen schreckenblass;

"Wahl vernahmen wir der Hande nächtlich Healen auf der fint: Schleicht der Walf vorüber, biese es, oder der flynos Brut?"

"Nein, es war nur dampfes Knurren, wieder sehon zum Schlaf gestreckt Hat wohl ein verscheuchter Habicht oder Rata sie geschreckt."

"War's ein Dechian der nächtlich amging, hat er Böses viel gethan; War's ein Mensch — doch Menschen richten nimmer solches Blathad un!"

Oft such wenn des Hondstags Sonne im Serab die Lüfte schmelzt.
Dass auf glübend heissem Beden rauties sich die Natter wälzt.

lliet' leh keeklich ihren Strahlen unbedeckt mein Augenicht; Ein zerfetztes Tuch bezehützet mir zur Nath der Augen Licht,

Und ein üppig Banzgelocke das der Wind verzaust und schwellt, Wie's mir rings in dichten Troddeln ungekämmt vom Scheitel füllt:

Hat der Salban Wohlgerüche, hat das Waschen lung entbehrt, Und rermengt mit Ungeziefer hat der Unrath dein verjährt,

Oft durchstrell' ich ode Raume, Wüsten wie mein Schild so kahl. End durch nie betretne Plüchen führt mich meiner Schritte Wahl.

Und von einem End' zum andern sie durchmessend zieh ich fort; Kauernd hald, bald steh'nd erklimm' ich für die Nacht den Pelsenbort.

Um mich atreift in Abendkühle der Gesellen fette Schaar; Müdehen gleich mit langer Schleppe glänzen als im Seidenhaar;

Nahn vertraulich mir als war' ich der gefleckte Rock der leicht Lauggehörnt mit schiefen Beinen auf des Berges Abhang steigt.

## Blick auf die Felsentempel Indiens.

Von

#### Erich von Schönberg.

Unter den Bauwerken des Alterthums, die uns mit Erstaunen und Bewanderung erfüllen; sind es numentlich die Felsentempel Indieus, bei deren Betrachtung sich mir oft die Pruge aufdrangte, wie es möglich war, in jener entlegenen Vergangenheit, in welcher wir uns die Menschan unerfahren in hünsten und Gewerben vorzustellen pflegen, dergfeichen Riesenwerke auszuführen. Die Buddhisten sind unbezweifett die Schöpfer der Feisenbauten oder Lehnas in Indien, und fant möchte man geneigt sein zu behaupten, dass, wenn wirklich diese Felsentempel eine Riesenaufgabe für flankraft sind, für die sie zu gelten pflogen, die gnoze damalige fluddhistische Bevolkerung Indieus bei dem finne der Pelsentempel beschäftigt war oder mit andern Worten, dass die Buddhisten gleichsam eine grosse Brüderschaft der thätigsten Steinhauer wie Bildoer waren. Eine nahere Betrachtung der Felsonbouten selbat durfte uns aber zu einer richtigeren Ansicht führen. Der erste Anschein lässt uns allerdings die Krafte einer Nation nüthig glauben zu der Ausfährung der Pelsentempel oder da das, was nicht durch die Menge bergestellt werden kann, die Zeit überwinden mass, so möchte man andern Falles von Jahrhunderten sprechen, die nöthig scheinen diese Bauten zu vollenden; doch dleser erste Anscholn trügt, und wir können aus den Werken selbst niemlich gennn die Krufte und die Zeit berechnen, die zu deren Ausführang erforderlich waren. Denn die Menge der Arbeiter, welche gleichzeitig zu dem Baue verwendet werden konnte, war keine willkürlich grosse, sondern abhängig von dem sich bietenden Raume. Bei einem Houe zu offener Erde kann man Arbeiter in beliebiger Zahl beschüftigen, innerhalb des l'elsens aber, we die ganze Arbeit von einem einzigen Zogango ausging, musste ihre Zahl beschränkt sein, und man kann die Menge der Arbeiter, welche an einem Felsentempel gleichzeitig beschiftigt werden konnten, ohne grosse Fehlgriffe, ziemlich genau bestimmen. Ziemlich allgemein ist man geneigt die Erbauung dieser Felsentempel in die Zeiten der Religionsverfolgangen in Indien zu setzen; ich dagegen möchte glauben, dass wir in den Buddhistischen Felsentempeln des westlichen Indions Banten vor uns haben, die der Zeit der Entstehung des Buddhismus in Indien angehoren, wo die Priestes sich in die Rinsamkeit zurückzuziehen liebten, bier ihren religiösen Betruchtungen unchlebten, und als sie mehr und mehr Anblinger um sich sammelten und durch die Reiebthämer der sich ihren Lobren Anschliessenden sich unterafütst anden, on den Orten ihrer erwählten Zurückgezogenheit allmälig zu diesen flaulen fortschritten. Wenden wir uns zu der naharen fletrachtung der finnlen, au schen wir in einem Pelsentempel, der zum Theil unvollendet verlassen wurde, doublich, dass die Arbeit nur mittelst Schlögel und Eisen, Spirzhane oder Spitzhammer und Schlügel, was auf eins hinausläuft, ausgeführt wurde. Wir schen la Jenem Tempel, dass die Arbeit gleichzeitig in drei verschiedenen Höben stattfand, joden nämlich ein Arbeiter den aberen Theil vorurbeitete,

cia zweiter ein paar Yard zurück den mittleren und ein dritter in gleicher Weise den anteren Theil nacharbeiteto.

Zur weiteren Ausführung einer unnähernden Berechnung der nothwendigen Arbeitskrifte wähle ich, auf das Einzelne eingehend, unter den vielen Rissen und Zeichnungen, die ich von den Felsentempeln nahm, den einen, der. wenn nicht einer der grössten Tompel, auch keinesfalls einer der kleinsten ist. Die innere Höhe dieses Tempels beträgt in indischem Maasse 7 Hat'h 31 Gera 1) oder nach englischem Maasse, die kleinen Bruchtheile unberücksichtigt, 11 Fuss 1 Zoll, oder sagen wir 11 Fuss, wobei unf einen Arbeiter 32 Fuss in der Hibe kommen würde. In der Breite durften wir im boebsten Fall and 3 Hat'h einen Moun rechnen oder auf 3 Yard zwei Mann, gleich 41 Puss ein Mann, da bei geringerem Arbeitsraume d. b. wenn mehr Arbeiter in der Breite angelegt, einer den andern hindern wurde. Der lanere grosse Raum des Tompels hat circa 34 Rat'h Breite und 36 Hat'h Llange oder Tiefe, diess wurde somit in der Breite 8 bis 9, sagen wir 9 Arbeitern, Raum erlauben, was in drei verschiedenen Höhen gleichzeitig 27 Arbeitern Raum giebt; ferner rechne ich auf je 6 Arbeiter 2 Mann zum Räumen und Wegschaffen des abgearbeiteten Steins, was abermals circo 10 Mann betragen würde. Setzen wir somit zur bessern Uebersicht:

27 Mann Steinhauer,

10 Mann Handlanger,

2 Schmiede zum Schärfen der Eisen, und um die runde Zahl voll 1 Mann zum Vorschreiben der Mansse; so beträgt diess

za machen

in Summa 40 Mann,

Setzen wir ferner, dass ein Arbeiter bei dieser Breite von 3 Hut'h und einer Höhe von 2 Hat'h 4 Gera , 1 Hat'h in zwei Tagen nharbeitet, so giebt diess die Länge des Baums von 36 Hat'h in 72 Tagen, somit 2880 Tagewerke zur Ausführung Jener Tempelhalle. Nach dieser Rochnung würden aber 20 Gera boch; 24 Gera breit und 4 Gera tief täglich auf einen Steinhauer kommen oder 1920 Cabik Gara; das ganzo Aushanen des Tempele aber bei eirea 7.373.824 Cubik Gera inneren Raom mit Einschluss sämmtlicher Nebenräume doch ohne Rücksichtsnahme auf innere Thuren und Saulen eiren 4518, Tugewerke betragen, bei 40 Arbeitern also 113 Tage verlangen. Rechnen wir aun, abgeschen von den Bildbauereien als Statuen u. z. w., doch eingerechnet die einfachen Verzierungen an Arabesken und dergleichen, für einen Arbeiter täglich 1 Quadrat Hat'h Wandflüche, so würden wir nach den sich ergebenden Maassen 5758 Quadrat Hat'h oder 5758 Arbeitstage zur Vollendung der Arbeit finden, eloc Annahme, die gewiss biereichen dürfte die feinste Ausführung zu geben, wo es nicht auf Politur der Stelne abgesehen ist. Zu dieser feineren Ausarbeitung des Tempels in Wanden, Saulen, Localitäten im Allgemeinen würden höchstens 250 Arbeiter gleichzeitig angelegt warden kilonen, was in dam vorliegenden Falle 23 Tage Arbeit ergeben würde. Die ganze Arbeit beträgt nach diesem Ansatze:

<sup>1) 1</sup> Hat'h = 18 Zoll oder \$ Yord, 1 Gaz gleich 1 Yard engl. oder 2 Hat'h oder 16 Gera.

4518 Tagewerke. Erste Anshauung des Felsens. 5758 Tagewerke. Peinere Vollendung des Tempels.

Summa 10,276 Tagewerke.

Wollten wir hiernach die Rosten des Tagelohnes, das wir nach den Preisen jeteiger Zeit nicht höber als 4 Ans pr. Tag anschlugen können, berochnen. so wurde diese die Summe von 2569 Rapien betragen, eine Summe, die gewiss weit unter dem zurückbleibt, was man sieh als die Kosten eines dieser Felsentempel nach dem ersten Anscheine vorstellt. Um jedoch in dieser Wahrscheinlichkeitsrechnung einen Ansatz über die zu der Ausführung nöthige Zeit zu machen, so wollen wir austatt der angenommenen Zahl von 250 Arbeitern als Maximum der gleichzeitigen Arbeiter annehmen, dass die Zahl von 40 Arbeitera für die ganze Zeit des Baues beibehalten würde, so gabe dless eine Zeit von 257 Togen, Trotzdem ich von der Richtigkeit meiner Ansätze überzeugt bin, so verkenne ich nicht, dass die hier sieh ergebenden Summen höchst gering erscheinen; doch dürfen wir nicht vergessen, dass wir es hier nur mit der Arbeit an dem Werke selbst zu thun baben, indem keinerlei Material hier in Anschlag kommt, so wenig wie Fohren und andere Kosten der Beischaffung desselben u. s. w. Der Felsen ist das einzige verwendete Material und die Wegschaffung des gelösten Steins bestand nur darin, dass man den Steinschutt unmittelbar vor dem Tempel den Berg binabstürzte, wozu, wie vorbemerkt, eben nicht mehr als auf 6 Steinhauer 2 Handlanger zu rechnen sein würden. Um jedoch jedem etwaigen Kinwerfe zu genügen, dass die Steine harter, schwerer zu arbeiten gewesen seien, als ich dieselben beurtheilte, oder, dass ich das Tagewerk eines Steinbaners zu gross angesetzt hätte, indem ich annahm, dass er täglich 1632 Cubik Gera liisto, so setze man selbst nor die Hälfte, somit anstatt 4518 Tagewerke

> 9036 Tagewerke und hierzu 5758 Tagewerke zur feineren Ausführung, so ergiebt diess

die Summe von 14,794 Tagewerken oder an Kosten 39314 Rupien, à 18 gGr.: gewiss immer noch eine sehr geringe Summe im Vergleich zu den Kosten unserer vergänglichen Wohnungen.

### Zend und Zendik.

Von

#### Prof. Dr. Spiegel.

Ats ich im Jahre 1851 in meiner Pärsigrammatik über die Namen Avesta und Zend aprach, musste ich den tetzteren Namen noch unerklärt lausen. Meine jetzige Ansicht habe ich zwar schon in meiner Uebersetzung des Vendidad p. 293 kurz augedeutet, eine etwas weitere Entwicklung jener Ansicht dürfte jedoch nicht überflüssig seln. Zuerst muss ich noch eine Hauptstelle nachtragen, welche beweist, dass Zend Uebersetzung, Commentar bedeutet. Sie findet sich in der Huzvüresch-Uebersetzung Frg. X. 1.; dieser Paragraph ist mit Farg. II. 1. identisch und kehrt überhaupt öfter am Anlange der ein-

zelnen Capitel wieder. Die Huzvaresch-Uebersetzung giebt hier diesen Paragraphen nicht nochmals wieder, sondern hat bloss die Bemerkung: "Der Zend ist wie er an den andern Orten sich geschrieben findet" (vgl. p. 144 meiner Ausg.). In neueren Schriften der Parsen habe ich noch eine gute Auzahl von Stellen gesammelt, welche theils Avesta allein, theils Avesta and Zund zelgen, so dass ich, was den Gebruneb der beiden Warter unbetrifft, wohl annehmen darf, dass meine früher ausgesprochene Ansieht keines weiteren Beweises mehr bedürfe. - Was nun die Etymologie des Wortes Zend betrifft, so glaube ich, dass dasselbe in der früheren Periode der Sprache zanti gelautet habe und von der Wurzel zan, wissen, berzuleiten sei, welche dem skr. jaa entspricht und öfter vorkommt (Farg. VI. 94. VIII. 5. 28. u. s. w.), sich nach soch im neupers. Ail 55 erholten hat. Zend ist daher etymologisch so viel nis yronger. Doch nicht bloss der Etymologie, auch der Sache nuch wird zend dasselbe sein als yvaious; das letztere Wort bedeutet nämlich, wie Saur (die christliche Gnosis p. 85 ff.) gezeigt hat, die allegorische Auffragung des Textes, und diese Bedeutung des Wortes ist sowohl dem Charakter des uns orhaltenen Zend als unch der Tradition bei Masudi gemüss, welche Herr Dr. Chwolsohn mitgetheilt hat. (Man vgl. diese Ztschr. Bd. VI. p. 408.)

Durch diese Etymologio erhalten wir nuch einen passenden Uebergung von Zand zu Zandik, wodurch der frühere Anstoss beseitigt wird. Ist nümlich zund = prodose, so ist zendik = prodoses und hatte zuerst allerdings die schlimme Nebenbedeutung nicht, welche später mit dem Worte verbunden wurde.

# Aus einem Schreiben des Prof. Dr. Spiegel.

Durch gütige Mittheilung des Herra Murray-Mitchell in Bombay babe ich Nachricht von einem wichtigen gegenwärtig in Bombay erscheinenden Werks erhalten, welches, bei der hoben Bedeutung der altpersischen Sprache und Literatur, auch bei uns in Doutschland mit Interesse begrüsst werden wird. Ich gebe den Wartlaut des mir mitgetheilten Prospectus und füge bloss die Bemerkung bei, dass die Verlagshandlang des Hrn. W. Engelmann in Leipzig Subscriptionen auf das genannte Werk annimmt.

Prospectus of a Zand dictionary in English and Guzrāti by Dhanjibhat Framji,

A dictionary of the Zand has been long felt as a great desideratum by those prosecuting their studies with a view to store their minds with Oriental lore, and also by those willing to devote their leisure moments to satisfying their cariosity as to what their succent predecessors in the East have bequeathed to them in a language, which is now almost obsolete, and which perhaps, if still neglected, will soon perish altogether without leaving behind atrace of its ever having been in existence. This state of matters has led the writer of this prospectua to consider whether he could frame a dictionary of the Zand and Guzrāti languages; but he was not in the outset to sanguine as to think even of ever having the good fortune to place it before the literary world. In fact, the work was first began more with the view of strengthening

bis own studies, than of publishing it; but the success he has attained in the course of its preparation has induced him not to confine his labours to his own closet. In the course of his preparation of this work, the author has had to surmount innumerable difficulties and he was obliged to intersperse therein upwards of a thousand Notes with philological and etymological explanations, so as to render the comparison of his humble opinion with that of the Pérsi priests and the continental Orientalists easy to his readers.

At a subsequent period, it was suggested to the author by some of his learned friends, that the introduction of English into the work would be a great improvement and enhance its utility and value considerably. He readily adopted their suggestion, and now purposes to publish his book is two octave Volumes comprising all the Zaud words with their corresponding pronunciations and meanings in English and Guzráti; and the price he sets upon each copy is only Rupces 35 1), a sum which will hardly pay even the printing charges. The author looks for no remuneration for his labours, which he thinks will be amply repaid, should his work be found, by the world at large, a useful addition as a book of references in the library of Orientalists, and a serviceable assistant to those who are desirous of studying the eastern literature.

A specimen of this work was duly laid before Government for its approbation and patronage; and at its request it was carefully examined by the learned Honorary President of the Bembay Branch Royal Asiatic Society, the Revd. John Wilson D. D., who commenced his report is the following terms:

"I have carefully examined this specimen; and I am happy to be able to say, it exhibits more decided marks of genuine oriental scholarship, than I have observed for a long time in the Parsi community of this place."

A specimen of this work in English was laid before the meeting of the Bombay Branch of Royal Asiatic Society of the 13th of November last, and was also approved of by them. The writer of this prospectus requests a reference for more detailed information on the subject to their report....

#### Contents of the work.

This work will be published in the two languages in two separate velumes, viz: valume 1st in English, and volume 2nd in Guzrâti — with the original Zand words with their respective transcriptions and significations and parts of speech.

In this work upwards of a thousand notes will be interspersed, with philological and etymological explanations, for the purpose of a comparison of the author's humble opinion with those of the Parsi priests and continental Orientalists. At the commencement of this work is a comparative table of the Zand alphabet with those of the Persiam, Pehlivi, Hebrew, Canelform, Sanskrit, Gurrati, Greek and Roman languages, in which their articulation is pointed out in their respective classes.

The Volumes are made up thus: Vol. 1. Zand and English, Vol. 2.
 Is Zand and Guzrati and either may be had singly, for the convenience of parties at Rupees 20. par Volume.

Plate second contains a comparison of the Zand orthography according to the different systems of sixteen Asiatic and European Orientalists.

Part 1st Preliminary discourse on the origin and authenticity of the Zand longuage and Zand Avesta,

Part 2nd Observations and dissertations on the Zand orthography.

Part 3rd Radiments of the Zand grammar.

Part 4th Table of the Zand alphabets according to the different Ravayats and other Manuscripts etc.

Part 5th General remarks on the manuscripts and printed works of the Zand Avesta etc. etc.

Part 6th The Pehlivi Alphabets published with observations on the Lapidary, Caralye and Numismatic, according to the different forms of their alphabets to assist Pehlivi scholars to decipher any of the Pehlivi writings, tablets, manuscripts and coins.

Bombay 12th December 1851.

### Literarische Nachrichten aus Finnland.

Die deutsche Uebersetzung des National-Epos der Finnen Kasenale von Anton Schlesner ) ist erschlenen. — Auf Löunrot's Wörterbuch der Finnischen Sprache wird man leider wohl noch lange Zeit wurten müssen; sein össentliches ürztliches Amt nimmt sust seine ganze Zeit in Anspruch. In Erwartung dieses vollständigen Thesaurus sängt C. G. Borg mit nächstem Jahre ein kleines Lexicon der sinnischen Sprache zu bearbeiten an, ühnlich seinem Schwedisch-Finnischen Wörterbuch, dessen erste ställste bereits vollendet ist, und dessen zweite Hälste, die das Ganze abschliesst, nüchstens erscheinen wird. Doch wird auch jenes speciell für die Kalewala berechnete kleinere Wörterbuch kaum unter 3 bis 4 Jahren in die Hände des Publicums kommen. Indessen wird die Finnische Literatur-Gesellschaft ein für die Schulen bearbeitetes Lexebuch herausgeben, welches die füns ersten Gesänge der Kalewala mit Inhaltsverzeichniss, Wörterbuch und Erklärungen enthalten soll. — Der erste Band der Finnischen Sagen, ein sehr interessantes Werk, wird hald die Presse verlassen.

Eine ganze Literatur für sich ist der literarische Nachlass Castron's, an dessen Berausgabe hier und in St. Petersburg gearbeitet wird. Mit Staunen haben wir die Masse seiner Materialien geordnet. Die Samojedische Grammatik, ein ungehoures Werk, wird von Anton Schiefuer, unter Mitwirkung Sjögren's, aus dem Schwedischen ins Deutsche übersetzt und von der Petersburger Akademie herausgegeben werden. Böhtlingk hat die Bearbeitung der Taturischen philologischen Materialien übernommen, und Schiefuer wird wahr-

D. Red.

Kalewala, das National-Epos der Pinnen, nach der zweiten Ausgabe ins Denische übertragen von Anton Schiefner. Helsingfors, 1852. J. C. Frenckeil u. Sohn. XVI u. 300 SS. gr. 8. — Wir werden auf dieses wichtige Literatur-Denkmal und seine Beziehungen zu dem Oriente später zurückkommen.

scholulich die Burifitische Grammatik zum Druck befördern. Vor kurzem sind noch seine sehr grossen und mehrere Sprachzweige umfassenden Arbeiten über das Jeniseisk-Ostjakische, sowie über das Tungunische au die Petersburger Akademie geschickt worden. Diese Werke umfassen einen halben Weltiheil, und Alles darin ist neu. Die Beschreibung seiner ersten Reise 1838-1844, deren Reduction er noch auf dem Todtenbette voltendete, wird nüchstens erscheinen; Schiefter hat das Werk nus dem Schwedischen ins Deutsche übersetzt und diese Lebersetzung wird bald nach dem Originale ausgegeben werden. Ausserdem hat Custren im Manuscript vollendet: Forlerungen über die Muthologie der Finnischen Völker, wovon ein Theil "über Jumala und Ukko" bereits Deutsch im Bulletin der Potersburger Akademie, Bd. X. No. 1-4, erschienen ist; ferner Vorlesungen über die Ethnographia der Finnischen Völker. Diese Werke werden in Helsingfors allmälig herausgegeben werden. Der zweite Theil seiner Reisebeschreibung wird deutsch in St. Petersburg erscheinen. Legt man zu alledem noch statistische und natiquarische, sowie verschiedene andre Materialien, so muss man über diese ungeheure Ausdehnung der Studien eines so kurzen Lebens, Castren starb 37 Jahre alt, mit Recht erstaunen 1). Seine Werke erregen Bewonderung und Hochachtung. Heilig wird uns Pinnländern immer sein Andenken bleiben.

Die Universität Helsingfors hat wieder eines ihrer hervorragendsten Mitglieder verloren. Am 13. Octhr. starb Professor Wallin, ein unersetalicher Verlust. Ueber seinen literarischen Nachlass weiss man noch nichts Genaueres; er war in der letzten Zeit mit der Bearbeitung seiner Reisebeschrei-

bung für die Geographische Gesellschaft in London beschäftigt.

Paris, Octbe.

Eine vollständige Ausgabe von Firdusi's Schuhnameh in Teheran gedruckt ist hier angekommen. Dem Texte scheint die Reduction von Macan zu Grunde zu liegen.

# Auszüge aus Briefen an Prof. Fleischer.

#### Von Dr. Sprenger.

Calcutta, d. 7. Aug. 1852.

- Vom Itkan fi ulum al-kuran sind 48 Seiten und vom Sikandarnamaï bahri 64 Seiten gedruckt 1). - Die Ausgabe des Ibn Kotay ba ist

t) Um die umfassende Thätigkeit dieses seltnen Mannes ganz würdigen zu können, fügen wir hier noch die Titel seiner früher edirten Werke hinzu: Kalewala (schwedische Uehersetzung). Helsingsfors, 1841. 2 Bde. B. Etementa grammaticae Syrjaenne. Hagfre, 1844. Elementa grammaticae Tscheremissae. Kaopie, 1843. Vom Einfluss des Accents in der Lappländischen Sproche. St. Petersb. 1845. Versuch einer estjakischen Sprachlehre nebst kurzem Wörterverzeichnisse. Petersb. 1849. De affixis personalibus linguarum altaicarum, Helsingfors 1850. Eine kurze lingraphie Castren's auf seinen eigenen Augaben berahend giebt das Conversations-Lexicon. 10. Aufl. D. Red.

<sup>2)</sup> S. Zischr. Bd. VI, S. 405, Z. 13 ff.

mir zugekommen. Professor Wüstenfeld verdient das grösste Lob, aber ich habe viel bessere Handschriften. Eine war schou im J. d. H. 500 defect geworden und wurde dann wieder vervollständigt, mass also wenigstens 800 Jahre alt seyn. Sie hat alle Vocale. Eine undere wurde im J. d. H. 648 copirt, eine dritte 626, eine vierte ist ohne Datam, aber sahr alt. Ich werde daher mit meiner Ausgabe, von der bereits 56 Seiten gedruckt sind, wahrscheinlich fortfahren. — Es wird mir holfentlich gelingen, für das Khulasat al-sfkår des Abū Tālib, dessen Autograph in Lucknow liegt, und für das Tohfat al-Irākain des Khākāny mit Commontar, passende Herausgeher zu finden. — Vor einigen Tagen habe ich die in Delhi erscheinende Ausgabe des liokhāry erhalten. Zwei Drittel sind gedruckt. Es ist ein schöner Folio-Band; die Vecale sind sehr richtig gesetzt und die zahlreichen Randglossen von grossem Werthe. Diese Ausgabe verdankt ihre Existenz zum Thuil mir.

#### Von Dr. E. Smith.

Bhamdun auf dem Libanon, d. 16. Aug. 1852.

- Wir hatten, wie Sie wissen, zu unserer ersten gröszeren arabischen Schrift 1) aus Boston sehon früher eine in denselben Verhältnissen ansgeführte bleinere bekommen. Jetzt ist der Guss einer noch bleineren Gattung beinabe beendigt, and so eben haben wir eine vierte ganz kleine bastellt. Gleichzeitig sind die Matrizen einer grössern 213-Schrift von dort bei nus eingegangen. Nach meiner Vorstellung von den Erfordernissen einer orientalischen Bruckerei bedürfen wir nun noch Tallik-Charaktere, die als Cursivschrift gebraucht werden können. Aber zur Beschaffung von Vorzeichnungen dafür fehlt mir jetzt die Zeit. - Unsere arabische Genesis 5) ist sehon längst gedruckt, ebeuse die erste Numar der Verbundlungen unserer Gesellschaft 3). Ich stehe mit moiner arnbischen Bibelübersetzung jetzt bei dem 33. Capitel des Deuteronomiums, und wir gedenken in Kurzem den Pentateuch mit Randeilaten zu drucken. Nach Beendigung desselben will ich un das Neue Teatament geben. - Unsere Gesellschaft hat, wie gewähnlich, während des Sommers Perien. Vergangenen Winter waren unsere ordentlichen Versammlungen etwas schwach besucht, aber die öffentlichen Vorfesungen zogen weit mehr Zubörer un als früher. Zwel andere, von den Griechen und Katholiken uns entgegongesetzte Gesullschaften haben uns einige unserer Mitglieder entzogen; denn obgleich die unsrige rein wissenschaftlich ist und religiöse Controversen durch ihre Statuten ausschliesst, so besorgt man doch, dass sie eine dem Protestantismus giinstige Tendens haben künnte.

<sup>1)</sup> S. Ztschr. Bd. I, S. 357, and Bd. VI. S. 436, Anm.

<sup>2)</sup> S. Zuchr. Bd. IV, S. 520, Z. 22 ff.

<sup>3)</sup> S. Ztschr. Bd. IV, S. 520, Z. 27 f. u. Bd. V, S. 96, Z. 15 fl.

#### Von Prof. v. Kremer.

Alexandrien, d. 20, Sept. 1852.

In Cairo ist jetzt der Originaltext des anthologischen arabischen Werkes gedruckt erschlenen. Nan soll elu für المستظرف في كلُّ في مستطرف Aegypten höchst wichtiges Werk, nämlich die des Makrizi, unter die Presse kommen. In Cairo and Alexandrien hat man ausserdem viel Gelegenheit, persische, meistens in Indien lithographirte Bücher zu kanfen; so aind das Sah-name, die Werke von Nigami und Hafip ausserst zahlreich und billig zu haben, wie sich überhaupt die Erzeugnisse der indischen lithographischen Presse durch grosse Wohlfeilheit auszeichnen. An arabischen Handschriften hingegen ist hier grosser Mangel, indem das Schönste und Beste von Enropäera schon weggekuuft worden ist; die wenigen guten Mannscripte aber, die sich hier und da in den Häusern reicher Lingebornen befinden, lasst man unbeachtet in irgend einem Wandschrank den Würmern zur Boute werden. Ich schätze mich daber sehr glücklich, hier in Alexandrien an enserem Honorur-Dragoman, einem gewissen sich, der sich auch durch Kountnies des Persischen und Türkischen auszeichnet, den Besitzer einer recht schönen Sammlung arabischer Handschriften gefunden zu haben. Sie zählt gegen 400 Nummera, und wenn auch an geschiehtlichen Werken arm, enthält sie doch eine grosse Anzahl werthvoller Anthologien und Diwane, von denen ich die wichtigaten für mich absehreiben lassen werde. Mit nüchster Gelegenheit übersende ich Ilmen eine von Herru مخلع verfasste und in Caire gedruckte urubische Uebersetzung des Gollstun. Ich habe von ihm ein Exemplar für die Deutsche morgenfündische Gesollschaft erlangt.

### Von Herrn W. Wright.

Loyden, d. S. Nov. 1852.

— Meine Ausgabn der Reisebeschreibung des Ihn Gubair ist im Druck beinahe fertig und wird noch vor Jahres Ende in ihren Händen seyn. Was die mit deu Herren Dozy, Defrémery und Erohl unternommene Ausgabe von al-Makkarl's Geschichtswerk betrifft, so habe ich für meinen Theil nur erat die nothwendigen Collationen mit Handschriften der Kaläid und des Matmah von ihn Khâkân, Ihn Khâkân u. s. w. gemacht. Während des Winters gedenke ich in St. Andrews, wohin ich nächstens zurückkehren werde, über dem Ganzen zu arbeiten, im Frähling aber nach Lendon und Oxford zu gehn und dort das Einzelne auszufelten. — Für künftige Heransgabe habe ich mir zwei Werke ausgewählt: 1) den Kämtl von al-Mubarrad. Ausser dem hiesigen Exemplare (Dozy's Catal. I. p. 204) und den beiden andern in Wien und Petersburg giebt es nach Ztschr. d. D. M. G. fid. VI, S. 543 i. Z., eins zu Ehodus, das mir aber wohl unzugünglich bleiben wird. Von dem lühalte läszt sieh in wenig Worten keine genügende Vorstellung geben. Auf eine Anekdote von 'Ali bin Abl Tälib oder al-Haggaß folgt z. B. eine grammatische Er-

örterung über die Porm Jas; diese führt auf ein Gedicht, das gehörig annotist und commentist wird; hieran knupft sich die Erklärung einer beilung erwähnten Ueberlieferung; wornuf wir uns plötzlich wieder bei al - Haggag befinden. So geht es durch das ganze Bach fort: überall auziehende, lehrreiche Mannigfaltigkelt, aber ohne planmässige Ordnung. 2) Die Hamasa von al-Buhturi, nach der Leydner Handschrift, der einzigen mir bis jetzt bekannten (Dozy's Catal, II, p. 5). Sie ist sehr gut geschrieben, aber nicht ganz vollständig, indem an zwei Stollen je ein Blatt und an einer Stelle zwei Blätter fehlen. Ausserdom sind die Namen der Diebter, denen die betreffenden Verse angehören, einigemat ausgelassen. Da es in manchen Fällen nützlich, wo nicht nothig seyn wird, undere Exemplare der hier angeführten Dichterproben zu Hulfe zu nehmen, so habe ich bereits angefangen mich nach solchen umzusehen. Einige finden sich in den Mu'allahat und der Bamilan des Abo Tammam, andere in dem Diwan des Imrun'i-Bais, für welchen mir eine Vergleichung der Slane'schen Ausgabe mit der Leydaer Haschr. 801 (Dozy's Catal, II, p. 33) etliche dreissig neue Bruchstücke zugeführt hat, Perner babe ich Abschriften genommen von dem zweiten Bande des Diwans der Hudailiten (weiter ist nichts davon hier, s. Dozy, II, p. 11), dem Diwan von Garir (unvollständiges Unicum, s. ebend. p. 41), den kleinern Gedichtsammlungen von Tabman und al-Hadira (s. ebend. p. 38 n. p. 35), alle mit Commentaren verschen. Endlich habe ich noch den zweiten Theil der lidschr. 901 copirt, welcher Todtenklagen, marati, von frühern Dichtern euthält. Diese letzte Sammlung ist so ziemlich druckfertig, mit beträchtlichen, aus verschiedenen Quellen geschöpften Zusätzen, deren keiner unter das Ende der umnijadischen Dynastie herabgeht. - Nächsten Sommer soll mir London die Mufaddalijjat, Oxford die Diwane der Sechs Dichter und die Nakaid von Garir und al-Farazdak, Paris weiterhin den ersten Band des Diwans der Hudalliten liefern. Ausserdem will ich in England noch zwei oder drei solche Werke durchlesen wie den Sarh sawahld al-talkhis, al-Sarisi's Commentar zu al-Hariri und den des Ibn Nubûta zu Risâlat Ibn Zaidûn. Sie gehen, ich habe Arbeit und Pläne für mehrere Jahre, - wenn ein Adamssohn so weit binaus rechaen darf. Doch das Nachste ist al-Makkuri; hierauf soll mit Gottes Hillfe die Humliss und dann der Kamil folgen.

# Brief des Prof. Tornberg an Prof. Stickel.

(S. Bd. VI. S. 115, 285, 398.)

Lund, d. 29. Aug. 1852.

An Ihren Untersuchungen über den einzeln stehenden Abbasidischen Dirhem aus Zerund habe ich den regsten Antheil genommen. Mit Ihrer Lesung bin ich im Ganzen einverstanden. Der Prägort ist ohne allen Zweisel Zerund, und das Jahr, soweit die Züge es erkennen lassen, wehl 182. Dass es nieht 192 sein kann, beweist das gut erhaltene Exemplar einer Zersudjer Münze von 192, welches ein glücklicher Zusall so eben in das Stockholmer Cabinet gestihrt hat und von dem ich hier einen ziemlich wehl gelungenen Abdruck beilege. Die Verschiedenbeit dieses Stückes von dem Ihrigen ist so augenfallig, dass die beiden Münzen en verschiedener Zeit geschlagen sein münsten, wenn diess auch nicht schon durch den Namen All bestätigt wurde. Es kommt wohl bisweilen vor, dass der Avers Kuffacher Minzen durch Unachtsumkeit des Minzers mit alten Stempelu geprägt ist, aber ich erinnere mich jetzt keines einzigen fielspiels von einem golchen Missgriff auf den filtern Abbasidischen Birhomon aus persischen Provinzen. Die neue Stockholmer Munze vordient, wie ich glaube, die Beachtung der Gelehrten. Sie hat viele Berübrungspunkte mit der Petersburger, von Staatsrath Dorn (Zeitsehr, d. D. M. G. VI, S. 402, Nr. 3) citirten Minze aus Zerendj vom J. 193; allein nie weicht doch nuch wieder stark von ihr ab. Das Jahr ist 192 und der Prügert Zerendj. wie Sie deutlich sehen. Auf dem Revers steht oben der bekaante Name 2.3.9. anten wieder eine crux. Das da belindliche Wort hat vier Buchstaben: ein Elif, ein - (g oder -), ein b (6 od. 3) und zuletzt ein p. Was bedeutet wohl dieses Wort? 3) leh möchte hier nicht gern eine Bezeichnung der Metallgute des Dirhems finden. Wenn ich alle mir bisher bekannten Zerendjer Münzen zusammenstelle, sebe ich in den meisten zwei Elgennamen auf dem Revers, einen oben; den des Statthalters der Provinz, einen unten: den des Münzaufschers, wie ich vermutbe, oder des Schatzbeamten. cinigen findet man nur einen Namen, den des Statthalters, und dann meistens unten. Ausser dem gewöhnlichen & findet sich bier keine besondere Marke des Münzers. Ueber den letztgenannten Beamten, sei es ein Münzaufseher oder ein Schatzbeumter, sehweigt gowöhnlich die Geschiehte, und das Rathen wird hier von wenigem Nutzen sein, da die Kuüsche Schrift so unbestimmt ist, unioglich kann ich hier الحم auf dem beaagten Petersburger Dirhem); vielmehr ware احكم احكم احكم المادة على المادة على المادة على المادة ا zu lesen; jedoch für jetzt muss ich diesen Punkt unentschieden lassen. Wenn das Petersburger Exemplar vom Jahr 192 wirklich dieses Jahr und dennoch auf dem Revers den Namen Ali tragt, kann es, wie mir deneht, nur so erklärt worden, dass zwei verschiedene Stempel benutzt worden sind. Doch dem sei wie ihm wolle, das steht bei mir fest, dass das unterste Wort der Stockholmer Munze ein Eigenname ist. Sollte es nicht auch mit Ihrem . 51 dieselbe Bewundtniss haben? Ich finde keine andre Möglichkeit für die Lesung als die Ibrige. Allein ein Eigenname kann sich doch schr gut in diesem Buchstaben verstecken. Das Facsimile des Dirhems giebt nur eine einzige Semerkung an die Hand. Der erste Buchstabe geht bier weit unter die Linie, ganz so wie z gewöhnlich im Wortunfange, während Elif in der Regel auf der Linie steht, und, wenn es nicht mit dem folgenden Striebe zusammenschmitzt, im Wortanfange rochts gebogen, wie L, erscheint. Ich überlasse diese Bemerkung Ihrem Urtheile, ohne viel Gewicht darauf zu legen.

<sup>1)</sup> Sollte es nicht اَحْكُمُ bene casus est (namus) gelesen werden dürfen,

Vielleicht wird der Schoos der Erde, bei nas so freigebig mit Kufischen Münzen, noch viele Zerendjer Dirhems an den Tag bringen und so alle ausere Zweifel lösen. Seit dem Erschelnen meines Cataloga haben wir schon wieder Einiges bekommen. Ich füge hier eine Liste von 88 Münzen bei, die Sie in meinem Cataloge nicht finden und die seit 1848 zusammengebracht worden sind, Jedes Jahr gräht man mehrere Pfande an Gewicht aus und immer kommt etwas Neuen uns Licht. Vielleicht liefert Ihnen diese Liste einem kleinen Beitrag für den zweiten Band ihres "Handhucha".

Der Druck des 12. Bandes von Ibn-el-Athir wurde im letztvergangenen Februar unglücklicher Weise durch eine Feuersbrunst im Papiermagazin der Upsalaer Druckerei unterbrochen. Da alles von diesem Bande Gedruckte wie auch das vorräthige Papier vernichtet wurde, masste ich mit vielem Geldverlaste von neuem aufungen. Hoffentlich beendige ich jedoch den Druck zur nächsten Ostermesse, da schon die Hälfte wieder fertig ist.

Ergebenst u. s. w.

Nach brieflichen Nachrichten haben Gol. Williams und Loftis in Susa ausgedehnte Ruinen eines Marmorpalastes ausgegraben mit Sculpturen und Keiliuschriften, letztere zum Theil in druifachem Text, wie die in Persepolis. Die laschriften enthalten die Namen der paraischen fönige Darius und Artaxerxos. Die 60 Fuss bohen Sünlen sind zerbrochen und zum Theil verschwunden, nur die Piedestale steben noch an ihrer Stelle, und sie tragen meist die Sculpturen und Inschriften, welche Loftus in Papier abgeklatscht hat. Der Ban selbst ist dam in Persepolis sehr übnlich. Loftus hat auch in den Bakhtiari-Gehirgen interessante Entdeckungen gemacht und Inschriften copirt.

Amerika. Die Versummlung der American Oriental Society im Oct. 1851 wurde in New Haven im Hause des Prof. Salishury abgehalten. Prof. Gibbs legte einen von Missioner Dwight eingesandten Catalog aller bekannten älteren armenischen Schriften vor und theilte Einiges aus der dazu gehörigen Einseltung über den Werth der armenischen Litteratur mit. Eine Abkandlung von Miss, Henry Ballantine "über den Zusammenhung der neueren Spranhen Indiens mit dem Samskrit und andern orientalischen Sprachen", welche gleichfalls mitgetheilt warde, unterscheidet unter den heutigen Sprachen Indiens drei Gruppen: 1) die vom Sanskrit ganz verschiedene Sprache der Gebirgsstämme, welche in viele Dialecte zerfällt; 2) Tamil, Telugu, Comeri und Malayalim im Süden, zu Linum Stamm gehörig mit Beimischung von Sannkritwörteru; 3) Hindi, Mahratin, Guzerati, Marwadi, Sindhi, Penjahi, Uriya, Bengali, Hindustani im Norden, alles der Masse des Materials nach Sanakrit-Sprachen, jedoch auch diese mit einem originellen Element, das entschieden nicht Sanskrit ist; besonders führt dies der Vf. in Bezug auf das Mahratta mis, was bei der Versummlung einigen Widerspruch fand. Ferner wurde Perkins' Uebersetzung der syrischen Geschichte Alexanders des Gr. vorgelegt 1), ein sohr fabelhaftes, wahrscheinlich aus spätern griechischen Quellen geffossenes Werk, theilweise verwandt mit dem von Card. Mai gefundenen Julius Valerius. Darauf folgte von Seiten des firn. Macy eine Besprechung zwei neuer chinesischer Werke, wovon das eine von Dr. B. Hobson verfusste die Elemente der Astronomie behandelt; das andere von Dr. Macgowan ein Philosophical Almanac ist, der die Chinesen besonders über die Anwendung den magnetisch-electrischen Telegraphen belehren soll. Ilr. Salisbury gab Notizen über phonicische und agyptische Monamente, die sich auf Malta und den umliegenden Inzeln gefunden haben, nach dem 1851 erschienenen Buche von Cesare Vassailo. Hr. Hoisington sprach über das philosophische Werk der Saiva's im sudlichen Indien "Tatwa Kuttalei" und zeigte, dass es eigentlich ein System der Anthropologie enthalte. Der Prases der Versammlung, Ilr. Woolsey, las eine Abhandlung über die Racen und Sprachen des Kunkasus. Er glanbie aus geographischen Namen erweisen zu kannen, dass einige der jetzt nördlich am hankasus wohnonden tatarischen Stämme seit unvordentlichen Zeiten sebon ihren Sitz dort haben. Er wies auf die Verschiedenheit der Sprachen bei den eigentlich kaukasischen Völkern bio. Während das Ossetische entschieden der indegermanischen Familie angehört, leuchtet dies bei dem Georgischen, Lasischen und Sannischen weniger ein, noch ferner stehen die Sprueden der Circussior, Abassen u. a. Unter den übrigen Mittheilungen war noch von Interesse das Leben des Gautama, aus dem Birmanischen übersetzt von dem Miss. Chester Bennett.

In der Sitzung der Gesellschaft vom 13. und 14. Oct. 1852 berichtete Br. Murdock über das syrische Buch des Paradieses von Abd-ische (Ebedjesu); wavon Miss. Merrick der Gesellschaft ein Exemplar geschenkt hatte. Dasselhe ist uns aus Assemani's Bibliotheca orientalls (III, 1. S. 326 ff.) hinlänglich bekannt als ein syrisches Sprachkunststück, den vielgerühmten Hariri'schen Makamen als Rival gegenüber gestellt, in welchen letzteren der gläubige Bischof von Zobe laut Varrede nur "einen mit Bildern geschmückten Viehstall und ein übertünchtes Grabes sieht. Trotz der geschmarklosen Form ware die Herausgabe des Werkes besonders anch wegen der vom VI. selbst beigegebenen sprachlichen Erläuterungen sehr verdienstlich. Demnächst wurden Nachrichten des Dr. De Forest in Beirut über Ralnen in Colesyrien, zwei buddhistische Tractate aus dem Chinesischen übervetzt von Miss. Talmage, etwas liber die Geschichte Pegu's von Mason, und Vocabularien zweier in Assun gesprochenen Dialecte von N. Brown. Es folgte ein von Hen, Whitney (einem Schüler von R. Roth und A. Weber, wenn wir nicht irren) eingesandter Aufsalr, über die hunptsüchlichsten Resultate der neueren deutschen Veda-Studien, Ilr. Salisbury sprach über das ehinesisch-syrische Monument von Singan-fu. Eine zweite Abhandlung über Buddhismus in Hinteriodien von Mason, ein Brief von R. Roth über den sittlich-religiösen Gebalt des Veda und einigen Andere machten den Schluss.

Die Bibliothern enern ist jetzt mit der ülteren Zeitschrift Biblion Bepository vereinigt und wird seit Prof. Edwards' Tode (20. Apr. 1852) von Prof. Park und Taylor zu Andaver redigiri. In dem Jahrgange 1851 ist nur

<sup>1)</sup> S. Ztschr., Rd. IV. S. 519, Rd. V. S. 393.

Weniges enthalten, was die orientalischen Studien nüher berührt. Prof. R. D. C. Robbins (Middlebury College) handelt im Januarheft über drei Stellen der Genesis (IX, 25–27. XX, 16 u. L., 26). Noch weniger als diese Bemerkungen gehügt der weitläufige Aufsatz von Rob. W. Landis im Octoberheft S. 802 ff., welcher die alte Erklärung der Stelle Pa. 22, 17 zu vertheidigen sich abmüht. Die beste Abhandlung ist die von Benj. Danles über die Grundbedeutung von ΔΩΣ βαπτίζευθαι (S. 554–563). Der Vf. entscheidet sich mit Recht für immergi, s. ausser den vom Vf. beigebrachten Stellen such Burhehr, die amore dis, ed. Leugerke 1, 18. vgl. Zischr. Bd. V. S. 266. Noch mag ein anouymer Artikel erwähnt werden, der eine Musterung der neueren Werke über Eleinasien enthält, S. 857 ff. E. B.

Die aummtliehen erhaltenen Denkmaler der Zend-Spruche und alle alteren Ueberreste der Zoronstrischen Lehre werden bald vollständig in den linden der Publicams sein. Ilr. Westergaard hat den Druck der zweiten Abtheilung seines Zendavesta, welche dan Vispered und die Vesht enthält, fast vollandet, und Ilra, Spiegel's Ausgabe des Vendidad wird hoffentlich bis Ende dieses Jahres ansgedruckt sein; das Variantenverzeichniss, das an Umfaug dem Texte ziemlich gleich kammt, abwahl er mit den kleinsten Typen gedruckt wird, ist bis zum 18. Pargard vollendet, und chenzo weit ist die Husvaresch oder Pehlevi-Lebersetzung vorgerückt. Die Einteitung wird eine Erweiterung der früheren Abhandlung des Verfassers über die flandschriften des Vendidad bilden, in einer Iranischen Alterthumskunde wird Ilr. Spiegel die gesammten Resultate seiner ausgedehnten Studien über die alten Culturstanten Weatneiens niederlegen. Die Parsen selbst scheinen durch den Einfluss europäischer Bildung zu einer wissenschaftlieben lieurheitung der Spruche ihrer Vorfahren angeregt zu werden, wie die oben (S. 100 ff.) mitgetheilte Ankundigung eines Zend-Worferbuches heweist. Ob das von Burnouf handsehriftlich in mehreren fländen hinterlassene vollständige Wörterbuch der Zend-Sprache wird gedruckt werden, ist noch nicht entschieden; alle Freunde des Orients konnen dies nur lebhaft wüngehen.

### Atharva Veda.

Die Liedersammlung des Atharvan, die einzige anter den verlischen Sanhitäs, welche noch der Veröffentlichung wartet, wird von Prof. Roth und W. D. Whitney zur Herausgabe vorhereitet. Die Ausgabe soll nach ihrem Plane kein einscher Abdruck des Textes sein, sondern zugleich Hüffsmittet zur Erklärung darbielen, soweit dieselben auf engem staume nunnmenzubringen eind. Dazu ist besonders zu rechnen die Angabe der Paraffelen und sonst verwandter Stellen und den übrigen vedischen Büchern, kurze Inhultsungabe für die einzelnen Lieder, ein Glossar über Namen der Götter, Planzen, Thiere u.s. w., eine Aussührung über Composition und Charakter der Sammlung. Auch uns der zum Atharvan vorhandenen grammatischen und rituellen Literatur sollen die zum Verständniss der Form oder des Inhaltes der Lieder wesentlichen Angaben ausgehoben werden.

# Bibliographische Anzeigen.

Epiatulne Novi Testamenti coptice edidit Paulus Boetticher. Balao ap. Anton 1852. gr. 8.

Br. Dr. P. Bötlicher hat sich die schöse und belehsende Aufgabe gestellt. den griechischen Text der heiligen Büeber des Neuen Testamentes so berzustellen, wie ihn die morgenläedische fiirche im vierten oder fünftes Jahrhundert gehabt hat. Eine Vergleichung der syrischen, koptischen, urmenisehen, athiopischen und philoxenianischen Texte nach den besten Ausgaben und den aliesten Handschriften, die dem Herausgeber zu Gebote steben, soll dazu dienen den Text kritisch berzustellen. Ich zweifle nicht im mindesten daran, dass dies auf solchen Grundlagen möglich sei, aber nur anter der Bedingung der strengaten Gewiesenhaftigkeit in der Benutzung des kritischen Apparats; und in dieser Hinsicht lässt fir. Il. in der vorliegenden Ausgabe der koptischen Episteln Vieles zu wünsehen übrig. Ganz abgesehen von der oft unerklärlichen Trennung der Würter wie z. B. Röm. IX. 15 me'n on't, X, 15 ne-on-aner etc. statt men-put, neo-naner, ganz abgeschen von der falseben Bezeichnung der Wörter durch Accente wie nint, mitor. er à, er aq etc. statt mm, mmoy, er a, er aq, bat lle. Dr. B. einen Text hergestollt, der nicht nur die vorzäglichsten Varianten der Codd. nicht enthält; zondern Warter, ja sogar ganzo Satzo ausgelassen, die selbat mit dem griechischen Urtexte vollstündig harmoniren, ohne sieb Irgendwie darüber zu rechtsertigen. Werden Varianten citiet, so sind sie oft folseh. wenigstens aber unrichtig accentuict. Zum Beweise für obige Bobnoptungen lasse ich die Varianten des ausgezeichneten Berliner Cod. 116 fol. zu der "Epistola ad Romanos" beigebenda folgon 1). Hr. Dr. B. kennt davon nur etwa 30, und leider! trifft auch diese mein obiges Urtheit, denn z. fl. p. 94, 8 hat der Cod. "arapini statt arap", p. 95, 14 prior niten statt 9 "irrent, p. 73, 35 mc. st., wahrend fir. Dr. B. behauptet der Cod. habe "the pro primo te" u. s. w.

Epistola ad Romanos.

(Cod. 116 fol. Berelini, inscriptus † anoctohu naphoc toy avoy anoctohor npoc pomeoc.)

Cap. 1. v. 1 e in quiten" 2. écopah 3, addit e pest nequippi 3, ehoà aique its fere semper. 3, nunou 3, nata † cap; articulo † adjecto. 4. ècopah 5, das en 5, nue 5, espai (a versa fito usque ad 1800 magna

<sup>1)</sup> Auf die Abweichungen in der Accentuntion nehme ich nur höchst selten Rücksieht. Jeh bemerke hierbei, dass der Codex die Paset-Accentu unwendet. Da die Druckerei dieselben nicht benitzt, au habe ich in folgendem die gewihnlichen Accent-Buchstaben anwenden missen.

lacuna) 18. add, post xone: mifen 20. postpuroy add, it 20, pro ève: ivre 20. метноу 24. сихитот рев сихинорот 25. пи ет хүш." 25. фи ет аде." 26. add. è ante тотфтения 26. è от пара рее ст пара 27. mil pro oyung 27. add. oyoo et anie eyest 27. hexerreme pro веже ет с". 28. семпул рео сще 29. адонта рео адина 29. попирід нем панід рго и." п." п." 31. атнаї 32. же и пи рго ne nu 32. monon ne pro m. ne. Cap. II. v. 1 engan pro mno." 3. èven pro n'ven 4. verbs nep natapponin untappossis add. post in part sicot grace, text. 4. anoxecoe pro anex." gr. avoge. 4. exertania pro - noia 5. numer 5. mope pro super 7. add, vap post nit men 7. add. 2e post of moy 7. contat 7, en enco pro ne". 10. гтеропій 12. гтарер віз 13. гторна 14. ви. не ром сщин пар 14. фісі рго фусі 14. сеері 14. милуатот рго мин матор 15. от отор и ром потрит 15. суптание рео стина". 15. отоо ере 15. им. è ригот ром натичория 15. стваер fucturi pro eyep facientes. 16. hte pro etc 17. add. De post sede, gr. el de mi. 18. систоти рев ис." 18. соти отор пер рев ситти спер и воstrucisti te per legem. 19. iete ni bedder 20. am. orog pasi aront, its et gr. 20, irre ni normi pro it us u." 20, ni cari 21, add, it post oyai 21. om. è note gress 26. oyxot pre oyxi 26. censone naq eye". 27. om. nomh ivre post eexuit at, sient gr. 28. cooping ne 28. m cifis 28. add. enon post oyumo 29. on. oy aute coas 29. om. ne post puises an. Cap. III. v. 2. add, vap post aren 4. add. же ром стебнорт 5. alld, те ром теже 5. qua pro equa 7. метноух 8. от рес ота 8. или. отор розг имод 8. из пеонанст pro us u." 9. add. vap post mopu, gr. neogranoineda pão, et sie codd. оппов. 9. сере 11. пеока 13. морат 14. пем шащи рев пем енц." 16. птал" рео ттал". 21. атерысоре рео стеры." 21. uxe pro ecol geren, quare its vertendum est: testificantur fex et prophetne. 22-23. May pro you ay(cpuoh). 23. om vap post nohi 26. пориг рго и сриг 26. от. Ил. вошен и христос 27. по помос pro ofnoxioc. Cap. IV. v. 4 on ac ex epome pro on ex ep." gr. 10 de toyacontro. 5. quant pro equant ze 5. mais pro omais 5, щодши м нед" рго щорен нед". 5. è од месты рго ед м" 6. HTC & DAD pro CT & DATED 6. OB. At ante III MARAP." 6. манаргос рен манарисмос. 8. от. фи ром рими. 9. манаргос vid. v. 6, 9, nr ceks 9, om, ne ante merarceks 10, om, verba † meratceli eggen Sen 11. add. XH post on er 12. fin. add. евой рам пшот. 13. фиомос рев иги". 15-е от жинт рев ст ж".

17. ATXAN posureunt te, positus es pro atXan posui te, rideina os. 17. it equion pro ne equion 18. è or guil pro ey out, tum add. orog post guib 19. guze 19. eq it gpat den à p pro aq it 9." d." ат Б. 20. om, ете роз отор. 20. месатная 21. om. отор sient gr. 21. omr pro our 23. a aner pro n er 24. unr nagt tum er agropnoch 24. er amoyr. Cap. V. v. 1 er agomaion. 2. on et a n." 2, et enogi è paren il opui pro et andoi è paren 3. xe in gongen pro ne in g." gr. \$ 3/1906 3. è or gynom." pro er gynom." 4. ne pro ne post gynom." 5. èo orah èt ayting 6. er pro eri 7. or pro ni mio neonaneg 9. è aromaio il pro ет атоматоп 9. ѝ ориг рго е ориг. 12. от тирот рам пови 14. adda a duoy op pro adda duoy agep, tem asau ma аштене 14. ите рго ете 15. fin. м по дают рго по дают 15. от. post maddon (m) ne guot verba: of ment amped den ne guot ure ni puisis [gratia] dei atque donum in gratia [bomiais] gr. n zeipis rov deov sni i daged de záperi sra. 15. a or ming pro è or m." 17. à puoy ep rectins pro à quoy agep 17. et ayes pre co nads, prior lecture magis ad gr. lauddrorres. 21. ma it enco pro ma enco. Cop. VI. v. 2 ne et pro un et 2. Sen huosi pro à huosi 3. gantenem pro giantetement 3. om. è post mac. 4. kata pro in pont. 6. encent refemme pro encent. 8. on nemag 9. n granter an pro qu". 10. equand pro qui,", tom gond pro quind. 11. epe-Tenone pro eperenunes. 12. neveneussa pestra corpora pro neven c." vestrum corpus. 14. vap an Sa conoxioc, partie, an post cap pos. 15. add. ne post or ne 15. Sen pro Sa post adda. 19. è tam amor pro ne tam amog, vox enim me toman, ad quan маюс, femini gen. est. 19. и орни бен на тоубо рго è орни è итоубо. 21. бан рго бас 22. иdd. е розе тоубо 22. пе ща спер. 23. nomer. Cap, VII. v. t. nenennoy mostri fratres pro nacunoy mei fentres, gr. tantum ádelgoi 3. near ne opas cum alio pro next ne pat cum alio viro, gr. dedoi tripp. 3. peasoe ac 3. fin. ne opat рго не ом. 4. опека рго опете 4. ете не фи ет 4. ет миоут 5. 11 (pro è) n torrag. 6. e nagamoni muon n sure que (lex) detinebut nor in se pro è nayanoni annon il Sure in qua detinebunt nos, tam ginene pro guiere 8. add. è ante entoquià 12. fin. Te pro ze, tom namec ne pro namec. 15. om. it sale & 15. er + a" pro 2 + moct. 16. nem è m nomoc pre men è" 18. eqxu pio 9xu 22. iterum egx # 23. add. 0709 post nager 23. xuah" pro exasta." Cap. VIII. v. 5 nn er pro ner paullo post un co moun

pro net a." 7, it pro it re post merit tom at of pro e of 9. nowren хи pro поштеп вс 11. ст миют едиоп pro сом" ди" 11. ет армот pro ете щатмот 15. стетениц pro ет епица 16. agep pro gep 17. add. he post ione 18. mas pro many 19. Sa TOR pro on TOR 23, add, oun spot post anon, gr. queis acros nus ipal 23. ба тон у. 19. 24. отполюнии рю отполении 25. ба жин pro 28 xmq 26. en Tueg pro it T." 27. om. xe post det 27. sa pro è post agressi 29. il opeq pro è o". 30. net is qui pro nu et 31. or we pro of we 33. he pro net 34. e noun pro at n." 34. examore 34. add. orog ante mood gr. & xal 35. dusparen pro dop" 35. pozoez ne le pro pozoez le, ergo adnotatio viri doct. Buetticher (p. 73 not. 35), ne pro primo te b' falca 35. nyamoc pro nyma." 38. of motom pro we office 38. add. verba office egopeia post apxu, gr. ofre iforvier posten un er pro ner. 39. huperen vid. 35. Cap. IX. e. 2 cynexecte pro cyntex." paullo post co oyah рео счотав. 2. смох рео смико 2. пими шаве рео пемия 3. авв. д ориг рост п жрс 4. по семпи помос рев по семпе-по." 5. па erre pro un ère 5, mot pro us sot 5, remapmort pre er en." 6. is post cars pro lite 6. of he cap pro of cap of jag. 7. Tepor pro THPOT. 9. om me post mus ne 10. add. è ante penenna 11. on. с unte минанторы" quad scriptom минаторы." 11. метсоти рго METCHTH 11. ECCMONT pro ecasion t 14. add. or post oyon gr. adoxia. 16. add. orn is da B. om. is. 17. add. orog ante gina gr. zai dasse; panto post u napan pro è na." 18. add. orog ante den ac, tum eqorang pro aq", om, an pest hase vocem. 18. enugor pro ingor 19, equen pre quen 19, 4t pro aqt 20, mone per morne 21, here negens pro is n." 23, add, ne mie nu ne er (quod seriptum er) paults post centoror pro - rurror 25. meen pro mere. 25. add. is ante nadaoc 28. quarr pro equ. tom neve pro des ève 28. add. Tupq post mags 29. add. on rursus aute ex (sed scriptum ex) 31. Quoxioc pro ni n" post nes Cap. X. v. 4 ne pos. ante n Xe. 5. quesar pro age." 8. add. 0702 sute que 9. add. e hod post roymorg 12. Ha or mens dominus pro has or hie idem d. 13. om. cap post ofon 14. ognag pro ognagt 14. om. De post nune gr. solumnodo nos. 16. старталюя рего атакт." 16. от, и вые в ос 18. менотике vap (ve super a recentiori manu superseript.) pro anchoque. 18. nmoq illis pro пад et 18. откормини 19. ам. й ante от сопос 19. è coperen pro è o." 20. gep pro egep 20. add. orog aute atoronor 20. cens pro censins 21. De pro cap er, noce de ror logail. 21.

анферці пажіх ріо анфирці й пахіх. Сар. XI. т. 1. срайдітне рго веранд 1. венимани рго — ми 4. не рго пете 4. малод рго мное 5. Атама рев Ла" 5. метсоти рев метешти 5. ан не pro an ne 7. metcorn, o pro m 8. m door pro è door 9. apaneza, a pro T 10. add. orog ante torsici, gr. sal tor rattor 11. nor napantmata corum delictum gr. (14) abrado napantomate pro norn ejus del. 12. arep pro arup. 13. am. De post tum gr. yae pro 8%. 13. un conoc pro us c." 13. add. ne ante especon propter verbum loquendi um dicere untecedens 13. Tafanonia pro Taula" 15. add. отор поторор ачер от метранао и и сопос не а отпри e nogim e Born i, e, et corum diminutio est dicitive gentium aut dimissa est corum assumptio [ant quae est assumptio nisi vita e mortuis?]. cl. ceterum v. 12. 16. add. vap post ac 16. ceoral pro coral 17. dad pro and 17. Ageneen spigin pro agepu." gr. irenersplades. 17. e meni pro it nuem 17. om. onogmi it radia con 17. add. it nog sem dulcis post it anur, quare ita v. intelligendus; factus es socias pinquedinis olivas dulcis. 18. add. re tum, utique post ixxon. 19. add. net mili post Xnaxoc oyn, quare vertendum; dices odr milit. 20. endor pro noor 22. nupan, m pro o 24. or + pro ox +. 24. nunco pro nocus 25. om, it sate toyen 25. cap pro ze an gr. of pag. 25. vox nacunoy mei frutres post a reas legitur, concin. c. gr. dyroziv adelgol 25. pro voce gracca 2ma cod. ber. zen habet, poullo post em. portic, my reas 25, then of anomepor per it of a". 26, add, oftop post nogent, et gr. and discorpèque 27, das de pro das de 27, am. ne ante cofe bls. 28. menpat pro -pat. 29. a Toyen pro aco" 29. роннот рев ронот 30. аретен сар рев а"ер 31. паз розгровіт. omor 33. ne as negosn pro ne neq." 34. m ont pro nont. Cap. XII. v. 1 om. egons vivens. 3. om. è si ante ca hon 12. or geame dais pro t g" f Da." 12. ynomonin pro -menin 15. er раци 16. ететепра рго ерет." 17. еретепфи рго е" ф. 19. neve nung pro nevendanung 19. add. orog sate anon (pro knon) 20. aperen man pro ape man 21. enenope pro an." Cap. XIII. v. 2 verba t ezorcià aqt è zorn è open demnt. 3. or got pro er g." 4, Se pro Te post nak. 5. om. & anto one 6. add, an auto verent 6. om. peq aute domen 8. add. it anto in nonce 11. in, mang pro n Burg. 13. h corant pro en c". Cap. XIV. v. 2 hazas pro enge" 3. со отши рго етен дотши 3. фи эс ете" рго фи ете" 4. ист рго фи ет 6. пет рго фи ет 6. м п ер" рго е п." м пос рго е пос 6. On er pro neo 6. add. orog ante quen, gr. sai sixagiorsi. 6.

verbe inde ah 0709 the usque ad finem versus desant, 7. em. 0709 anto muon 8. e noc pro in nº 8. Tennantoy moviemini pro cumantoy moriemur 9. or i un et mus nea un et amort (non co amort at P. Bootticher v. d. lecturam omisso praeterea oc pro noc profert). 11. add. orog unte me near om, ere 11. om, imm imog 13. transp. reogn 14. add. tem ogn 14. net prote co 15. sere as pro sere rap 15. èpe pro ape 15. add it gut post intag, paullo post enatomi 15, TARH (n pro e) 20. coyah pro ceoyah 21, om. è post nance 22. add. ae post noon 22. oponitan pro opontan. 23. is noan xe è n or pro è noan xe n or 23. om. ze past quib. Cap. XV. v. 1 e rengas pro irrengas 2. add. ac post ni oras prins. 4. om. cap post quit 6. hrent pro irrevent 7. mun pro men 9, nu conoc pro m e". 12, leanac pro neastac 12, pro è poq bubet è nequan in ejus nomen (sperabaut gentes). 13. add. e post un 16. at (pro c) m exaccedion 16. add, irrec ante mum 17. oc (in) domino pro XC (in) Christo 19. дисяе рго дисте 19. гадуриют рго гадур". 19. at m erace". pro e n" 20. at (pro c) dass 23. alterum be post ates posit, 24. om. uns alterum 26. axia pro axala 26. it (pro e) ш рик 27. add. on iterum, rursus ante исещемщитот 30. éperen pro è purren 30, e operen pro è opereren 31, add it ante таманоный (seript. тафан"). 32. птаматоп рев птасматоп, Cap. XVI. v. 1 co Sen pro et". 1. Kenxpere pro Renxpece gr. in Keyzorais. 4, sa npickadda pro è npickydda gr. rulg. Helosar, edit, Elizeviriana anni 1624 Holozobbay 5. ni aranneroc amatam pro è maar" meum amat. 5. hre facta pro h f". 7. hre pro dre 7. copin pro сотип. 9. стахи рео стахис де. Егодиг. 10. педдис рео ап", 11. апиранеос рев на паратего 14. астиритос рев астоя", 17. en пи ет pro è пи ет 17. спапавлин (pro -on) 17. è Terent" pro er aperen. 18. n're pro n post gur 19. Sen m петриот рго с п". 20. саланае рго сат". 24. потвартое рго ROTAP TOC ET. Kovapros, Quartus. 26. agoronog pro aror" paullo pust AT (pro er) current 26, us euce sarcula pro us euce ancoulum.

In fine hujus epistolae Sancti Pauli verba sequentis rubro colore pieta logantur; προς μπειος αγεώντε ώς π κορπισος αγογορικε ίντευ φοιέπ † Σιλκαιπ CTTX. π κπή i. ε. Epistola ad Romanos scripta Corinthi misit cam per nostram Phoeben ministram. Versuam 1000, capitum 22.

leh füge schliesslich noch hinzu dass die Abtheitung der Briefe in Verse and Repitel eine andere ist, als die gewöhnliche unseres neuen Testamentes.

Um aur die Verschiedenheit der limpitel zu beweisen, fige ich folgonde Lintheilung des obigen Berliner Codex an:

```
неф. 8 = Кар. I. v. 1-?
веф. Б = " 1, v. ?-32,
исф. т = " II, v. 1-11.
исф. Б = " 11, v. 12-29,
кеф. € = " Ш. у. 1—31:
неф. ट = " IV, v. 1-26.
пеф. 7 = " V, v. 1-19.
меф. н = " V, v. 20 - Кар. VI, v. 11.
пеф. 5 = " VI, v. 12-23.
ned. i = " VII, v. 1-Kop. VIII, v. 11.
пеф. 18 = " VIII, v. 12-27.
пеф. 16 = " VIII, v. 28 - Кар. IX, v. 5.
пеф. w = " IX, v. 6-Кар. XI, v. 12.
пеф. 12 = " XI, v. 13-24.
пеф. те = " XI, v. 25-36.
веф. т = " XII, т. 1-21.
ясф. 77 = " XIII.
пеф. in = " XIV.
пеф. то = " XV, v. 1—24.
пеф. п = " XV, v. 25-29.
пеф. пъ = " XV, v. 30 - Кар. XVI, v. 16.
пеф. па = " XVI, v. 17-27.
```

H. Brugsch.

Description de l'Afrique. Par un Géographe arabe anonyme du bême siècle de l'Hégire. Texte arabe publié pour la première fais par M. Alfred de Kremer. Vienne. De l'imprimerie I. R. de Cour et d'Etat. 1852. A a. III SS.

Der vielleicht zu einseitig ausgesprochena Zweck des Buches ist der, Anfängern im Arabischen einen leichten und belehrenden Text vorzulegen, bezöglich den betreffenden Zöglingen der R. R. polytechnischen Schule als Lesebuch zu dienen. So suhr Ref. das Gefühl des bisherigen Mangels eines für Anfänger recht geeigneten Textes theilt, so wenig kann er glauben, dass durch diese Publication dem abgeholfen sei. Ein nach einer einzigen Handschrift gegebener Text voller Lücken und Pragezeichen und Fehler, dessen Diction "die Mitte halt zwischen der elnssischen Reinheit des Styls der ersten Jahrhunderte noch der Flocht, und der schwülstigen Sprache der neueren Werke" taugt nicht für Anfanger, denn sie erhalten durch den Eindrock, don eine fragmentarische Epitome machen muss, einen üblen Vorbegriff von

der Höhe der Litterstur, in die ale eingeführt werden sollen, und erfernen daraus weder das alte gute Arabisch noch auch das moderne.

Nichts deste weniger begrüssen wir das Herzungegebene als eine will-kommene Bereicherung arabischer Textvorräthe, obgleich unch da die Gegenwart, austatt der unablässigen Zntageförderung einseitig veranstalteter Auszöge, ein Rückgreifen nach den alten grussen Gewähramanneru mehr und mehr gebietet. Wir heissen es willkommen deshalb, neil es gerade auf afrikanischem Gebiete, den einzigen Ibn Shaldun ausgennumen, noch sehr an Texten fehlt, und wir uns meist mit Lebersetzungen bebelfen mürsen.

كتاب الاستيصار في عاجبانب Der gegebene Text nun, unter dem Titel الابتمار, lehat sich im Einzelnen meist an die Beschreibung von Afrika un, welche Quatremère (Notices et Extr. Vol. XII) übersetzt hat und für Abu-'Obsid al Bakri's chimily which balt. Unser Anonymus citiet S. If selbst den (sie) إبر عبيد الله البكري في كتاب المسالك والمالك selbst den (sie) بابر عبيد الله البكري (p. 497) erscheint die eitirte Stelle indess sehr verkurzt. In der Anardnung des Ganzen folgt der VI. nichts woniger als den Willes des al Bakri. Er hat vielmehr eigener Angabe zufolge auch andre Werke benntat und eitirt u. a. den أبن رقيق selhatgesammelte Nachrichten ein. - Die Angaben, die in dem Werke neu sind, gedeakt fir. v. fir. in einer besondern Dissertation zu behandeln. Ohne dem vorgreifen zu wollen, was fir. v. fir; darin bieten wird, erlaubt nieb flef. auf Mer. 581 der Pariser Bibliothek ansmerksam zu machen, welches von Fol. 123 an eine kurze fleschreibung Afrikas mit ausgesprochener Benutzung des Obaid al Bakri enthält. Sollte dieses Werk mit unserm eine identisch sein, was nach Quatremere's (a. a. O. p. 659) eben wiederholter Andratung wohl möglich ist, so würde sich Hr. v. Rr. rielleicht doppelt bewagen fühlen, gelegentlich eine kritische Nachlese zu seinem Texte zu gebeu, welcher doren recht sehr bedarf.

Beispielsweise beben wir ans dem Bereich der geogr. Brebtschreibung her aus, dass statt (S. M.) Kailand richtiger zu lesen ist Kalland; in den Mardsid stebt ausdrücklich Bankal (Journ. Asiat. 1842. Feyr. p. 162). — Kr.'s Qu.'s al Bakri auch Iba Hankal (Journ. Asiat. 1842. Feyr. p. 162). — Kr.'s Asiat. (S. Ia) wird dem bessern Asiat. 1842. Feyr. p. 162). — Kr.'s part (S. Ia) wird dem bessern Asiat. (Edrici. Leo Africanus entscheiden für ein zwoltes — So ist auch Klick (S. O.) falsch atatt des Kallander für ein zwoltes — So ist auch Klick (S. O.) falsch atatt des Kallander für ein zwoltes — So ist auch Klick (S. O.) falsch atatt des Kallander für ein zwoltes — So ist auch Klick (S. O.) falsch atatt des Kallander für ein zwoltes — So ist auch Klick (S. O.) falsch atatt des Kallander für ein zwoltes — So ist auch Klick (S. O.) falsch atatt des Kallander für ein zwoltes — So ist auch Klick (S. O.) falsch atatt des Kallander für ein zwoltes — So ist auch Klick (S. O.) falsch atatt des Kallander für ein zwoltes — So ist auch Klick (S. O.) falsch atatt des Kallander für ein zwoltes — So ist auch Klick (S. O.) falsch atatt des Kallander für ein zwoltes — So ist auch Klick (S. O.) falsch atatt des Kallander für ein zwoltes — So ist auch Klick (S. O.) falsch atatt des Kallander für ein zwoltes — So ist auch Klick (S. O.) falsch atatt des Kallander für ein zwoltes — So ist auch Klick (S. O.) falsch atatt des Kallander für ein zwoltes — So ist auch Klick (S. O.) falsch atatt des Kallander für ein zwoltes — So ist auch Klick (S. O.) falsch atatt des Kallander für ein zwoltes — So ist auch Klick (S. O.) falsch atatt des Klick (S.

Die gefüllige Ausstattung des Workebens verdanken wir der fi. K. Hofund Staatsdruckerei, deren erster grösserer arabischer Druck der verliegende ist.

Blau. Det Norske Sprags väsentligste Ordforrand, sammenlignet und Sanskrit ag andre Sprag af samme Åt. Hidray til en norsk stymologisk Ordbog af Uhr. Andr. Hol mbve, Professor i de orientalske Sprag ved det kgt. norske Universitet, etc. etc. Udgivet ved Understöttelse af det kgt. norske Videnskabsselskab. Wien. Trykt i det keiserlig-kongelige Hof- og Stats-Trykkerie. I Commission hos E. Kummer i Leipzig. 1852. XX u. 496 SS. 4.

Den Ursprung der Nordischen Spruches zu erforschen und ihre Beziehungen zu verwundten Gliedern zu bestimmen, hat die Gelehrten Skandinaviens vielfneh beschäftigt. Bank's geniule Arbeit (Om Oprindelsen af det nordiske eller islandske Sprog. 1814.) vermochte den Gegenstand nicht bis zur letzten Quelle zu verfolgen, da damals die grundliche licontniss der bierbei so wiebtigen alt-indischen Spranhon noch fehlte, während Grimm in weiser Beschränkung das Nordische nur in seinem Verbaltnisse aum deutschen Sprachatumme betrachtete und nur gelegentlich einzelne Blicke auf die entfernteren Glieder der grossen indo-germanischen Sprachfamilie warf. Die Arbeiten von Bopp, Pott und andere Forschere baben des Nordische speciall wenig berücksichtigt, und tiefer eindringende umfussende Behandlung nuch dieser Selte hin war nor von skandinavischen Gelehrten zu erwarten. Den ersten Versuch lieferte Westergaard (On the connexion between Sanskrit and Icelandic, in den Mémoires de la société des antiquaires du Nord. 1843. p. 41 ff.). Der gelehrte Herausgeber des vorliegenden Werkes hat sieh der Aufgabe, den Ursprung seiner Mattersprache zu ergründen, mit besondeer Vorliebe unterzogen, und pachdem er einige kleinere Abhandlaugen schon früher hatte drucken lassen, wolche einzelne Theile der comparativen Grammatik mit besonder Beziehung auf das Nordische behandelten (Sanakrit og Oldnorsk; 1846. Det aldnurske Verbum, 1848. Om Pronomen relativam og nogle relative Conjunctioner, 1850.), glebt er bier das Gesammtresultat seiner fexicalischen Furschungen in diesem Gebiete, da nuch die Grammatik in gleicher ausführlicher Weise zu behandeln ihm die Zeit mangelte. Die umfassende Spruchkenntniss und der bienanartige l'iciss des Verfassers, gepaurt mit einer settenen Bescheidenheit bei so vielem Wissen, erregen das beste Vertrauen zu den Porschungen der Herrn Holmboc. Manches werden fortgesetzte Stadien berichtigen. Anderes mickle wohl schon jetzt mit gerechtem Zweifel aufgenommen werden, aber eine treffliche Grundlage für ein etymologisches Wörterbuch der Nordischen Sprache ist durch den gelehrten Verfasser gelegt warden.

Das Werk zerfällt in 3 Theile. Der erate (p. 1-73) behandelt sehr genun die Schrift- und Lunttehre. Der zweite und eigentliche Haupttheil ist das Nordische Glosser (p. 74-394). Die Basis dieses Isländischen Wörterbuches, wie man es chenso richtig nennen könnte, ist das bekannte Werk von fijden Haldorsen, durch Benutzung der später erschieneuen Specialglessars und andre von gelehrten Fraunden firn. R. mitgetheilte Zunätze bereichert. Die Anorduung der Wörter ist ulphabetisch, nicht etymologisch unch den Wurzeln, was wir nur hilligen können, da in vielen Fällen die nerdischen Wurzeln noch nicht sicher ermittelt sind, und der praktischen Gebrunch des Werkes dadurch unendlich gewonnen hat. Zu dem isländischen Worte ist die Bedeutung in dänischer Sprache hinzugefügt, und daran schliessen sieh die

Zusammenstellungen aus dem Sanskrit und den übrigen verwandten Sprachen an. Ein Begister (p. 395-403) hildet den dritten und letzten Theit, in welchem die Wörter aus den verschiedenen vergliebenen Sprachen, es sind deren 40, in alphabetischer Ordnung zusammengesteilt sind mit Hinweisung auf das isländische Wort, wo man weitere Belehrung finden kann. — Das Buch ist sehr snaber in der E. E. Hofbuchdrackeret in Wien gedrackt, und der Verf. rühmt besonders Herra Aner's, des intelligenten Directors jener grossen typographischen Anstalt, Gefälligkeit, Sorgsamkeit und Umsicht in der Herstellung des durch die vielen verschiedenen Lettern für den Typographen sehr schwierigen Werkes.

Brockbaus.

Nuntematique et inscriptions Cypristes par H. de Luynes. Paris 1852. 55 SS. gr. 4. mit 12 Tafeln Abbildungen.

Es sind noch nicht zwanzig Jahre ber, dass Borrell in Smyrna eine gute Anzahl Münzen, die mas gewöhnlich Kyrene zugewiesen hatte, für Lyprisch erkannte 1). Es waren dies Münzen mit griechischen Legenden, die dem Evagoras und andern kyprischen Königen angehörten. Auf einer derselben, einer Goldmanze des Menelaus, der von arinem Brader Ptolemseus Soter als Gouverneur der lasel bestellt war, findet sieb ausser der griechischen Legende MEN auch das Zeichen ‡. Nun kommen in vielen griechischen Münzsammlungen unter der Rubrik "Incerti" Silbermunzen vor von alterthümlicher Arbeit mit einem liegenden Widder auf dem Avers nebst einem Widderkopf auf dem Rovers, oder einem Ziegenbock nebst aitzendem Herkules u. a. Emblemen, welche meistens eine Legende iu bisher noch nicht gelesener Schrift haben, die oft mit eben jenem Zeichen unfängt, welches auf der erwähnten Menelaus-Miluze steht. Dies brachte den Herzog de Laynes zuerst auf den Gedanken, dass auch die Silbermunzen der gedachten Art useh bypern geboren mochten, und seitdem hat derselbe gamme Reihen nolcher Münnen in Originalen oder Abdrücken gesammelt, als deren Fundort sieh gewähnlich Kypera ergab. Pelleria hatto ciuige dorther bekommen, andere brachte Prof. Ross mit. Der Letztere hatte auf Kypern auch eine lazeheift in solchen Charakteren copirt, dieselbe, die schon Hammer in seinen topograph. Ansiehten mitgotheilt hatte. Von einer zweiten Inschrift erhielt Ross von Pierides in Larneca cine Copie, Dazu kamen noch einige andere Monumente 3), be. sonders eine bronzene Tafel mit einer langen Insehrift, welche heide Plächen der Tafet bedeckt. Und so ist es dem berühmten Münzkenner gelungen, in vorllegender Monographie ein ebenso nenes als verhältnissmässig schon reichhaltiges Material für eine uns ganz none Gruppe von alten Schriftmonumenten zusummenzubringen, deren volles Verständniss, wann es erreicht seyn wird, eine nasrem Blick bisher ganz verhüllte Culturperiode der für Vermit-

<sup>1)</sup> Borrell, notice sur quelques médailles grees des rois de Chypre.

<sup>2)</sup> Es gehören dahin anch die Legenden in Geseelen Monumu. phoenie. Taf. 37, u, und Taf. 44, No. XXVI, N, O u. P.

telung des geistigen und commerciellen Verkehrs zwischen Morgen- and Abendland im Alterthom so wichtigen lasel aufdocken wird. Denn dass in der byprischen filiding das hellenische Wesen tratz der Anknipfung an bemerische Namen im Canzen pur ein nochgebornes Jungeren Element ausmacht, diesen Eindruck gewinnt ein Undefangener selbst aus solchen Durstellungen, die nich. wie z. B. Engel's "Kyproa", alle Mühe geben, um das Gegentheil zu erweisen. Die Coloniaation durch Teukros wird überragt durch die einheimischen Kinyraden und Tamiraden. Keinoswegs reiehen unn die hier verzeiehneten Denkmaler sammtlich über die griechliebe Periode hinnuf, im Gegentheil bei mehrern von den Munzen ist im Geprige griechischer Einfluss siehthar, und einige darunter haben ja Legenden in doppolter Schrift, griechischer und einbelmischer, um sie kurz so zu bezeichnen. Aber die griechischen Aufschriften daliren erst von der Periode der persischen Herrschaft an und erscheinen als accessorische, wogegen die Müezen von mehr alterthumlicher Arbeit nur einheimische Schrift tragen und auf den zweisprachigen letztere offenbar die Hauptstelle einnimmt. Genng diese Sebrift weiset auf eine einbeimische Bildungsperiode der lazel zurück, welche vor der griechischen liegt, soweit wir diese aus dortigen Schriftmonnmenten kennen, d. h. jedenfalls vor der Zeit der persischen Herrschaft. Wenn wir dafür einen Zonammenhang mit andere benachbarten Calturviilkern suchen, so dealt der Vf. u. a. an Lykien, sofern er mehrere Schriftzeichen als mit lykischen zusammontredend bezeichnet. Allein dies glauben wir gant abweisen zu müssen, da die hetr. lykischen Buchstaben wohl die gleiche oder ähnliche Gestalt, aber, soweil jetzt zu sehen ist, theilweise verschiedene Bedoutung baben. Eine von Beaufort in Karien gefundene Jazehrift (bei Rob. Walpole, Travels in various countries of the East. Lond, 1820. 4, p. 530) reigt ein Alphabet, das eher dem lykischen als unarem kyprischen ühnlich ist. Einige unsrer Münzlegenden mischen phonikische Charaktere ein, aber das ist eben nur eine focule Beimischung, die sich aus der Verbindung mit den an der Küste sitzenden phonikischen Colonien leicht erklärt, während in den rein kyprischen Monumenten wie z. B, in der langen laschrift der Bronze-Tafel nichts von diesen phinikischen Zeichen vorkommt. Ein oder dur andere Zuichen findet sich im etruskischen Alphabet wieder, namentlich das obige # und zwar hier wie dort als a, was vom VI. nicht bemerkt wird. Dagegen macht derselbe auf die Uebereinstimmnog mehrerer Zeichen mit figyptischen, besanders hieratischen, Charakteren sufmerksam, and deren sind so viele, dass hier schwerlich nur der Zufall waltet. Sollen wir zur Erklärung dieses Cmstandes die Eroberung der Insel durch Amusis (Berodot, I, 182) und die mit der agyptischen Herrzehaft in Verbindung atcheede Colonisirung durch Acthiopier (Beradot VII, 90) uns genogen lassen? Oder rührt das Stück Cultur, das sieh unsrum Blieke bier erschliesst, von alteren Kinwanderungen, von verschlagenen Hyksen her? Vielfeicht dass wir uns hierüber gennnere Rechenschaft werden geben konnen, wenn erst die Entrifferung dieser Denkmäler gelungen ist. Der Vf. hat much hierin einen anerkennenswerthen Anfang gemacht, obwohl kanm etwas mehr als die Lesung der Namee Salamis und Amathus (oder vielmehr Hamath, DUR) gesichert ist. Es wird Sache der

Sprachkundigen sein, die Entzisserung weiter zu sürdern, wern namentlich die grosse und vollständig erhaltene leschrift der Bronze-Tasel manchen Haltpunkt gewährt, zumal Worttrenung und Interpunktion verhanden sind und die Richtung der Schrift von der Rechten zur Linken sentateht.

E. Hödiger.

Bulletin of the American Geographical and Statistical Society. Incorporated May 22, 1852. Vol. 1. For the Year 1852. New York: published for the society by G. P. Pulman. 1832. mit einer Katte von Paragnay. (80 Selten 8.)

Die Gesellschaft, deren erstes Bulletin uns vorliegt, entstand im Jahre 1850 durch die Vereinigung einiger Freunde der Wissenschaft, die am 9. Oct. 1851 ihre eeste öffentliche Zusammenkunft hielten. Am 22. Maj 1852 wurde die Gesollschaft formiich constituirt. Das erste fieft ihres Balletin giebt uns zuerst eine Lurze Geschichte der Kutstehung und die Statuten der Gesellschaft, an welche sieh die Berichte über die vier ersten Sitzongen und die in denselben gehultenen Vorträge anschlossen. in der eraten Sitzung, den 13. Januar 1852, las Herr E. A. Hopkins, Consul der V.-St. la Paragusy eine Abhandlung über die Geographie, Geschiebte, Producte und Handel von Paraguay, welche vollständig mitgetheilt wird. In der 2. Sitzung wurden mehrere Karten und Plane vorgelegt, und bierant ein Brief des englischen Missionurs Dan, Livingston, vom 8. Oct. 1851 von den Ufern der Zonga, vorgelesen, der einen Bericht über dessen Entdeckungen in Sudafrika, das Leben und den Charakter, Religion, Handel, Spruche der Bevoikerung und der Natur des Landes u. s. w in der Gegend des Zonga enthült. In der 3. Sitzung thuilte Hoer Bloodgood eine Skizze des Handels der östlichen Hafen des schwarzen Meeres mit, von Berrn J. Daness Enq., Consul der V.-St. in Constantinopel. Bierant ein im Auftrage der Gesellschaft verlaustes Memorial an den Sekretär des Seewesens, in welchem die Vortheile auseinander gesetzt werden, welche dem Handel der V.-Staaten aus dem Verkehr mit den am La Platastromo gelegenen Ländern erwachsen können, und die Verwaltung des Seewesens aufgefordert wird, zur Untersuckung dieser Gegenden ein Dampfboot den La Plato aufwärts zu senden. Den Beschluss dieser Sitzung bilden einige Mittheilungen über Neu-Granada, nas einem Sendschreihen des General Mosquera, vom Jahr 1849, damals Präsident von Neugraunds, der in der 4. Sitzung ninn Beschreibung von Neugranada mittheilte, die aber in dem Bulletin nicht abgedruckt ist. Dem Ende des vorliegenden t. Heftes folgt noch ein Abdruck cines Stuckes aus dem "Manual of seientific coquiry", übersehrichen "Method of Geographical observations", von W. J. Humilton Esq., Prasidenten der k. geogr. Gesellsch. 2n London, und zoletzt eine statistische Tabelle des Ackerbaues der Vereinigten Stanten, von Dr. B. S. Fincher, N. Y.

Zenker.

Reune archéologique. VIIIe année. Paris 1851 - 32, 8.

Dieser Jahrgang enthätt folgende Anfaltze aus dem orientalischen Studienkreine : Zuerst S. 37-60 : Mémoire sur la statuette nasphare du musée Gregorien, an Vatican, par Emman, de Rouge, eine vor der Akademie golesene Abhandlane, warin die hieroglyphischen laschriften erinatert werden, womit diese Statuette bederkt ist, rusummen 11 Satze in 47 Zeiten. Sie sind historisch wichtig, sofern sie feststellen helfen, dass Kambyses in der ersten Zeit nach seiner Eroberung in Argypten ein mildes Regiment übte und dem Religionsweren des Landes Raum gab, und dass seine lierte und seine Zerstörungen erst nach dem unglücklichen Feldzuge in Aethiopien eintraten. Der Verfasser dieser lasebriffen wur ein von flambyses begunstigter Priester bei dem Tempel der Neith zu Sais, der ihn (vermuthlich als Leibaret) much Asien begleitete, von we aus er später von Darius mit wichtigen Aufträgen nuch Augypten geschiekt wurde. Auch für Erörterung religiüser Vorstellungen der Aegypter weiss IIr. de R. diese Inschriften aufzbar zu machen; er handelt namentlich S. 63 ff. über fin den Sonnengott, ader sich im Schoosse seiner Mutter Neith selbst zeugt". - Ein Wort des Ben, Lavois gegen Longpérier's Annahme von Indictionen auf orabisch-lateinischen Menzen S. 61-64 hat eine schlagende Antwort des Letztern bervorgerufen S. 135-141. Vgl. Zeitschr. Bd. V. S. 525. -Victor Langlois, sur une contremarque en caractères arménicos frappée sur une monnaie de Dieran IV, et sur une pièce inédite d'Ochia S. 225 - 232, Jene Contremarque besteht in dem armenischen Worte bari bonus (wie auf manchen Munzen unlor, فيب oder فير , zn einer Zeit aufgedrückt, wo man aus Geldmangel der alten Minze wieder Cours geben wollte. - Namismatique de la Géorgie au moyen aze, von demselben, in deci Artikeln S. 525-542, 605-615 and 653-669. Dies ist wohl die erste vollständigere Uebernicht der georgischen Münzen aus der Zeit, wo die einheimischen Filrsten solbst dergleieben pragen liessen, die vom fi his zum 14. Jahri., da früher von Adler, Tycheen, Frühn, Dorn, Brosset u. A. nur eigzelne besprochen, in dem Prochtwerke des Prinzen Borntnieff (St Petersb. 1844. 4.) aber aur die eigne Sammlung des Vf.'s beschrieben wurde. lierr Lowenstern gieht in einem Schreiben "sur l'écriture assyrienne" S. 555 ff. zu versteben, dass er den Entzifferungsverauchen Rawlinson's u. A. fortwährend seine Aufmerkannkeit sebenkt und mit eignen umfassenden Vorurbeiten auf diesem Felde noch immer beschäftigt ist. Als Probe derselben legt er seine Entrifferung des Namens Chyniladan vor. -L. Renier, note sur quelques noms puniques, S. 702 ff. In einer lateinischen Inschrift hat sieh der punische Name Namphamo gefunden, den schon Angustinus (epist. 17) erklärte "boni pedis bomo, i. e. cuius adventus afforat aliquid l'elicitatis", so daza nun queb die Lesart Namphamo bei Augustinas gegen Namphanio völlig gesiehert wird. Ein undeer Name in drei andern lascher. Namgedde ist hierauch would aus DY2 and 72 (fortuna) zusammengesetzt. - Noch erwähnen wir schliesslich Maury's etudes sur les

documents mythologiques, contenus dans les Philosophumena d'Origène.

8. 233 ff. 364 ff. 635 ff., und die ausführlichen Kritiken über Lesueur's 

ägyptische Chronologie von Maury (alcht wenig Tadel) und über de Rouge's 
inscription du tombeau d'Ahmes von demselben.

E. H.

Codices orientales bibliothecae regine Hufnicaris jussu et auspiciis regiis enumerati et descripti. Pars altera, codices hebraicas et arabicos continens. Hafniae, 1851. XI u. 188 SS. 4.

Dem ersten Theile, die indischen Handschriften enthaltend (Ztuchr. Bd. III, S. 128), wurde dieser zweite schoeller gefolgt seyn, wenn nicht die bekannten traurigen Verhältnisse (Ztache, Bd. IV, S. 453) den Druck unterbrochen hutten, nachdem bereits die ersten 17 Bogen mit des sel. Hohlenberg Beschreibung der hebraischen, und Olshausen's, von Barmussen und Johannsen vorbereiteter Reschreihaug der meisten grabischen landschriften abgezogen waren. Die Vollendung und Herausgabe des Ganzen übernahm im Auftrage des damaligen Ministers Madvig Dr. A. P. Mehren, Lector der semitischen Sprachen an der Universität in Kopenbagen; von demselben werden wir den letzten, dritten Theil über die persischen, türkischen und übrigen morgenländischen Handschriften erhalten. Die Vorrede verbreitet sich über die Horkunft der Codd., denen auch die bekannten Reinke'schen Abschriften und einige von Köhler, Lemming u. A. eingereiht sind, die altern Beitrage zu deren Beschreibung, und die Entstebungsgeschichte des vorliegenden Buchs. Der Katalog selbst ist durch ein Inhaltzverzeichniss eingeleitet; ihm angeschlossen sind Berichtigungen und Zusätze, und drei alphabetische Blattweiser über die erwähnten Schriftsteller, Schriftwerke, und numina gentilia et geographica. Unter den 46 hebraischen Handschriften ist nichts, was überhaupt oder jetzt noch von grosser Bedentung wäre; die grablachen aber, 306 Numern, in 29 Classen getheilt, enthalten eine ansehnliche Menge werthvoller Schriften, besonders eine stattliebe Reibe von Geschiebtswerken und Gediebtsammlungen, denen wir eine noch weit allirkere Benutzung und Ausbentung wünsehen, als ihnen bis jetzt zu Theil geworden ist. Die Beschreibung anlangend, so entspricht sie durch verständige Angemessenheit, kritische Genanigkeit und literarbistorische Vollständigkeit ganz den Erwartungen, zu denen obige Namenzusammenstellung berechtigt.

Fleischer.

### Protokollarischer Bericht über die in Göttingen vom 29. Sept. bis 2. Oct. 1852 abgehaltene Generalversammlung der D. M. G.

#### Erate Sitzung.

Güttingen den 29. Sept. 1852.

Die Eröffnungsrede der atlgemeinen Vermannlung der Philologen, Schulmanner und Orientalisten hieft Hr. Prof. Dr. Hermann in der Anla der Universität, uuch deren Anbörung die anwesenden Orientalisten sieh um 101 Uhr in das für ihre Sitzungen bestimmte Local, das Sitzungszimmer der Königt. Gesellschaft der Wissenschaften, begaben. Der Präsident, Prof. Dr. v. Ewald, cröffnete die Versamming mit der aben S. 1 ff. gedruckten Rede, worauf zur Wahl des flürean's geschriften wurde. Auf den Vorschlag des Prasidenten wurden Prof. Dr. Bertheau zum Vice-Präsidenten, Prof. Dr. Wüstenfeld und Cand, Blau 20 Schriftführern durch Acclamation bestimmt. Prof. Flügel über reichte ein Schreiben der Mechitaristen-Congregation in Wien, worin dieselbe gogen den Austausch unserer Zeitschrift die Leberreichung einer Auzahl ihrer Publicationen und fortwährende Mittheilung ihrer Zeitschrift aubictet. Dieses Erbieten wurde mit anerkennendem Danke angenommen und das Secretariat mit der Seastwortung 1) beauftragt. Es folgte die Ankundigung von wissenschaftlichen Vortrügen für die nächsten Sitzungen, so wie von Anträgen, die zur Discussion kommen sollten. In die Commission zur Prüfung der Rechnungen und der darauf bezüglichen Monita wurden der Präsident, der Vicepräsident und Dr. Olshausen gewählt. Hieranf wurden die Geschäftsberichte erstattet: zuerst der des Secretariats von Dr. Arnold, eine Zusammemstellung der in den "Nachrichten über Angelegenheiten der D. M. G." gemachten Mittheilungen enthaltend; dann der Redactionsbericht des Prof. Dr. Anger (Beil. III.) und der Bibliotheksbericht, welcher für den abwesenden Bibliothekar Prof. Rödiger durch Cand. Blau erstattet wurde (Beil. IV.). Mit Feststellung der Tagesordanng für den auchsten Tag wurde 124 Ehr die erste Sitzung geschlossen.

### Zweite Sitzung.

Göttingen den 30. Sept. 1852.

Die Versammlung wurde um 91 Ehr eröffnet, das Protokoll der verigen Sitzung verlesen und genehmigt. Bevor zur Tagesordnung übergegangen wurde, machte der Präsident den Vorschlag, dem Horrn Schulrath Dr. G. Fr. Grotefend, welcher in diesem Monate vor 50 Jahren die ersten Versuche seiner

VII. Bd.

<sup>1)</sup> Dieselbe ist durch Prof. Flügel der Mechitaristen Congregation zu-

Entzifferung der Persepolitunischen Kellschrift der Göttinger Königl. Gesellschaft der Wissenschaften vorgelegt hatte, durch eine Adresse in begrüssen. Dieser Verschlag wurde mit allgemeiner Zastimmung aufgenommen und sogleich über die Abfassung und die Art und Weise der Ueberreichung der Adresse berathen. Das Resultat war, dass dieselbe nuch dem vom Praxidenten gemachten und in der Versammineg berathenen Entwurfe gedruckt, in der morgenden Sitzung dem Jubilar vom Präsidenten im Namen der D. M. G. feierlich überreicht nad in einer binreichenden Anzahl von Exemplaren der allgemeinen Versammlung mitgetheilt werden sollte. Nach der Tagesordnung folgten die Vortrage des Prasidenten: "Ueber die Entzifferung der Neukarihagisches laschriften" (a. oben 3, 92 f.), des Prof. Wüstenfeld; "Ueber Haschim und 'Abd-el-Muttalib, die Vorfabren Mahammad's und über den Uraprung des Familienhauses zwischen den 'Abhasiden und Omnjinden." (\* oben 8. 28 ff.) und den Prof. Stübelin: "Beitruge zu den Untersuchungen über die Chronik, Esra und Nehemla". Mit Vorlesung der auf die morgende Tagesordaung genetzten Autrage von Arnold, Blan, Weber und eines Gesuchen des Cassirers wurde die Sitzung um 113 Uhr geschlossen.

#### Dritte Sitzung.

Göttingen den 1. October 1852.

Die Sitzung wurde um 9½ Uhr mit Verlesung des vorigen Protekolls eröffnet. Der Tagesordnung gemäss wurde zuerst der in der vorjahrigen Versammlung angekändigte Antrag des Dr. Arnold, die Abänderung des Zusatzes der Berliner Generalvers, zu §. 5. der Statuten betreffend (s. Zeitschr. Bd. VI. S. 140.) zur Disegssion gebracht und nach einer Dehalle, an welcher sich ausser dem Antragsteller die Herron Olshanson, Schleiermacher, Anger, Fleiseber und der Vicepräsident bethelligten, in der von letzterem vorgeschlagenen Fassung angenommen, so dass der zweite Zusatz zu §. 5. der Statuten nunmehr wie folgt lautet:

"Beschtüsse, welche statutarische Bestimmungen ändern, klinnen nur in regelmässig zusammenberufener allgemeiner Versammlung gefasst werden, nachdem die Acuderung in der vorbergehenden regelmässigen aligem. Vorsammlung besntragt war oder der Antrag auf Veränderung in dem zuietzt vor dem 1. Aug. (s. jedoch unten 4. Sitzung) versandten Heste der Zeitschrist beknant gemacht ist. Ist der Antrag auf Veränderung in letzterer Weise bekannt gemacht, so muss die Veranmmlung sich über die Vorfrage entscheiden, ob Berathung des Antrags und Beschlunzfassung gleich vorgenommen oder der regelmässigen Veranmmlung des solgenden Jahres vorbehalten bleiben zoll."

Die nun eröffnete Debatte über den Antrag von Blau wurde durch die Ankanst des Schulrath Grotesend auterbrochen, welchem der Prasident unter seierlicher Ansprache die gestern beschlossene Adresse (s. Beil. II.) überreichte, worauf der Geseirte herzliche Worte des Dankez erwiderte. Es wurde sodans die angesangene Debatte sortgesetzt. Hr. Blau hatte beautrugt:

"Die Versammlung wolle einen Wunsch noch Erweiterung der Zeitschrift der D. M. G. dahin zu erkennen geben, dass der biaher für die Gesellschaftsnachrichten und Bibliotheksverzeichnisse benutzte flaum dem wissenschuftlichen Theile der Zeitschrift zu Gote komme, jeue Nachrichten und Verzeichnisse aber als besondere lieigaben der Zeitschrift den Mitgliedern augestellt werden."

Die Versammlung beschloss nach längerer Debatte, diens dem Vorstande dringend zur Erwägung zu einpfehlen. Hierauf kam der von Dr. Weber in der Erlanger Versammlung augekündigte Antrag (s. Zusein, fid. VI, S. 141.) zur Discussion. Prof. Plösscher bevorwortete sus einer schriftlichen Mittheilung des Dr. Weber, dass derseihe seinen Antrag in der zu Erlangen gegebenen Passung fallen lasse und nur den eine Entschädigung der Geschäftsführer betreffenden Punkt festhalte. Der Antrag selbst in seiner modificirten Fassung lautet so:

"Als eine Vergütung für die aufzuwendende Zeit und Mühe erhält der geschüftsführende engere Vorstand jührlich aus der Gesellschaftscasse 200 3%, deren Vertheilung dem jedesmaligen Uebereinkommen seiner Mitglieder überlassen bleibt."

Die Berechtigung, über den so veränderten Antrag jetzt schon Beschluss zu fassen, wurde nach Manssgabe der I. Berliner Resolution (Ztschr. Bd. V. S. 125) beanstandet, nach längerer Debatte jedoch ein von Blau zu dem ursprünglichen Antrage gestelltes Amendement zugelassen und genehmig, nach welchem in §. 8. der Statuten statt der Worte: "Die Mitglieder des Vorstandes" bis "Kraftaufwandes" und: "Nur für die Redaction der Zeitschr." bis "als Honorar gezahlt" gesetzt werden soll!:

"Dem geschäfteleitenden Vorstande wird eine jührliche Summe von 200 💸

als Vergutung ausgeworfen,"

Rieran schloss sich ein dareb Prof. Fleischer eingebrachtes Gesuch des Cassirers, ihm eine jührliche Zulege von 10 22 zu seinem Gehalte zu gewähren, was als hillig erkannt und dem Verstande zur Berücksichtigung empfahlen wurde. Ebensa erkannte die Versammlung einen Antrag des Prüsidenten auf Unterstützung der Herausgabe des Aethiopischen Pentatenehs von Dillmane, falls eine solche nöthig wurden sollte, als zweckmässig und wänsebenswerth an und ermächtigte den Antragsteller, dem Herausgeber und Verleger diess mitzutheilen und sie anfzufordern, seiner Zeit dem Vorstande die nöthigen Vorlagen zu machen. Dr. Olshausen sehlug hierauf vor, zur Wahl des Vorstandes überzugehen, bei welcher Gelegenheit Dr. Arnold für die nächste Versammlung folgenden Autrag ankündigte:

"Die Gesellschaft wolle als Zusatz zu §. 7 der Statuten beschliessen: dass die Herren Proff. Fleischer und Rödiger auf ihre Lebenszeit zu bestäudigen Ehrensocretären der Gesellschaft ernannt und ihnen als seleben die

Rechte der übrigen Verstandsmitglinder eingeräumt werden."

Nach einigen die Sachlage betreffenden Vorbemerkungen des Prof. Fleiseber wurde zur Wahl geschritten. Es traten diessmal gesetzlich aus die vier Geschäftsführer Fleischer, Rödiger, Anger und Arnold, von welchen Prof. Fleischer zuglnich im Numen des Prof. Rödiger erklärte, eine etwalge Wiederwahl jetzt nicht annehmen zu können. In Folge davun wurden von 19 Stimmgehere in den geschäftsleitenden Vorstand gewählt: Arnold und Inarbrücker mit je 19 Stimmen, Auger mit 18, Blan mit 17 Stimmen. Die übrigen Stimmen erhielten Tuch und Jellinek, je 1 Stimme. Die neugewählten gegenwärtigen Mitglieder erklärten sich zur Annahme der Wahl beroit, und es besteht somit der Gesammtvorstand aus den Herren:

gewählt in Berlin 1850. in Erlangen 1851. in Göttingen 1852.
Flügel. Brockhaus. Anger.
Hupfeld. v. d. Gabelentz. Araold.,
Reuss. Hoffmans. Blau 3).
Wüstenfeld. Baarbrücker.

Nach Abwickelnag dieser Geschäftsangelegenheiten folgten noch die Vorträge von Prof. Flügel: "Ueber arabische und persische vorzüglich in der Mystik u. s. w. vorkommende Wortabkürzungen" (a. oben S. 87 ff.) und von Prof. Redstob über die linadelsverbiodungen der westlichen Phönicier mit dem Zinnund Bermsteinlande (s. oben S. 94). Die Sitzung wurde um 124 Uhr geschlossen.

### Vierte Sitzung.

Göttingen den 2, October 1852.

Die Eröffnung orfolgte 93 Uhr. An die Verlesung des Protokolls der vorigen Sitzung knupfte der Prasident die von Seiten des Prasidiums der allgemeinen Versammlung brieflich eingegangene Mittheilung, dass als suchster Versammlungsort Altenburg gewählt sei. Die Versammlung stimute dieser Wahl bei, ernannte auf Vorschlag des Prüsidenten den Geh. Rath von der Gabelentz Exc. zu ihrem allehstjährigen Prinidenten und ersuchte den Pras., diess dem Hrn. v. d. Gabelentz mitzutheiten. Hierauf folgte das Referat des Prof. Anger über die Monita der Cassenabrechnung der Gesellschaft, la Folge dessen dem Cassirer Decharge ertheilt wurde. Der gestrige Veränderungsverschlag des Vicepräsidenten zo §. 5 der Statuten wurde noch einmal besprochen und beschlossen, statt des 1. Aug. den 1. Juli als Termin festzusetzen. Den nach der Tagesordnung jetzt folgenden wissenschaftlichen Vortragen wurde ein Bericht des Prof. Robinson über zeine neueste Reise in Palästina, vorgetragen von Prof. Fleischer, vorausgeschickt (s. oben S. 37 fl.). Der Letatere machte hierauf Mittheitungen aus einigen für die Zeitsebrift ans Damaskus und Beirut eingesendeten Schriften, woran sich kurze Erörterungen über einzelne Punkte der Topographie, angeregt durch Prof. Stähelin, knupften. Auch aus einem Briefe von Dr. Sprenger las Prof. Pleiseber einiges auf arabische und peraische Werke Bezügliche vor, deren Veröffentlichung nächstens beversteht (s. oben S. 107 f.). Es folgte der Vortrag des Vicepräsidanten über J. Grimms "Ursprang der Sprache". Der Prasident überreichte die zwei neuesten Schriften von Schulrath Grotefend. Zuletzt spruch Dr. Olshansen im Namen der Versammlung dem Präsidium den Dank für die umsichtige Leitung der Sitzungen ims. Mit einer Ansprache, welche das Bestehen und die Zukunft der D. M. G. zum Gegenatande hatte, schloss der Präsident um 114 Uhr die diesajährige Generalversammlung.

<sup>1)</sup> S. jedoch die Gesellschaftenschrichten S. 139.

#### Beilage L.

### Verzeichniss der auf der Generalversammlung zu Göttingen anwesenden Mitglieder und Gäste.

(Nach der Reibenfolge der Kinzeichnung.)

#### A Mitglieden

- t. Dr. v. Ewald, Prof. in Göttingen.
- 2. Dr. Fleischer, Prof. in Leipzig.
- 3. Dr. Schleiermacher, Geb. Rath in Darmstadt.
- 4. Dr. Auger, Pref. in Leipzig.
- 5. Dr. Paul Butticher, Licent, in Halle.
- 6. Dr. Flügel, Prof. in Meissen.
- 7. Dr. Wüstenfeld, Prof. in Göttingen.
- & Dr. Arnold Docent in Hallo.
- 9. Dr. J. Olsbausen in Kiel.
- 10. Dr. Dieterici, Prof. in Berlin.
- 11. Dr. Redslob, Prof. in Hamburg.
- 12. Dr. Stabetin, Prof. in Basel.
- 13. Dr. Lücke, Abt u. Consistorinfrath in Göttlugen.
- 14. Dr. C. L. Grotefend, Sob-Conrector in Hannover.
- 15. Dr. Berthoau, Prof. in Göttingen.
- 16. Blan, Cand. philel. in Halle.
- 17. A. Holtzmann, Prof. to Heidelberg.
- 18. Dr. Wex, Gymnasialdirector in Schwerin.
- 19. Dr. Steinbart, Prof. in Schulpforta.
- 20, Dr. W. Bleck in Bonn.
- 21. Dr. M. Hang ans Ostdorf in Würtemberg.
- 22. Th. Mündemunn, Stud. theol. sus Lünebarg.

#### B. Gaste.

- 1. Dr. Grotefend, Schulrath in Hannover.
- 2. A. W. Dieckhoff, Licent u. Docent in Gittingen.
- 3. John Nicholson, Dr. phil. and Penrith in England.
- 4. L. Preller, Oberbibliothekar in Weimer.
- 5. Dr. Gieseter, Consisterialrath in Cottingen.
- 6. Dr. Th. Benfay, Prof. in Contingen.
- 7. Dr. litebner in Beiligenstadt.

Beilage II.

Adresse an Herra Schulrath Dr. G. F. Grotefend.

DEM VIELVERDIENTEN EHRWÜRDIGEN GELEHRTEN

IN UNSRER MITTE

# GEORG FRIEDRICH GROTEFEND

WELCHER IN DER ENTZIFFEBUNG DER ZUVOR VON EUROPÄISCHEN GELEHRTEN MEHR NUR ANGESTAUNTEN UND SCHON ALS UNERKLÄR-LICH RÄTHSELHAPT BETRACHTETEN KEILSCHRIFTEN DEN ERSTEN RICHTIGEN GRUND ZU FINDEN DEN BEHARRLICHEN MUTH DEN DUCHDRINGENDEN SCHARFSINN UND DAS GLÜCKLICHE GESCHICK HATTE,

DIESE POLGENREICHE ENTDECKUNG SEINER JUGEND, OBWOHL SIE DHEI JAHRZEHENDE LANG VON ANDERN NICHT WEITER VERFOLGT UND GEFÖRDERT WURDE, STETS FESTHIELT UND MIT GLEICHEM EIFER FORTFÜHRTE.

DANN ALS SIE ENDLICH NACH DEM GEWINNE GANZ NEUER GUTER HÜLFSMITTEL VON ANDERN WEITER AUSGEBILDET WURDE, NEIDLOS DIESE FORTSCHRITTE SEINER NACHFOLGER ANEREANNTE UND NOCH JETZT IM HÖHEREN ALTER DIESE NEUE WISSENSCHAFT AUCH DURCH EIGNE FORSCHUNG ZU ERWEITERN NICHT ERMÜDET,

UND ALLE DIESE DIENSTE DER WISSENSCHAFT ERWIES NICHT ETWA WEIL IHN DAS BESONDRE AMT ODER GROSSE MUSSE DAZU EINLUD, SONDERN MITTEN UNTER DEN MÜHEVOLLEN BESCHÄFTI-GUNGEN EINES VERSCHIEDENARTIGEN AMTES UND NEBEN SO VIELEN ANDERWEITIGEN WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNGEN WERKEN UND VERDIENSTEN:

## DIM

WÜNSCHT IN DEMSELBEN MONATE WO ER VOR EINEM HALBEN JAHRHUNDERTE DER HIESIGEN K. GESELL-SCHAFT DER WW. DIE ERSTEN STÜCKE SEINER ENT-ZIFFERUNG ÖFFENTLICH VORLEGTE.

ZU DIESEM WERKE SEINES LEBENS

ZU DEB FROHEN RÜSTIGHEIT SEINES GOTT-GESEGNETEN ALTERS HERZLICH GLÜCK

DIE DEUTSCHE MORGENLÄNDISCHE GESELLSCHAFT UND IN DEREN NAMEN

EWALD.

BERTHEAU,

PRÄSIDENT DER GÖTT. VERSANNL.

VICEPRÄSIDENT DER GÖTT, VERSARSI.

WÜSTENFELD,

ZWEITER SCHRIPTFÜHRER DER G. V.

GÖTTINGEN DEN 30. SEPTEMBER 1852.

## Beilage III.

# Auszug aus dem Redactionsbericht des Prof. Dr. Anger.

Diesem Beriebte zufolge hatte sich in dem abgelaufenen Geschiftsjahre die Theilnahme von Seiten der Mitglieder und selbst von Nichtmitgliedern an der wissenschaftlichen Ausstattung der Zeitschrift in der erfreulichsten Weise erhalten. Zu den 14 Numera, die beim Akschlass des vorbergebenden Jahren sieh noch in den Händen der Red, befanden, waren 107 neue hinzugekommen. die fast insgesammt der Aufnahme würdig befunden, und grösstentheils im 6. flande der Zeitschr, abgedrackt worden sind, während 11 für spätere Einreihung bereit lagen. Hierbei wurde dankbar hervorgehoben, dass die Vertreter der verszhiedensten orientalischen Litteraturzweige sieh diessmal in ziemlich gleichem Grade betheiligt, so dass in diesem Bande der auf möglichst gleichmüssige Förderung der gesammten morgenländischen Wissenschaften gerichtete Zweck der Zeitschrift vollkommener als bisber habe erreicht werden konnen. Andrerseits bat sieb freilieb die Red. durch die Fülle des durgebotenen Stoffes von Neuem genothigt geseben, den eigentlich für den Jahrgoor gestatieten Raum von höchstens 32 Hogen, und zwar bis zu dem Umfang von 374 Bogen, zu überschreiten (wenn die Signatur allerdings bis zur Ziffer 39 steigt, so ist zu heschten, dass die Zillern 10, 20, 38, sieh nur auf je einen Halbhogen beziehen). - Die von der Erlanger Generalversammlung der Rod. ertheilte Ermächtigung, solche Mitglieder der Gesellschaft, welche beiner der beiden Redactionscommissionen angehören, um umtliche Gutsehlen Eber eingelaufene Aufsätze zu ersuchen, ist mehr als einmat zur Anwendung gekommen, und die befragten Gelehrten haben den betroffenden Bitten mit der freundlichsten Bereitwilligkeit entsprochen. Nicht minder ist dem firdactionsgeschäfte auch in diesem Jahre durch die beiden Reductionscommississen zu Leipzig and Halle wesentliche Unterstützung zu Theil geworden; wesshalb anwohl den zuerst erwähnten Herren als nuch den Mitgliedern beider Commissionen der aufrichtigste Dank abgestattet wurde.

# Beilage IV.

#### Bibliotheksbericht von Blau.

Auch in dem seit der letzten Generalversammlung verstossenen Jahre hat unsere Bibliothek sieh eines gedeihlichen Wachsthums zu erfreuen gehabt, dassen öffentlicher Zeuge das in der Zeitschrist gedruckte Accessiousverzeichniss ist. — In seinen drei Rubriken enthält dieses I. die Forbetzungen bündereicher und periodischer Werke, die uns theils als Geschenke theils als Austausch gegen die Schristen der Gesellschaft zugekommen sind. Als neuen Zuwachs in der Reihe dieser Tauscherhristen sind zu neunen die Jaurnale der naintischen Gesellschaften von Bombay und Rengalen, sowie das Journal asintique de Constantinople. Für die Zukunst zugesogt sind uns die Veröffentlichungen der amerikanischen Smithsonian Institution. — Die zweite Liste, welche die andern Werke mit sortlausender Numer verzeichnet, be-

gann diesen Jahrgang mit Nr. 899 und schliesst mit Nr. 1107, weist also einen Zugung von 208 Werken auf. Mit bewonderem Danke gegen die Geber verdienen als werthvolle Zierden unserer Bibliothek bervorgehoben zu werden; Lepsius Denkmäler aus Accoupten und Arthiopien, auf Allerhöchsten Befehl Sr. Majestat des fianige von Preussen der Gesellschaft augestellt; sodann der officielle nicht in den Bachhandel gelangte flericht des Lieut. Lynch über seine Erforschung des todten Meeres, ein Geschenk des Brn. Prof. Robinson; Weber's Ausgabe vom Yajurveda, Tht. t., geschenkt vom Besitzer der Verlagsbuchhandlung Dr. Harrwitz in Berlin; vom Herrn Freiherrn von Hammer-Purgstall die ersten drei Bunde seiner Litteraturgeschichte der Araber; von Hrn. Akademiker Bohtlingh sein Werk über die Sprache der Jahnten; von der Verfasserie Mrs. Beinoz das Prachtwerk Sandhya, welches die täglichen Gebete der Brubmunen beschreibt und bildlich darstellt, n. A. - Die III, ftubrik, die handschriftlichen, aumismatischen, urchaologischen und soustigen (allerdings noch nicht viel besagenden) Sammlungen der Gesellschaft befansend, hat sich um einige funfzig Nrn. vermehrt, werunter sich einzelne sehr numbafte Eleisode, wie z. B. die von Hrn. Prof. von Kremer geschenkten Damiri-Handschrr. belinden.

Das bedeutende quantitative Zunehmen der Ribliothek liess mehr und mehr das Bedürfaiss fühlen, allem Provisorischen und Interimistischen in der Verwaltung und Ordnung dieser Schätze nunmehr ein Ende zu machen. Es geschah das, nachdem in der Verwaltung der Bibliothek eine Personalveranderung dabin eingetreten war, dass am 1. Mai d. J. der bisberige flibliothekar Br. Prof. Hupfeld sein Amt niedertegte und an dessen Stelle Ur. Prof. Rodiger die Bibliothek übernahm: nuch der geschäftsleitende Vorstand gleichzeitig meinen Wansch genehmigte, Hrn. Prof. Rödiger im mechanischen Theile der Geschäftsführung unterstützen zu durfen. - Der erste Schritt, welcher gethan werden munste, war, das eine der zu Gebote stebenden Zimmer aus einem unbenutzten Raume in ein brunebhares Geschaftslocal umruwandeln; es wurde zu diesem Behafe mit den nothigsten Meubeln und Dieuvillien einfach und zweckmassig versehen. - Sodann wurde eine gennne Buchführung über die verliehenen Bücher, das Archiv der Bibliothek u. s. w. eingeführt und haben sich dabei die zu Grunde gelegten Maassnahmen so bewührt, dass es dem künstigen Bibliothekare ein Leichten nein wird, auf dem betretenen Pfade weiter zu geben. - Um die Uebersicht über die Bücher selbst zu erleichtern, sind sie nach einer sachlichen Anordaung mit Berücksichtigung des verschiedenen Pormats sorgfültig aufgestellt; den nach dieser Sachordnung angelegten Catalog zu Ende zu führen, habe ich leider nicht die Zeit gefanden. Die Signatur der Bücher, welche sie zufolge der Sachordnung nanmehr führen, ist in Arbeit genommen worden. - Für die Benutzung der Bibliothel war ausser dem durchgängigen Stempel der Bücher das Einbinden derzelben eine um so nothwendigere Sache, je langsamer blerin die früheren Verwaltungen aus Rücksichten für den damats noch weniger gunstigen Stand der Gesellschustusensse vorgeschritten waren. - Die Benutzung der Bibliothek seitens fern nod nahe wohnender Mitglieder hat sich mehr und mohr genteigert: es aind gegenwärtig 68 Numern verlieben, duranter etwa 10 au Nichtmitglioder. - Für angenblicklieben kürgeren Gebrauch von Rüchern war die Ribliothek eine his zwei Stuaden wachenflich den Interessenten regelmässig zugänglich. -

Darf ich mir endlich ertanben, auf einen in der Natur der Sache bedingten Lebelstand unserer Bibliothek hinzuweisen, so ist es dae, dass die grosse Menge von Defecten einzelner Hefte und Bände einen ungemein störenden Einfluss auf die Ordnung des Ganzon quant. Kine Vollständigkeit in irgend einem Pache der Orient. Litteratur zu beausprachen, kann zwar Niemand wagen, der die Entstehung der Bibliothek kennt: das aber ist die die sellschaft ihren Sammlungen und somit sich selbst schuldig, dass sie für Nachkauf von dergt. Defecten und einzelnen besonders nöthigen Werken einen wenn such vererst geringen Fonds auswürfer manches lässt sich violleicht dadurch erwerben, dass unsere Doubletten — 34 an Zahl — zum Tansch angeboten werden.

Schliesslich kann ich nicht umbin. Hru. Prof. Fleiseber für die emsige Ausdaner und Emsicht, mit der er das Amt eines Bibliotheksbevollmächtigten versehen hat, öffentlich zu danken, so wie der berettwilligen Hülfe, die Hr. Dr. Haarbrücker mir geleistet hat, dankend zu erwähnen.

# Extract aus der Rechnung über Einanhme und Ausgabe bei der Casse der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft auf das Jahr 1851.

# Elounhmon

| 114                        | 121                           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8818                                                                                                                                     | 32225<br>3245                                                                 | . 6                                          |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 20                         | . %                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0400                                                                                                                                     | 202222                                                                        | 25                                           |
| 3                          | 84                            | Or Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1015                                                                                                                                     | 1 055551                                                                      | 18                                           |
| **                         | 38                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1611                                                                                                                                     | المعالما                                                                      | -                                            |
| 4                          | . }                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                       | - 5                                          |
| 2147 % 13 m. 2 A. Bestand. | 1215 · 20 · 8 · Summa         | Saldo So                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | THE STATE OF                                                                                                                             | Red Septem                                                                    | Reit                                         |
| and.                       | 8 · Summa, Hiervon verbleiben | The state of the s | für frübers Jahrgünge der Zeltschrift.<br>Zihren von hypothok, angelegten Geldern<br>zurückerstattete Auslagen.<br>Unterstitzungen, als: |                                                                               | 1983 56 20 cgr. 8 A. Chasenbestand vom Jahre |
|                            | Hervoe Anaga                  | von<br>der l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | o Jah<br>hyp<br>attete<br>mgen                                                                                                           | vom 1. Jul. vom 1. Jul. mif dur Jahr mif das Jahr mif das Jahr vorläufig auf  |                                              |
|                            | undan<br>nu                   | Sr. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A A STATE                                                                                                                                | Jul. 1846<br>Jul. 1847<br>Jul. 1847<br>July 1850<br>July 1851<br>Se ouf day J | nbestand vom Jah<br>ige der Mitgliede        |
|                            | ¥0                            | van der Ron. Freuss. Regierung,<br>van der Kön. Sieha. Rogierung,<br>von St. Kön. Hohelt dem Kron-<br>prinzen von Schwedon u. Norwegen,<br>der Hechnung des Hrn. Brockbaus<br>1854.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | The state of                                                                                                                             | 1846 — 30. Ju<br>1847 — 31. Der<br>1849.<br>1850.<br>1851.                    | 50 P                                         |
|                            | bleth                         | icha.<br>Ilohei<br>eden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zell                                                                                                                                     | 37.                                                                           | 1850.<br>Youn 1.                             |
|                            | 9                             | n. No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n Ge                                                                                                                                     | Den Den                                                                       | -2                                           |
|                            |                               | erung<br>Kre<br>rweg<br>ockhi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iden<br>den                                                                                                                              | -30, Jun. 1847<br>-31, Dec. 1848<br>9,<br>0,<br>1,<br>1,<br>Jahr 1852         | 1850.<br>rom 1. Jul. 1845                    |
| _                          |                               | E P F T F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                               | #                                            |

| > |
|---|
| = |
| - |
|   |
| = |
|   |
| F |
|   |

| 618.5% 1 mg. 5 A. für Druck, Lithographien, Holzschni 100 Unteratilizung orient, Druckwerke, 270 - 8 - 6 - Honorare für die Zeitschrift, in Cassachibrung, 30 - 21 für die Bibliothek, 55 für die Bibliothek, 55 - 2 - 4 - Porti, 45 Vornchüsse, 9 - 4 für Druck und Ausfertigung von Diplo 44 - 20 für drei div. Schränke zur Bibliothek, 42 für drei div. Schränke zur Bibliothek, | WITH THE REAL PROPERTY.          | 1215 5% 20 . B A. Summi | 15 5% 20 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------|
| 618.5% 1-96.5 A. für Druck, Lithographien, Holzschnitte ed 100 Unteratiltzung orient, Druckwerke. 270 - 8 - 6 - Honorare für die Zeitschrift, incl. f Cassenführung. 30 - 21 Huchbinderarbeit für die Bibliothek. 55 - 2 - 4 - Porti. 45 Vorzebüsse. 9 - 4 Für Druck und Ausfertigung von Diplomen. 44 - 20 Für drei div. Schränke zur Bibliothek.                                   | Memcin.                          | 20                      | 松・台      |
| 6185% 1 ye. 5 A. für Druek, Lithographien, Holz 100 Unteratlitzung orient Druekwer 270 - 8 - 6 - Honorare für die Zeitschrift, Cassenführung, 30 - 21 für die Bibliothek, 55 - 2 - 4 Porti. 45                                                                                                                                                                                       | r drui div. Schränke zur Bibliol |                         | 1 20     |
| 618.5% 1 mg. 5 A. für Druek, Lithographien, Holz 100 Unterstitzung oriest. Druekwerl 270 - 8 - 6 - Honorare für die Zelischrin, Cassenführung. 30 - 21 für die Bibliothek, 55 Vorschüsse.                                                                                                                                                                                            | ir Druck und Ausfertigung von I  |                         | 9 . 4    |
| 618-5% 1-ye. 5 A. für Druck, Lithographien, Holz 100 Unterstützung orfent, Druckwerl 270 - 8 - 6 - Honorare für die Zeitschrift, Cassenführung, 30 - 21 für die Bibliothek, 55 - 2 - 4 - Porti.                                                                                                                                                                                      | ornebüsse.                       | -10                     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ort.                             | 4 1                     |          |
| 618.5% 1 mg. 5 Å. für Druck, Lithographien, Holzs 100 • — • — • Unteratilizung orient, Druckwerk 270 • 8 • 6 • Honorare für die Zeitschrift, Cassenführung, 30 • 21 • — • Buchbinderarbeit,                                                                                                                                                                                          | ir die Bibliothek.               |                         | 101      |
| 618.5% 1 mg. 5 Å. für Druek, Lithographien, Holz<br>100 • — • — • Unteratiltzung orient, Druekwerl<br>270 • 8 • 6 • Honorare für die Zeltschrift,<br>Cassenführung,                                                                                                                                                                                                                  | achbinderarbeit,                 |                         | -        |
| 6185% 1 mg. 5 A. für Druck, Lithographien, Holz<br>100 Unteratilizung orient, Druckwerl<br>270 - 8 - 6 - Honorare für die Zeitschrift,                                                                                                                                                                                                                                               | Cassenfihrung.                   |                         |          |
| 618.5% 1 mg. 5 A. für Druck, Lithographien, Holzs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | fonorare für die Zeitschrift,    | . 6 .                   | 270 . 8  |
| 6185% 1 m. 5 A. für Druck, Lithographica, Holze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Interstitizung orient Druckwork  |                         | 18       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ur Druck Lithographica Holze     | 湯.ひか.                   | 6185% 1  |

Harmana .

d. Z. Cassirer der D. M. G.

# Nachrichten über Angelegenheiten der D. M. Gesellschaft.

Ale ordentliebe Mitglieder sied der Gesellsebaft beigetreien für 1852;

- 349. Hr. Dr. M. Haug, Privatgelehrter in Göttingen;
- 350. " Dr. Bluck, Privatgelehrter in Boon.
- 351. .. Th. Mündemann, Stad. theol. in Göttingen.
- 352. " Dr. Franz Woepeke in Paris.
- 353. " Jul. Alaleben, Stud. theol. in Berlin,
- 354. .. J. Mair, Civil Bengal Service in Bengalen.
- 355. ,. Dr. Soret, Geb. Legationsrath und Comthur in Genf. Für 1853:
- 356. Hr. H.B. Hackett, Prof. d. Theol. in Newton Centre (Massach., N.-Amer.).
- 357. .. Charles A. Alken, Sted, throl. in Andaver (Massach., N.-Amer.).
- 358. Dr. Wilb. Wolterstorff, Gymnasiallehrer in linlle.
- 359. " Dr. G. F. Hertzberg, Docest in Halle.
- 360. " Dr. John Nicholson in Penrith (England).
- 361. " Dr. Eduard Boehmer, d. Z. jo ftallen.
- 362. . Dr. Thead. Benfey, Prof. in Göttingen.
- 363. " Dr. H. Jolowicz, Privatgelehrter zu Königsberg i. Pr.
- 364. " G. Stier, Adjunct am Gymnasium zu Wittenberg.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft das ardentl. Mitglied, Hrv. Prof. G. A. Wallin zu Helsingfors; gest. d. 13. Oct. 1852. (geb. 1811.)

Nachdem in der Göttinger Verstammlung die Herren Arnold und Haurbrücker in Ralle, Anger und Blau in Leipzig als Verstandsmitglieder, resp. Geschäftsführer gewählt worden waren, vertheilten dieselben in einer zu Leipzig am 22. October gehaltenen Geschäftssitzung die Aemter so unter sieh, dass Ilr-Arnold die Function als Secretär, Hr. Haarbrücker als Ribliothekar, Ur. Blau als Redactionsbevollmächtigter und Hr. Anger sie Bibliotheksbevollmächtigter übernahm. Aber sehon den 1. Nav. zeigte Hr. Blau achriftlich seinen Wiederaustritt aus dem Vorstande an, da er durch das Kgl. Preuss. Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten eine Stellung bei der Preuss. Gesandtschaft in Constantinopal erhalten habe und en diesen Bestimmungsort binnen vierzehn Tagen abgehen müsse. Unter solchen Umständen musste natürlich von der zu Erlangen getroffenen Bestimmung (s. Zeitschr. Bd. VI. S. 140.) abgeseben werden. Die Hedaction übernahm Hr. Prof. Brockhana, und an Hrn. Blau's Stelle als Mitglied des weiteren Vorstandes ist statutenmässig Hr. Prof. Tuzh eingetreten.

Die 200 M. Unterstützung der figl. Preuss. und die 100 M. Unterstützung der figl. Sächs. Regierung sind für 1852., erstere auf hohes Rescript vom 27. Sept., gezahlt worden.

Veründerungen des Wohnerts, Beforderungen u. s. w.:

Prinz Aquasic Bonchi: jetzt in Buitenzorg auf Java.

- Hr. Blou ist bei der Kön, Preuss. Geaandtachaft zu Constantinopel augestellt worden.
  - . P. Badticher: jetzt in London.
  - " Chwolsohn: jetzt Beumter im Ministerium der Volksaufklürung in St. Petersburn.
  - .. Dillmenn : Privatdocent in Tuhingeo.
  - .. Feilbogen ; jetzt in Holtenehan.
- " Harless: Priisident des eveng. Oberconsisteriums und Reichscath zu Müschen.
- ... Hassler: Director des königt, Pensionats en Ulm.
- " Poper: Prediger der judischen Gemeinde in Pressburg (Preussen).
- .. Spiegel: ordentl. Professor der margeol. Spr. zu Erlangen.
- " v. Tormaue; kais. russ. wirkl. Stantarath and Oberprocurator im dirigirenden Scant zu St. Petersburg.
- .. Weight : d. Z. in St. Andrews in Schottland,

Das Verzeichniss der für die Bibliothek seit Abschluss des vorigen Reftes eingegangenen Schriften n. s. w. kann erst im nüchsten flefte, nach Eingung der Verstands-Voln über den betr. Antrag des Hrn. Blan (s. oben S. 130 f.) mitgetheilt werden.

# Berichtigungen.

- Bd. VI. S. 283. Z. 27, st. Luhnán I. Linust (de Beilefonds, s. Bd. I. S. 207. Z. 14.)
  - - 286. 13-15 st.; jedesmal ,, st., jedesmal ;.
  - 506. 3t. st. Nadbr L. Naar.
    - - 544. 17. st. all i, all.
  - 585. 39. st. Jan. Dec. 1852. l. Jak Dec. 1851. Jan. Jun. 1852.
- Bd. VII. S. 32. Z. 23. st. was 1. water.
- - 111. 7. 1. u. at. diesem I. diesen.

# Das Chinesenthum, die Jesuiten und die evangelischen Sendboten.

Von

#### Prof. Neumann.

Die Weisen und Lehrer des Mittelreichs haben sich während der frühern Jahrhunderte von allen Forschungen über den Ursprung des Alls, der Menschen und andrer Wesen und Dinge fern gehalten. Sie verachteten Untersuchungen, wovon man im Vorans die Ueberzeugung hegte, dass sie zu keinem Ergebniss führen. Man überliess sie den müssigen grühelnden Köpfen der Taosse. Erst in den mittlern Jahrhunderten, zu derselhen Zeit, wo die westlichen Scholastiker ihre knechtische Weltweisheit aufbauten, haben auch die östlichen aus den ganzen und gehrochenen, aus den mannigfach gefügten und verschlungenen Strichen des ersten Grundwerkes, Iking, Buch der Wandelungen geheissen, welche dem Fohl zugeschrieben werden, eine Ansicht über die Eutstehung, über das Wesen der Dinge und ihre Bestimmung hienieden gewonnen, oder richtiger, sie haben ihr eigenes Denken, ihre eigene

Ueberzeugung in sie hineingetragen.

Nach der Ansicht dieser chinesischen Scholastiker des zehnten und elften Jahrhunderts ist der Menach sein eigner Herr und Schöpfer. Kein göttliches Wesen waltet über ihm, das ihn lenkt und richtet; es iat des Menschen einzige Aufgabe, für sich und die Seinigen zu leben, des Geredes über Geister und eine eingehildete Welt der Zukunft nicht zu achten. Das Formlose hildet das letzte Glied in der vielfach verschlungenen Kette des Daseins. Dieses form- und bewusstlose Eins, Taiki, das letzte Princip oder auch Wuki das Endlose genannt, ward vermittelst der mannlichen und weiblichen Kraft, der Hitze und der Kälte, des Feuchten und Trockenen, die unentwickelt in ihm verschlossen lagen, der Erzenger aller Dinge, der Bildner des Himmels und der Erde und der sich selbst bewussten Menschheit. Aus diesem letzten Grunde, aus dieser ersten Substanz sind nach einer innern Naturnothwendigkeit die fünf Elemente des Daseins, Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser bervorgegangen, welche vermittelst einer weitern Gahrung die organischen Wesen sowie die unor-

VII. Ba. 10

ganischen Dinge gebildet haben. Nur in und durch diese allgemeine Substanz sind sie sämmtlich vorhanden. Dies Heraustreten ins Dasein geschah jedoch nicht aus irgend einer Leberlegung oder Absicht, sondern bloss vermittelst des zufälligen Wechsels der Hitze und Kälte, eines bewusstlosen Spieles der männlichen und weihlichen Kräfte. Der feinere Stoff der wie's Geflügel im leeren Raume einherschwebenden ungeordneten Masse ging nach oben und bildete den Himmel, nach einer Meinung auch die Geister; aus dem Niederschlag nach unten ist die Erde bervorgegangen, in welcher die beiden Grundstoffe der Hitze und Kälte, der männlichen und weiblichen Kräfte immerdar fartwirken, die Wesen erzeugen und vernichten, wieder erzeugen und wieder vernichten. endlos, grenzenlos 1). Auch von einem Zurücksinken des Seienden in dieses Chaos, von dem Untergang der Welt findet sich nicht die leiseste Andeutung bei den Weisen und Lehrern des schwarzhaarigen Volkes. Das erste Wesen, welches aus diesem ewig wirkenden Urgrunde der Hitze und Kälte entstanden ist, nach der einen Ansicht vor Himmel und Erde, nach der andern erst lange nachher, wird Puanku oder Punku, das Alte des Gefässes, bald gerndezu Hoentun, das Chaos, genonnt, von den einen als das lebendige All, von den andern als die belehte Erdmasse betrachtet. "Puenko", heisst es, "ist der Urahne des Himmels und der Erde und aller Wesen; das Werden der Dinge beginnt mit Punku; vor ihm herrscht der Tod. Aus seinem Haupte entstehen an den vier Enden die vier Berge; seine Augen nind Sonne und Mond; sein Fett Meere und Flüsse; die Haure Baume und Gras. Punnku wandelt sich neunmal des Tags; im Himmel ist er der Geist und auf Erden der Vollkommene. Sein Walten dauert unermesslich lange; ein Tog des Punnku umfasst einen Zeitzaum von achtzigtansend gewöhnlicher Jahre."

Die Menschen, so erzählen die Jünger des Kongtse wie des Laotse, hansten beim Beginne der Zeiten in Höhlen und hohlen Baumstämmen mit dem Vieb zusammen und waren nicht viel besser, als diese ihre Geführten. Von einem Leben im Paradiese, von einem Zustande der Unschuld und des Sündenfalles ist bei dem östlichsten Culturvolk der Erde keine Rede. Der Mensch erscheint bereits im Beginne des Daseins frei von jeglicher Vormandschaft, ein im Fortschreiten zur Vollkommenheit begriffenes Wesen. Sie alle, die Ersten wie die Letzten, lebten des Winters in natürlichen oder von Menschenhund verfertigten Höhlen; zur Sommerzeit in Hütten, welche ans Holz und Zweigen schnell gezimmert waren.

<sup>1)</sup> Die Ansichten dieser Scholastiker liber das Chaos sind im Würferbuche dez Kanghi gesammelt unter Hoen tan XII. 180. Isse 1, 2 r. Regis Iking I. 63 ff. Es hat Leibnitz bemerkt, dass die Ansichten des Deseartes von der Schöpfung ganz mit denen der Chinesen übereinstimmen. Epistolae ad diversos, ed. Korthalt II. 202. Couplet zum Confuclus Sinarum philosophus IV hat dinse atheistische Philosophie gut auseinander gosetzt.

Den Gebrauch des Feners kannten sie nicht; sie stillten den Honger mit Pflanzen und Baumfrüchten; das Fleisch des Geflügels und anderer Thiere des Feldes, die man erlegen konnte, wurd rob gegesaen und hiezu das Blut der erschlagenen Genossen getrunken. Ihre Kleidung war ans Häuten und Federn des Geflügels bereitet Diese Menschen kannten wohl ihre Mutter, nicht aber ihre Väter; sie kannten die Liebe, den sinalichen Genuss, nber nicht die Sitten, das Gesetz. Viele der noch bestehenden Gebräuche stammen aus jener Urzeit der menschlichen Gesellschaft, wenn man das robe Getriebe so nennen darf, und können nur dadurch ihr Verständniss finden. Es bedurfte vieler Jahrhunderte, bis diese Wilden aller der Künste theilhaftig wurden, die nothwendig sind zu einem bequemen und eivilisirten Leben.

Die Weisen und Lehrer des Ostens, an deren Spitze Kongtse 1), erzählen von einem Begründer der chinesischen Civilisation, Fohi genannt; selbst im Buche der Chroniken, desseu Autorität unbestritten ist im Mittelreiche, werden die aus der Tiefe des gelben Plusses ihm erachienunen Figuren erwähnt 1). Wann aber Fohi oder Paohi, d. h. der Opfer Niederstürzende oder Opfer Umfangende, geleht habe, darüber sind die Angaben gur sehr verschieden. Dieser mythische Ordner des chinesischen Staats führt neben seinem gewöhnlichen noch einige andere Bei- und Ehrennamen. Man nennt ihn den überaus Erleuchteten, den Erhabenen des Frühlings, den Erhabenen des Himmels und den Herrscher der Menschen; überdiess wird er, gleichwie die Weisen der Vorzeit und die Herrscher Chinas noch heutigen Tags, Himmelssohn genannt, weil alle diese Erhnbegen unter besonderer Begünstigung des Himmels von ihren Müttern empfangen wurden 1). Die Mutter dieses hochgefeierten Herrschers, Hoa su, Empfangende Blume geheissen 1), erging sich nämlich an den Ufern eines gleichnamigen Sees, aus welchem unter Donner und Blitz ein Mann emporatieg, in dessen Fusstapfen Empfangende Blume zufällig trutend plötzlich von einem Regenbogen umgeben und schwanger ward. Ein Zeitraum von zwölf Jahren verfloss und Fohi ward geboren, der schon in frühester Jugend ausserordentliche Geistesgaben beurkundet. Das Volk erkor ihn zum Herrscher; dreiszig Jahre alt, im zehnten des sochzigjährigen

<sup>1)</sup> Wenn nämlich der Anhung (Hitse) zum Buche der Wandelungen von Rougtse wirklich herrührt, was von vielen ehinezischen Alterhamsforsehern bezweifelt wird. P. Regis Iking II, 528 und die Abhandlung über das Alter der verschiedenen Zusätze zum Iking II, 457 ff.

<sup>2)</sup> He tu Schn king IV, 22. Kuming.

<sup>3)</sup> Schue wen angeführt im Isse II, 2 etc. In demselben Schue was Isse Buch 159, 20 heisst es: Die Geschiehte der fünf Berrscher und der drei Könige, zusammen ein Zeitrusm von 72 Geschlechtern, sei auf dem Taischus zu Grunde gegangen.

<sup>4)</sup> Nach Andern ist House der Name eines Landes.

Zeitraums wird Fohi zum Herrscher erhaben !). Verschiedenfach. verschlungene und geknüpfte Bänder und Fäden - die mannigfachen Farben mochten auch hier wie bei den Pernanern Bedeutung haben - dienten bis jetzt zur Aufbewahrung der Ereignisse. wie zur Verkündigung der Gesetze. Paohi richtet das Haunt empor, um die Bilder um Himmel zu erforschen; er senkt die Blicke abwärts, um die Formen der Erde hier unten zu ergründen; er betrachtet die Vogel, das undere Gethier und was sonst der Raum Mannigfaltiges darbietet. Um festzuhalten, was er im Innern, was er in der Aussenwelt wahrgenommen hatte, formt er zuerst acht Figuren aus einfachen und gebrochenen Linien, die wiederum vermittelst einer mathematisch berechneten Verbindung vier und sechzig Sinnbilder darstellen und zur Belehrung des Volkes ausgehängt und desshalb Kua die Aus- oder Aufgehängten genannt wurden. Fohi ware demnach der erste Begrunder des Iking, des Grundbuches der Wandelungen und der Bilderschrift 1). Die Chinesen haben auch in der That einsichtsvoll genug diesem sagenhaften Begründer einer regelmässigen Regierung, dem Volksordner im Lande der Mitte unter undern Erfindungen ausdrücklich die der Schrift zuerkannt; denn ohne Schreihkunst ist eine dauernde Bildung undenkbar; sie ist allenthalben und zu allen Zeiten die erste, die wesentlichste Bedingung eines gesitteten Zusammenlebeus in einem grössern Vereine.

Mehrere der spätern chinesischen Schriftsteller lieben es, auf diesen Altvater ihrer Civilisation eine Menge anderer Anordnungen und Erfindungen zu übertragen. Fohi soll die Menschheit gelehrt haben, die sechs Gattungen der Hausthiere, Pferd, Ochs, Schaaf, Hahn, Hund und Schwein aufzunehmen und sich ihrer bei verschiedenen Gewerben wie zur Nahrung zu bedienen; er soll den

<sup>1)</sup> Ich wage es nicht, das Jahr anungeben, wann dieses Ereigniss sich angetrages haben mag. Die ganze Geschiebte ist noch zu mythisch, als dass sie sich chronologisch bestimmen Hesse. Die Missionare, welche auch verschiedenen ebinesischen Schriftstellern und Ansichten die Chronologie der chinesischen Geschiebte bearbeiteten, sind natürlich ebenfalls auf sehr verschiedene von einander abweichende Resultate gekommen. Gaubil, der die genanesten Forschungen über die Zeitrechnung angestellt hat, setzt das erste legierungsjahr des Fohi in das Jahr 3468 v. u. Z.; doch, fügt er hinzo, dass man hierüber nichts mit Sieherheit ausmitteln klänne. Chronol. chin. fi. Martial niumt das Jahr 2952 au. Sin. hist. deess prima 11. Mit ihm stimmt Mailla in der Uebersetzung des Kangma überein und Regis zum Iking 1, 49. Note. Couplet in der tabula chronologica u. Premure in der mythischen Geschichte Chinas, Chon King CII that zwar musführlich des Fohl Erwähnung, ohne aber weder seinen Regierungsantritt, noch die ihm zugeschriehenen Regierungshandlungen ehropologisch bestimmen zu wellen. Einige Missionare glaubten abeatheuerlich genug, dass Fohi u. Zureaster ein und dieselhe Person gewesen seien, eine Meinung, welcher sonderbar geung selbet der seharfsinnige Longobardi beistimmt. Leibuitit Epistolae ad diversos II, 176.

I. VIII. Bl. 4 v. Rongugankiu in der Vorrede zum Schu u. Rongingta in der Vorrede zum I. Bl. 8 v. Ranghi III, 87 v. Regis I, 8, II, 528.

Himmel nach Graden, den Kreislauf der Sonne und die Länge des Jahres bestimmt und zuerst einen Kalender verfasst haben. Auch wird ihm die Anordnung gesetzlieber Heirathen - noch bei seinem Regierungsantritt hatten die Menschen, je nuchdem die Natur sie dazu autrieb, sich ohne Scham und Schen öffentlich vermischt - zugeschrieben, so wie die Anwendung der Tone verschiedener Stoffe zur Erheiterung des Volkes und der Gebrauch der Pflanzen zur Heilung der Krankbeiten. Nach ihnen hatte sogar schon Fobi ein allgemeines Tauschmittel eingeführt; seine aus Kupfer gegossenen Münzen waren, nach dem Bilde, das man sich von der Erde machte, viereckig gewesen und hatten in der Mitte eine runde Oeffnung gehabt, bildlich das runde Himmelsgewölhe andeutend 1). Es hatte auch bereits zu seiner Zeit ein geordnetes Stantsregiment mit Ober- und Unterbeamten bestanden, die, um ihre Vortrefflichkeit zu bezeichnen, Long oder Drachen genannt wurden; denn der mythische Long ist den Chinesen wie den Hindu ein heilbringenden Geschöpf und geniesst göttliche Verehrung 3). Es denkt sich der Chinese unter dem Drachen eine männliche geslügelte Schlange - das Bild Lang ist aus Fliegen und Fleisch zusammengesetzt - welche sich nach Belieben fest und durchsichtig, gross und klein, dick und dünne sichtbar und unsichtbar machen kann. Der Schlangencultus scheint einer der ältesten der Erde zu sein; ein hundertköpfiger Drache bewacht die goldnen Aepfel des hesperischen Hains; die Juden lernten die Verehrung der Schlange in Aegypten, von wo aus sie vielleicht über einen grossen Theil der Erde bis zu den Letten und Longobarden verbreitet wurde 1). Long ist hentigen Tags noch ein heiliger Titel des Himmelssohnes, und der Drache ist bekanntlich das Wappen des Mittelreichs \*).

In den Urzeiten der Menschheit, wo noch über alle die andern Ländern der Erde tiefes Dunkel ausgebreitet liegt, tritt uns in den Gegenden nördlich des Houngho, dann zwischen diesem Plusse und dem Kinng eine cultivirte Menschbeit entgegen, welche von Stammhäuptlingen regiert wird, an deren Spitze ein Wahlkönig steht, Wang oder Ti genaant. Das Bild Wang bedeutet einen Kundigen des Himmels, der Erde und des Menschen, nnch den Ansichten der Chinesen aller Dinge im Raume; das Schriftzeichen Ti einen obersten Richter, und Honng, was später Ti hinzugefügt wird, einen Menschen, der sich selbst beherrscht !).

tase III, wo alle in der chinesischen Litteratur über Fohi vorkommende Argoben gesammelt sind.
 Es sind diess die Någas oder Schlaegengötter, welche uraprünglich

gang allein day That Kaschmir bewahat haben collen.

<sup>3)</sup> Grimm Deutsche Mythologie 395, 397, 542.

<sup>4)</sup> Kanghi's Worterbuch unter dem Worte, Isse, Buch 159 a. Bl. 15 ff. 5) Die Stellen aus dem Schue wen in dem Isse II, 2 ste. Viedelon zu Herbelot Bibl. Orient. A la Raye 1779. IV. 10.

Man ersieht hieraus, welche erhabene Begriffe die Weisen der Mitte von ihren Herrschern hatten, was sie von ihnen hofften und verlangten. Im östlichen Asien ward und wird der Fürst als Stell-vertreter des Himmels auf Erden betrachtet; ihm gebührt von Rechtswegen die unhedingte, unumschränkte Herrschaft über alle Inseln innerhalb der vier Meere; ihm steht weder eine Priesternoch eine Kriegerkaste zur Seite, welche das Gefühl und den Vortheil der Herrschaft mit ihm theilen. Der Fürst ist zugleich der Oberpriester; er verrichtet die Glückbeschwörenden Opfer im Namen des Volkes und beobachtet gute und böse Anzeichen.

Der Fürst Jan sann auf die Wahl eines Nachfolgers, wendet sich desshalb zu den Grossen und spricht: Wer ist wohl im Stande, das Laud, wie es die Zeitumstände erfordern, zu regieren? Fangtsi erwiedert: Tschu der Gebieter von In ') ist erleuchtet. Ach, spricht der Fürst, Tschu ist des Fruges voll und streitsüchtig, wie wäre der im Stande zu regieren?

Der Fürst Jao wendet sich nochmals zu seinen Grossen und spricht: Wer ist geeignet zur Verwaltung des Staates! Huanten erwiedert: Siehe da, Kongkong zeigt Geschicklichkeit in den Geschäften. Ach, erwiedert der Fürst, er sient auf Worte, ist dem Nützlichen entgegen und erfüllt den Himmel mit eitlem Geschwätze.

Der Fürst Ino wendet sich abermals zu den Grossen und spricht: Ihr Beamten, ich bin siehzig Jahre auf dem Throne. Seid ihr im Stande, die Regierung zu führen, so will ich meine Würde niederlegen.

Wir sind untüchtig, erwiedera die Beamten; wir wurden die fürstliche Ehre herabsetzen. Hierauf Jao: Sa werde ann ein Erleuchteter und Einsichtsvoller niedrer Herkunft zum Herrscher erhoben.

Die Beamten sprechen: Da ist ein lediger Mann gemeinen Standes, Ju schun 3) geheissen. Er ist der Sohn eines Blinden, — der Vater ist ein Thor, die Mutter lasterbaft und sein Bruder Siang hochmüthig. Und doch verstand es Schun, die Einigkeit zu erhalten, durch kindliche Liebe die Ordnung berzustellen und das Laster zu unterdrücken.

Der Fürst erwiederte: Wohlan, ich will ihn mit Frauen versuchen und sein Beschmen beohnchten gegen die zwei Frauen.

<sup>1)</sup> In der Uebersetzung des P. Gunbil, S., steht in tee Techn. Man ersieht aber aus dem Commentar des Kongingtn, dass in der Name ist der Herrsehaft oder des Feudalreiches; Tse, ein Titel, uussem Worte Baron entsprechend, und Ticha der Eigenname des Mannes.

<sup>2)</sup> Ju ist der Familien- und Schna der Eigenname. Die spätern Hofgenealegen, worunter hereits Ssematsien (Sseki I, 140), nennen Schun einen Nochkommen des Hoangli, wonsch er mit Jao verwandt und kein Mann niedriger Abstammung gewesen wäre:

Der König vermählt ihm seine beiden Tochter. So weit die Ru-

cher der Chronik.

Jao und seine Nachfolger Schun und Ju werden als unübertreffliche Muster eines Herrschers dargestellt; die nuchfolgenden Himmelasöhne mögen sich bloss bestreben, ihnen von ferne nachzueifern; sie zu erreichen ware ganz namöglich. Der Fürst Jus, heisst es, verbreite alle Tugenden im Lande: Ehrfurcht, Binsicht, Tücktigkeit, Gedankentiefe, Ordnung und Rube. Das Licht seiner Trenherzigkeit, seines fraundlichen Ernstes, seiner Salbstheherrschung und Artigkeit erleuchtete die vier Enden der Erde, drang anch Oben und nach Unten. Der König verherrlichte seine erhabene Tugend in der gegenseitigen Befreundung der nennfachen Verwandtschaft 1); erglanzt die neunfache Verwandtschaft, so strahlen im Frieden hundert Geschlechter, so leben die Tausende der Lebensträger in Harmonie, alles Volk erneuert sieh und beharrt in Eistracht 1).

Ein Sonnenjahr von 366 Tagen ward angeordnet und nach den Jahreszelten eingetheilt, damit die Geschäfte und Gewerbe des bürgerlichen Lebens, damit die religiösen Ceremonien nod Opfer, damit die feierlichen Versammlungen der fürstlichen Knechte und Lehensträger im regelmässigen unveränderten Gleise sich fortbewegen mögen. Die Berechnung und Eintheilung des Jahres, welche in den spätern Jahrhunderten zu einem gewöhnlichen Geschäfte berabsinken, sind in den frühern Zeiten der hürgerlichen Gesellschaft von der grössten Wichtigkeit; wesshalb sich auch die grössten Fürsten und Weisen des Alterthums vorzüglich den astronomischen Beobachtungen widmeten. Die Sternkunde und das Kalenderwesen erfreuen sich heutigen Tages noch des grössten Ansehens im Mittelreiche, wo mehr denn sonst auf Erden die ursprünglichen Zustände der menschlichen Gesellschaft aufrecht erhalten wurden. Der Kalender hangt auch sonst innig mit dem ganzen Religions- und Staatswesen des Volkes zusammen, wesshalb auch den Lehnsherrschaften heutigen Tags noch der jährliche Kalender zugeschickt wird. Durch die Annahme desselben geben sie almlich zu erkennen, dass sie sich der Weise des Mittelreiches fügen und den Himmelssohn als ihren obersten weltlichen und geistlichen Gebieter betrachten.

Die Plüsse China's, unter diesen vorzüglich der Hoangho, spotten allem Wasserbau der Behörde für die öffentlichen Arbeiten; kein Jahr vergeht, wo die Ueberschwemmungen nicht grosses Ungflick nurichten und Tausende das Leben verlieren. So nuch zu den Zeiten des Jau. Die Fluthen verbreiteten ringenm Ver-

<sup>1)</sup> Die Chinesen betrachten die nenn auf einander folgenden Gfinder einer Familie als Verwandie. Neumann, Lubranat des Mittelreichs, 21.

<sup>2)</sup> Diess sind die Worte, mit welchen der Schaking oder die flücher der Chroniken beginnen.

derben; sie bedeckten die Hügel, umfassten die Berge und stiegen zum Himmel empor. Ist Jemand im Stande, spricht der bekümmerte Fürst zu den Grossen, diesem Unheil zu steuern? Einstimmig antworteten sie: Das vermag Kuen. Nein, erwiedert der Fürst, er ist der Geist des Widerspruchs, stört die Ordnung und fügt sich nicht dem Gesetze. Das mag sein, erwiederten die Grossen; mon lasse ihn doch versuchen, was er im Stande ist an leisten. Hierauf wieder Jao: So mache er sich darau und arbeite mit Sorgfalt. Neun Jahre verwendet Kuen auf das Geschäft, ohne allen Erfolg!). Kuen wird in das Gefängniss geworfen und dann seinem Sohne Ju die Wasserbauten übertragen. Der bringt sie zu einem glücklichen Ende, erwirbt dadurch die erste Stelle im Staate und die Lehensherrschaft Hin!).

Ju hat sich in der That unsterbliche Verdienste um das chinesische Volk erworben; seine Kanale, vermittelst welcher viele stehende Wasser im Osten des Landes zum Meere geleitet wurden. erregen beutigen Tags noch das Erstaunen aller Kundigen des Westens wie des Ostens. Auch nind alle Weisen folgender Jahrhunderte voll seines Lobes. Zu den Zeiten des Jao, sagt einer derselben, war das Reich in Verwirrung; die Wassermassen überstiegen die Ufer und überschwemmten das Land; Unkraut, Gesträuch und Waldungen standen im üppigen Wuchse; die Menge des wilden Gethiers belästigte die Insassen und vor der Reife ging das Getreide za Grunde. Jao erhebt betrübten Herzens Schun zum Mitregenten. Dieser liess durch Feuer die Berge lichten und das Gesträuch in den Sumpfen verbrennen, damit das wilde Gethier verjagt werde und keine Zuflucht mehr fände im Lande. Das Rinusal von neun Plüssen ward durch Ju eröffnet oder erweitert; die einen nind zum Meere, die andern zum Kinng geleitet, - eine Arbeit, die ihn acht Johre lang beschäftigte. Dreimal ging er vor dem eignen Hause vorüber ohne einzutreten; er gelangte zum Ziele; das Mittelreich ward bernhigt und der Boden ernährt wieder seine Bewohner 1). Der machtige Hoangho hat im Laufe der Jahre, durch Menschenhand wie durch die Natur gezwungen, sein Bett mehrmals verändert. Es theilte sich dieser Strom zu den Zeiten des Jao und noch viel später inverbalb Honans in zwei Arme, wovon der kleinere gegen Norden nach Petschell floss und im Busen des Kreises sich mit dem Meere ver-

t) Schuking e. a. O. Es braucht jetzt wehl kaum bemerkt zu werden, dass diese Austretung der Plikae nichts mit der Sündfluth gemein hat, welche einige Missionare in dieser Stelle des Annalcobuches finden wollten.

<sup>2)</sup> Isso X, 5 v. XI, 4, we die Stellen aus dem Szeki angeführt sind. Schuking III, 14.

<sup>3)</sup> Mengtse, 96 des chinesischen Textes nach der Lithographischen Ans-

cinigte, der andere hingegen die jetzige Strömung verfolgte 1). Ju verstand es der gewaltigen Wassermasse bereits in ihrem mittlern Laufe ein von haben Ufern umgebenes neues Rinnsal zu bauen, um die henschbarten Ebenen zu schützen; er verstand es die Strömung über hobe Berge zu leiten, wie heutigen Tags noch an der Drachenpforte in Schansi und andern Orten zu erseben 2). Mit Recht heisst es desshalb in den Büchern der Chroniken: "Von den Ufern des östlichen Meeres bis zum fliessenden Sande der Gobi im Westen, vom Norden bis herab zum Süden verbreitet sich der Ruf seiner Weisheit, — er reicht hin zu den vier Meeren 2)."

Herrscher Jao liess sich nicht von väterlicher Liebe blenden. Sein Sohn Tantschu, der hochmüthigen, grausamen und verschwenderischen Sinnes war und die Tage seines Lebens in Ausschweifungen dahinbrachte, ward von der Nachfolge ausgeachlossen '). Schun hingegen hat die Prüfung bestanden; noch bei Lebzeiten des Gebietern wurde er zum Mitregenten ernannt und bei dessen Tode ') zum Himmelssohn (2258 v. Ch. G.) erhohen, Das Volk tranerte um Jao drei Jahre lang, wie um Vater und Mutter, nirgendwo fand Musik statt und Tanz, alle Freudentöne verstummten innerhalb der vier Meere" ().

Schun hat eine grosse Anzahl underer Einrichtungen getroffen, theils als Mitregent, theils als selbstständiger Fürst. Die Lebusträger wurden in fünf Ordnungen getheilt, welche unsern Herzögen, Fürsten, Grafen, Baronen und Freiherru entsprechen mögen, und ihnen dann hierüher eine Art Patent ausgefertigt †). Sie mussten sich von Zeit zu Zeit am Hofe stellen und unter dem Namen von Geschenken Tribut darbringen. Der König seinerseits umreiste das ganze Land innerbalb eines Zeitraums von fünf

<sup>1)</sup> Diess ersieht man aus den alten chinesischen f\u00e4arten, welche zur geographischen Abtheilung des Isse Buch 155 geh\u00fcren and einem undern chinesischen Werke, werin die Ver\u00e4nderungen im Lanfe des Hosogho nufgef\u00fchrt werden, entnommen sind. Gnubil, Histoira des Tatares-Mogoles. Paris 1759, 295.

<sup>2)</sup> Maillu, Hist. genérale de la Chine. Einleitung 110.

<sup>3)</sup> Jukong a. E. Es ist ein Deakmal verhanden unter dem Namen Steininschrift des Ju, welche sieh in violen chinesischen Werken, auch im lase
XI, 5 fl. veründet, die aber bloss aus einigen Stellen des Annaleshoches zusammengesetzt scheint und keine neue Thatsache enthält. Die Charactere
haben die Form, welche Froschzeichen genannt werden, weil sie nämlich der
Gestall junger Frösche in ihrer eraten Verwandlung gleichen aollen. Siehe
meinen Art. Ja in der Encyclopädie von Ersch u. Graber.

<sup>4)</sup> Sacki in den lace X, 6 v. Chouking 38.

<sup>5)</sup> Die Worte ten lo in dem King bedeuten nach den alten ehlnesischen Auslegern ganz einfach sterben. (Sohn nach der angeführten Ausgabe X. 16. 19.) Gaubit wollte (Choit. 16) in diesem Worte einen mystischen Sinn finden, Jao regierte der Sage nach hundert Jahre und starb im hundert siebrehuten seines Alters.

<sup>6)</sup> Schuking a. a. O.

<sup>7)</sup> Schuking a. a. O. Gaubil, 14.

Jahren, er belohnt die Trefflichen, hestraft die Schuldigen und entsetzt sie ihrer Lehen. Die Gebräuche, mit welchen Schangti oder dem erhabenen Gebieter, den Bergen und Flüssen, allen guten und allen bosen Geistern geopfert werden soll, wurden naber bestimmt; auch fehlte es nicht un mancherlei Anordnungen über Reziehung und Unterricht im Volke; "Denn Menschen ohne Bildung, wenn sie auch Essen und Trinken im Ueberflusse haben, wenn sie auch prächtige Kleider und schöne Wohnungen besitzen, sind doch von den fibrigen Thieren nur wenig verschiedents 1). Namentlich ward auf Ausbildung der Musik und Sprache grosse Sorgfalt verwendet; denn feine Rede und Gesang dienen jn vorzüglich zur Veredlung der Menschheit. Der Unterricht der Jugend milge an geleitet werden, dass die Erwachsenen beharrlich seien und freundlich, gutmitthig und fest, tüchtig und milde, einsichtsvoll und hescheiden. Es sollen die Lehren in Lieder eingekleidet und singend vorgetragen werden, weil sie nich mit Melodien leichter dem Gedüchtnisse einprägen. Wer den Vorschriften entgegenhandelt und Widerstand leistet, der werde anerhittlicher Weise gestraft; jedoch zeige man während der bärtesten Züchtigung Mitleid und Erbarmen. Die Fremden aber, welche aus fernen Landen kommen. uchme mon freundlich auf und behandle sie mit Wohlwollen 1).

Als Schun durch hohes Alter geschwächt den Regierungsgeschäften nicht mehr gewachsen war, wendet er sich zu Ju und spricht: Herrsche über meine Unterthauen, herrsche in würdiger Weise.

Meine Tugenden reichen nicht hin, entgegnete Ju, ich kann das Volk nicht regieren. Da ist Kaojao 1); seine Tugenden überstrahlen alles Andere; er hat die Neigung des Volkes erworben; desshalb geziemt es sich, dass ihn der Herrscher erhebe.

Nein, erwiedert der Herrscher, als die Ueberschwemmung uns Allen drohete \*), gönnte sich Ju keine Rube. Du hast dem Reiche die grössten Dienste geleistet und hist fern von Hochmuth und Stolz; desshalb hat dich der Himmel zum Herrscher erkoren; alle Geister und Anzeichen der Schildkröte und des weissagenden Gruses \*) haben für dich gezeugt. Widersetze dich nicht, gehorche! ") Mit Ju dem Grossen, wie er genannt wird, beginnt

t) Meugtse a. a. O. wo die Bildungvanstalten Schm's geschildert werden.

<sup>2)</sup> So beinahe würdlich nach den Büchern der Chroniken.
3) Ranjao, dessen Lehren im vierten Abschaitt des ersten Theiles der Bücher der Chroniken entbalten sind, wird von den Jüngern des Kongtie für den ältesten oder ersten Weisen gehalten, derjouigen nämtich, welche keine

Throne schmückten.

4) Gaubil, Chenking 26, Nate 4. ist über diese Stelle dach etwas betroffen; die eigentliche Sündfluth, meinte ar, kötne diese Ueberschwemmung doch nicht gewesen sein.

<sup>5)</sup> Ueber die Art und Weise der Augurien und weissagenden Loose ist man nicht genan unterrichtet. Ganbil zum Chouking 170 ff.

<sup>6)</sup> Schuking III, 6 ff.

die erste Dynastie des chinesischen Reiches, welche nach ihrer Grafschaft in dem heutigen Kreise Schanzi, His genannt wird. Gleichwie nämlich die europäische Aristokratie während der Jahrhunderte des Mittelalters sich nach ihren Stammgütern und Burgen nannte, so auch der Adel im östlichen Asien. Vermöge der aklavischen Weise des Ostens wird aber auch, was im Westen nicht der Fall ist, nach der ursprünglichen Besitzung des Herrscherhauses Stant und Land benannt. Man sagt, das Reich und Volk Hia, Schang und Tschen, und so ändert sich mit jedem Wechsel der Dynastie der Name des Stuates.

Das chinesische Reich hatte bereits in dieser frühen Zeit eine, im Verhältniss zu den übrigen Staaten der Erde, ausserordentliche Ausdehnung; es reichte vom östlichen Meere his zur Gobi, - eine Strecke von mehr als zweihundertfünfzig geographischen Meilen; dann von den nördlichen Randgebirgen längs der grossen Maner bis zur Meilingkette im Süden, über mehr denn hundert und fünfzig geographische Meilen. Der Staat umfasste die heutigen Kreise Petscheli, Schantong, Honan, Schansi, Schenzi, Kinngnan, Ssetschnen, Hukuang und noch einen Theil von Kinngsi. Diese Landschaften werden sammtlich in der Steuerrolle des Ju-1), ohne Zweifel das älteste erdkundliche Denkmal der Weltgeschichte, so deutlich beschrieben, dass die gelehrten Sendboten, welche auf Befehl des Himmelssohns Kanghi zwanzig Jahre lang mit der Aufnahme des Mittelreiches beschäftigt waren, alle darin erwähnten Berge, Flüsse und amlere Oertlichkeiten wieder zu erkennen und genau zu bezeichnen vermochten. Die grussen Wasserbauten, von Ju ausgeführt, und die über habe Berge geleitsten Kanale erregten das Erstaunen und die Bewunderung dieser kundigen Männer 3).

Ju hatte auf den wiederbolten Reisen das Land genau kennen gelernt. Er liess die zahlreichen Waldungen lichten und theilte das Reich, unch der Richtung der Bergketten und grossen Ströme, in neun Kreise, Tuchen oder Inseln genannt 1), deren Abgaben, sowie die grössere oder mindere Auzahl derselben, nach der Natur des Bodens und den jedesmaligen Erzeugnissen des besondern Landes bestimmt wurden. Gefässe mit drei Füssen sind im öst-

<sup>1)</sup> Schuking, zweite Abtheilung, Buch der Hin gennant, erster Abschnift: Jukung oder die Steuerrolle des Ju liberschrieben, sechstes Buch.

<sup>2)</sup> Mailla, Vurrede zur Ilistoire générale de la Chine 50 ff. 109 ff. Dieser gelehrte Mann, welcher vorzüglich bei der Aufnahme Chinas beschäftigt war, rechnet die Ausdehnung des Reiches nach der angeführten Steuerfolle von Osten nach Westen zuf vierbundert, und von Norden nach Süden zuf nahe an dreihundert alter französischer Lieurs. Diese Steuerfolle, sagt Mailla, ist ein geographisches Monument, desem Genzuigkeit man in Wahrheit bewundern muss. Die Gränzen der einzulnen Lundschoften aind ganz so angegeben, wie wir sie bei der Aufnahme des Reiches gefunden haben.

<sup>3)</sup> Ohne Zweifel wurden die Ereise deazhalb zo genannt, weil sie zum Theil ringaum von Wasser umgeben waren.

lichen Asien ebenso heilig gehalten wie die Dreifüsse bei den Griechen; es hängt nämlich die Zahl drei mit den drei Grundstoffen alles Daseins zusammen, mit dem Inhalt aller Wissenschaft, Himmel, Erde und Menschheit. Ju liess neun solcher heiligen Gefässe giessen und hierauf die neun Kreise abbilden, die älteste bildliche Darstellung eines Theiles der Erde 1). Diese neun Dreigefässe gelten später als Schutz und Sinnhild des Reiches; jede Familie, die sich der Herrschaft bemeistern will, sucht zuvor diese Heilmittel, diese Symbole der Macht zu erlangen, um ihre Ansprüche auf das Reich zu begründen 1). Den heiligen Gefässen wird besondere Verehrung erwiesen; sie sollen sogar als Geister angebetet worden sein.

Bas Land der Mitte erscheint nach der Stenerrolle des Jubereits zu diesen frühen Jahrhunderten in solch einem hohen Grade cultiviri; es werden hier eine solche Menge verschiedenartiger, natürlicher und künstlicher Erzeugnisse gewonnen, und als Abgaben dargereicht, dass man sehr geneigt wäre, die Aechtheit dieser Urkunde zu bezweifeln, wenn dafür nur irgend ein haltbarer Grand erdacht werden könnte, ohne das ganze chinesische Alterthum zu läugnen und alle seine geschichtlichen Denkmale als Lug und Trug zu bezeichnen. Die Abgaben bestanden in Gold, Silber, Stahl und Blei; in rohen und geschliffenen kostbaren Steinen, in roher Seide und Seidenstoffen verschiedener Farben. - weiss, roth, violett, gestreift und schwarz, sowie in mancherlei Gattungen verschieden gefärbten Banmwollenzengs. Ein Theil der Bewohner bringt Cypressen, Tannen und anderes Holz. um Häuser zu bauen und Barken zu zimmern; ein anderer die. Häute der Baren und Füchse, der Tiger und vielerlei Wilds zur Verzierung der Kleider, Wagen und Brustharnische: ein dritter Stabe der Feigenbaume und klingende Steine für musikalische Instrumente; Gefieder verschiedener Gattung zu Fahnen und Standarten, dann Flaumfedern für Betten und Kleiderwatte; Elfenhein. Muscheln, Schildkrötenschalen, allerlei steinernes Geräthe und mannigfache Erzeugnisse des Meeres 1). Welch eine grosse gewerbliche Cultur musste nicht bereits in einem Lande berrschen. wo alle diese Erzengnisse gewonnen wurden! Wie geregelt mussten die Stuatsverhältnisse sein, welche Ruhe und Ordnung nicht in dem weitausgedehnten Reiche herrschen, wenn alle diese Lebensbedürfnisse, wenn alle diese kostbaren Erzengnisse von Jahr zu Jahr regelmässig aus allen Gegenden des Landes un den Hof gebracht werden kounten! Selbst die Barbaren auf den Inseln

t) Eratosthenes erzibit bekanstlich (Strabo I, 13 ed. Almelov.) Assximander, der Schüler des Thales, habe die erste geographische Bario entworfen-

Ban Schu oder Geschichte der Hau, im Isse XI, 15. Dann Boch XII.
 wo alle Nachrichten der Schriftsteller über In gesammelt sind. Chouking 345.

<sup>3)</sup> Juliong a. a. O. Mailla a. s. O. Gaubit Chouking 56.

des östlichen Meeres, die Bewohner zu Tongking und Cochin-China haben, wie es beisst, bereits in diesen frühen Zeiten ihren

Tribut eingesandt 1).

Die Regierung des Ju als selbatständiger Fürst dauert nur wenige Jahre; als er Schun nachfolgte, stand er bereits im hohen Alter, - er soll drei und neunzig Jahre gezählt haben. Sebun und Ju, angen die Weisen des Mittelreichs, haben durch ihre Tugenden und Handlungen gezeigt, dass sie dem Himmel genehm sind; sie wurden desshalb auf den Drachensitz erhoben und die Söhne der verstorbenen Herrscher übergangen. Nicht so Ki, der Sohn des Ju. Dieser hatte zwar seinen ersten Beamten I zum Nachfolger ernunnt; es sprachen aber die Grossen und das Volk; "Ki ist einsichtsvoll, er ist im Stande die väterliche Regierung fortzusetzen; ihn und nicht I, der nur wenige Jahre Ju beistand im Reiche, hat der Himmel zum Fürsten bestimmt. Soll ein Privatmann zum Throne erhoben werden, so muss er Jao und Schun an Weisheit gleichen und überdiess von einem Himmelssahne zum Nuchfolger ernannt sein 1); wird aber der Sohn eines Fürsten des Reiches nawürdig befunden, so mussen seine Laster und Gränelthaten zum Himmel schreien" 3). Ki ward nun gegen den letzten Willen des Vaters als König anerkannt und das Herrscherhaus der Hia behauptet sich unter siehzehn Fürsten während eines Zeitraums von vierhundert neun und dreissig Jahren. Es erbte das Reich, bloss mit einigen Ausnahmen, immerfort vom Vater unf den Sohn. Aber schon Taikang, der zweite Nachfolger des Ju, vergoss der Tugenden des grossen Ahnen. Taikung, sagen die Rücher der Chroniken, war ein Schatten auf dem Throne; er liess die Zügel fahren, übertrat die Tugend und war dem Vergnügen grenzenlos ergeben. Jenseits des Flusses Lo 1) jagte

<sup>1)</sup> In einem Werke ohne alle Autorität, dessen Titel wir durch Miscellanden oder Gesammelte Geschiehten ühersetzen könnten, augeführt im Isselluch IX, 5 r. wird erzühlt, dass hereits zu des Zeiten der Tautang oder Jas das Reich Juetschang eine holtige Schildkröte darbrachte, welche tansend Jahrn alt und drei Ellen lang gewesen ist. Ueberdiess hatte sie auf ihrem Rücken ein Buch in Zeichen der Froschgattungsehrift, die Geschichte berichtend von der Entstehung der Welt his auf die Zeiten des Jao. Der Herrscher befahl das Buch abzuschreiben und nannte es die Jahrbücher der Schildkröte. Unkritische Gelehrte wollte hier einen Zusammenhang zwischen China und Aegypten sehen; es braucht aber bloss bemerkt zu werden, dass Juetschang ein Land ist, welches auf der Halbinsel zwischen China und Indien liegt, etwas shechalb Malnera. Ganhil erwähnt bereits diese Mythe in den Observations mathémotiques etc. herausgegeben von Souelet. Paris 1773: Ill, 47.

<sup>2)</sup> Desahalb, angen die Chinesen, sei auch Rongtse nicht Regent geworden, er glieb zwar an Weishelt Jan und Schan, aber kein Fürst bat ihn zum Nachfolger ernannt.

<sup>3)</sup> Mengise II, 52 ff.

<sup>4)</sup> Der Fluss Lo, welcher sich in den Hongho ergieset, let auch soust sehr berühmt in der chloesischen Geschlebte; aus diesem Flusse kamen viele Wunderdinge herver wie das Loschu u. a.

er hundert Tage lang, ohne heimzukehren. Da gerieth das schwarzhaarige Volk in Aufruhr; I, der Lebensfürst von Kiong, stellt sich an die Spitze und versperrt dem König die Rückkehr. Die fünf jüngern Brüder des Fürsten machten sich auf, folgten der Mutter bis zur Mündung des Lo und liessen, von Schmerz ergriffen, die Vorschriften des Stammvaters, des grossen Ju, in Liedern ertönen. Der erste sprach: no lautet die Vorschrift des erhabenen Ahnen:

Befrounds dir das Volk, Verachte nicht das Volk; Das Volk ist Jedes Reiches Grund. Der feste Grund erhält das Heich. Und sehe ich umber im Lande. Ein jeder schlichte Mana, Ein Jedes schlichte Weib. Das kann mich leicht besiegen, Wer zwel and draimal aleb vergangen. Der sorge, dass geheim es bleibe. Und fühl' im Herzen Rene; Denn gleichwie wenn mit morschem Zuget Ich sollte sechs der Pferde lenken. So fable leb die Augst im Herzen Bei der Regierung meines Volkes, Wer möchte nicht dassethe fühlen. Wenn hoch empor er ragt auf Erden!

## Der zweite sprach : so lautet die Vorschrift des erhabenen Ahnen:

Im Hanse Sinnenlust,
Und nusserhalb die Jagden;
Der süsse Wein,
Der Wollast Klang,
Die hocherhanten Schlösser
Und bemalten Wände,
Nur eine solche Leidenschaft,
Sie reicht hin zum Verderhen.

#### Der dritte spruch:

Die Landschaft hi errang Der Herrscher Taotang 1), Man wich ab von des weisen Ahn' Urkanden, Und hielt sich nimmer durch's Gesetz gebunden, So ist das angestammte Land verschwunden!

<sup>1)</sup> Die Lehnsberrschaft flia lag in dem Ercise Ei, welcher Schannt und einen Theil von Petschelt umfanste, we die hönige residirten: Tootnug ist der Pamilienname des Jao.

#### Der vierte sprach:

Herrlich, berrlich glänzt der Ahn,
Aller Beiehe ward er Herrscher;
Und die Norm und die Gesetze
Hinterliess er Sohn und Enkel.
Pür Gewicht und Manss
Liegt im Schatz die Norm;
Doch der Lehre ward vergessen,
Und die Vorschrift übertreten.
So zerfiel der Ahnen Halle,
Und kein Raum ist da für Onfer.

#### Der fünfte spruch:

Ach, welch ein Schmerz
Umzingelt das Herz!
Auf Niemand kann ich mich verlassen.
Es will die ganze Wolt mich hassen.
Vergebens, dass das Rerz zerbricht
Und Schande thront auf dem Gesicht;
Was einmal Laster hat verderben,
Das wird durch Reue nicht erwurben.

(Schluss folgt.)

# Erläuterung des Anfangs der babylonischen Inschrift aus Behistun.

Vam

Schalrath Dr. G. F. Grotefend.

Da der Oberst Rawlinson selbst erklärt, dass er in der babylanischen Keilschrift nicht alles zu erläutern wisse, und dazu des Beistandes anderer Forscher bedürfe; so wird es mir niemand verargen, wenn ich als blosser Entzifferer, ohne der morgenländischen Sprachen anders als durch Hulfe eines Worterbuches kundig zu sein, den Verirrungen abzuhelfen versuche, welche einer völligen Entzifferung bemmend entgegen treten. Nicht Tadelsucht wird meine Feder leiten, sondern Rawlinson's grosse Verdienste um soviel dankbarer anerkennend, weil ich durch sie den Lohn meiner Bemühungen seit funfzig Jahren ärnte, will ich nur für die Sprachkundigen einen bessern Grund zu legen suchen. Denn sogleich bei dem Verzeichnisse der Charaktere habe ich zu bemerken, dass ich meistens nur die Begriffsbestimmungen als richtig anerkennen kann: in der Augabe ihrer Laute weichen meine Ansichten eben so sehr ab, als in der Deutung der Lantzeichen. Bei deren Bezeichnung irrt Rawlinson auf dieselbe Weise. wie Westergaard in der medischen Keilschrift irrte, da er sich ängstlich bemüht einem jeden Zeichen einen besondern Lautwerth beizuiegen, und dabei alleriei Silbenwerthe annimmt, ungenebtet die semitische Schrift nur Mitlaute zu bezeichnen und die Selblaute selten anzudenten pflegte. Die selbst von Rawlinson nicht gnoz auszutilgende Sunderbarkeit, einerlei Laut durch mehrerlei Zeichen und zugleich verschiedene Laute durch einerlei Zeichen anzudenten, erklärt sich aus der Art, wie die assyrische Lautschrift, mit welcher die babylonische zusammenstimmt, entstanden war. Die assyrische Keilschrift war ursprünglich eine nur allmälig ausgehildete Begriffsschrift, welche erst nach dem Verlaufe vieler Jahrhunderte zu einer Art von Lautschrift benutzt wurde, in welcher neben einfachen und zusammengesetzten Lauten viele Begriffszeichen beibehalten, und selbst die Bezeichnungen einfacher Laute in mannigfaltig veränderter Schreibung nur für besondere Begriffe gebräuchlich waren, während der anfanga verschiedene Gebrauch solcher Laufzeichen in vielen Fällen sich mit der Zeit verlor und einerfei Laut mehrfach bezeichnet wurde.

Die Aussprache der Eigennamen, welche man zum Grunde legen muss, um die Bedeutung der Zeichen zu erfassen, war in den verschiedenen Schrifturten selten so ungleich, wie Rawlinson nnnimmt. Sogleich bei dem ersten Worte, welches uns in der babylonischen Inschrift aus Behistun erhalten ist, wird man die Anssprache höchstens im ersten Zeichen verschieden finden, weil die babylonische Mundart das hebraische er mit einem st vertauschte. Darum mag man Achamanishiya für Hakhamanishiya lesen, wie der Grieche Azaueridaç schrieb, ohne deshalb anzunehmen, dass jedes Zeichen einen besondern Silbenwerth gehabt habe. Das dritte Zeichen wurde vielmehr so oft nur wie m ausgesprochen, dass in Westerguard's G. 4. der Schreibung dieses Namens in des Kyrns Inschrift ein besonderes Zeichen für den Selblant a binxugefügt wurde. Kben dieses a schalten alle Inschriften aus Persepolis vor dem n ein, welches sich von dem in Behistun nur scheinbar unterscheidet, wührend das Zeichen in des Kyrus Inschrift als aus der ursprünglichen Bezeichnung eines Fürsten (asi) bervorgegangen at lautete, wie das Zeichen, welches die Inschriften zu Persepolis nach dem weinschalten, zufolge des binzugefügten Querkeiles statt der Umschliessung des Winkels und Verticalkeiles mit drei Keilen shi zu lauten pflegte. Sowie dieses Zeichen eingeschaltet wurde, um anzudeuten, dass das Schlusszeichen, welches konst auch nur wie a lautete, wie ya auszusprechen sei ; so wurde vor dem n dasjenige a eingeschaltet. welches als preprüngliches Gottheitszeichen der medischen Ausaprache gemäss an statt be lautete. Für das ursprüngliche Fürsten- oder Konigszeichen, welches dem Worte wir entsprach, wurde spater ein nus den beiden Querkeilen des n und dem Landeszeichen für w zusammengesetztes Zeichen üblich, welches man statt des s mit einem Schrägkeile unterschrieb. Das Zeichen des Plurals, welches dem Titel Konig der Konige beigefügt wurde, mochte in ausgesprochen werden, wiewohl es vermöge der Zusammensetzung aus einem Winkel für u und dem arsprünglichen Königszeichen für n. welcher ein Verticalkeil vorgesetzt und in Persepolis auch ein Querkeil untergeschrieben wurde, un lautete. Ohne die beiden Querkeile lautete das Könignzeichen inh und bezeichnete einen Mann, wie der Verticalkeil vor Arhamanishiya einen Personennamen andentete. Sowohl auf das Zeichen eines Mannes, als auf das Zeichen eines Königs folgt in der Inschrift der Name Pars; aber am Schlasse des ersten Abschnitts ist ihm das Landeszeichen vorgesetzt, in welchem Rawlinson die einem Dreieck ahnlichen Keile bei Botta wie drei Winkel achreibt, statt dass Layard dafür drei Schrägkeile zu ochreiben pflegt. Ursprünglich waren es drei Querkeile, wie man das a mit drei senkrechten Keilen schrieb, weil man von den drei Grundzügen aller Keilschrift den senkrechten Keil als ein a, den wagerechten

als ein i, und den Winkel als ein u gelten liess. Dan erste Zei-

11 .

chen des Namens Pars ist ein p, hinter welchem das einem Habylonier schwer auszusprechende e verschluckt wurde; das zweite Zeichen ist ein s, welches im Adjective quer gestellt und mit

einem doppelten a begleitet wurde.

Die Uebersetzung den ersten Abschnitts lautet; "Ein Achamenide, König der Könige, als persischer Mann König des Landes Persien." In der Grabschrift des Darius hei Westergaard N. R. 6 f. steht dufür: Achamanishiya, ish Par)saa bar ish Pa(r)saa (ein Achamenide, persischer Mann als Sohn eines persischen Mannes). Die Cebersetzung Rawlinson's kann so wenig Beifall finden. als sein Versuch, die mangelhafte Schreibung des zweiten Konigszeichens in der laschrift aus Behistun zu rechtfertigen. Jeder folgende Abschnitt beginnt mit einem gleichen Vorsatze, der nach der Bezeichnung des Königs Daryawesh drei Zeilen mehr enthält. als der in Westergaard's N. R. 7. Von diesen drei Zeichen ist das erste ein n. welches mit zwei Querkeilen in der Mitte als 3. mit einem Querkeile als D, und ohne Querkeil in der Mitte als ? oder 7 gilt. Da das letzte Zeichen bald nachher im Namen des Aryaramna als m gilt, so wird dadurch das Wort an gebildet, wodurch sich Darius als rechtmässigen König bezeichnete. dem darauf folgenden Verbum ist das erste Zeichen dasjenige y, aus welchem im Namen Daryancesh durch den Zusatz eines a die Silhe ya gebildet ist. Das dritte Zeichen ist ein n; erklart man nun das zweite Zeichen für ein d, dem ähnlich, welches im Namen des Wahyazdata der kleinern Inschrift No. 7. oder MITT (Esth. IX, 9) die Stelle eines ; vertritt; no erhält man das Verbum 17: (spricht aus) von 177. Die beiden ersten Worte nach dem Vorsatze, welche Westergaard's C. 20. in umgekehrter Ordnung enthält, sind sich mit Ausnuhme desjenigen Zeichens, welches sich im Namen des Lundes Pa(r)thica bei Westergnard N. R. 12. als ein n nusweiset, einander gleich, und beginnen mit der urspringlichen Bezeichnung eines Vaters, welche einem senkrechten Keile sechs Querkeile vorsetzte, statt dass im Zeichen eines Sobnes, mit welchem beide Wörter schliessen, dem senkrechten Keile zwei übereinander gestellte nachgesetzt wurden. Da beide Bezeichnungen, des Sohnes wie des Vaters, in ein a libergingen, und der Winkel zwischen denselben als w galt; so wurde dadurch das Wort awa für nan (Vater) gebildet, ann dagegen ist ein Possessiv für von (mir eigen oder mein). Mit Auslassung des Verbums ist folgt auf diese beiden Wörter der Name des Hystaspes, dessen erstes Zeichen seiner Achnlichkeit mit dem folgenden ! ungeachtet ish lautete, wie das nach dem t folgende Zeichen, welches aus dem a mit sechs Querkeilen und dem T mit vier Verticalkeilen zusammengesetzt ist, az. Im letzten Zeichen wird das p durch den binzugefügten Strich vom Abalieben Zeichen für ! unterschieden, worant die Bezeichnung eines Vaters und ein w folgt, welches als Relativ zugleich Zeichen eines Genitivs war.

Die zweite Zelle beginnt mit dem Namen Aryaramna, welcher ein zweifaches r enthält. Dem ersten, mit welchem der Name Duryauersh geschrieben ist, sehen wir, wie im Namen des Xerxes in Westergaard's G. I., das Zeichen der Tausendzahl vorgesetzt, um dadurch die Silbe ar zu bilden; das zweite ist dasjenige r. mit welchem der Name des Kyrus am Schlusse der kleinern Innehrift No. 7. geschrieben ist. Wie darauf ein m folgt, das nich von dem im Namen Achamanishiya am Schlusse des zweiten Abachnittes unterscheidet; so ist auch das n. welches dem nesprünglichen a einen Quer- und Verticalkeil hinzufügt, von dem a jenes Namens verschieden, und das letzte Zeichen wird nur wie a nungesprochen. Die Uchersetzung des ganzen Abschnittes lautet: "Darius, ein rechtmässiger König, spricht: Mein Voter (ist) Hystaspes; der Vater des Hystaspes (ist) .... Arynraman; der Vater des Arvaramna (ist) Shishpish; der Vater des Shishpish (ist) ein Achamenide." Daran reihet sich der dritte Abschnitt mit den drei Worten am Schlusse der zweiten Zeile, deren mittleres Zeichen wie in yadin statt eines a geschrieben scheint, da die Worte an khen add den behräischen min io 59 (aus diesem Grunde) entsprechen. Das vorletzte Zeichen habe ich wegen seiner Achulichkeit mit dem im Namen des Wahvardata für ein d erklärt : Rawlinson zieht ein g vor, weil mit demselben Zeichen die Namen der Städte Rhaga und Agbatana geschrieben sind; vielleicht lag aber nuch diesen Namen ein v zum Grunde, welches eben sowohl in d als in g übergeben konnte. Die dritte Zeile beginnt mit einem zusammengesetzten Zeichen, welches 35 zu lauten scheint, und durch ein hinzugefügtes n zum Adverbium wird, das ganz bedeutet. Das Zeichen nach dem zweiten 55, wofür die luschrift das Zeichen eines Vaters als a bat, ist einem p libulich, scheint aber, da es auch oft als I gilt, eine ursprüngliche Bezeichnung der Zeit (177) zu sein, da dann gant jede Zeit dem Ausdrucke von jeher entspricht. Erklaren wir darauf inin dem bebraiseben milest nach medischer Aussprache zufolge durch mächtige, und adan als einen Plural von ada; so lauten die Worte .. con feher (waren) diese (Achameniden) machtig." Das Zeichen, welches auf das wiederholte von jeher folgt, ist ein n mit der Zugabe zweier Schrägkeile, wodurch das Wort nin für Nachkommenschaft oder Stamm bezeichnet wird. Das hinzugefügte Suffix un ersetzt das Possessiv unser, wogegen das Wort un nach dem Plurale n(s)iin (Könige) als Plural des Suffixes a oder a über sie (die Perser) bedeutet. Hiernach lautet der Schluss des dritten Abschnittes: "von jeher (waren) unser Stamm Könige über sie". Nina, Nivos oder min hiess der Stammsitz der assyrischen Könige.

Der vierte Abschnitt beginnt nach dem gewöhnlichen Vorsatze mit dem Zahlzeichen 8, worsuf ein Querkeil für die Partikel in (DZ), welche Rawlinson immer wie den längern Querkeil für Assyrien as lieset, ein 3 als Abkürzung für 52, und das Zeichen

eines Stammes mit dem Suffixe der ersten Person folgt, obgleich das Wort athwa noch besonders hinzugefügt ist, dessen Bedeutung durch den Zusatz in ponthien für 120 note (vor mir ber) naber bestimmt wird. Das o nach dem Königszeichen hildet das Wort n(s)ith für Königswürde ader Königreich, und das durauf folgende Verhum lautete yanein von 307 (besitzen), du dem y ein e mit hinzugefügtem Verticalkeile und ein u folgt, welches auch als w gilt, wie das Zeichen, welches drei oder vier senkrechte Keile mit zwei Querkeilen durchkreugt. Hinter diesem w hat Rawlinson das a erganzt, welches als Suffix der dritten Person galt; es muss aber nuch noch ein n ergänzt werden zur Andeutung eines Plurals : denn der ganze Abschnitt lautet : "Acht in meinem ganzen Stumme vor mir her haben die Königswürde besessen." Im fünften Abschnitte folgen auf den Querkeil, welcher die Partikel in vertritt, zwei Zeichen, welche zufolge des Namens Uwazdate in der kleinern Inschrift No. 7 zowa lauten und dem persischen Worte washnd (Huld) entsprechen, wofur ich kein besseres Wort zu finden weiss, als ruba für das chaldaische 222. Sind jene beiden Zeichen richtig gelesen, so lautet der Name des Gottes nach der Bezeichnung des Genitivs Auramusdo, wohei die medische Vertauschung eines m mit is um so merkwürdiger ist, weil sie nur bis zum flinften Abschnitte der dritten Columne Statt findet, in den letzten vierzig Zeilen der inschrift dagegen, in welchen auch der Name Uwuzdata mit zwei verschiedenen d und t und eingeschaltetem a dazwischen geschrieben ist, beständig ein m die Stelle des w vertritt, als ab die Inschrift von zwei verschiedenen Steinmetzen eingehauen ware. Bei ankhu n(s)i ist das Verbum bin zu erganzen, weil Darins spricht: "Mit der Huld des Auramazda bin ich König"; auf n(s)ith mikhu folgt dagegen das Verham ithdan, welchem das Wort entspricht, was ich in den Inschriften zu Perse-polis irrig demm gelesen habe, weil das mittlere Zeichen dieses Wortes im Namen des Natitabei der kleinere Inschrift No. 3. als s oder d gilt. Zufolge der Uebersetzung: "Auramazda hat mir die Königswürde verlichen", konnte dieses Verhum nuch mit imm I Kon. XVII, 14. verwandt scheinen.

Im sechaten Abschnitte enthält der Schluss der vierten Zeile das Pronomen add im Singulare, ungeachtet ein weiblicher Plural damit verbunden gewesen zu sein scheint, sowie der Deutsche spricht: "Dies sind die Länder, deren König ich wurde". Dus dem Königszeichen beigegebene Suffix un bezeichnet den Plural über sie, und äbar, dessen letztes Zeichen als Sohneszeichen bar lautet, bedeutet als Niphal von Koz ich wurde. Von den Ländernamen enthält der erste Pars das Zeichen der Silbe ur in seiner Mitte, zum Beweise, dass das erste Zeichen nur ein p bezeichnete. Im zweiten Ländernamen für Susa scheint das erste Zeichen eine Zusammensetzung aus dem ein s undeutenden Zeichen der Zehenzahl und einem E für die Silbe sush zu sein. Das mittlere

Zeichen, welches in den kleinern Inschriften No. 2 u. 5 um Schlusse ausgelassen ist, wie die Silbe ar im Namen Pars ge-wöhnlich ausgelassen wurde, ist ein m. welches die Stelle eines w vertrat, und das dritte Zeichen, welches als n den Namen sushwath bildet, ist ein Suffix weiblicher Landernamen, welches anch dem folgenden Namen für Babet beigegeben ist. Diesem nur durch das Zeichen einer Pforte (bab) ungedeuteten Namen ist bei Rawlinson, wie bei Westergaard N. R. 15, statt des Landeszeichens ein d oder ih vorgesetzt, welches die beiden kleinern Keile nicht hinter, sondern vor dem längern Schrägkeile schrieb. Wenn dies kein blosser Zufall ist, so wird dadurch das Wort by angedeutet, welches den Ortschaften in Babylonien, wie in Assyrien. Mesopotamien und Syrien, häulig vorgesetzt wurde. Der Name Ashahur, welchem bei Westergaard N. R. 15. noch ein n beigegeben wird, ist bei Rawlinson nur durch ein d nach zwei Querkeilen augedeutet; der Name 'Arab aber vollständig ausgeschrieben. Aegypten ist, wie bei Westergaard N. R. 18, Wawesh genannt, was vielleicht dem griechischen Miggig entspricht: der bestimmende Zusatz in Warrath mag für das bebraische makan (am Nilstrome) stehen, da bei den Aegyptiern der Nil (azzups) schlechthin sapo (Fluss) gennant wurde. Sapa(r)d und Youan sind, mit Ausnahme des verschiedenen d. wie bei Westerguard N. R. 16. geschrieben, wo in Z. 12. die Namen 'Arica, Bakhtra, Sughd, var Uwarazmi(ya), welches bei Rawlinson statt der drei letzten Zeichen zwei etwas verschiedene enthält, vielfach verzeichnet nind. Merkwürdig ist die Bezeichnung der Saken am Paropamisus durch Paraparisan und Khawar für das hehraische and, wie umgekehrt vorher Arima für Arima geschriehen ist, wodurch offenbar die Kimmerier bezeichnet werden. Der letzte Ländername, welcher bei Westergaard N. R. 13. nur mit d ohne das folgende t geschrieben ist, welches vielleicht durch das dem & aholiche i angedentet war, beweiset, dass dessen letztes Zeichen bei Westergaard als Schluss-a galt, welches drei kurzere Querkeile über einem längern schrieb, und mit dem senkrechten Keile über einem Dreieck zu wechseln pflegte: denn bei Rawlinson tieset man Satagu.

The same of the sa

# Das Mahâbhâshya.

Von

# Prof. Dr. Max Möller is Oxford.

m fünften Bande der Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft (S. 518 ff.) konnte ich den Freunden Sanskritischer Studien die frohe Nachricht mittheilen, dass in Benares unter Herre Ballantyne's Leitung eine neue Ausgabe der Grammatik von Panini vorbereitet werde. Dieselbe sollte den Text der Sôtras, den Commentar des Patanjali (das Mababhashya), den Commentar zu diesem Commentar von Kaiyata (Mahabhashya-Pradipa), und schliesslich den Commentar zu diesem Commentar über jenen Commentar von Någeça umfassen. Die Ausführung dieses grossartigen Unternehmens bat keinen Augenblick still gestanden, und die rastlose Thatigkeit des Herra Ballantyne hat sich bierbei wiederum auf das schönste bewährt. Beim Anfang des Drucks ging ein Theil des fertigen Manuscripts verloren, wie ich aus einem Briefe vom 20. März 1852 erfuhr. Die Abschrift musste von Neuem gemacht werden. Der Druck ging aber noch immer nicht recht von Statten, da der Drucker nicht hinlänglich vorbereitet, und ausserdem der Druckort 30 engl. Meilen von Benares entiernt war. Es wurde also ein neuer Drucker, der Paudit Hanuman Dayal, der Sohn Devadatta's, den zweiten Professors der Grammatik am Benares College, angestellt; und dieser scheint jetzt seine Aufgabe zur grossen Zufriedenheit Aller zu lösen.

Ueber den Plan der ganzen Arbeit theilt uns Herr Ballantyne Folgendes mit; "Sie dürfen von uns keine Ausgabe des Mahâbhäshyn erwarten, die allen Anforderungen einer Europäischen Kritik entsprechen könnte. Alles was ich Ihnen versprechen kann, ist ein Buch, das für seine Zeit nicht untzlos sein soll. Die Art wie wir zu Werke gehen, werde ich Ihnen sagen. Wir haben hier an unserm College drei Professoren für Grammatik und einen vierten Pandit (Käçinätha, Professor der Sänkhya-Philosophie), der als Grammatiker eines noch höhern Rufs geniesst als die drei andern. Der Text des Bhäshya, mit dem dazu gehörigen Commentar Kaiyata's, und Nägoji-Bhatta's Commentar zu Kaiyata, werden von einem der Pandits angestrichen und abgeschrieben.

Die Abschrift wird sodann von allen vier Professoren revidirt. Durauf geht es zur Druckerei, und ich selhst less die Correctur und besorge besonders die Trennung der Wörter, denn diess wollen die Pandits nun einmal nicht lernen. Sie sind so vertraut mit dem Gegenstand, dass sie auf solche Minutiae nicht Acht geben. Eine audere Correctur wird von den Pandits besorgt, und unser gelehrter Drucker selbst theilt mir, und durch mich den biesigen Pandits seine Bedenken mit. — Wir haben uns aus der ganzen Stadt eine Anzahl von MSS. zusammen gebettelt, welche in einem fenerfesten Schranke aufbewahrt werden, und welche die Pandits mit dem von uns angenommenen Texte collutioniren. Die varine lectiones sollen in einem Appendix folgen mit kurzen Bemerkungen dazu. Der erste Band wird das Navahnika 1) enthalten, und ich werde eine Vorrede und ein Specimen einer englischen Gebersetzung hinzufügen."

Vor einigen Tagen, kurz nach meiner Rückkehr ans Deutschland, habe ich nun wirklich die ersten Aushängehogen dieses Werkes erhalten, nämlich 98 Seiten Text, und 20 Seiten Uebersetzung. Jede Seite ist 19 Zoll lang und 11 Zoll breit, ein Format, das allerdings den indischen Manuscripten nuchgeabert, zum Gebrauch aber etwas unbequem ist, da wir nun einmal daran gewöhnt sind unsere Bücher binden zu lassen, und nicht wie die Indier jedes Blatt einzeln aufnehmen. Der Druck ist sorgsam ausgeführt; die Typen sind dieselben, mit denen der Text in der Calcuttuer Octavansgabe des Masu gedruckt ist, und das Ganze sieht aus wie ein kaltigraphirtes MS. In der Mitte des Blatten steht der Text des Mahabhashyn, darüber und darunter Kniyata, und wiederum darüber und darunter das Vivarana. Von den Sutras Panini's ist noch keines gedruckt, da bisher noch alles Vorrede und Einleitung ist. Wahrscheinlich werden die Sutras später die mittelste Stelle einnehmen, und vom Mahabhashyn eingeschlossen werden. Dass bei dieser Anordnung auf vielen Blättern weisse Stellen stehen bleiben, ist ein Uebelstand, da dadurch das ganze Werk noch voluminöser und kostspieliger wird.

Dass der Indier kein Werk, und besonders keinen Commentar ohne Vorrede schreiben kann, ist bekannt, und ehenso dass sich diese Vorreden oft mit sehr unnützen Vorfragen beschäftigen. Zu welchem Zwecke wird diess Buch geschriehen? Worüber handelt es? Wer soll es lesen, und wie soll er es lesen? diess sind Fragen mit deren Beantwortung sich die Indischen Commentatoren nicht wenig abmühen. Trotz dem findet man in diesen Praeambeln auch so manches Interessante, und das Folgende mag als ein Beispiel davon hier eine Stelle finden.

Die ersten 9 Ahnikas umfassen nach der Calcuttaer Ausgabe den ersten Påda des ersten Adhyåya.

Patnijali fanet sich noch am kürzeaten. Er beginnt: "Nan die Wortiehre." 1) "Dieses Wort Nun," fährt er fort, indem er seine eigenen Worte erklärt, "hat die Bedeutung einer Anzeige, und man muss wissen, dass das Lehrhuch, welches Wortlehre beisst, hierdurch angezeigt wird. Was für Worte sind aber (in der Wortlehre) gemeint? Weltliche und Vodische. Was nun zuerst die weltliches betrifft, so zind nie z. B. Ganh, Ochs, Açvah, Pfard, Hasti, Elephant, Çakunih, Vogel, Mrigah, Wild, Brahmanah, Brahmane. Die Vedischen jedoch sind z. B. Çan na devir abhishtaye, (Anfang des Atharvana), lahe tra ürje två (Aufang des Yajurveda), Agaim ile purohitam (Anfang des Rigveda), Agaa äyähi vitaye (An-

fang des Samnyeda). "

"Was ist denn nnn aber "Wort", z. B. bei Canb. Ochs? Ist etwa das das Wort, was die Gestalt eines Dinges hat, welche mit Wamme, Schwanz, Buckel, Huf und Horn begabt ist? Nein, sage leh; das beisst Substanz oder Gegenstand (dravya). - lit also etwa sein Ausdruck, seine Bewegung, sein Blinzeln das, was das Wort ist? Nein, sage ich; das heisst Bewegung (kriya). lat also etwa weiss, blau, braun, bunt das, was das Wort ist? Nein, sage ich, das beisst Eigenschaft (guno). — Ist also etwa was hel der Trennung untrennbar, bei der Zerstörung unzerstörbar, was (gleichsam) das Allgemeine ist - ist das das Wort? Nein, ange ich; das beisst Form; eldog (akritib). - Was ist denn also Wort? Es ist das wodurch, wenn es ausgesprochen wird, die Gesammtvorstellung eines mit Wamme, Schwanz, Buckel, Huf und Horn begabten Wesens eintritt. Für gewöhnlich wird auch ein Laut mit verständlicher Bedeutung 3) Wort genannt. Man nogt z. B .: "Gieb ein Wort von dir", "kein Wort mehr", "dieser Junge macht viel Worte", zu einem der sich laut macht. Desskall ist Last Wort."

Hierüber ergiesat sich nun Kniyata in den folgenden Retrachtungen. Er ruft zuerst Näräyana an, als den böchsten Geist, sodann Sarasvati, die Göttin der Rede, sagt, dass er, Kaiyata, der Sohn des Jaigata und Schüler des Maheçvara sei, und kündigt seinen Vorsatz an, einen vollständigen Commentar zum Mahâbhäshya der Tradition gemäss verfassen zu wollen. Als seine vorzüglichste Stütze bei diesem Unternehmen nennt er die Werke Hari's, wohl Bhartrihari's. Hierauf beginnt die Erklärung der Worte Patanjali's. Der Verfasser des Bhäshya, sagt er, da er eine Erklärung geben will, spricht sich zuerst über den unmittelbarsten Zweck der Grammatik aus, indem er sagt: "Nun die Wortlehre". Ueber die weitern Zwecke dieses Zweckes wird er später handeln. Hierauf, um seinen eigenen Satz zu erläntern, orklärt er zuvörderst das Wort "Nun", welches einen Theil des

<sup>1)</sup> Atha çabilanıçasınam.

<sup>2)</sup> Pratitopadarthako dhvanib.

ersten Satzes bildet. Das Wort iti (welches im Sanskrit auf atha [Nun] folgt), dient dazu um das Wort atha für sich selbst binzustellen. Denn nur so, indem es mit den folgenden Worten in einem Satze verbunden ist, kann das Wort atha (pun) erklärt werden. Nachdem en so (durch iti) für sich zelhat hingestellt ist, wird es durch das Propomen "Dieses" angezogen, und es wird selbst ein "Wort" genannt, damit kein Zweifel über den Charakter des "Nun" übrig bleibe. Nun sagt er aber weiter, "es hat die Bedeutung einer Anzeige". Anzeige ist Vorwort, und "Bedentung" ist soviel als Zweck dieses anzudenten. Dass die Partikeln etwas undeuten konnen, ist im Vakyapadiya (des Bhartribari) auseinander gesetzt. Hierauf zeigt nun der Verfasser des Bhashya, was die Bedeutung des Satzes ist, wenn das Wort "Nun" die Bedeutung einer Anzeige hat, und er thut dies mit dem Worte "Wortlebre". Hier sieht man, vermöge des nahe dabei stehenden Wortes "Nun", dass die Wortlehre, die sonst Gegenstand mannigfaltiger Thütigkeiten werden konnte, nichts anderes als angefangen werden soll. Das Wort "Wortlehre" aber ist von ähnlicher Bedeutung als Grammatik. (Hierauf folgt die grammatische Erläuterung des Compositums çabdanuçasanam, nach Pan. II, 3, 66; II, 3, 65; and II, 2, 14; welche wir übergehen.) - Da nun aber das Wort (im Sanskrit çabda) Ton im Allgemeinen bedeutet, und da man glauben könnte, es handele sich hier darem, das Geschrei von Krahen, oder die Tone der Saiten un lehren, indem, ohne dem was mit diesem Parsgraphen beginnt, keine besondere Beatimmung hierüber gegeben ist, so fragt er, "Von welchen" oc. Worten? Dieses Frage-Pronomen bezieht sich auf Wort in Wortlehre, und man muss im Geiste den Sinn des ersten Wortes (Wort) abtheilen, obgleich er mit dem Sinn des zweiten Wortes (Lehre) verwachsen ist. Ebenso fragt man ju, wenn Jemand von einem Königsdiener spricht: sogleich, wess Königs! Indem er nun die volle Antwort giebt, so augt er, "von weltlichen" sc. Worten. Denn da Genmmatik als Appendix des Veda bekannt ist, so verstehl es sich eigentlich von selbst, von welcher besondern Classe von Tonen in der Grommatik nur die Rede sein kann, uämlich von Worten im Allgemeinen. Weltliche Worte aber sind solche, wie man sie in der Welt bort, Vedische solche, wie sie im Vedn vorkommen. Obgleich nun nuch die vedischen Worte in der Welt gebort werden, so werden sie doch noch besonders genannt, um sie auszuzeichnen, wie man sogt: "die Brahmanen sind gekommen, und Vasishtha auch ist gekommen," um den Vasishtha auszuzeichnen. Ihre Auszeichnung kommt aber daher, dass sie vorzüglich Barbarismen vermeiden. Möglich auch, dass er unter weltlichen Wörtern uur die der Umgangasprache versteht, und daher sie benondern aufführt. - Er führt nun einzelne Worte (pada) an, wie Ochs. Pferd, da die Worte des gewöhnlichen Lebens nicht wie die des Veda, an eine bestimmte Reihenfolge

gebunden sind. Im Veda sind die Worte an eine bestimmte Reibenfolge gebunden, und desshalb führt er bier gauze Sätze au.

Da man nun sieht, wie im gewöhnlichen Verkehre auf Erden kein Unterschied gemacht wird zwischen Wort und Ding, wenn man augt: "Diess ist ein Ochs," oder "dieser ist weiss," so wirft er, um den wahren Charakter des Wortes zu erfarschen, die Frage auf: "Was ist denn nun aber Wort?" Welches von den Dingen, die uns entgegen leuchten, wenn wir "Ochs" wahrnehmen, ist Wort? Hierauf nimmt er die Dinge einzeln durch, indem er augt: ist etwa das was so ist, Wort? Die Pronomina, welche die Einheit des Subjects und des Prädicats ausdrücken, nehmen wechselsweise das Geschlecht derselben an, so dass nach Belieben hier das männliche Pronomen bei Cabda!) (Wort) gebraucht wird.

. Wenn es nun heisst: "Nein, sage ich", so erkennt man; dass Wort nicht Gegenstund sein kann, denn es wird mit besondern Sinnesorganen wahrgenommen. Was sonst noch den Gegenstand betrifft, so ist es klar, dass wenn eine Gegenstundslehre beabsichtigt worden wäre, er gleich zu Anfang gesagt hätte: "Nun die Gegenstandslehre." Obgleich nun auf dieselbe Weise es schon widerlegt ist, dass das Wort Eigenschaft, Bewegung und Form sein konne, so führt er diess doch weiter aus, macht jeden Vorschlag einzeln und widerlegt ihn sodann. Da sie alle zum Sinne des Wortes "Ochs" passen, so wird in Betracht gezogen, ob sie das sind, was das Wort ist. Die Widerlegung ist dieselbe wie zuvor. Unter "Ausdruck" (ingita) versteht man irgend einen Act des Körpers welcher eine Absicht nazeigt, unter Bewegung (ceshtita) Zittern des Körpers, unter Bliozelo (vimishita) einen Act des Anges. - Wenn es heisst: "weiss, blau" u. s. w., so muss man, da Gogenstände vorher schon abgehandelt sind, Weiss und Blau nur für Namen von Eigenschaften nehmen. - Wenn es beisst: "bei der Trennung untrennbar," so wird damit die Einheit?) des Allgemeinen ausgesprochen, und mit den Worten: "bei der Zerstörnog unzerstörhar", wird seine Ewigkeit bezeichnet. Was das Allgemeine ist, ist das höchste Genns, das blosse Sein, welches hier an der Stelle der niedrigeren Genera wie Ochs-sein u. s. w., gebraucht wird; es ist gleichsam das Allgemeine, und das Wort bhûta (geworden) in sûmânya-bhûta drückt hier einen Vergleich aus, wie wenn man sagt pitribhûta (zum Vater geworden). -Nachdem nun Gegenstand u. s. w. widerlegt sind, fragt er: Was ist denn also Wort? worauf sogleich die Antwort folgt: "Es ist das wodurch" u. s. w.

Någeça führt hier ein anderes Beispiel an: çoityam bi yat să prakțitir jalasya, Was lölte ist, das ist die Natur des Wassers. Bullantyac zeigt, dass es aus Raghuvança V. 54. genommen ist.

<sup>2)</sup> Die Einheit, sogt Nageça, dieut doza, am anguzeigen, dass des Genas in vielen Dingen inhürirt; die Ewigkeit, um anguzeigen, dass es wirklich inhärirt, nicht um necidentiell verbunden ist.

Die Genmmatiker nämlich nehmen an, dass die Bedeutsamkeit eines Wortes oder Satzes in diesen liege ohne Rücksicht auf die Ruchstaben (und desshalb spricht das Rhashya nicht von der Aussprache der einzelnen Buchstaben, sondern sagt im Singular "Das wodurch"). (Die Buchstaben könnten entweder jeder einzeln, oder alle zusommen genommen Bedeutsamkeit haben.) Läge nun die Redentsamkeit in jedem einzelnen Buchataben, dann ware es unnütz unch dem ersten noch einen zweiten und dritten Buchstaben nuszusprechen. Sieht man diese ein, und lässt die Bedeutsamkeit jedes einzelnen Buchstaben als falsch fallen, so konnte man sagen, dass sie als Gesommtheit Bedeutsomkeit erbalten. Hier nun giebt es wieder zwei Möglichkeiten, indem man entweder annimmt, dass die Ruchstaben entsteben oder sich offenbaren. Entstehen sie, so entsteben sie nicht auf einmal, offenbaren sie sich, so offenbaren sie sich einer nach dem andern; in beiden Fällen also bilden sie keine Gesammtheit (und nur in ihrer Gesammtheit sollten sie in Bedeutung haben). - Sugt man nun endlich, dass sie bedeutsam werden, wenn sie durch einen Act der Erinnerung aufgefasst werden, so würde folgen, dass Worte wie Sarah und Rasah (Sterne und Nester: keinen verschiedenen Sinn darstellen könnten. Es ist nun aber schon im Vakyapadiya ausführlich dargethan, dass der Ausdruck (aphota) als solcher, welcher durch Laute pur hervorgehracht wird, ohne Rücksicht auf die Buchstaben bedeutsam ist.

Du jedoch anderswo der Unterschied zwischen Laut dhvani) und Ausdruck (sphota) festgestellt ist, so schadet es nicht, wend hier beide als gleichbedeutend gebraucht werden. Was er beweisen wallte, war nur, dass Gegenstand, Eigenschaft u. s. w. nicht mit dem Worte "Wort" zu beneunen sind.

la Bezug auf das Beispiel von Jemand der sich laut macht, oder der Lärm macht, könnte man sagen, dass, da Befehl und Verhot sich auf etwas Nicht-Gegenwärtiges heziehen, es schwer ist, die drei Anssprüche auf dasselhe Subject zu beziehen. Jedoch kann man ja auch zu Jemand, der Lärm macht, sagen: Mache Lärm, wenn man befürchtet, dass er aufhöre, und diess verhindera will; und wenn Jemand durch das Hören unangenehmer Laute aufgebracht ist, so sagt er: Kein Wort mehr!

Hiermit schliesst Kaiyata seine Erläuterungen zu diesem Abschnitt, und es bleibt uns jetzt noch übrig, die dritte Stufe zu ersteigen, und Nägeça's Eröffoungen (vivarana) anzuhören. Es wird jedoch hinreichend sein, um Wiederholaugen zu vermeiden, solche Stellen mitzutheilen, wo sich etwas wirklich Neues und Selbstständiges findet. Nägeça ruft Çiva mit Ambå, Sarasvati, die Gurus, die Munis mit Panini an der Spitze, und seine Aeltern, Sati und Çiva, an; erklärt dass er das Werk Nägeça's (i. e. Patanjali's) genau kenne, den Haridikshita als Lehrer verehre, und seinen Sold von Räma, dem Herra von Çringavera, erhalte, und

jetzt das Werk Kaiyata's (Bhāshya-pradiga) erläutern wolle. Hier-

auf erklärt er die einleitenden Verne Knivata's,

In Bezug auf den Titel von Patanjali's Werk: "Mababhaahva," "der Grosse Commentar," sagt er, dass seine Grösse im Vergleich mit andern Commentaren darin bestehe, dass, obgleich er erklare, er doch auch seine eigene Meinung abgebe, und somit für sich selbat auch Autorität besitze.

Den Grund, warum Patanjali fragt, was für Worte in der Grammatik erklärt werden sollen, giebt Nageça dahin an, dass man wissen wolle, ob hier ein Werk wie das Çakatayann's gemeint sei, was Vedische Eigenheiten ausschlieust, oder ein Praticakhya, was nur auf Vedisches Bezug nimmt.

Die Umgangssprache (bhāshā) erklärt Nageça als die, welche im Verkehr erwachsener Leute, welche Befehl erhalten oder ertheilen, vorkommt 1). Auch fügt er hinzu, dass man nur im Veda auf den Accent Rücksicht nehme, nicht im weltlichen Verkehr ?).

Hören wir nun noch schliesslich, was Nageça über das Wesen des Wortes zu sugen hat. "Wenn es heisst, dass für gewöhnlich kein Unterschied gemacht wird zwischen Wort und Ding, so heisst diess so viel, als dass "Ocha" z. B. nie in der Absicht gebraucht wird, den Ton "Ochs" darzustellen. Wenn Jemand Etwas vor sich sicht, und um den Namen davon zu wissen, die Frage thut: Was ist dan't dann weiss er sehr wohl, dans bei der Antwart: "Diess ist ein Ochs," "die Farbe ist weiss", das Wort den fraglichen Gegenstand als identisch mit sich bezeichnen soll. Die Identität des Wortes und des Dinges ist die Kraft oder Bedeutung 3), und diess ist dentlich dargethan im Commentar zum Patanjala \*), und von uns selbst in der Manjusha nach der Auffassung Hari's \*) erläutert worden. - Desshalh ist selbst in Sätzen wie: "Das zweisilbige Wort Rama brach den Stolz Pinakin's," nicht an eine Verschiedenheit zwischen Wort und Ding zu denken. Es wird also gefragt: Was ist Wort, d. h. Was wird mit dem Worte Wort bezeichnet? Die Dinge, die uns dabei entgegen leuchten, sind Tou, Genus, Individuum u. s. w. Was Eigenschaft und Bewegung betrifft, so kounte man sie selbst als mogliches Wesen des Wurtes ausschliessen, da sie als solche uns nicht entgegen zu leuchten scheinen, wenn wir wahrnehmen, was durch den Ton "Ochs" hervorgebracht wird. Es ist jedoch hier kein Unterschied zwischen Eigenschaft und Eigenschaftlichem, zwischen Bewegung und Be-

Shåsbå prayojyaprayajakavriddhavyavahåras, tatra prayajyamānānām ity arthab. — Das Wort bhāsbā sollte hier im Sanskrit nicht mit prayajya verbonden sein.

<sup>2)</sup> Loke avarånåderåd vede tadådaråe ra.

<sup>3)</sup> Çabdarthayos tâdâtmyam eva çaktib.

<sup>4)</sup> Vyasa's Commentar zu Petanjali's Yoga-Philosophie nach Ballantyne.

<sup>5)</sup> Nach Ballantyne bezieht sich diess auf fiharfrihari's Vakyapadiya.

wegtem; Wort und Ding haben beide Auspruch auf Wesenheit, und, nach der Regel in Bezug auf das vom Nichtverschiedenen Nichtverschiedene. I) ist gegen die Möglichkeit der Hypothese nichts zu sagen. Ebenso ist auch kein Unterschied zwischen der letzten Ursache und der Ursache einer Wirkung, welche von der letzten Ursache untrennbar ist. — Oder man könnte selbst sagen, wie Andere, dass die Masse der Eigenschaften den Gegenstand ausmachen, eine Ansicht, welche das Bhashya zu V, 1, 119, zu billigen sebeint; und dass also, wenn das Wort "Ocha" die Masse, es auch die einzelnen Eigenschaften ausdrücken kann, und somit die Hypothese an sich verständlich ist.

Kaiyata fragt: "Welches von den Dingen, welche uns entgegenleuchten, wenn wir "Ochs" wahrnehmen, ist Wort?" Nägeça
bemerkt unn hierzu: Da hier nur von Wahrnehmen im Allgemeinen
die Rede ist, indem, obgleich man die Form eines Gegenstandes
augenscheinlich sieht, die Eigenschaften u. s. w. doch nur in
einem allgemeinen Eindruck erscheinen, so ist die Frage hier, der
Art nach, die nach dem besondern Duft hei einer Mango-Frucht, die
man deutlich vor Augen sieht. Andere sagen, es ist, weil das
allgemeine Wissen immer der Frage nach dem specielleren vorhergeht, wie diess auch in der Manjushä erklärt wird.

Wenn man fragt, was Wort ist, so wird als Antwort zuerst der Gegenstand, dann Bewegung und Eigenschaft beigebracht, weil Bewegung und Eigenschaft im Gegenstand ruhen. Der Grund aber, warum Bewegung vor den Eigenschaften behandelt wird, ist, um auf versteckte Weise anzudeuten, dass Verbunden- und Getreuntheit, welche die Vniceshikas als Eigenschaften rechnen, hier zu den Bewegungen gezählt werden \*).

Der Einwurf, dass Cabda (Wort und Ton) nach Einigen eine Eigenschaft, nach Andern ein Gegenstand ist, und dass desahalb die Antworten: "Nein, sage ich, das heisst Gegenstand; Nein, sage ich, das heisst Eigenschaft," nicht zwingend sind, ist nichtig, weil Patanjali nur sagen wollte: Nein, das ist eine Eigenschaft hiervon, das ist der Gegenstand hiervon.

<sup>1)</sup> Der betreffende Nyâyu ist "tadablinnabbinnasya tadablinnatyan," "quod ab eo quod ab illo non est diversum, non diversum est, non diversum est ab illo," Es ist aur ein verfeinerter Ausdruck für a = a.

Ab illo non diversum, ist Nicht-nicht a. Quod ab eo non diversum est, ist Nicht-nicht-Nicht-nicht a. Non diversum ab illo, ist Nicht-nicht a; olso Nicht-nicht-Nicht-nicht a = Nicht-nicht a, oder,

Wie drücken diesen Grundsatz alles Wissons such soust wohl av aus: A:B
B:C
A:C

<sup>2)</sup> Vergleiche hierüber meinen Aufsatz in der Zeitsehrift 4, B. M. G.

Någeça erklärt sich entschieden gegen Kaiyata's Erklärung you Patanjali's Ausdruck Samanyabhiltum: Kaiyata meinte, es bedeute gleichsam das Allgemeine, indem nämlich das höchste Allgemeine, das blusse Sein an der Stelle des niedrigeren Allgemeinen. wie Ochs-sein u. s. w. gebraucht werde. Diess, bemerkt Nagreca. ware so viel als wenn man aagte, der Mango-Baum ist wie ein Banm. Diese ganze Erklärung ist unnöthig - der Ausdruck Allgemeines ist hier gebraucht für Alles was allgemein ist, und es ist kein Grand diess zu beschränken. Zu sagen, dass es eine Vergleichung sei, ist unnöthig; zu sagen, dass etwas zu erganzen sei, ist schwierig. Man nehme das Wort in seiner eigentlichen Bedentung, da man es chenso erklären kann, wie das Bhashya selbst "pramanabhuta" im Comm. zum ersten Sutra Paniai's richtig erklärt (nämlich als etwas was Pramana ist). In dem Beispiel "zum Vater geworden", mag "geworden" in dem Sinn von ähnlich genommen werden. Diess beweist aber noch nicht, dass es ahnlich bedeutet.

Das Wort "Form", eldoc (åkriti), welches im Bhåshya steht, drückt Alles aus, was in Genus liegt. Etymologisch beisst Form (åkriti) das, wodurch etwas Selbstständiges dargestellt, von allem Anderu getrennt wird. Und wenn es im Bhåshya heisst: "Allgemeinesgeworden", so soll diess eben Alles umfassen, was Allgemeines ausdrückt, nicht nur Genus, sondern auch Form, Gestalt u. s. w.

Kaiyata nun nahm an, wie wir sahen, dass Sphota, der Ausdruck, als solcher, welcher nicht aus Lanten besteht, sondern nur durch Lante hervorgebracht wird, bedeutsam sel. Någeça fügt hinzu: Die Wahrnehmung, dass diess ein Wort, und diess ein Satz ist, beweist, dass der Sphota als solcher existirt, und dass er als einzeln für sich existirt, ohne Rücksicht darauf, ob das Gedächtniss die Buchstaben in oder ausser der Reihe nuffasst (Rass oder Sara). Meine Ansicht ist die, sagt er: Wie bei einem Zeuge Färbung eintritt durch verschiedene Farben 1), welche mit verschiedenen Färbestoffen aufgetragen werden, und zwar der Reihe nach, so tritt auch Färbung ein bei diesem einfachen (Sphota), bestehend in verschiedenen Lauten, und zwar eine geordnete Färbung, der Reihe der Aussprache nach. Diese ist fest, und wird wahrgenommen mit der Seele (manaså). Für das Uebrige sebe man die Manjüshå, wo sie über (akti handelt.

Der Sphota also wird nicht ausgesprochen mit Gaumen oder Lippen, sondern er wird nur offenbart vermittelst der Laute. Das Wort Laut bedeutet den hörbaren Schall (vaikhari), das Wort Sphota (Ausdruck) den innern Ton, der in der Mitte stehen bleibt, aber durch Gaumen und andere Laute bervorgebracht wird.

Man könnte endlich sagen: Wort sei eine Masse von Schall, die aus articulirten Lauten besteht, mit dem Ohr wahrgenommen

<sup>1)</sup> Das Sunskritische varna belest Parbe und Laut.

wird, und von der Jedermann weiss, dans sie etwas bedeutet. Dass das Wort etwas bedeute selbst für den, der nicht weiter nachdenkt, ist bekannt, und hiermit wäre der erste Theil des Wortes Wort-Lebre erklärt."

Diess möge einen Vorschmack von dem geben, was wir vom Mahabbashya zu erwarten haben. Wenn jede grammatische Form mit derselben Genauigkeit behandelt wird, wie in der Einleitung die erste Hälfte des Wortes Wortlehre, so wird wohl wenig Raum für Zweifel und Ungewissheit bleiben. Hoffen wir nur, dass in den sachlichen Erklärungen das gegenseitige Verhältniss der Commentare sich anders gestalte als bei den philosophischen Vorfragen. Bei diesen ist allerdings das Bhäshya am klarsten, Kaiyata weniger klar, Någeça am wenigsten. Ich gebe zu, wenn man sich lange abmüht, findet man, dass selbst Någeça in seinen Düffeleien durchaus scharf und folgerichtig argumentirt. Aber das Licht, was er verhreitet, ist oft von der Art, dass man vor lauter Licht, das Licht selbst nicht mehr sehen kann.

# Ueber Gazzáli's Ibjá ulûm al-dîn.

Von

#### Dr. Hitzig.

m Jahrgange 1847 dieser Zeitschrift S, 212 steht eine vorlänfige, karge Notiz von dem in Bern befindlichen Manuscripte des ersten Theiles von Gazzáfi's "Belehang der Religionswissenschaften". Einer Aufforderung zufolge, ausführlicher darüber zu berichten, bemühte ich mich dasselbe an meinen Wohnort zu bekommen, und habe mich diesen Sommer (1852), wenn auch unter vielen Abhaltungen und Störungen, mehrere Wochen damit beschäftigt, es möglichst gennu untersucht und, soviel meine Zeit erlaubte, davon abgeschrieben. Die Sache liegt so, dass nicht sowohl von dieser Handschrift im Verhältnisse zu andern, als vielmehr von dem Inhalte des Buches selbst zu reden seyn wird. Den sich eignenden Theil meiner Arbeit lege ich im Folgenden vor, und will gewärtigen, ob die Veröffentlichung noch weiterer Auszüge verlangt wird. Zugleich mache ich es mir zur angenehmen Pflicht, sofort hier im Kingange den betreffenden Benmten, dem Berner Bibliothekar Hrn, von Steiger, für zeine freundliche Bereitwilligkeit, die Handschrift auszuliefern, und dem durch seinen gemeinnützigen Eifer für Förderung aller gelehrten Zwecke längst rühmlich bekannten Dr. Horner in Zürich, durch dessen Hände das Buch in die meinigen kam, im Namen der Freunde unserer Wissenschaft öffentlich den wärmsten Dank abzustatten.

Anlangend zunächst die Geschichte dieses Manuscriptes, dessen Existenz (nebenbei gesagt) kein Gebeimniss war, und das Ich schon um Ostern 1838 bei dem sel. Dr. Lutz in Bern gesehen habe: so hat zu Ende desselben der Donator, Herr Amad. v. Muratt. die Angabe eingeschrieben, dass er selbiges bei der Broberung und Plünderung Constantise's den 13. Oct. 1837, damals als Freiwilliger beim französischen Generalstah angestellt, erbeutet habe. Gemäss einer Note S. I war es im Besitze eines 'Abd al-hälig gewesen. Die Schrift ist ein flüchtiges Cursiv, doch im Ganzen ziemlich lesbar; nur dass die Spur eingelegt gewesener Blumen hin und wieder ihre Züge verwischt hat. Zu den übrigen Lesezeichen hat sie in einzelnen Fällen auch die Vocale. Die Ueberschriften und Anfangswörter auch kleinerer Abschnitte sind mit

rother Dinte gross geschrieben. Die Gorrectheit lässt fast nichts zu wünschen übrig; kaum steht einmal ما المنافعة بنافعة المنافعة بنافعة بنا

التجيزة الاول من كتاب احياء علوم الدين للامام الغزالي تغمده الله برحمته وغمر لينا وليه والمحلمين والمحلمين اجمعين

Nach kurzem Eingangsworte berichtet der Vf., wie er sich entschlossen habe dieses Buch zu schreiben, durch welches er dem Leser die Bewunderung seiner Gegner henehmen und ihn über seinen (des Lesers) eigenen bisherigen Standpunkt aufklären wolle; dann kommt er auf seine Maxime: Handeln in Gemassheit des Wissens, zu sprechen, mit welcher er die pflichtmässige Reinigung der Seele und Besserung des Herzens zu howirken hofft. Den rechten Weg des künftigen Lehens zu finden ohne Führer und Freund, sey misslich. Solche Führer zuilten freilich die Gelehrten seyn, welche die Erben der Propheten; allein die Zeit habe sich ihrer entschlagen; es gehe jetzt nur noch Nachatoppler; auch reite diese meist der Satan, und das Panier der wuhren Religion stehe vereinsamt. Sie konnten kein anderes Wissen, als das von Rechtsentscheidungen, welche der Richter zu Hülfe nehmen konne, um Streitigkeiten den Lumpenpacks zu schliebten, - als Dialektik und Rhythmik; die Wissenschaft aber vom Wege des künftigen Lebens, die Weisheit der Vurfahren (der ersten Muslimen), sey gänzlich in Vergessenheit gerathen; und da die Sache wichtig und der Gegenstand verwickelt, so habe er beschlossen dieses Buch zu schreiben. S. 29 wird die Klage über den Verfall der Wissenschaft wieder aufgenammen. Die Stifter der Schulen hatten

من معالمة التشعر والبالغة في تفاريع التشعر والبالغة في تفاريع القشعر والبالغة في تفاريع القدة المنافعة في تفاريع الفعة المنافعة المنافعة في تفاريع المنافعة المنافعة

Dinge gerichtetes, علم الكاشفة, und in ein gesellschaftlichpraktisches, für die Auwendung im Leben hestimmtes, علم العاملة,
welche beiden übrigens (S. 145) mit einander in Verbindung steben.
Das vorliegende Werk soll sich lediglich mit dem العاملة beschäftigen. Dieses letztere sey geboten (S. 15); die drei Stücke der
العاملة sind: lassen (nicht thun), thun, fest glauben, ترف المقتوا.

Er habe, fahrt G. fort, sein Werk auf vier gleit angelegt, also in vier Sectionen getheilt, deren jede zehn Bücher umfasst, so dass wir mithin vierzig Bücher vom con erhalten. Neun Rüchern der ersten: von den Stücken des Gottesdienstes, schickt er ein Buch vom Wissen überhaupt voraus, um das Wissen, welches eine Obliegenheit, zu entwickeln, das nützliche Wissen vom schädlichen zu scheiden, und nachzuweisen, wie die Zeitgenossen von der Norm des richtigen Handelos abweichen, sich täuschen lassen durch die "Trugbilder der Wüstenspiegelung", سراب, und in Sachen den Wissens mit der Schale nich begnugen statt des Kerns. Von andern Schriften über dieselben Gegenstände unterscheidet sich die seinige durch fünf Dinge: sie löse was jene verknüpften, und decke auf was jene verdunkelten; sie ordne was iene zerstreuten, und verbinde was sie trennten; sie fasse kurs was sie in die Länge zogen, und fasse zusammen was sie zersplitterten; sie verwerfe was sie hochhielten, und endlich bestimme sie dunkle, schwer verständliche Dinge, von deneg man anderwärts nichts antreffe.

Von der dritten Section, dem Viertel der verderblichen Dinge, wird das erste und das zweite Buch noch in diesem Bande enthalten; die übrigen acht sind: 3. Buch von den Nachtheilen der heiden Lüste: der Banch- und der Geschlechtslust.

4. B. von den Nachtheilen der Zunge.

5. B. von den Nachtheilen

des Zornes, Hasses und Neides. 6. B. Censur der Welt. 7. B. Censur des Vermögens und des Geizes. 8. B. Censur des Ranges und der Henchelei. 9. B. Censur des Stolzes und der Selbstgefälligkeit. 10. B. Censur der weltlichen Täuschungen. Die vierte Section schliesslich, das Viertel der heilbringenden Dinge, 5-3; umfasst folgende Bücher: 1. Von der Busse. 2. Geduld und Dank. 3. Furcht und Hoffnung. 4. Armath und Enthaltsamkeit. 5. Bekenntniss der Einheit Gottes und Vertrauen auf ihn. 6. Liebe, Sehnsucht und Zufriedenheit. 7. Güte der Gesinnung, Wahrhaftigkeit, Aufrichtigkeit. 8. Beobachtung und Controlle seiner selbst, Kansall, Käll. 9. Nachsinnen. 10. Denken an den Tod.

Diese achtzehn Bücher, einem zweiten Theile des Werkes vorbehalten, fallen also auch für unsern Bericht hinweg; und wir wenden uns nunmehr zu dem Inhalte des ersten Theiles, zunächst zum "Lal.

Im 1. Cap. handelt der Vf. von der Vortrefflichkeit des Wissens (der Gelahrtheit, العام), des Lehrens und Lernens. Seine Erörterung nimmt hiehei den Gang, welchen er auch anderwärts einzuhalten pflegt, dass auf die dieta prohantin des Qorân die hezüglichen Aussprüche Muhammed's, أحبا, and auf diese die Aussprüche seiner Gefährten und der spätern Lehrer des Islâm, مواحد أود rationellen Belege, عمالية بمارية machen den Beschluss.

Den Werth des Wissens vermag er nicht boch genug zu preisen. Die Gelehrten stehen 700 Stufen über den Glänligen, und zwischen je zwei Stufen liegt eine Wegstrecke von 500 Jahren. Wenn der Gelehrte stirbt, so beweint ihn der Fisch im Meer und der Vogel in der Luft; sein Antlitz wird vermisst, und unvergänglich bleiht sein Gedächtniss. Achnlich S. 74 1). Doch beschränkt Muhammed und so anch I bu 'Abbas einen Satz dieser Art auf denjenigen, welcher den Menschen Gntes lehrt.

und auch underwärts beziehen sich die Lobsprüche nur auf diejenige Gelahrtheit, welche durch das Lehren au Andere übergeht.

— Wir beben noch aus, dass auch der Bemerkung Al-Zuhri's

<sup>1)</sup> Auch hier also, in den kühnsten Hyperbein ansgesprechen, jene Selhstüberhebung des gelehrten Wissens, welche durch den ganzen muhammedanischen Orient geht; s. Ali's hundert Sprüche, S. 106, ru Nr. 126, und Catal, libb. mss. kibl. civ. Lips. p. 384, col. 1, adn. 1.

Geister dasselbe lieben, und den Spruch All's: Das Wissen ist besser, als das Haben; das Wissen bebütet dich, und du hütest deine Habe; das Wissen verfügt, und über die Habe wird verfügt; die Habe wird durch Ausgeben gemindert, das Wissen aber wächst durch Mittheilung.

Im Abschnitte von den Kalas abla bemerkt der Verfasser:

Die wünschenswerthen Dinge werden erstrebt entweder ihrer selbst wegen, oder zugleich um eines andern willen, oder allein wegen eines andern. Letzteres sey der Fall mit dem Gelde; ihrer selbst wegen erstrebe man die ewige Seligkeit; ihrer selbst und eines andern halber die körperliche Gesundheit, z. B. die des Fusses als Freiheit von Schmerz, dann des Gebens halber, und um zu seinen Zielen und Redürfnissen zu gelangen. So ser auch das Wissen eine Lust an sich, und werde darum seiner selbst wegen gesucht; sodann aber vermittle es seinem Besitzer auch die kunftige Seligkeit, nach deren Werthe für die Menschen nich der des Mittela, zu ihr zu gelangen, bemisst. Dieses ist Wissen und Thun, welches letztere ein Wissen von der erforderlichen Beschaffenheit des Thuns voraussetzt; Wurzel des Glückes in dieser und jener Welt ist somit das Wissen. Seine Vortrefflichkeit ist an der seiner Früchte zu erkennen, unter welchen anch angeführt wird die in der Natur der Geschöpfe haftende Ehrfurcht vor demselben, so dass selbst dumme Türken und einfältige Bedniuen ihre Scheiche ehren, weil ein grosses Manss von Wissen sie auszeichnet, und zogur das Vieh den Menschen ehrt, weil es merkt, dass der Mensch die für selbiges passende Nahrung unterscheidet.

tin 2. Cap. S. 15 ff. handelt G. vom löblichen und vom tadelnswerthen Wissen. Es wird unterschieden zwischen Wissen, welches eine persönliche Obliegenheit, Selbstpflicht, قرص كفار, und solchem, für welches Stellvertretung stattfindet, الرص كفار , und solchem, für welches Stellvertretung stattfindet, المرابع المرابع

Letztere sind entweder löblich, oder tudelnswerth, oder freigestellt. Zu den löblichen gehört z. R. die Arzneikunst und die
Arithmetik; heide sind Bedürfniss, aber wenn in einem Bezirke
sich Einer damit abgiebt, so reicht das hin, und die Ohliegenbeit
ist den Andern abgenommen. Tadelhaft ist der Wissenszweig
des Zanberns und Beschwörens u. s. w., freigestellt Dichtkunst,

insofern sie nicht unvernünftig ist, استخف فيها Y, und Geschichtschreibung. Die مرعية dagegen sind alle löhlich. Sie haben ihre Grund- und Polgesätze (verstandesmässige Entwicklungen aus

jenen), مقامات, ihre Vorkenntnisse, عقامات, z. B. Kenntniss der Spruche und der Grammatik, — denn diese sind Hülfsmittel für die Kenntniss des Qoran und der Sunna, da beide eben in einer Sprache und zwar der arabischen erschienen sind —; endlich

ihre vollendenden Kenntnisse, حتيب , z. B. in der Qordowissenschaft die Kenntniss des richtigen Lesens und der Organe, mit welchen die einzelnen Buchstaben auszusprechen sind, die Auslegekunst, die Kenntniss der aufbehenden und der aufgehobenen Stellen, ناسخ ومنسوخ, u. s. w.

Gazzali's Ansicht von der Philosophie ware mir eigentlich interessant genug, um seine bezüglichen Acusserungen vollständig im Grundtexte herzusetzen. Er meint: die Philosophie sey kein die für sich, sondern umfasse viererlei Wissenschaft: 1. Geo-

metric und Arithmetik. 2. Logik. 3. Theologie, beschlossen in Metaphysik. 4. Naturwissenschaften. Letztere aind zum Theil der Religion feindlich, und in diesem Falle kein Wissen, Jr, sondern ein Nicht- oder Afterwissen, 100; zum Theil auf Untersuchung der Körperwelt gerichtet, und dann dem Thun der Aerzte verwandt; nur but dieses den Vorzug ein Bedürtsiss zu seyn, während jene überflüssig sind. Die Metaphysik (Religiousphilosophie) musse man haben wegen der Einbildungen der Neuerer, gerade wie die Pilgrime gegen die räuberischen Araber schützenden Geleites bedürftig sind. Wollten die Araber ihre Feindseligkeiten aufgeben, so brauchten die Wallfahrer keine Schutzwache zu dingen; und ebenso, wollten die Neuerer von ihren Faseleien lassen, so wirde man auch nicht mehr Theologie brauchen, als im Zeitalter der Gefährten des Propheten, Klaustiller, zu finden war. Der Metaphysiker soll aber die Schranken kennen, welche die Religion ihm setzt, und wissen, dasz sein Verhältniss zu ihr das des Schutzwächters zum Pilgrim auf dem Wallfahrtswege ist.

Rs scheint unmöglich, im Rahmen des Raumes, welchen ich zu beanspruchen wage, von dem reichen Inhalte, der sich hier ausbreitet, ein Miniaturbild zu geben, und zu diesem Behufe Capitel um Capitel durchzumustern. Ich gehe sofort weiter zum 7. und letzten Cap.: über die Vernuuft, Jas, ihre Würde, ihre Wesenheit und ihre Theile.

Aus dem Cap. über die Würde der Vernunft, däncht mir namentlich bemerkenswerth des Ausspruch Muhammeda: Das Erste, was der erhabene Gott schuf, war die Vernunft; und er sprach zu ihr: geh' vorwärts, und sie ging vorwärts; sodann spruch er zu ihr: geh' rückwärts, und sie ging rückwärts. Darauf sprach er: Bei meiner Herrlichkeit und Majestät! Ich habe nichts geschaffen, was mehr bei mir gälte, als du. Durch dich will ich geben und nehmen, durch dich belohnen und hestrafen. — Dagegen, fährt G. fort, könnte man einwenden; wenn diese Vernunft ein Accidens ist, wie konnte sie vor den Körpern geschaffen werden; und ist sie eine Substanz, wie kann sie als Substanz selbständig seyn und nicht in sieh zurück einschwinden! Doch das gehöre zum Kazikil die (s. oben S. 174).

Schliesslich dürfte die Entwicklung der vier Bedeutungen des Wortes Jan - Vernunft und Verstand - es wohl verdienen, dass sie im Wesentlichen durch Uebersetzung wiedergegeben werde.

Erntens bezeichnet es die Eigenschaft, durch welche der Mensch sich vom Thier unterscheidet, und mit welcher er ausgerüstet ist, die intuitiven Erkenntnisse zu fassen und die gebeimen Denkverrichtungen vorzunehmen; und das meint Harith al-Mubasibi, wo er über den Begriff der Vermuft sagt: sie sey etwas Angeborenes, durch das die Erlangung der intuitiven Erkenntnisse zuwege gebracht werde, und gleichsam ein in das lanere des Menschen gestelltes Licht; mit ihr sey er ansgerlistet, die Dinge zu erkennen u. s. w. Zweitens bezeichnet es die Erkenntniss, welche sich verwirklicht im Geiste des Kindes, das die Möglichkeit der möglichen und die Unmöglichkeit der unmöglichen. Dinge herausfindet, wie die Erkenntniss, dass Zwei mehr ist als Eins, dass Ein Individuum nicht an zwei Orten nich befindet u. s. f. Drittens: die mancherlei Kenntniss, welche aus den Erfahrungen gewannen wird, von dem Lauf der Dinge. Wen Brfahrungen gewitzigt und Schicksale geläutert haben, den nennt man gemeinhin Ale; wer aber nicht so geeigenschaftet ist, den neunt man ein-

wenn die Kraft dieses Angeborenen sich so weit erstreckt, dass einer den Ausgang der Dinge erkennt und die Regierde zügelt, welche auffordert zur vergänglichen Lust, und sie bezwingt, so heisst der, dem diese Kraft eignet. Die, weil er vorgeht und zurückweicht nach Massgabe des Gebotes, auf den Ausgang der Dinge zu achten, nicht nach dem Gebeiss der augenblicklichen Begierde

u. s. w. Jene erste Vernunft ist Grundlage, Pfeiler, Quelle, die vierte ist letzte Frucht und ausserste Höhe; die beiden ersten sind natürlich, die zwei letzten erworben.

S. 106 schliesst das Buch vom Wissen, und es folgt auf 444 Seiten in vier Abschnitten, فصول, das Buch von den Grundlagen der Glaubenssätze (religiösen Dogmen), معالية العقايد ا Der vierte S. 137 ff.: vom Glauben, jule, und von der Guttergebenheit, اسلام, ihrer Verbindung und Getrenntheit u. s. w., bietet ein weiteres religiousgeschichtliches Interesse dur, da man ja auch schon Christenthum und Glauben für Wechselbegriffe genommen hat. Man warf nämlich beide zusammen, oder unterschied sie, und hielt sie im letztern Falle auseinander, oder liese sie auch zusammenhängen. Muhammed wurde gefragt: Welcher Theil des menschlichen Thuns ist vorzüglicher (als die übrigen) ! Jich gl Last; er antwortete: A.N. Man fragte weiter: Welcher Theil der Gottergebenheit ist vorzüglicher (als die übrigen)! "Il er autwortete: der Glaube, الأيمار; und Gazzalli sieht diesen Ausspruch als einen Beweis an für die Verschiedenheit zugleich und die Uebereinstimmung beider Begriffe.

Auf des Buch von den Mysterien der Reinigung folgen S. 178 die Mysterien des Gebetes in sieben Capp. Beispielsweise

heben wir aus dem ersten einige 131 (s. oben S. 175) aus, welche, wie für die betreffenden Sprecher, so auch für Gazzall selbst hezeichnend sind. S. 201. Hätim al-Asamm sprach: Ich hatte die Versammlung versäumt; da tröstete mich Abu Ishaq von Buchära allein. Wenn mir aber ein Kind gestorben wäre, so würden mich mehr als zehntausend Menschen getröstet haben; denn ein geistliches Unglück nehmen die Leute nicht so hoch auf wie ein weltliches. — Abu Huraira, Gott hab' ihn selig, sprach: Es ist einem Menschen besser, dass ihm das Ohr mit geschmolzenem Blei angefüllt werde, als dass er den Gebetruf höre und nicht Folge leiste. — Es wird berichtet, dass Maimün bin Mihrän in die Mosches kam und man zu ihm sagte: die Leute sind bereits weggegangen. Da habe er gesagt: wir sind Gottes, und zu ihm kehren wir zurück! Dieser Rest von Gebet ist mir lieber, als die Präfectur Iraqs.

Das 5. Cap. bespricht ausführlich den Freitag in seiner Eigenschaft als Tag der religiösen Zusammenkunft. Das ganze Buch reicht bis S. 272, und ihm folgen bis S. 301 die Mysterien der Religionastener, الزكر, in vier Abschnitten. Der vierte vom Almosen enthält einige bemerkenswerthe اخبار und اخبار. Muhum-

med sagte z. B.: Wenn der Glünbige einen Gläubigen kleidet, so ist er stets in der Hut Gattes, so lang ein Fetzen davon an ihm bleibt. — Loqman sagte zu seinem Schne: Wenn du eine Sünde begangen hast, so gieb Almosen.

Auf zehn SS. folgen die Mysterien des Fastens. Das Fasten ist der vierte Theil des Glaubens, weil es die Hälfte der Geduld, des halben Glaubens, ist. — Den Eintritt des Ramadan zu he-

glaubigen soll Ein Zeuge hinreichend seyn.

Es folgen die Mysterien der Wallfahrt in drei Capp. Im ersten wird nicht nur sie selbst nach ihrer vielfachen Verdienstlichkeit geschildert, sandern auch Mekka mit dem "alten Gotteshnuse", "Lie ", und Medina. Wir erfahren (vgl. Woil, Mohammed der Prophet, S. 40.): der schwarze Stein ist ein Edelstein, "Lie, aus dem Paradiese; er wird einst auferweckt werden mit Angen und Zunge, und Zengniss ablegen. Muhammed küsste ihn häufig, und so auch Omar, welcher aber danu sagte: ich weiss sehr wohl, dass du ein Stein bist, der weder schuden noch nützen kann, und hätte ich nicht den Gesandten Gottes dich küssen sehen, würde ich dich nicht küssen. —

Es folgt nun ein Buch über die Regeln der Qoran-Recitation, الحالم المراب علامة المراب علامة المراب علامة المراب علامة المراب ا

S. 404. heginnt das letzte Buch dieser Section, von der Ordnung der ansserkanonischen Gebetsperikopen, S., (\*) u. s. w. Aus dem Abschnitte von der Verdienstlichkeit der religiösen Verwerthung

der Zeit zwischen den "beiden Abenden", "Leichelte als "Jeste als

t) S. Quarante questions, publ. par Zenker, p. 47, 1, 15 sqq. Pl.

<sup>2)</sup> S. Catal. libb. mss. bibl. civ. Lips. p. 405, col. 2, l. 26 a, 27. F1.

<sup>3)</sup> Das erabische ما بين العشادين ist entschieden die Zeit zwischen dem Sonneuuntergange und der ersten Nachtwache, oder zwischen dem

Die zweite Section, die der Regeln des Herkommens, Chie, beginnt S. 440 mit den Verhaltungsregeln bei'm Essen, Die Abl, unter welche auch die der Gastfreundschaft fallen. S. 461 schliessen sich die Verhaltungsregeln bei'm Heirathen un. Die Ehe wird dringend anempfohlen. Zwar gab es auch in Gazzalli's Bereich Leute, die meinten: "das Beste in gegenwärtiger Zeit ist, nicht zu heirathen", das Beste in gegenwärtiger Zeit ist, nicht zu heirathen", Leute Leben, dass nur Unvermögen. Die Geman bin Chattab's weist G. nach, dass nur Unvermögen, oder ausschweifendes Leben, zwei, zwei tadeluswerthe Dinge, nicht Frömmigkeit, ein Ehehinderniss seyn können. Ihn Abb as habe gesagt: Niemand wird vollkommen religiön, bis er heirathet,

gen: Wenn ich nur noch zehn Tage zu leben hätte, so würde ich doch gern noch heirathen und nicht unbeweibt vor Gott treten. Auch ist das Halten vieler Frauen dem Sufjän bin Ujaina zufolge S. 165 nichts Wehtliches; denn All hatte vier Frauen und aichzehn Kebaweiber; und Ibrähim hin Adham entschnidigte seine Khelosigkeit nur so, dass er sagte, er bedürfe einer Frau nicht, auch wolle er keine mit sich anführen; aher die Khe sey dem Cölihat weit vorzuziehen. Gegenüber von fünf Zuträglichkeiten der Heirathens werden nur drei Uebelstände namhaft gemacht. Natürlich muss auch von der Beiwohnung, von der Scheidung, welche die gottverbassteste der freigestellten Handlungen, u. s. w. die Rede seyn; was ich alles hier übergehe.

S. 507 beginnt das Buch von der Einrichtung des Erwerbes in fünf Capp. Es genüge darauf hinzuweisen, wie Omar S. 537 die Gültigkeit eines Zeugen prüft. Von S. 544 an läuft durch sieben Capp. dus Buch vom Erlaubten und vom Verhotenen. Aus dem sechsten empfehle ich unserer Gegenwart den — bei d'Herbelot unf Fodbail zurückgeführten — Ausspruch Muhammeds (S. 611): die besten Fürsten sind diejenigen, welche zu den Gelehrten laufen, und die schlechtesten Gelehrten die, welche zu

den Fürsten laufen.

Sonnenuntergangs und dem ersten Nachtgebete, الغرب العشاء سما العشاء العرب عليه العشاء العرب عليه العشاء العرب العشاء العرب العشاء العرب العشاء العرب العشاء الاخراء العرب العشاء الاخراء العساء الاخراء العشاء الاخراء العساء العشاء الاخراء العساء العرب العشاء العساء العسا

S. 630 folgt das Buch von der Geselligkeit, Freundschaft, Gemeinschaft und Vertraulichkeit; drei Capitel. Es hietet von vorn herein eine Fülle vortrefflicher Aussprüche über den Werth und das Wesen der Freundschaft und weise Rathschläge, wie man seine Freunde wählen solle. "Vor einem verständigen Feinde kann man sich sichern (S. 648), während man einen Freund, welchen Wahnsinn anwandelt, zu fürchten hat; denn der Verstand ist von

"الجنون فنون واحد , der Wahnsinn aber vielartig, قن واحد - "Gemeinhin sind die Menschen wie die Bäume. Die einen geben Schatten, aber keine Frucht: das ist der, welcher in der Welt Vortheil bringt, aber nicht jenseifs; denn weltlicher Vortheil ist wie der schnell fliehende Schatten. Andere geben Frucht, aberkeinen Schatten: das ist der, welcher für das Jenseits tangt, aber nicht für das Diesseits. Wieder andere geben Frucht und Schatten zugleich, und noch andere keines von beiden, wie der Schotendorn, der die Kleider zerreinst, aber niehts Essbares und nichts Trinkhares bietet." - Unter den Gesetzen der Freundschaft S. 651 ff. wird besonders das Bewahren anvertrauten Geheimnisses eingeschärft, "auch wenn das Band zerrissen worden"; und mit zum Schönsten, was irgend über den Gegenstand gesagt ist. dürften nachstehende Worte Muhammed bin Jazuf's von Isfahan zu rechnen seyn: "Wo findet ein treuer Freund seines Gleichen! Deine Verwandten theilen sich in dein Erbe und ergötzen sich an dem, was du hinterlassen hast; während er, sich vereinsamend in Tracer um dich, nachsinat über das, was du vorausgeschickt. hast und was du ihm gewesen bist, und für dich hetet im Dunkel der Nacht, während du ruhst unter den Schichten des Brdreichs. Der treue Freund ahmt gleichsam die Engel nach. indem ju ein Ausspruch des Propheten sagt: Wenn der Mensch stirbt, so sprechen die Lente: was hat er hinterlassen! die Engel aber sprechen; was hat er vorausgeschickt? freuen sich seinetwegen dessen, was er vorausgeschickt, fragen ihm nach und travera um seinetwillen."

Schliesslich werden in diesem Buche noch die gegenzeitigen Rechte der Eltern und der Kinder und das Recht des Sklaven erörtert bis S. 703, wo das Buch der Verhaltungsregeln für die

Absonderung von der Welt, Del, mit der Bemerkung anhebt, es herrsche viel Meinungsverschiedenheit über Einsamkeit und über Umgang mit Menschen, und welches von beiden dem andern vorzuziehen. Es gab Lehrer (S. 704, 718), welche riethen die Menschen zu sliehen, wie man vor dem Löwen slieht; und Sufjän al-Thauri meinte wie Amos, die Gegenwart sey eine Zeit des Schweigens, wo man sich zu Hause halten müsse. Al-Fudail meint, viele Bekanntschaften zu haben sey ein Zeichen von Schwachköpfigkeit, S. 705; "wer sich aber vorzusehen weiss

wie Tawûs (S. 706), der mag immerhin mit den Menschen Umgang pflegen". Er besuchte den Chalifen Hischam und sprach: wie gebt es dir, Hischam? Da ward der zornig über ihn und erwiederte: warum redest du mich nicht an als Fürst der Gläubigen? Er antwortete: darum, weil nicht alle Muslimen über deine Chalifenwürde einig sind; so fürchtete ich zum Lügner zu werden. Auszeichnung verdienen die Geschichtehen vom Feldaraber, der einen Baum zu seinem Gesellschafter, imachte, und von Einem, der bei Büchern und Grähern verweilte; auch siesst beiläusig S. 730 die Bemerkung ein, die Wahrheit sey nur Eine.

S. 732 beginnt das Buch von den Verhaltungsregeln auf Reisen. Es gieht zwei Arten von Reise, nämlich auch eine innerliche des Herzens von dem Hienieden zum Himmelreiche; das Stillsitzen wird von G. schurf getadelt. Der Inhalt dieses Buches ist ungemein mannigfaltig. Unter Anderem werden eilf Obliegenheiten aufgezählt, welche der Reisende vom Anfunge des Aufbruchs an bis zum Ende der Rückkehr zu erfiillen habe: z. B. die erste, dass er begangenes Uurecht vorher wieder gutmache, seine Schulden bezahle u. s. w.; die zweite, dass er einen Geführten wähle und nicht alfein ausziehe; die neunte, dass er mit seinem etwaigen Reitthier schonend verfabre, es nicht über Vermögen belaste, es nicht ins Gesicht schlage, nicht auf demselben schinfe, weil der Schlafende schwerer anfliegt u. s. f. Wir erfahren, wie es Muhammed mit dem Reisen bielt, was er gewöhnlich auf die Reise mitnahm; zuletzt wird noch eine ausführliche Anweisung ertheilt, wie man nördlich oder südlich von Mekka reisond die Qibla zu bestimmen habe.

8. 764 ff. Das Buch von der sufischen Musik und Begeinterung, متاب السماء والوجد

Der Kädi Abu 'l-Tajjib al-Tabari überliesert von den alten 'Ulema's, dass sie الساع für unerlaubt erklärten. Al-Schafe'i im Buch von den Versahrungsregeln der Richter, التاب القطاقا, sage (vgl. Silv. de Sacy, Chrest. Ar. 1, 122 ff.), das Singen sey ein nichtswürdiges Spiel, ähnlich dem blossen Spasse; wer sich viel damit abgebe, sey ein Blödsinniger, dessen Zeugniss zurückzuweisen.

S. 810. Das Buch über die Anhaltung zum Guten und die Abhaltung vom Bösen, الامر بالعروف والنهي عبر المنك

Hinter den Eingangsworten bemerkt der Vf., es sey diess der grosse Angelpunkt in der Religion, und das Geschäft, zu welchem Gott sämmtliche Propheten erweckt hahe; und wenn das einmal aufhören sollte, so werde alles und jedes Verderben bereinhrechen. Das Buch hat vier Capp.; im dritten werden die hösen Handlungen, deren Augewöhnung in dem Herkömmlichen be-

grandet ist, المنكرات المالونة في العادات, abgehandelt und dieselben mehrfach eingetheilt. S. 859 wird gelehrt: Die Unwahrheit, die sich unverhüllt als solche darstellt, und mit der keine Bemäntelung bezweckt wird, gehort nicht zu den Sie, z. B. wenn Biner sagt: ich babe dich bente schon hundertmal gesucht; ich habe dir das schon tausendmal wiederholt, und Achaliches, von dem man weiss, dass damit nicht etwas Wahres gesagt seyn soll. - Das vierte Cap, handelt you solcher Ermahnung an die Emire und Sultane, verhehlt dabei aber auch nicht, wie einem die Freimuthigkeit bekommen kann. Es wird erzählt, dass Bugait, der Gelhandler, zu Haggag geführt wurde; und als er eintrat, aprach dieser: du bist Hutait! Er antwortete: Allerdiogs! frage wornach dir gutdünkt; denn ich habe Gott zugesagt, bei drei Eigenschaften zu beharren: werde ich gefragt, so sage ich die Wahrheit; werde ich gepeinigt, so bleibe ich standhaft; werde ich unversehrt entlassen, so bin ich dunkbar. Da sagte jener: Und was sprichst du von mir? Er antwortete: Ich sage, dass du einer der Feinde Gottes auf Erden hist; du thust geslisseutlich, was er verboten hat, und todtest auf Verdacht hin. Da sagte Jener: Und was sprichst du von dem Fürsten der Gläubigen, Abd al-Malik, dem Sohne Marwans ! Er antwortete: Ich sage, dass er ein grösserer Verbrecher ist, als du, und du nur eine seiner Sünden bist. Da angte Haggag: Beleget ihn mit der Züchtigung! und es wurde die Züchtigung an ihm vollstreckt, bis das Rohr Mitleid für ihn fühlte. Sodann legten sie ihn auf den Bauch, banden ihn mit Stricken und hoben an zuzuschlagen, bis sie sein Fleisch losgeschält hatten; aber sie börten ihn kein Wort sagen. Es wurde dem Haggag ungereigt, er liege in den letzten Zügen; da sprach er: Schafft ihn binaus und werft ihn auf die Strasse! Ga far erzählt: Ich ging zu ihm hin, ich und ein Begleiter von uns, und wir spruchen: Hujait, bedarfat du etwas? Da spruch er: einen Trunk Wasser; und man brachte ihm einen Trunk. Darauf starb er, achtzehn Jahr alt. Gott sey ihm guldig! (Vgld'Herbelot B. O. p. 442, b.)

Das letzte Buch dieser Section, von den Verhaltungsregeln hinsichtlich der Lehensweise und von den Sitten der Propheten, عبد الخلافي الخلافي

Muhammed in Haupthaur und Bart wohlgezählt niebzehn graue Härlein hatte! 1)

S. 901 beginnt das erste Buch der dritten Section, die Erklärung der Wunder des Gemüthes, ...... und es werden zunächst Begriff und Bedeutung der Wörter ورم , نفس bestimmt. Das Gemüth erscheint sodann als König, welchem ein exoterisches und ein esoterisches Heer, جند, zu Gebote steht: jenes die Glieder des Leibes, vorzüglich die Sinneswerkzeuge; dieses die Sinne selbst, oder auch die Begierde, beziehungsweise der Zorn. Viele Ueberschriften, unter welche sich der Stoff besondert. Es kommen auccessiv zur Sprache das menschliche Gemüth, seine Eigenschaften, sein Verhältniss zu den Zweigen des Wissens; wie der Weg der Suff zu Entdeckung der Wahrheit von dem der Speculativen, Lie, sich unterscheidet; die Bestätigung des erstern durch Gesetzstellen; wie der Satan des Gemüthes sich bemeistert durch Einflüsterung (S. 931) u. s. w. Das Gemüth wird hier verglichen mit einem aufgeschlagenen Zelte, zu dessen Thoren die Zustände hinströmen; mit einem Ziele, auf welches sich von allen Seiten Pfeile richten; mit einem Spiegel, au dem mannichfache wechselnde Gestalten vorüberziehen, so dass eine nach der. andern darin sichtkar und derselbe von ihnen nie leer wird; oder auch mit einem Teiche, in den verschiedene Wasser aus geöffneten Kunälen sich ergiessen.

der Churakter-Eigenschaften, الاخلاق, und Heitung des Gemüthes. Zunächst treten sich gegenüber das gute und das böse Naturell; علق und علم und علم الكار المحافظة على المحافظة ا

8. 961 folgt das Buch von der Zucht der Seele, Lauterung

Aus den eratern führen wir den Spruch Al-Hasan's ant Kein störriges Reitthier hat einen starken Zamm nöthiger, als deine Seele; und Gafar bin Muhammed's: die Gelehrten und Wei-

<sup>1)</sup> Ich danke für die Notiz; bisher war mir que Wüstenfeld's Nawawi, S. Fr., Z. 4 v. u., bloss bekannt, dass Muhammed bei seinem Tode noch nicht zwanzig weisse Haupthnare hatte. Fl.

sen stimmen überein, dass der (himmlische) Wonnegenuss nur durch Aufgehung des (irdischen) Wonnegenusses erlangt wird, مراه المعلم لا يترك النعيم لا يترك النعيم المعلم ا

Von S. 990 an handelt der Vf. unter neuer Ueberschrift von der ersten Erziehung der Kinder. Das Knählein ist ein seinen Eltern anvertrautes Gut; sein reines Gemuth ein kostbarer Edelstein, in den noch nichts eingegraben, und nimmt alle Eindrücke auf, Wird nun der Knabe an das Gute gewöhnt, so wird er diesseits and jenseits glücklich, und an seinem Lohne haben seine Eltern, Lehrer und Erzieher Theil; wird er aber an das Bose gewöhnt und sieb selbst überlassen wie das Vieh, so wird er elend und verkommt, wird eine Last für den Nacken seines Aufsehers und Pflegers, und es übermeistern ibn die Tänschungen der Welt. "Darum ist es nothwendig, dass wir nach Voraussendung dieser zwei Bücher die Section der verderblichen Dinge, Claire, vollenden, mit acht Büchern, wenn Gott der Erhabens will", u. a. w. تم الجزء الأول من احياء : Das Manuscript schliesst mit den Worten العلوم حمد الله وعوف يتلوه في الجزء الشاني ان شآء الله تعالى كتاب und es erhellt, dass Gazzall selbst von dem ; شر الشهوتين تمم dritten zu, die beiden ersten Bücher noch zu diesem ersten herübergezogen hat. Indem ich aber die Grenzen des mir gewordenen Auftrages innehalte, findet hier auch mein Bericht sein Ziel; und ich schliesse mit dem Wunsche, es muge auch über den zweiten Theil irgend woher Auskunft ertheilt und das ganze Buch hald herausgegeben werden 1).

<sup>1)</sup> Vielleicht wird der letzte Wunsch durch Herrn Dr. Springer erfüllt; 2 Ztschr. VI. S. 405, Z. 16 ff. Pl.

## Ueber das I-King.

Die Texte des Confucius, welche sich auf die verschiedenen Reihenfolgen der Kwa beziehen.

Vos

#### Dr. Gottfried Otto Piper.

Line den Anforderungen der Wissenschaft entsprecheude gründliche Bearbeitung des ganzen I-king würde ein Werk von mehr als hundert Bogen fordern. Was die vorhandene Uebersetzung (Stuttgart 1834 u. 39) betrifft, so kunn dieselbe in keinem Theile und in keiner Beziehung als ein treues Abhild des Buches angeseben werden. Wenig unders verhält es sich mit den Uehersetzungen und Erklärungen einzelner Bruchstücke, welche von Zeit zu Zeit veröffentlicht worden sind. Man kann daher das I-king als ein ganz unbearbeitetes Feld anschen. Will man das was hisher über das I-king geschrieben ist, als Vorarbeit betrachten, so kann man mit gleichem Rechte die ganze sinologische Literatur für eine Vorarbeit halten: denn von den Schwierigkeiten, die dem I-king eigenthümlich sind, ist durch meine Vorgänger noch keine einzige gelöst worden. Wenn man den Leser in ein solches noch niemals erschlossenes Gebiet, das dunkel, weitläufig und erfüllt von räthselhaften Erscheinungen ist, einführen will, so ist die Wahl des Weges sehr schwierig. schritt zunächst zu einer Bearbeitung der vier Anfangsworte yuen heng li tsching (Ztachr. Bd. III. S. 273) theils weil sie die ersten sind, theils weil sie sich in fast allen Texten bedeutungsvoll wiederholen, theils weil sie von den ausreichendaten Commentaren begleitet sind, theils endlich, weil sie sich schon seit langer Zeit ciner gewissen Berühmtheit erfreuen; wie denn Rémusat 1811 sagt: ce fameux passage de l'ie king, d'un laconisme désespérant: iouen, beng, li, tsching. On pourrait faire un volume sur ces quatre caractères, sans en épuiser le sens. Man sollte meinen, es hatte mir am nächsten gelegen, nach dem ersten die übrigen Texte des ersten Kwa zu bearbeiten. Aber, anderer Schwierigkeiten zu geschweigen, ware dies schon desshalb nicht ausführbar gewesen, weil in jenen Texten mehrere der stehenden Formelu vorkommen, deren Uebersetzung man nur dann für richtig halten kann, wenn sie, gleichförmig durch das ganze Buch angewendet, an jedem

Orte einen eutsprechenden Sinn glebt 1). Eine motivirte Uebersetzung solcher Texte bedarf duber der Bearbeitung der stehenden Formelo als Vorarbeit. Ich hielt es für das Thunlichste und Zweckdienlichste, meiner ersten Arbeit eine flüchtige Charakteristik der verschiedenen Bestandtheile des Buches folgen zu lassen (Zischr. Bd. V. S. 195), und glaube nunmehr den geeignetsten Schritt zu thun, wenn ich die Texte des Confucius zusammenstelle, die sich auf den altesten Theil des Buches, auf die wortlosen Figuren, beziehen. Man wird hier verschiedene Zusummenstellungen der Kwa finden, und bemerken, dass in jeder derselben ein Verhültniss zwischen den einzelnen Gliedern behauptet wird. Es liegt darin eine Aufforderung zu Vergleichung der zu diesen. Gliedern gehörigen Texte. Gleich wichtig wird es sein, die Eigenthümlichkeiten der Reihe in welcher die 64 Kwa das eigentliche Buch I ausmachen, mit denen der übrigen Reiben zu vergleichen. Nur hierdurch wird es möglich werden, den Zusummenhang der einzelnen Texte zu entdecken, ohne welchen ein inniges Verständniss derselben nicht denkbar ist. Die nüchste Aufgabe wäre dann, die Angaben der jüngeren Commentatoren über die bildliche Bedeutung der Kwa und der Linien (hiao), sofera sie in den Namen und 386 Texten wiedergefunden werden soll, zu prilfen. Hiernach würde man zu Bearbeitung der stehenden Formeln schreiten müssen. Diese Formeln bilden nicht nur gewisse verwandtschaftliche Gruppen, was auf die Erklärung jeder einzelnen Einfluss but, sondern sie compliciren sich auch unter einander 1), so dass die Erklärung einer einzelnen Formel sich auf die mehrer andern stützen muss. Ist man nun in jedem dieser Kreise zu befriedigenden Resultaten gelangt, so wird es an der Zeit sein, die Texte des ersten Kwa, wie die jedes folgenden, richtig zu übersetzen und gründlich zu erklären. Ohne diese Vornrheiten kann man wohl den Sinn einzelner frei gewählter Texte anschaulich machen, aber nicht die volle Bedentung sechs zusammenhungender Texte.

Die Kwa werden durchschnittlich in dreifscher Beziehung aufgefasst: nach der Reihenfolge (siu), dem Stellenwerthe der einzelnen Linie (sei) 3) und der bildlichen Bedeutung des ganzen Kwa und der einzelnen Linie (siang). Gegenwärtig soll nur das zusammengestellt werden, was Confucius über die Reihenfolge sugt. Aber die nothwendig herbeizuziehenden commentarischen Erklärungen würden lückenhaft werden, wenn man das, was sie über die andera Verhältnisse einmischen, ausschliessen wollte. Ich muss daher etwas über die reiche Terminologie für die verschiedenen Attribute der Kwa voranschieken. Confucius bedient sich folgender Ausdrücke.

I. twan Stoff. In Beziehung auf den Sprachgebrauch des Confucius sugt der chinesische Lexikograph: "Der Stoff des Harten und Weichen in einem Kwa", was mit dem Inhalte des Commentars tean stimmt (s. Ztschr. Bd. V. S. 213). Die Neueren bedienen sich des Wortes twan gar nicht, sondern sagen statt dessen tsai (Stoff). Dasselbe Wort, welches Confucius selbst zu Erklä-

rung seines Wortes anwendet ').

2. siang Gestalt, Bild. Wie Confucius dieses Wort gebraucht, ist bereits dargestellt (Ztschr. Bd. V. S. 208—213). Die Neueren bemühen sich, im Einzelnen nachzuweisen, dass das Kwa das Bild dessen sei, was sein Name bedeutet, und was der Text des Wen wang ansspricht, und dass die einzelne Linie das Bild dessen sei, was der Text des Techen kung ansdrückt.

3. tschi fester Körper. Der jüngere Commentar erklärt tschi durch das ihm geläufige Wort ti (Körper), welches er fast ähnlich anwendet wie tsai. Z. B. \_\_\_\_\_\_\_, sein Körper (ti) ist yin und yang, jedes getheilt (60) \_\_\_\_\_\_\_\_, des Kwa Körper ist innen voll, aussen leer." (62). Man bemerkt, dass anstatt der Worte "hart und weich" hier "voll und leer" oder die Namen yang und yin selbst auftreten (s. Bd. V. S. 220).

4. sin Herz. Der Gebrauch dieses Wortes scheint bereits bei Wen wang und Tschen kung vorzukommen \*).

5. sing Natur, angeborene Eigenthümlichkeit; theils allein, theils zusammen mit dem folgenden tsing \*). Die Neueren gebrauchen dieses Wort z. B. "des yang Eigenthümlichkeit (sing) ist Starrheit und Härte" (62. 4). Wenn man das mit I und 3 vergleicht, so muss man annehmen, dass z. B. nuter den Begriff der Härte gewisse Eigenschaften verschiedener Kategorien fallen. Eine solche Annahme kann nicht ohne Rückwirkung auf die Deutung der Texte des Confucius bleiben.

6. tsing Trieb; das ist nach der Erklärung des Lexikographen: "Erschütterung und Bewegung in dem sing (oder durch das sing)." Sing tsing, Natur und Trieb, werden häufig zusammen genannt. So sagt Confucius (wen yen Bl. 9) von den beiden letzten der vier Worte, die das Kwa des Himmels begleiten: "It tsching das ist Natur und Trieb". Auf ähnliche Weise nennen die Neueren den alten Namen des Kwa nach seiner rein lexikalischen Bedeutung den Trieb desselben; z. B. 54 \_\_\_\_\_\_\_ ini und tschin "ihr Trieb ist Eröffnung und Bewegung".

7. tschi Wille; nach der Erklärung des Lexikographen: "was in dem Herzen Meister ist, heisst tschi". Keins der übrigen Worte wird so hänfig und in so verschiedenen Formeln angewendet; der letzteren sind gegen 30, wie: der Wille ist imnen, der Wille ist aussen, der Wille ist hart, der Wille ist erschöpft, der Wille erlangt noch nicht, der Wille wirkt u. s. w. Der jüngere Commentat bedient sich des Wortes ebenfalls hänfig, und z. B. im Gegensatz des thatsächlich Vorhandenen; so begteitet er eine yin-Linie (7, 3) mit den Worten: "Der Stoff ist weich, der Wille ist hart".

8, to Tugend. Dieses Wort ist schon weitfäusig erklärt (Bd. III. 8, 278), wo von den "vier Tugenden" des Himmels die Rede ist. Die Neueren gebrauchen das Wort to wie tsing (6). So heisst es von dem Kwa ken: "seine Tugend ist Feststehen, sein Bild ist der Berg". Auch findet man in Beziehung auf die zwei componirenden Kwa den Ausdruck: "der zwei Körper (ti) Tugend".

9. i Gerechtigkeit. Die lexikalische Definition des Wortes lautet: "entspringend aus der Menschenliebe und gehend zu Erreichung seiner rechten Stelle". Ich glanbe das Wort, welches die naturgemässe Stellung, den wesentlichen Begriff, die Idee, bezeichnen soll, am einfachsten und deutlichsten durch "das We-

sen einer Sache" wiederzugeben \*).

10. yung Gehrauch, Dienst. Dieses Wort wird schon von Tschön kung gehraucht, indem er bei dem ersten und zweiten Kwa dem "Gebrauch des yang" und dem des yin je einen besonderen Text widmet. Confucius stellt das Wort wiederholt mit dem folgenden "rechte Zeit" zusammen. Die Neueren stellen es in ein gegensätzliches Verhältniss zu dem Körper.

11. schi Zeit, rechte Zeit; wird öfter zusammengestellt mit

i Gerechtigkeit, und gung Dienst.

12. (ao Weg. Confocius selbst giebt folgende Definition dieses Wortes (hi tze Bl. 6): "ein yin und ein yang das heisst tao". Ein yin und ein yang finden wir nirgend weiter beisammen, als auf der untersten Stufe der Quertafel des Fu hi (deren Abbildung Bd. V. S. 197), welche die Wegeslänge für sämmtliche 64 Kwn bezeichnet. Auch hier findet sich eine grössere Mannigfaltigkeit von Formein, z. B.: der Weg ist aus, den Weg verfehlen, den Weg auch nicht verfehlen, den mittlern Weg erreichen u. s. f.

Ich komme nun zu den Reihen der Kwa, und behandele sie

in derselben Folge, wie sie das schue kwa giebt.

1. "Himmel und Erde: feste Stellung 10); Berg und Feuchte: durchdringender 11) Dunst; Donner und Wind; wechselseitige Deckung 17); Wasser und Feuer: nicht wechselseitige Verletzung 13); die acht Kwn: wechselseitige Mischung 13)."

Der Commentar bemerkt bierzu: "dieses ist des Fn bi Stellung der neht Kwa; Himmel, Süden; Erde, Norden; Feuer, Osten; Wasser, Westen; Feuchte in Ost-Süd; Donner in Ost-Nord; Wind

in West-Süd; Berg in West-Nord,"

Es ist die Reihe gemeint, welche den Namen der runden Tafel führt (a. Bd. V. S. 197). Süden ist oben, Westen rechts. Die Kwa werden also von Confucius nicht der Reihe nach genannt, sondern er bildet Paare aus den diametral getrennten Kwa. Bei näherer Betrachtung finden wir, dass die Paare dieselben sind wie auf der von Wen wang entworfenen Geschlechtstafel: Himmel und Erde = Vater und Mutter, Berg und Feuchte = jüngster Mann und jüngste Frau, Donner und Wind = ältester Mann und älteste Frau, Wasser und Feuer = mittlerer Mann und

mittlere Frau. Der jüngere Commentar giebt ferner jedem Kwa ein neues Beiwort, indem er sagt: "ohen der Himmel, unten die Erde . . . Der Berg hält Obhut . . . Die Feuchte schiesat fliessend daher . . . Der Donner bricht hervor . . . Der Wind erhebt sich . . . . . . . . Anstatt die Worte Feuer und Wasser zu wiederholen, sagt er: "Die Sonne erzeugt das Licht in Osten, der Mond erzeugt den Hauch phe ! ) in Westen." Wie er dazu kommt, anstatt des Wassers den Mond zu nennen, darüber verbreitet ein snderer Text des Confucius einiges Licht; es heisst da (schue kwa Bl. 5) nümlich von dem Kwa des Wassers unter anderen: "es ist das Durchdringen (tung), es ist der Mond". Der jüngere Commentar bemerkt dazu: "Durchdringen das ist des Wassers Natur (sing), der Mond das ist des Wassers Trieb (tsing)" das heisst, der Mond, der Ebbe und Fluth macht, ist die Seele des Wassers.

II. "Donner zu Bewegung 14), Wind zu Zerstreuung 14), Regen zu Befeuchtung 14), Sonne zu Erleuchtung 14), ken (Berg) zu Feststehen 20), tui (Feuchte) zu Eröffnung 21), kien (Himmel)

zu Führung 0.2), kwen (Erde) zu Bergung 0.3),44

Der Commentar bemerkt: "Des vorangehenden Himmels grosse viereckte Tafel (to fang tu). Betrachte ihre Mitte anfangend in tschin (Donner) und sun (Wind), ihr Netz endigend in kien (Himmel) und kiern (Erde). So ist es zu Vollendung der Arbeit der unergrundlichen Schöpfung und Verwandlung." Es ist die sonst sogenannte Quertafel des Fuhi gemeint (s. Bd. V. S. 197), welche diese Reihe der Figuren hat; 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Confucius beginnt die Aufzählung von innen, mit jedesmaliger Umkehrung der Glieder: 4-5, 6-3, 7-2, 1-8. Den auffälligen Umstand, dass nur die vier letzten Kwa mit ihren eigentlichen alten Namen, die vier ersten aber mit den neueren physikolischen Namen genannt werden, but schon Tschu tse ungemerkt, ahne jedoch eine Erklärung zu versuchen. Der Commentar verbreitet sich bloss über die "Der Donner ist das Bewegende in den Beiwarte, wie folgt. Dingen und hervortreibend ihr Leben und ihren Trieb. Der Wind ist das Zerstreueude in den Dingen, und hinausführend ihre Stokkung und Verknotung, beherrschend die Arbeit der Dinge. Der Regen ist das Beseuchtende in den Dingen, und dem Trockenen Absterbenden zur Pflege. Die Sonne ist das Erleuchtende in den Dingen, und dem Dunkelen Feuchten zur Trocknung, ausbreitend die Arbeit der Dinge. Ken (Berg) ist zum Feststellen der Dinge, aussendend Leben und Trieb, bindend, sammeind und nicht abweichend. Tui (Feuchte) ist zu Eröffnung der Dinge, aussendend Leben, stützend jedes für sich Wandelade, und erfrenend, ausbreitend, vollendend die Arbeit der Dinge. Kien (Himmel) bei fui, und wohnend am Anfange der Tafel, hat den Weg (Bestimmung) des Führers, ist des Dioge Erschaffens Meister. Die sechs Kinder werden alle gemeinsam geführt in kien, und getheilt geleitet zu einträchtiger Folge. Kwen (Rrde) bei ken, und wohnend am

Ende der Tafel, hat den Weg (Bestimmung) der Bergung, ist des Dinge Nährens Speicher. Die sechs Kinder sind alle geräumig eingeschlossen in kiech, und wahrnehmend die Zeit zum Aufgange."

III. Der Herr geht auf in tschin (Douner), ordnet \*\*) in aun (Wind), sieht einunder \*\*) au in li (Licht), thut den äussersten Dienst in \*\*) kuem (Erde), eröffnet das Wort \*\*) in tai (Fenchte), kämpft \*\*) in kien (Himmel), mühet sich \*\*) in kan (Wasser), voll-

endet das Wort in ken (Berg)."

Der Commentar erklärt aunächst das Wort "Herr": "# 20) das ist der Herr und Lenker des Himmels". Was die Reihe betrifft, so sagt er: "diese Stellung der Kwn ist von Wen wang bestimmt." Die Reihe entspricht allerdings der Figur, welche den Namen des Wen wang trägt (tu Bl. 6) und die acht Kwa kreisförmig geordnet hat: Feuer oben in Süden, Wasser unten in Norden, Donner und Feuchte in Osten und Westen. Himmel Nord-West, Wind Süd-Ost, Berg Nord-Ost, Erde Süd-West. Diese Reibe scheint die meiste Geltung behauptet zu haben; denn tung ist der atchende Name für Osten, und bedeutet zugleich Bewegung; während das gleichlautende Wort, dessen eigentliche Bedeutung die letztere ist, von Confucius gewählt ist, den alten Namen des Donners zu erklären. Confucius beginnt mit Osten, und schreitet regelmässig über Südosten und Süden bis zu Ende, Nordost. Die Commentatoren deuten mehrfach darauf hin, diese Reihe bezeichne den Kreislauf eines Jahres. Doch möchte über diesen Punkt keine Kinstimmigkeit berrschen, da die anders gereibete runde Tufel des Fuhi, welcher die Reihe bei I. entsprechen soll, als jungere Beischrift die 12 Tages- und Jahreszeiten in regelmässiger Folge erhält.

IV. Alle Dinge geben auf in tschin; tschin ist das nstliche Viertheil. Sie werden geordnet 31) in sun; sun iat Oat-Sud; ordnen, das heisst aller Dinge klare Ordnung 18). Li das ist das Licht, und aller Dinge ganzliches einander Erblicken; des suidlichen Viertheils Kwn. Der vollkommene Mensch 15) wendet sich nach Süden, und belauscht, was unter dem Himmel nach dem Lichte strebt, und beherrscht alles dieses zusammengenommen. Kwen das iat die Erde, und das was alle Dinge ganzlich his auf das Acusserste ernährt; desshalb heisst es "den aussersten Dienst thun in know". Tui ist Herbstmitte, wo aller Dinge Eröffnung 14) ist; desshalb heisst es "das Wort eröffnen in tui". Sie kümpfen in kien. Kien ist das Kwn des West-Nordens; es sagt, dass win und yang einander decken 34). Kan das ist das Wasser, des gerade nördlichen Viertheils Kwa, das Kwa des sich Mühens, wo alle Dinge zurückkehren 16); desshalb heisst es "sich mühen in kan". Ken ist das Kwa des Ost-Nordens; wo alle Dinge ihr Ende vollbringen, und wo sie ihren Anfang vollbringen 17); desshalb

heisst es "das Wort vollenden in ken."

Der Commentar bemerkt zu diesem Texte unter andern Folgendes. "Grosseatheils noch nicht erklärt". "Das Obige (der rorige Text) neunt den Herren, dieses neunt aller Dinge Folge. Der Herr, wie er aufgeht und eingeht." "Der Geist des Herren kreist ohne Anstoss, das ist die Reihenfolge der Verwandlung und

Geburt aller Dinge."

V. "Geist 24) das ist was alle Dinge geheimnisavoll verwandelt 20), und ist das Wort 40). Bewegen alle Dinge, das ist am meisten schnell im Donner. Verslechten 41 alle Dinge, das ist am meisten trocken im Feuer. Eröffnen alle Dinge, das ist am meisten eröffnend in der Feuchte. Beseuchten alle Dinge, das ist am meisten seucht im Wasser. Endigen alle Dinge, ausangen alle Dinge, das ist am meisten vollendet in ken (Berg). Desshalb knüpsen sich 42) Wasser und Peuer an einander, Donner und Wind empören sich 42) wasser und Peuer an einander, Donner und Wind empören sich 44) nicht gegen einander, Berg und Feuchte (haben) durchdringenden Dunst. Hernach sind Wechsel 42) und Verwandlung sähig, alle Dinge sertig zu vollenden."

Der Commenter bemerkt hierzu: "Dieses lässt Himmel und Erde aus, und neunt ausschliesslich die sechs Kinder, damit man

sieht, dass sie mittels des Geistes sind."

VI. "Kien ruhelos, kwen fügsam, tichin bewegend, sun eingehend, kan fallend, li anhängend, ken feststehend, isi eröffnend \*6)".

Der Commentar schreibt zu diesem Texte: "Dieses neunt der acht Kwa Natur und Trieb"; und: "das Buch I hat die acht Kwa,

zu durchdringen des Geistes und Lichtes Tugend."

VII. "Kien ist das Pferd, kien ist das Rind, tschin ist der Drache, sun ist das Huhn, kun ist das Schwein, li ist der Fasan, ken ist der Hund, tui ist das Schaf" \*\*).

Die Beischrift lautet: "das Ferne zusammen genommen als

Ding (Geschöpfe) wie dieses."

VIII. "Kien ist das Haupt, kwen ist der Banch, tschin ist der Funs, sun ist die Hüfte, kan ist das Ohr, it ist das Ange, ken

ist die Hand, tui ist der Mund "

Die Beischrift sagt: "das Nahe zusammen genommen als Körper (Ich, Person) wie dieses. Die jüngeren Beischriften der letzten drei Reihen sind sämmtlich wörtliche Entlehnungen aus dem nachstehenden Texte des Confucius (hi ten Bl. 20): Vor Alters Pao hi schi, welcher berrachte nuter dem Himmel, richtete sich empor, und betruchtete dann die Gestalten in dem Himmel, bückte sich, und betruchtete dann die Gestalten in dem Himmel, bückte sich, und betruchtete dann die Gesetze \*3 in der Erde, des Geflügels und Wildes Bilder \*3 in der Fügung \*0 der Erde. Das Nahe nahm er zusammen als Körper (Ich, Person). Das Ferne nahm er zusammen als Ding (Geschöpfe) und in richtigem Beginne schuf er die acht Kwa, zu durchdringen des Geistes und Lichtes Tugend, zu unterscheiden (classificiren) die Triebe aller Dinge."

IX. "Kien ist der Himmel, desshalb hat es den angemessenen Namen 12) in "Vater", Kwen ist die Erde, desshalb hat es den angemessenen Namen in "Mutter". Tschin sucht einmal 22), und findet das Männliche, desshalb heisst es grosser (ältester) Mann. San sucht einmal, und findet das Weibliche, desshalb heisst es grosse (älteste) Frau. Kan sucht nochmals, und findet das Männliche, desshalb heisst es mittlerer Mann. Li sucht nochmals, und findet das Weibliche, desshalb heisst es mittlere Frau. Ken sucht dreimal, und findet das Männliche, desshalb heisst es kleiner (jüngster) Mann. Tui sucht dreimal, und findet das Weibliche, desshalb heisst es kleiner (jüngster) Mann. Tui sucht dreimal, und findet das Weibliche, desshalb heisst es kleine (jüngste) Frau."

Der Commentar sagt: "die durch Wen wang bestimmte Reihenfolge"; nämlich die Geschlechtstafel (s. Bd. V. S. 199). Die Dunkelbeit des Textes sucht er durch folgende Deutung zu beseitigen: "Tschin = ist kwen (Erde) unfänglich suchend in kien (Himmel) und findend des kien anfangende Linie; desshalb heisst es ältester Mann. Sun = ist kien (Himmel) anfänglich suchend in kwen (Erde) und findend des kwen anfangende Linie, desshalb heisst es älteste Frau. Kan = ist kwen (Erde) nochmals suchend in

kien, und findend des kien mittlere Linie" u. s. w. 5 1),

Confucius selbst rechtfertigt die in Rede stehende Anordnung der Kwa noch an anderem Orte (hi tar Bl. 22). "Die yang-Kwa haben eine Mehrheit des vin, die vin-Kwa eine Mehrheit des vang-Weshalb das? Die yang-Kwa haben ungerade Zahl, die vin-Kwa gerade Zahl. Welches ist ihrer Tugend Wandel! Yang, ein Führer und zwei Völker, hat den Weg des hinn tse; yin, zwei Führer und ein Volk, hat den Weg des kleinen Menschen" 55). Der Commentar bemerkt dazu: "Alle yang-Kwa (= = = = = ) haben ben vier Linien. Führer beisst yang, Volk heisst vin". Hiermit endigen die Texte, welche sich mit den in der Abtheilung der Tafeln (tu) zusammengefassten verschiedenen Reihen der Kwa beschäftigen. Derjenigen Reihe, in welcher die 64 Kwa das eigentliche Buch I ausmachen, widmet Confucius einen besonderen Abschnitt, betitelt sie kwa ischuen das int "die Lehre von der Reihenfolge der Kwa". Er hat sich in diesem Abschnitte die Anfgabe gestellt, die von Wen wang und Tachen kung mit ihren Texten begleitete Reibe als eine physikalisch begründete darzustellen. Die bei den Uebersetzern heliebte Auffassung , nach welcher sich das Buch I vornehmlich oder gar ausschlieselich mit den politischen Bewegungen bei Gründung der Tschön-Dynastie beschäftige, steht sonach mit der Auffassung des Confucius in geradestem Widerspruche. Es bedarf keiner Erwähnung, von wie ausgezeichneter Wichtigkeit es ist, über einen solchen Gegenstand einen Gewährsmann wie Confucius zu boren. Um so erstaunlicher ist es, dass die Uebersetzer diesen ganzen Abschnitt, welcher II. p. 577 stehen sollte, übersprungen baben, und nur hier und

da in den Anmerkungen einige Worte aus demselben aufnehmen. In der Regel sagen sie nur: eadem est mens Confucii in tse koun tchouen (II. p. 225); oder: ita Confucius interpretesque philosophantur (II. p. 257); oder gar: ita Tching tse post Confucium (II. p. 194). Sehr oft aber, und nicht selten gerade an den wichtigsten Stellen, wie bei dem 31. Kwa, lassen sie das sin kwa ganz unerwähnt. Entsprechend der Eintheilung des Buches in "oberes king" (Kwa 1 - 30) und "unteren king" (Kwa 31-64. s. Bd. V. S. 217) zerfällt das sie koe in zwei Theile. Ich füge die Uebersetzung des Anfanges beider Theile bei. Eine würtliche Uebersetzung dieser Texte ist, theils des grossen Lakonismus, theils anderer Verhältnisse wegen, fast unmöglich. Doch ist es sehr wichtig zu sehen, in welche sprachliche Form sich die Gedanken hier gekleidet haben. Ich gebe daher, ausser der folgenden freieren Uebersetzung, in den Anmerkungen die Probe einer wörtlichen 18). Die voranstehenden Zahlen sind die Zahlen der 64 Kwa, und die unterstrichenen Worte sind die Namen derselben.

"Die Lehre von der Reihenfolge der Kwa" "Oberes Buch."

1. 2. 3. "Es sind Himmel und Erde, hernach werden alle Dinge. Der Zwischeuraum des Himmels und der Erde ist eine Fülle, die alle Dinge hervorbringt; desshalb kommt es zu Beengung des Keimes. Beengung des Keimes ist die Fülle;

der Dinge beginnende Geburt" \$73.

4. "Die neugeborenen Dinge müssen Bedeckung haben; desshalb kommt es zu Bedeckung; das ist der unreife Zustand

der Dinges sa).

 "Sind die Dinge unreif, so können sie nicht ohne Ernährung bleiben; desshalb kommt es zu Abwartung; Abwartung das ist der Weg des Trinkens und Essens" 50).

6. "Trinken und Essen muss Streit herbeiführen; desshalb

kommt es zu Streite so).

 "Streit muss es zu Aufstand der Menge bringen; desshalb kommt es zu Heerschaur; die Heerschuar ist die Menge"").

 ,In der Menge muss Ordnung statthaben; desahalb kommt es zu Ordnung<sup>er 6 2</sup>).

9. "Ist Ordnung, so mass Nahrung stattfinden; desshalb kommt es, dass das Kleine nährt" 51).

 "Haben die Dioge also Nahrung, so wird der heilige Branch eingeführt; desshalb kommt es zu vorgeschriebenem Wege" \* 1).

 "Vorgeschriebener Weg und freier Verkehr, dann ist Sicherbeit; desshalb kommt es zu freiem Verkehr; freier Verkehr das ist geben und kommen ohne Erschöpfung" \*\*).

12. "Die Dinge können nicht bis zu Ende in freiem Verkehr

sein, desshalb kommt es zu Hinderung" \* 6).

13. "Die Dinge können nicht bis zu Ende in Hinderung sein; desshalb kommt es zu Einigung der Menschen" 67).

"Unteres Buch."

31. "Es sind Himmel und Erde, und bernach sind alle Dinge. Sind alle Dinge, dann sind Männliches und Weibliches. Sind Männliches und Weibliches, dann sind Gatte und Gattin. Sind Gatte und Gattin, dann sind Vater und Kind. Sind Vater und Kind, dann sind Herr und Diener. Sind Herr und Diener, dann sind Oberes und Unteres. Sind Oberes und Unteres, dann wird Brauch und Gerechtigkeit durch Vereinigung 44 8 8).

32. "Des Gatten und der Gattin Weg kann nicht ohne Dauer sein; desahalb kommt es zu Dauer"

33. "Die Dinge können nicht auf die Dauer ihren Ort behalten, desshalb kommt es zu Rückzug" 10).

34. "Die Dinge können nicht bis zu Ende zurückweichen, desshalb kommt es zu Grösse und Macht" 11).

35. "Die Dinge können nicht bis zu Ende ihre Macht haben; denshalb kommt es zu Aufsteigen" 73).

36. "Was nufsteigt, muss wo verwundet werden (indem es anstösst); desshalb kommt es zu offenburer Verwundung" 13).

37. "Was aussen verwundet ist, muss umkehren in sein Haus"
u. s. w. \*\*).

Die zusammenhängenden Stücke and beiden Abschnitten sind hiureichend, um den Charakter des sin ken anschanlich zu machen, und zugleich zu zeigen, welchen Einfinss auf dan tiefere Verständniss der ältesten Texte diese Schrift des Confucius beansprucht. Die Texte 1—5 bezeichnen unverkennbar die Reihe als eine kosmogonische. Die Commentatoren erklären die folgenden durch unmittelbare Beziehung auf die menschlieben Angelegenbeiten. In den Texten des Confucius selbst möchte etwas Entsprechendes nicht so bestimmt hervortreten, und manches möchte solcher Auffussung geradezu entgegenstehen; zumal der Umstand, dass erst das 31. Kwa von der Gründung der menschlichen Familie redet.

Ich lasse zum Schlusse die Worte des Confucius folgen, mit welchen er das Buch I feiert, dessen Deutung er sich zur Lebensaufgabe gemacht hatte. Er sagt von den Figuren:

"Ihr Name mit dem sie heissen, ist klein; ihre Art zu der

sie gehören, ist gross;"

"the Sinn in erhabener Ferne; ihre Sprüche Bilderschmuck, ihre Worte Winkelzuge" (\*\*).

"Dieses Buch I ist der vollkommenen Menschen Ort zu Ergründung der Tiefe, und Entdeckung des Geheimen"

"Das Zeichen erschöpft das Wort nicht, das Wort erschöpft den Gedanken nicht; also hat dann der Gedanke der vollkommenen Menschen sein nicht Verständliches" ??).

Bu giebt kein chinesisches Buch, an welches sich der Name des Confucius so innig, so vielseitig und bedeutungsvoll knüpfte, wie an das Buch I. Aber nicht einmal der Ruhm und die Grösse dieses Namens hat his jetzt verwocht, diesem räthselhuften Buche die Aufmerksamkeit der gebildeten Welt in dem Mansse zuzuwenden, wie sie jedes Denkmal verdient, welches bei dem Volke, dessen Eigenthum es ist, in uraltem und hohem Ansehen steht.

### Anmerkungen.

- 1) In der vorhandenen Uebersetzung ist dieser Punkt ganz ausser Acht gelassen. Die Worte um kiën (ohne Fehler) werden übersetzt: nalla est eulpa (L. p. 179), neilius error (I. p. 269), sine ulle male (I. p. 299), nullum est mainm (II. p. 309), nullum erit malum (II. p. 231), sed une peccate (II. p. 110), nullum est in eo vituperium (II. p. 348). Li kien to jie (dan kisicht den grossen Menschen) wird gegeben: oportet convenire magnam virum (I. p. 174), und utitur visu magni viri (II. p. 251). Die Worte ke tsching (mögliche Lösung) werden übersetzt: potest dure (II. p. 16), expedit ut sit rectum (II. p. 205), oportet ut sit seildum (II. p. 84). Das gerade Gegentheil von ko tsching, das tsching petentia, ist kin tsching, das tsching actu, wörtlich: wehnenden, statthobenden fsching. Das letztere wird übersetzt: si in soliditate determinat (II. p. 102). Wird aber zugleich das dritte Attribut des Himmels genannt: li kin tsching, so werden diese drei Worte gleichlautend mit ke tsching übersetzt: opertet ut sit soliditas (II. p. 6). Die Worte yön fn (es ist Lintrocht, Sicherheit) werden gegeben; erst certissime (II. p. 148), cum certa tenent (II. p. 30), posten eredit (II. p. 272), si sit cam soliditate (I. p. 320), est solidum (I. p. 349). Wie man sicht, wird hierbei dan Wort fn unter anderem gleichlautend mit dem vierten Attribute sies Himmels, tsching, übersetzt.
- 2) Ich zähle beispielsweise die stehenden Formels auf, welche sich im das Wort teching knüpfen: 1. It teching, Fügung, Lösung. 2. yung teching, dauernde Lösung. 3. kien teching, zögernde, schwierige Lösung. 4. gan teching, stille Lösung. 5 kin teching, statthabende Lösung. 6. ke teching, mögliche Lösung. 7. pm ke teching, nicht mögliche Lösung. 8. teching ki, die Lösung ist gläcklich. 9. teching hinng, die Lösung ist ungläcklich. 10. teching li, die Lösung ist furchtbar. 11. teching lin, die Lösung ist geizig. 12. teching ein kiën, die Lösung ist ohne Fehler. Man hat nun ohne Zwelfel die Formel li gang terhing als eine Complication von 1 und 2, li kien teching als eine solche von 1 und 3, yung teching ki als eine von 2 und 8, yan teching ki als eine von 4 und 8 u. z. f. zu behandeln.
- 3) Bas Wort wei, welches anwahl bei Confucius als auch bei den Neueren den Stellenwerth der Linie hezeichnet, findet sich indessen anch als Ueberschrift einiger Figuren, wo es die Stellung der ganzen Kwa zu einander meint. Confucius nannt die in der Linie personificite Macht sehing sching to zei, Stelle. So im twom zum ersten Kwa: tu wei schi tsching sching la lang d. h. die sochs Stellen, rochtmitig vollendet, hesteligen die aucha Prachent d. l. die sochs yang-Linien. Die Neueren gebruuchen das Wort am häufigsten bei Bezeichnung der vierten und fünften Linie, z. B. sching jin tsui fien tze tschi wei d. h. der vollkommone Meusch ist in der Stelle des Himmelisschnes (1. 5), kin teun wei d. h. es bewahnt die erhabene Stelle (3. 5), ti wei des Herrn Stelle (10. 5), um kiun wei d. h. fünf ist des Führers Stelle (26. 5), sar tschin wei d. h. vier des Diemers Stelle (26, 4), sae tschu zum kiun tschi wei d. h. vier weilt nahe bei des Führers Stelle (19. 4). Was die Bezeichnung der fünften Linie betrifft, so bedient sich bereits Confueins derselben: twom zu 14

jeu te trun wei d. h. das Weiche erlangt die erhabene Stelle. Die bemerkenswerthesten Formen, in welchen er sonst das Wort wei anwendet, sind: wei teching tung d. h. in receber und gellender Stelle, und wei pu tang d. h. die Stelle gilt nicht; to wei d. h. die Stelle erlangen; tsni wei d. h. in der Stelle sein; schi wei d. h. die Stelle verfehlen; wei te wei d. h. die Stelle noch nicht erlangen.

- 4) sinng bedeutet eigentlich den Elephanten, turns das Schwein und den Igel; beide eigentliche Bedeutungen aber sollen nach Conforius eigener Erklärung nicht in Betracht kommen, er sogt vielmehr (hi tse Bl. 21, 22); "sinng das ist Gestalt" (Nachbildung, Gleichnias) "turm das ist Stoff (tsai)".
- 5) Das Herz wird genannt: 29, 36, a, 48, a, 52, a, 56, a. Sei dem Kwa ming i (36) sugt Tsehën tung: ming i tsehi sin d. h. das Herz des ming t. Oester sagt er go sin, mein Herz. Das "Ich" go, muss nothwendig, so oft en erwähnt wird, dasselbe soin (20, a, 20, a, 27, a, 42, a, 61, a), Es wärde sich fragen, ob dar, was mit go bezeichnet wird, Tsehën tung sellist (oder Wen wang, wenn es dieser in seinen Texton anwendet) oder oh es die Linie ist, zu welcher sich der betroffende Text gesellt. Für die letztere Annahmo dürste namentlich eine Stelle (27, 1) entscheidend sprechen: sehe urh ling fucei kwan go to i hisme d. h. "issa deine Wunderschildkröte, betrachte maine hängende Kinnlade. Unglück". Der Commentar sagt: "die Wander-Schildkröte (ling hwei) ist ein Geschöpf das nicht isst; die hängende (to eigentlich hangende Banmzweige, die also auf und ab schwanken) Kinnlade ist die Gestalt des Trinkens und Essens; Bewegung in Begehren ist der Weg des Unglücks." Der Name des Kwa 🗮 , i, bedoutet: Kinn, Kinn-

tade, Mundhöhle, Ernährung, und danselbe wird, wie schon früher erwähnt (s. Bd. V. S. 218), als ein Bild der Kianladen angesehen, indem auf das Feststeben der oberen und die Beweglichkeit der unteren Kianlade ampielend, die von Confocias stammende Dontang der constituirenden Kwa ( Berg d. I. tsebi feststeben, und Donner d. I. tung Bewegung) berbeigezogen wird. Nun sagt der jüngere Commentar von der untersten yong-Linie des Donners, un welcher der fragliche Text gebört: "ein yong bewegt unterhalb zweier yin" und: "das erste yong ist der Meister (tseba) des Kwa." Nimmt man dazu den das Kwa i begleitenden Text des Wen wang: knom i tee kiën hen schi d. h. "betrachte die Kianlade, von selbst aucht sie des Mundes Füllung" — so kann man kaum in Zweifel sein, dass das mit "leh" redend Eingeführte die unterste Linie, der Meister des Kwa ist, welcher seine Bewegung unköndigt. Das "Du" ist wahrscheinlich das gange Kwa. Das einfache Kwa — heinst ein Bild der Schildkröte, und würde sich zu

ähnlich verhalten, wie \_\_\_\_ zu \_\_\_\_\_\_, welches letztere ein Bild des Schafes heisst, weil das erstere das Bild desselhen ist. Wie diese für das wirkliche Verständniss der Texte so höchst wiehtigen Fragen überhaupt nur durch lodaction zu lösen sind, so müssen wir denn auch jede indirekte Bestätigung möglichst benntzen. Für die Bedeutung des "Ich" ist die des "Du" fast entscheidend. Bei dem 31. Kwa \_\_\_\_\_\_ wird zu der dritten Linie die Hüfte, zu der fünften das flückenfleisch (mei) genannt. Mei wird erklärt: pi je tant ein schang d. h. das flückenfleisch welches über dem Herzen ist. Man kommt hier zogleich auf den Gedanken, dass die vierte Linie, über welcher dienes flückenfleisch steht, das flerz bedeuten solle, und der Commentar apricht in der That dasselbe aus: "das vierte jung, wohnend über der flüfte und unter dem flückenfleische, wiederum geltend in der Mitte dreier yang, ist das Bild der flerzens und der Meister des Kwa." Nan finden sieh in dem Texte dieser Linie die Worte: pung tsung urb zes d. h. "die Genossen folgen deinem Sinne". Nach der Auffassung des Gemessenstals die vierte Linie das fludende, welches, unstatt zu sagen "die Genossen folgen mir", seine Angehörigkeit zu dem ganzen finn ausspricht, und angt;

"die Genossen folgen deinem Herzen, welches ich bin". Diese abweichende Ausdrucksweise wurde sich leicht daraus erklären, dass "der Meister des Kwa" sich bier in der vierten Stelle befindet, welche die Stelle des Dieners ist (s. Ann. 3).

- 6) Von dem übrigens bekannten Worte sing giebt Confacius selbst folgende bemerkenswerthe Erkläringen (hi tee Bi. 6): hi techi teche schen ye taching techi teche sing ye d. b. "zur Auknupfung (un Andere) int das Guto (schen), zur (eigenen) Vollendung ist das sing". Die Uebersetznog ill. p. 447) entstellt diesen merkwürdigen Text bis zur Unkenntlichkeit. Ich boziehn diesen Text ouf solgenden, welcher zwei andere in dieser Terminelogie be-deutungsvolle Worte entbalt (hi tse Bl. 8): teching sing toun teun too i techi mun d. h. "dan teching sing orhalt und erhalt den Weg (too) die Thur der Gerechtigkeit (f)". Die Uebersetzer (II. p. 463) umschreiben die Worte tsching sing: quod perfects cuique indits sit natura, fassen also das Wort taching (vollenden) in adjektivischem Sinne. Grammatisch stände dem nichts entgegen, sinnentsprechender aber finde ich es, das voranstchende abhlingige Wort so zu betrachten, als ob es mit dem zweiten ein zusammengesetztes Substantiv bildete, dergleichen die Chinesen hänfig bilden, indem sie unterlassen, die Partikel toche zwischen beide Worte einzuschieben. Der Sinn oines solchen zusammengesetzten Wortes ware in gegenwartigem Falle un-bentimmt. Ich wurde ibn auffassen wie In dem Worte Schreibebuch d. h. ein Buch, welches zum Schreiben bestimmt ist, übgesehen davon, ob schon darin geschrieben ist. Diese Aussaung stimmt mit dem vorigen Texte, in welchem Confucius sagt, die Anlage (ring) sei der Vollendung gewihmet. Er würde also sagen: die der Vollendung des Einzelwesens gewidmete, angeborene Eigenschaft verfolgt unansgesetzt den Weg der Bestimmung, welcher zu dem rechten Ziele führt.
- 7) Von dem Worte taing macht Confucins noch einen eigenthämlichen Gebrauch, indem er bei mehreren liws den Commentar twen mit den Worten schliesst: tien ti ienn wie tarki taing ko kien d. h. "des Himmels, der Erde und aller Geschöpfe Trieb wird sichtbar". Ich finde diese Formet bei 31 ; bel 34 steht blor; "des Rimmels **32 32 45 3** and der Erde Trieb wird sichtbar". Wie man sieht, sind die Kwa des Himmels und der Erde nur in 34 das erstere, in 45 das letztere vorhanden, withrend in 31 and 32 jedesmal drei yin and 3 yang durch die constituirenden Kwa zusammenkommen. Man kann bierbel mit ziemlicher Bestimmtheit die folgenreiche Wahrnehmung machen, dass sebon Confucius dem boi den jüngeren Commentatoren geltenden Grundsatze huldigt: "ein zusummengesetztes liwa nicht nur nach seinen zwei Bestandtheilen, sondern auch nach dem zufülligen Zusammentroffen der Linien zu deuten". Die auf diesem Wege erzielten Deutungen der jungeren Commentatoren sind zum Theil sehr ansprechend. Z. B. das 21, fiwa - beisst schi ho, welchen Namen Confucias in twom erklärt: i techung yen wa yluëi seki ko d. b. "in den Kinnladen etwas haben helsst schi hot. Hierauf erklärt der jüngere Commentar mit Beziehung auf das 27. Kwa (s. Anm. 5) auch das gegenwärtige ("oben und unten zwei yang und in der Mitte leer") für ein Bild der hinnladen, und die vierte yang-Linie for das im Munde Befindliche. Der Text des Tachen kong zu dieser vierten Linie, der untersten im hwa des Feuera, redet von dem "goldenen Pfeile" und der siang des Confucius sagt, das ganxe liws stelle Donner and Blitz vor.
- 8) Das Wort i erhält wesentliebe Anfklärung durch eine Delinition des Confucius im wen yen zu 2. 2, wo Tscheu kung der Erde das Beiwort giebt: tschi fang d. h. gerade, viereckt. Confucius sagt (fil. 15): "tschi ki tsching ye fang ki i ye kinn tse king i tschi nui i i fang wai d. h. tschi ihre flichtigkeit (tsching s. fid. III. S. 293) fang ihre Gerechtigkeit. Der kinn tse ist fromm, wie er tschi ist innen, gerecht (i) wie er fang ist mussen". Wir

haben hier die liussere regelmässige Begrenzung, Rahe und Sieherheit, deren Eild das Viereck ist, als eine Erklärung des Wortes Gerechtigkeit, und wir werden, aunft das Wort als Attribut eines liws gennnst wird, diese Bedentung zowendbar finden. Wie von dem Worte tsing (s. Ann. 7) macht Confueius auch von t einen bezonderen Gebrauch, indem er hei einigen Ewa, welche weder das des Himmels noch das der Erse enthalten, die Worte gebraucht: tien ti tschi fu i a. v. a. des Himmels (und) der Erde grosse Gerechtigkeit; z. B. 37

9) Der jüngere Commentar augt von dem Rwa des Feuers (30); if yin und yang yang d. h. "der Kürper (ii) ist yin, und der Dienat (yang) ist yang". Der Lexikograph augt von dem Feuer: techt yang sing yin d. h. "der feste kürper yang, die Natur yin". Es wird also hier die angeborene Fähigkeit und Eigenheit unf dieselbe Seite gestellt, wie dort der Kürper. Das in der letzten Definition des Lexikographen gebrauchte Wort techt ist dasselbe, welches in der Terminologie des Confucins bei 3 genannt ist.

10) "feste Stellung." ting wei. Wei ist das oben erwähnte Wort s. Aom. 3. Sonst sogt Confucius auch; tien ti schi wei d. h. "Rimmel and Erde, geordaeto Stellung.". Ting wird erklärt 1. gon, Sicherheit, Stille, Friede; 2. tsing, finhe; 3. tschi, Feststehen; 4. ging, Gerinnung.

11) "durchdringender Danst" tung ki. Remusat, welcher diesen Text bereits in seinem essai sur la langue et littérature chinoises p. 71 übersetzt hat, giebt über das dunkele Wort tung p. 72 nur die Erklärung: toung. olef 162, tr. 7. Penetrer. Dies ist allerdings die lexikalische Erklärung des Wortes; Ich glaube indessen, dass Confucius voch einen anderen Sinn mit dem Worte verbindet, und bemerke vorlänfig, dass die Lexikographen dieses Wort tung zu Bezeichnung der Synonyme gebroueben. Confucius selbst giebt folgende Definitionen von dem Worte (hi tee Bl. 15) wang lai pu kung wei tschi tung d. h. "geben und kommen ohne Erschüpfung beisst tung". Hierzu gebärt die Erklürung der Worte "geben und kommen" (hi tse Bl. 22): "Die Sonne geht, dann kommt der Mond; der Mond geht, dann kommt die Sonne; Sonne und Mood erregen (tui) einander, und das Licht wird. Die Kälte geht, dann ist Wirme, und die Wirme geht, dann kommt die Kulte; Kälte und Warme erregen einauder, nod das Jahr wird vollbracht. Geben (wang) das Ist Krümmung, kommen (fol) das Ist Streckung; Krümmung und Streckung erschüttern einander, und die Fügung (11, das dritte Attribut des Himmels) wird". Eine undere Erklürung von tung gieht Confueins (Af tee Bl. 17): tol ard hing techt wei techt tang it. h. herregt werden und geben beiset tang". Das Wort fur, welches uns hier wiederholt begegnet, wird erklärt: t. schun teien, fügsem aufsteigen; 2. f., umpflanzen, weebseln, ausdehnen; 3. tei, wählen; 4. sin, aufsteigen; 5. fainng, streben, autreiben. Blue sehr werkwürdige Definition gieht der jungere Commenter zu folgendem Texte des Confucius (hi tre Bl. 8); sching jin you i kien tien hin tschi tung urh kienn ki hwui fung d. h. "der vollkommene Mensch ist da zu schauen die liewegung dessen was unter dem Himmel ist, und zu betrachten ihr Zusummenkommen und Durchdringen". Der Commentar sagt: hund wei li techi en tein urh pu ko i tsehu tung wei li tachi an hing urh wu an i tachu hwui tae ki tau urh tung tee ki hin d. b. "Awul (Sammiong) beisst mittelst der Welterdaung 24-sommenkommen, und den Ort nicht verfehlen können; tung (durchdringen) heisst mittelst der Welterdnung wandeln, und nicht in Zweifel sein über den Oct, hwui, dann (findet es) seine Art, tung, dann (findet es) seine leere (Stelle)". Die Definition stutzt sich ohne Zweifel auf andere Satze des Confacine z. B. (twom 47) wo das Wort heng, das zweite Attribut des Himmels, welches sonst durch tung (durchdringen) erklärt wird, die Erklärung flodet: pu schi ki su d. h. "nicht versehlen seinen Ort". Heng erhielt von Con-sueins als Beiwort dus Wort humi, Sammlung (s. Bd. III. S. 288); es liegt also nahe, die Zusammenstellung des hieui mit tung für eine sinnverwandtchaftliche anzuschen. Für solche Ansieht finden sich mehrere Belege, Con-

lucius sagt (twom 38): tien ti kwei urh hi sae tung ye nan nin kwei urh ki tachi tung ge d. h. Alimmel und Rede sind versehieden, und ihr Geschäft ist gemeinsum (tung), Mann und Frun sind verschieden, und ihr Wille ist tung." Man kann kaum versuchen, für das letzte Wort die Bedentung "dureldringen" anzuwenden, man night vielmehr, dass dassethe eine abstiche Bedeutung haben muss, wie das Wort tung, welches die erste Hulfte des Satzes schlieset. Dieses letztere Wort tang wird erklärt: t. kung Einmuthigkeit; 2. tai Gleichmässigkeit; 3. tung durchdringen. Man müchte also vermuthen, dass das Wort tung (durchdringen) auch an den Beileutnuren des undern tung (gleich) einen Theil hat. Was endlich die specielle Anwendung des Wortes in dem tung ki (durchuringender Dunst) betrifft, so murs ich anführen, dass der von Gewässern aufsteigende Dunst von dem Bergdunste kaum unterschieden wird (der Lexikograph orklärt das Wort jun [Wolke]: schan technen ki, der Berge und Ströme Dunst), anderntheils Confucius (wen yen Bl. 7) sagt; tung hi siono kien d. h. gicicho Dünste suchen cinander"; worans abgenommen werden müchle, dass er beide Worte tung mit ki in einem ahnlichen Sinne anwendet.

Die in dieser Anmerkung zusammengestellten Texte des Confecius haben aino doppelt grosse und weitreichende Wichtigkeit, in so fern sie Definitionen sind. Es ist wichtig, nachzuweisen, was diese Texte in der vorhandenen Unbersetzung sind. Der erste "geben und kommen obne Erschöpfung beisst fung" lst II. p. 514 gegeben; sed non interruptis aboundi et redeundi communicatione naturali vicibus. Der zweite "die Sonne geht" u. s. w. II. p. 539, lst nicht nur durch zwecklese Worte erweitert - z. B. orbis illustratur, anstatt ming seng d. h. das Licht wird - sondern enthält auch sinnentstellende Einschiebungen; was um so weniger zulässig war, als es die Definition meh-rerer in den Textes des Wen wang und Tschen kang häufig vorkommender Worte betrifft. Confucius augt bundig : wang toche kin (weggeben das ist Krümmung), Ini toche sin (kommon das ist Streekung); unstatt dessen sagt die Uebersetzung: abire dicuntur, quae decreacunt et velut se contrahunt; venire vero, quae accrescent et sese aperiunt. Merkwurdig ist eine Ahnnng von der wahren Bedeutung des Wortes if (die dritte Tugund des Himmels, Bd. III. S. 285, fid. V. S. 220) aus welchem sie in den takanischen Texten des Wen wang ein bleises "convenit" machen, und welches sie bier übersetzen; utilitas fragum productione rerumque omniam ad usum copia! Den dritten Text ,.erregt werden und gehen beiest tung" gebon sie (II. p. 521): et observatione et catiociaio intelligitur carum conjunctio. Des viertes .. der vollkommene Mensch ist da, zu schauen" u. s. w. findet man Tholieb entstellt II. p. 465, art. 2.

- 12) sinng pu "wechselseitige Deckung". Der Commentar ersetzt das Wart pu nicht durch ein anderes, und mein Lexikogruph hat nur folgende Erklärung desselben: 1. höu tschi toi das Gegentheil des Dichten. Dicken; 2. mu giust lin taen ginst pu Bäume heissen Wald, Kräuter heissen pu; 3. Hen Decke. Morrinon hat noch: to extend to, to carve thin, near, stingy, to brow-beat, to extent from; was mit Rémusat a. a. O. p. 70 u. 73 stimmt; er übersetzt: tonifra et vontas mutuo excitantar, Ich halte in beiden Fälten den Sinn nicht für vällig aufgeklärt:
- 13) Verletzung, sche; das einzige der fünf Beiworte, welches der jüngere Communiar darch ein anderes ersetzt, nämlich durch ke d. l. überwinden, siegen, beschädigen, tödten, drängen. Sche bedeutet eigentlich: kung au fa gü schin gü guen d. h. "Bogen und Warfgeschoss treffend in den Körper hinein in die Ferne", und ausserdem das Strablen des Lichtes.
- 14) Mischung, tao. Dieses Wort wird erklärt: 1. An in einander greifen; 2. Kiao lireuzung der Beine, Einigung, Mischung; 3. sen Irrtham, Tünschung; 4. tan d. i. wu se sinng ho, die fünf Farben wechselseitig vereint.
- 15) Phe ist der yin-Theil der Seele, und soll in der Lunge enthalten sein. Ausserdem heisst ein Theil des Darmkanals: phe mun d. i. die Thür des phe. Win der Commentar das phe, welches in der Lunge ist, anstatt

des Watsers nennen kann, das wird deutlich derch die Definition, welche der Lexikograph von der Fluth (in Gegensutz zu der Ebbe) giebt: techao techa ti techi technen ei d. h. "die Morgenfluth ist der Erde merkliches (echneties) Athemholen". Es hietet eich hier Gelegenhoit, einen tiefen Blick in die Deutnogsweise des Confucius zu thun, as weit sie die Namen der Kwa angeht. Der alte Name kan, welcher das 6te der 8 Kwa bezeichnet (s. Bd. V. S. 199), wird geschrieben mit dem Zeichen tu. Erde, und dem Zeichen kies d. i. Ausathmung, Gähnen, Mangel. Das würe also: Ausathmung oder Gähnen oder Mangel der Erde. Die eigentliche Bedeutung von kien ist Ausathmung, denn es wird geschrieben mit Luft und Mensch. Confucius erklärt kan durch hien d. i. Grube; also die gähnende Erde, die Lücke in der Erde. Im siang aber erklärt er kan dorch schueni d. i. Wasser, scheint also hier die eigentliche etymologische Bedeutung "Ausathmung der Erde" im Auge zu haben.

16) Bewegung tung wird lexikalisch erklürt: 1. tring frehi fui, das Gegontheil der Ruhe; 2. trao d. i. tri rin, schnell aufsteigen; 3. tru erscheinen, thun, beginnen; 4. schin aufregen, bewegen. Die jüngeren Commentare hemerken dazu; i pung tung yu urh yin trehi hin ku ki te wei tung d. h. ..ein yang bewegt (tung) unterhalb zweier yin, desshalb ist seine Tugend

(te) Bewegung (tung)."

17) Zerstreuung son d. i. su II pu tziu, welt trennen, nicht sammeln-Im kuca ho wird das fiwa des Wiodes erkfart \_\_\_\_\_ hia twan d. i. unten gebrochen oder getrennt.

18) Befeuchtung jun. Das Wert bedeutet auch Wohlthat und reichliche Nahrung. Wie früher bemerkt, nenet Confucias auch im sienig mehrfach den

Regen anstatt des Wassers (s. Bd. V. S. 209).

19) Erleuchtung hiem d. i. 1. ho li das l'euer etwas brechend oder zerreissend; 2. kiemp ming glänzendes Licht. Der Commentar scheint beide Bedeutungen umfassen zu wollen. Die Nennung der Sonne austatt des Lichtes ist eine ausnahmsweise; a. Anm. 18 n. a. z. 0.

20) Feststehen techt d. i. 1. ting s. Anm. 10; 2. tschi abwärts fliegender Vogel (diese scheinbar fernliegende Bedeutung steht in sehr enger Beziehung zu dem Berge; in (Berg) wird geschrieben mit "Erde" und "abwärts fliegender Vogel", augenscheinlich, um Berge zu bezeichnen, die nuf die Erde herabgefallen sein sollen), Ankunft am Ziele, Soperlativ, Sonnenwende; 3. lien d. i. lien tschi fliessen und stillstehen; 4. kin d. i. a) tschi, reeiprake Erklärung; b) gem Stille, Friede; c) tsi sammeln, häufen; d) tschn tschu aufspaichern und püegen. Die letzteren Bedeutungen urgirt unverkenhare der jüngere Commentar. Dan stimmt zu der Vorstellung, aneb welcher der Berg hohl ist, wie denn nach im kien he dan Ewa des Berges hals fa wen d. i. bedecktes oder nungekehrten Gefüss bezeichnet wird. Auch in der alten Schrift wird der Berg auf entsprechende Weise abgehildet. Unter den vorhandenen Zeichen

图如四四郎

sind mehrore offenbar nicht bildlich, und die heiden letzteren erinnern an das Zeichen der Grube , wonach seban das vierte Zeichen alz eine bedeckte Grube ersebelnen künnte. Unverkennhar wird diese Beziehung bei dem letzten, in welchem man das Zeichen in wiedererkennt, das Rild einer Grabe, in die etwas gefallen ist (wie Morrison sagt: a deep pit, into which things are falling in confusion). Dazu stimmt es nuch, wann der chinciische Lexikograph das Wort schan, Berg, erklärt: 1. since, d. i. house in which winds revolve and cause to circulate the material principles in nature, und wird sonst erklärt durch pa (ansbreiten) und tschao (hervorrufen); 2. tann gebären; 3. since ki san seng som wu d. I. kreisender Dunst (ki)

nusstrenend (son, s. Anm. 17) erzeugend alle Dinge". Confecius selbst redet nicht ausdrücklich von der Hohlheit des Berges, er erklätt jedoch das 26. Kwa

iten tani sekan tschung d. h. "der Himmel ist in dem Inners (in der Mitte) des Berges". Die Uebersetzer (II. p. 88) seheinen hier die freiere Uebersetzung für nöthig zu halten, und sagen: In media montium coelum, seu potius coelestem auram in alta valle contentum. Diese Auffassung ist sehon desshalb nicht zulässig, weil nirgend angegeben ist, dass das einfache Kwa etwas Anderes bodente, als den einfachen Berg; vielnuchr erkiärt Confucius ausdrücklich das doppelte Kwa :: kien sehan d. i. verbundene Berge. Es ist daraus mit Sicherheit zu achtlessen, dass das einfache Kwa, wo es vorkommt, auch nur den einfachen Berg bedeutet. Man muss duber die wörtliche Uebersetzung "der Rimmel in dem Berge" festhalten, und diese Bezeichnung in eine Classe setzen mit den Beneunungen des menschlichen lörpers als tien tau (Rimmel-Scheide) und tien tai (Rimmel-Schlauch).

- 21) Kröffnung schue d. i. 1. Iun schue besprechen; 2. hiai lösen, öffnen, brechen; 3. hinen lehren, erklären; 4. schu überliefers, fortsetzen; 5. Synodym von to (Trennung, Geburt) und yne (Freude). Im kwa ho wird das Rwa der Feuchte \_\_\_\_\_ erklärt: schang ynz d. i. oben durchbrochen, oder darchbohrt.
- 22) Führung kinn; dasselbe Wort wie in kinn tee (8d. III. 8, 295 u. 8d. V. S. 202).
- 23) Bergung trang d. L.: a servant covered with herbs, and defended on the one side by boards, on the other by a spear, to hide, to secret, to conceal, to store up, the viscers of animal bodies. Wie man aus dem oben mitgetheilten Commentare sieht, bebt derselbe die Bedoutung der Borgung hervor; entsprechend der Ausfassung, welche ich schon früher geltend machte, und welche Schott (Müllers Zeitsehrift für Physiologis 1842. N. V. S. 466) zu bekämpfen auchte, indem er die passive Bedeutung "Verburgen-heit" vorzog, und mit Beziehung auf die Bedeutung "Eingeweide" binzufügt: "Dieselbe einfache Hindeutung liegt ja auch in unserem "Kingewelde", dem lateinischen intestina (von intus, inter) französisch entraitles (aus interalis)". leh will nur in Bezug auf die Auschneungsweise der Chinesen bemerken, dass die lexikalische Definition des Magens lautet: ko fu d. i. fioruspeicher. Marrison sugt: tsung, to contain or receive in store, from earth, as the earth contains all creatures, and as the bowels receive and contain. Ich michte hel dem Worte tsung, wie es hei violen Worten nothig ist, den ganzen Complex der Bedeutungen geltend machen, wo denn, in Gegensatz zu dem Himmel, als Herrn und Führer (kinn), bei der Erde auch der Begriff des Dieuens hervortreten wurde. Mit der Anschannagsweise des Confucius stimmt das, denn er sagt (wen yen Bl, 16): ti tao ye tele tao ye tachin tao ye d. h. der Erde Weg., der Gattin Weg., des Dieners Weg", Die Uebersetzer (II. p. 569) haben den liauten weder gelüst noch rerbauen, sondern abgeschnitten; und den Schluss des Textes "kwen i tanng tachi" gur nicht übersetzt.

24) ordnet tei d. i. 1. teching ordnen, schmücken; 2. technony d. 1. su tei erbabene Ordnung; 3, kung bis mas die Erscheinung frommer Ehrfurcht.

- 25) Obwohl unser Sprachgebrauch nicht gestattet zu sagen "er sieht einnuder an", so muss man doch, um den Sinn des Textes nicht zu einstellen, diesen wörtlichen Ausdruck wählen. Wenn man mit einer ungefähren Umscheibung zufrieden sein wollte, an klinnte man sagen im Lichte schanet der lierr die Dinge an, und lässt sieh von ihnen nuschannen. Man wurde aber damit den eigentlichen Sinn der Worte, welche von einem er daupsgorfanvra redan, fallen lassen. Confucius drückt diesen Gedanken iller aus, so (siang 38) kinn tee i tung urh i it. h. oder kinn tee als derzelbe und ein Verschiedener".
- 26) Sussersten Dienst tachi yaz ya d. i. dienan, tachi d. i. etwas bis zum Susersten Dibren, sein Leben sussetzen.

- 27) Das Wort yen. Das erinnert an den "grussen Ruf" (z. Bd. III. S. 285) an das "Antworten" s. unten Ann. 40 und 57.
  - 28) kampfen; schen bedeutet t. teu Streit, Kampf : 2. kin Foreht.
- 29) sich müben Ino d. i. t. pi Ermüdung, Schwäche; 2. kim Fleiss, Eiser, Anstrengung; 3. sze kung mühaume Arbeit in Geschöften; 4. ki d. l. kiem Schwierigkeit und hi Spiel. Die Uebersetzer (II. p. 570) haben die Worte: sinng (einander) bei hi, yen (Wort) bei ini und ken, und Ino hu kon (mühet sich in kan) ganz unübersetzt gelassen, das wirklich Uebersetzte aber mit ihren eigenen Anmerkungen vorslochten.
- 30) Der Gebrauch des Wortes ti (Herr) für schang ti ist dem Confucian nieht eigenthümlich, findet sich vielmehr, wenn anders wir der Aussaung der Commentatoren zustimmen, anch in den ührigen Kiugs. In dem Schu king kenne leh aur eine Stelle (tschen schu, kin teng; nach der Gesammtunsgabe der 5 king, wu king i pun, III. Bl. 15. b) wo die Worte ti ting (die Halle des Illeren) commentirt werden; schang ti techt ting (die Halle des schang ti), Oefter findet sich dasselhe im Schi king. So in ta ga, wen wenng (III. Bl. 1. a): ti mieg (der Besehl des flerrn) erklärt durch schung ti techt ming (der Besehl des schang ti); auf derselben Seite; tani ti tso gi (dem flerra zur linken und rechten sein) durch: tsai schong ti tschi tzu gen (zur linken und rechten des achang ti sein); serner in demselben Abschnitte im Stücke havang ge (III. Bl. 7. b): ti tu ki sin (der flerr lenkt sein flerz) erklärt; schung ti tschi schu gen die tschi sin (der sebang ti lenkt das flerz des wang ii); und auf derselben Seite: schen ti tschi (den Segen des flerrn empfangen) durch: schin schung ti tschi fu (die Segnungen des schang ti empfangen). Uebrigens ist dann der Sprachgebrauch ein so weehselnder, dass das letztgenannte Stück, in welebem zweimnt ti für schang ti stehen soll, mit den Worten beginnt; "der Grosse, der schang ti schut berah" (Bl. 7. a).
- 31) Eine wörtliche Uchersetzung dieses Textes wurde lauten; "alle Dinge geben auf in tachin tachin Ost Vierthell, ordnen in aun aun Ost Söd n. dgl. m.
- 32) blare Ordnung kie tei. Tei ist dan schon erklärte Wort (s. Ann. 24), kie bedeutet eigentlich reines blares Wasser. Man bliente daher violleicht sinnentsprochend augen: blare, durchaichtige Ordnung.
- 33) Die Worte sching jin, welche leb durch "volkkommener Mensch" wiedergebe, sind bisher übersetzt worden: le saist, sapiens, exellens vir; auch Morrison augt: sage, wise. Dar chinesische Lexikograph sagt: jin techt treht d. l. des Menschen Ankunft am Ziele (husserster Grad); eine Erklärung, welche ich für unzweideutiger halte, als die gebrünchlichen.
- 34) Die Eröffnung, welche den Herbst bezeichnet, muss auf das Borsten der Samengehäuse deuten. Dies vgl. mit Aum. 21 wird eine wechselseitige Erfäuterung beider Stellen geben.
  - 35) Deckung pu lut das oben erklärte Wort s. Anm. 12.
- 36) zurückkehren kwei ist zu vergleichen mit den Definitionen des Wortes fung (Ann. 11) und am Schlusse bei I.
- 37) Der Ost-Nord fung pe, wie sich die Chinesen ausdrücken, hat auch in dem Hause die Bedeutung, auf welche der Text des Confucius weist. Morrison sagt darüber bei dem Worte i (rad. 40): the N. E. corner of the boose, where the food is placed. the genial influence of nature arises in north-east.
- 38) Gelst schin; des Wort bedeutet des Unsichtbare. Unerforschliche, and wird auch erklärt durch ming. Licht, Erkeantniss. Derselbe Lexikagraph neunt den Erdgeist; tu schin. Ich kann nicht bestimmt entscheiden, ab des Wort hier "den Geist" oder "des Unerforschliche" bedeutet (s. Bd. V. S. 215).
- 39) geheimnissvolle Verwandlung mine d, i. t. teing wei fein und gebeimnissvoll (s, Bd. V. S. 196) 2. hao gut 3, schin hum pu tei wei techi

mino d. b. "geistige Verwandlung die nicht zu ergründen, heisst mino." Das Wort wird geschrieben mit Frau und Kleinheit. In der Symbolit des Confucius kommen bei einem Kwa zusammen: "kleine Frau" und "Zunberin" (s. Bd. V. S. 217).

40) Wort yen s. Anm. 27 and 57.

- 41) Versechten mee: to twist, to contort, to wrench, to disturb, to mix in confused manner. Den geradesten Gegennatz von son (Ann. 17). Diese Zusammenstellung der Extreme ist eine verherrsebonde Eigenthümlichkeit (a. Jahresbericht 1846. S. 161) und wird sich unten im sin kans viellach wiederfinden. Die Vebersetzer geben den Text (H. p. 574) in einer Art Umschreibung, welche Reminiscenzen aus früheren Texten enthält, und das Eigenthümliche unübersetzt lässt. Se sagen sie z. B. nihil tam insinuuns et sequens quam ventas. Wenn sie also anmerken: quae omnis jam habes de sulmioc, ventis aliisque, so passt das wohl auf die angebliche Uebersetzung, aber nicht auf den chinesischen Text.
- 42) dörren son d. t. kon trocken (dasselbe Wort, welches, kies laufend, den Namen für das fiwn des llimmels hildet). Trocken jen d. i. 1. kon trocken; 2. sche am Peuer trocknen.
- 43) anknüpfen tai d. i. 1. ki sich ansdehnen bis wohin, sich verbinden; 2. tui d. i. tani hen see tsien d. h. binten sein und nach vorn einnen.

44) Emparang pu d. l. Isran Verwirrung, Emparang.

- 45) Wechsel und Verwandlung pien hwn (s. Bd. III. S. 285): Confucius giobt von pien Definitionen (hi tae iii. 17) hum urh tani tachi wei tachi pien d. h., verwandelt werden (hum), und durch-Verminderung eine-Pormerhalten (tani) heisst pien" (die Erklürung den Wortes tani iid. III. S. 290). Die Lebersetzer (II. p. 521) geben diene wichtige Definition wieder in den Worten: sient productionum interruptio facit, ut obseggetar mulatio. Ferner (hi tae iil. 18) kang jen siang tut pien ist in ihrer Mitte". Ferner (hi tae iil. 3) kang jen siang tut urh seng pien hum d. h. liartes und Weiches erregen einander, und erzeugen die Verwandlung (pien hum); und (hi tae iil. 3) pien hum tache sin tut tachi siang kang jen tache sehn ye tachi siang d. i. .pien hum ist das lild des Stelgens und Sinkens, hart und weich ist das lild des Lichtes und Dunkela".
- 46) Die in diesem Texte gegebene Deutung der Ewa ist dieseibe, deren sich durchschnittlich der Commentar Twan bedient. Mehrere der hier gewählten Worte sind vieldeutig, wie schoe (s. Anm. 21). Ich darf die Gelegenheit nicht versäumen, an einem schlagenden Reispiele nachzuweisen, mit wie grosser Vorsieht man unter den verschiedenen fiedentungen wählen mass, und wie das scheinbar Naheliegende nicht immer das Sinnentsprechende ist. Das Wort &, welches das gleichlautende Kwa des Feuers erklart, bedeutet: stag walking alone in search of food, elegant gait, good, elegant, graceful, beautiful, fair, attached or bound to. flowery, luminous. Die fledentungen "blühend" und "licht" scheinen vollkommen auf das Fener zu passen, aber sicht aur von den Neueron, sondern nuch von Confucius selbst, wird ausschlieszlich die Bedontung "anhangen" geltend gemacht, wie man aus dem Zusammenhange sieht. Der jungere Commentar erklärt das Kwa des Feners. sagt (tween 30); "It das ist It (Anhängen). Sonne und Mond hängen (II) in dem Himmel, die hundert Peldfrüchte, Kränter und Bäume hangen (H) in der Erde". Der Zusammenhang liesen hier zu, das Wort H in der Bedeutung glänzen" zu nehmen, aber er fährt fort: jön ti ha tzehung tzehing d. h. das Weiche hängt zu in dem laneren und der geraden Mitte"; nämlich die yin-Linie, welche das Dunkele ist. Die gleiche Auflussung macht zich unzweideutig in dem zim kien geltend. Nachdem dort das 28. Kwa to kwo erkfärt ist, heisst es von dem des Wassers (29) und des Feuers (30): "Die

Dinge können nicht bis zu Ende umberieren (kieo), desshalb kommt es zu kan; kan dus ist Fallen. Das Fallen muss haben wo es hängen bleibt, dess-halb kommt es zu fi; fi das ist Anhängen (fl)". Wie Confucius schon in dem sinny eine ungleichmässign Dentung der Kwa unternimmt (s. Ed. V. S. 209, 210), so such in dem from. Er sagt z. B, van dem 21. Kwa = trug ark ming d. b. Bewegung und Licht", austatt zu augen "Bewegung und Anhängen" oder "Donner und Lieht". Der jungere Commentar banet bierauf weiter. Confucius bezieht nämlich auf dasselbe hwa echi ho den Markt, indem er sagt : ji tachung seei achi d. h. "in des Tages (der Sonne) Mitte ist der Markt". Der Commenter erklärt dieses dareb Iterbeinischung jener Erklärneg des Confucius, und durch den Gleichlaut; "In der Sonne Mitte ist der Markt, oben Licht und unten Bewegung; wiederum metaphorisch ist schi-Marki (achi) und ho ist Verginigung (ho)". Bleibt Canfucine bei der nächsten Doutung stehn, so schliesst sich der Communitat in der flegel au. Zu 17 finn sagt Confucius: fo niës sching met d. h. ,, anothieren das Rind, besteigen dan Pford". Der Commenter: "unten Bewegung; oben sehne" (befoblende Ankändigung, oder Freude; s. Anm. 21). Za 62. fiwa ==: tienn mu wei techu kin ti wei kieu d. h. "der quer durchichnittene Unnin ist der Stössel, die gehöhlte Erde ist der Morser". Der Commentar: "unten Feststehen, oben Bewegung". Einige Male scheint der Commentar auf eigene Hand weiter zu geben; au wenn Confocius zu dem 42. Kwa 🚃 😑 angt; arhio nung schi teu techo mu wei see jeu mu wei lui d. b. "Schin nung schi sebul das zageschnittene floiz, welches die Pflagsebaar ist, and das weiche floiz, welches der Handgriff lat" - und der Commentar zofügt: "zwei Körper ganz Holz; oben Kingchen (fi), anten Bewegung". Der Wind wird von Confucing selbst mu (Holz oder Baum) genannt, und zu den gin-Kwe gezählt, werhalb er weich (jös) beisst. Der Donner heisst als geng-Kwa hart (kang), bedentet aber bei Confucius nicht das Holz, sondern unr des Bambusrohr (tenng lang techn sehne kun Bl. 4). Erst die Neueren neunen den Wind gin-flotz (oder Baum), den Donner gang-Halx (oder Baum). Ich glaube, es wird mitunter der eigentliche Sinn der littesten Symbolo gründlicher erfasst werden können, wenn man, abgesehen von den sehwankenden Erklärungsversneben. bei der strengsten Auffassung des Gegebenen bleibt. Z. B. das 48. Kwa , oben Wasser unten Wind , beiset tring d. l. hinel ti tachn achwui tuchi tachu d, h. "der Ort, wo in einer Erdhühle Wasser anfateigt"; der Brunnen. Confucius sicht von der Bedentung "Wind" ab, und sagt: "der Baum hat oben das Wasser". Eine Beziehung zu dem Namen des Ewa "Brunnen" ist bler nur sehr kunstlich beraustellen, während der Wind unter dem Wasser, als die Triebkraft, welche das Wasser aufstauen mucht, die Natur des Brunnens sehr einfach veranschaulicht.

47) Die jüngeren Commentatoren geben hier ausschlieselleh sanhliche Erklärungen, die aber keineswegs ohne Interesse sind. Ieh gebe heispielsweise ihre Deutung der drei ersten Sätze. Der Himmel ist das Pferde, Des Himmels Zahl ist ungerade und seine Natur ist rahelos; des Pferdes Pass ist raud, und sein Gang ruhelos". Im hien do werden nämlich die drei Lialen des Himmels \_\_\_\_\_\_ am Him d. i. drei kreisende genannt; wan duraus erklärt werden könnte, dass die Kwa ursprünglich auf rande Sübe geschrieben sein mögen, wo denn die geraden Linien, wenn sie ganze sind, volle Kreise beschrieben hätten. Die Erde ist das Rind. "Der Erde Zahl ist gerade und ihre Natur int fügsam; des Rindes Pass ist gespalten, und seine Natur lonksam". Der Danner ist der Drache, "Tzehin ist ein yang sieh bewegend unter dem vin. Der Drache als ein Kürper des dannerähnlichen Aufganges (fun) und rahig ausruhend in der Erde". Man vergleiche mit dieser etwas rüthselhaften Erklärung, was Alexander von Humboldt nach der Krzählung Amerikanischer Völker berichtet über die grossen Wasserseblangen

und Krakodile, welche, aus ihrer Erstarrung erwachend, den Seblammboden, in welchem sie vorgroben lagen, durchbrechen; "bisnesilen sieht man, so erzählten die Eingeborenen, an den Ufern der Sünipfe den feinelten Letten sieh langsmin und schollenweise erheben. Mit hoftigem Getose, wie beim Ausbruch kleiner Schlammunlkane, wird die Erde hoch in die Luft geschlendert" (Ausichten der Natur L. S. 30). Auch Confueins erwähnt die Erstarrung der Drucken und Schlangen (hi tee Bl. 23):

tachi hwo tachi kiu i kibu sin ye. lung ache tachi tachi i tanu achin ye.

d. h. "des Wurmes tacht hwo hrümmung zu suehen die Streckung, des Drachen und der Schlange Eratarrang zu erhalten den Körper". Der Satz ist gereint, was mich vermuthen lässt, dass er ein achr altes von Confecius nur adoptirtes Sprüchwort ist. Die mitgelbeilten sachlichen Erklärungen können es ann verständlich machen, was in den Texten des Tseheu kung der "untergetauchte Drache", der Drache "auf dem Acker", auf der gebrachenen gespaltenen Erde, bedeuten soll. Die Jängeren Commentatoren bezeichnen den Drachen als schwal tschu d. h. Wasser-linusthier. Diese mannigfaltigen speciallen Angaben muchen es unwahrscheinlich, dass das Thier lang (nach Morrison the lacerte species including the alligator), nuch wenn es als diegend genannt wird, ein biesses Fabelthier sei. Man denkt dabei an die fossilen Amphibien mit einer Flughaut (pterodactylus longirostris mad crassirostris). Namentlich der letztere möchte an die chinesische Abbildung des Drachen erinnera.

- 48) Gestalten stang im Himmel, und Regel fn in der Erde. Beide Ausdrücke erhalten ihre Erklürung durch andere Texte des Confucius (hi tse Bl. 7): tsching stang tschi wel kien hino fa tschi wei kwen d. h. "vollenden das stong, beisst kien (Himmel); nachahmen (oder lerven) das for, beisst kwen (Erde)". Die Uchersetzung (II, p. 450) ist völlig unrichtig, wenn sie analatt der unzweideutigen Worte hino fo (die flegel lernen oder nachahmen) sagt: vis qua res spectabiles forma finnt. Ferner (hi toe Bl. 1): tsai tion teching stang tent ti teching hing d. b. was in Himmel lat, vollendet dus riang, was lu der Erde ist, vollendet das hing (Gestalt, Form)". Der Lexikograph macht zwischen stang und hing keinen bestimmten Unterschied. Wenn die Unbersetzer (II. p. 382) das Wort sieng umschreiben : rerum specimina ae velut prima liocamenta, so ist das etwas zu willkürlich. Ferner (hi tse bl. 17): hing urh schang tache wei tschi tao hing urh hin tsche wei tschi ki d, h. hing and oben das heisst tao (Weg), hing und unten das heisst ki (Gefass, Substrat)". Diese Worte bilden den Text, welchen die Lebersetzer (II. p. 521) mit den Worten schliessen: ut noster etjam Seneca loquitur, Endlich (hi tre Bl. 5): ninng i kwan yu tien wen fu i tee yu ti li d. b. "sieh aufriehten, zu schauen in des Himmels Bilder (wen s. Anm. 49), sieh bucken zu sehen in der Erde Ordnung (II)".
- 49) Des Genügels und Wildes Bilder wen. Das Wort wen bedeutet zanüchst bildliche Darstellungen, und dient dann mehrfach zu Bezeichnung der Bilderschrift; wenn z. B. ein Commentator des I-king augt: tze fu hi schang kini wu wen tze tschi yen tu schu d. h. "von Fu hi alu Oberem, ganz ohne wen tze (Bilder Schrift) nur mit Entwürfen (tu, wie die Tafel ho tu) und Zeichen (schu; die Tafel to schu)" begann nimilieh das Boeh I e. a. w. Confucius sagt (siang 2. 5) wen tzui tzchung d. h. wen ist innen; und der Commentar fügt zu: wen tzui tzchung urh kien yü wai d. h. "wen ist innen and wird genehen im Aensseren." Im zehne kwa sagt Confucius von dem Kwa der Erde: wei wen (es ist wen), und der Commentar hunerkt; zan hue kiei gen wai wen d. h. "die drei Linien alle gleich (panig) ist wen" das soll wohl so viel heissen, wie "symmetrische Zeichnung". Die lexikaliache Erklärung von wen ist; 1, hum Blume, Schmuck, bunt; 2. mei zehön; 3. It Ordnung, Geüder in Edelsteinen. Hu wen (des Tigers Bild oder Zeichnung) ist die lexikalische Erklärung für das Zeichen des Tigerfolles.

Rine übaliehe Bedeutung macht der Commentar für die Stelle geltend, um welche es sich hier hauptsächlich handelt: kwan nine schön techt wen und plen jen mae kang it hi ke man sien techt hii d. h. "betrechtend des Geflügels und Wildes Bilder (wen) und anterscheidend weiches (jen) Haar, harte (kang) Horsten, der vich bürzunden (hi) Haut und des Federwechsels (sien) Art". Für sien giebt zwar Morrison die Bedeutung — amoeth and in order like feathers und hairs — aber din Zusammenstellung des Wortes mit Al ke (die sich hürende oder mansernde Haut) fordert die Anwendung der von den chinesischen Lexikographen gegehnnen Definition: "sien mas lo piem zeng d. h. sien, Federu (ader Hance) follend, wiederum wachsend".

50) Fügung II. das dritte Attribut des Himmels. Schon Wen wang nagt von der Erde; techu II d. h. "sie ist Meiater als II". Die jüngeren Commentare sagen bei verschiedenen Gelegenheiten: ynng techu i yin techu II d. h. "ynng ist Meister als i (Gercehtigkeit a. Ann. 8), yin ist Meister als ii".

51) Die Uebersetzer haben gerude die bedeutungsvollaten Stellen dieses wichtigen Textes ganz unkenntlich gemacht (II. p. 528). Die an scharf ausgeprägten Gegensätze in tein tein techn schin und ymen tein techn non a.v. n., nahe, nehmen, alles, Körpert' und "fern. nehmen, alles, Ding" — verwischen sie in dem bedeutungslosen: ex corporibus sibi vicinits sieut ex ultis rebus a se remotis; obwohl schon die getrenate Wiederholung derselben bei den entsprechenden Texten (VII u. VIII) Anweisung genug geguben hätte.

52) wortlich: "deschalb bennant (teching, abgewogen, gemessen) in Vater". Dieselbe Ausdrucksweise wiederholt sieh bei dem zweiten Kwa; bei allen übrigen steht das Wort wei (heissen).

53) Im Texte stehen die einfachen Zahlworte: i eins, aus drei; anstatt urd zwei steht toni d. i. wiederholt. Man muss also das einfache Zahlwort durch ein Numeraladverh übersetzen. Entgegensteben möchte dem nichts, da nuch die Ordinalzahl häufig durch das einfache Zahlwort ausgedrückt wird. Neumann sagt (Zischr. Bd. IV. S. 37): "eul, sagte u. s. w. Alcol, beisse nicht zwei, sondern die zweite; es kümmert ihn wenig, dass in diesem Falte die Ordinal-Partikel tf . . . wicht fehlen durfte. Glaubt man dem Berichte . . se hütte diese, der gemeinsten Regel der Grummatik widersprechande Erklärung bei den einbeimischen Gelehrten vielen Beifall gefunden." Die chinesische Grammatik ichet allerdings, dass die Ordinalzahl durch das Beiwort si bezeichnet wird, aber sie kann nicht lehren, dass diese Regel ohne Aussahme sei. Eln Text des Wen wang (19) lautet: ticki yū pa yinči yču klung a. v. a. bis (ader gelangen) in. 8. Mond. seyn (oder haben). Ungluck." Die Unbersetzer geben das : dum pervenerit ud octavam lunum, erit infortanium. Der twom des Confucius lautet: tychi yii po yinči yču hinog sino pu ko kišu d. h. his in den achten Mond ist Caglück; das Schwinden kann nicht danern". Die Lebersetzer sogen "mit dem ochten Monde fängt das Luglück an"; Confucius sagt mit den Worten "das Schwinden kann nicht danern", das Gegentheil, nimileh: das Unglück, der Schaden, das Schwinden, ist vorhnoden, es kann nicht dauern, as endet wenn der achte Mond kommt. Eine glirekte Entscholdung über den Werth des Zahlwortes, ob cardinal oder ordinal, wird damit noch nicht gegeben. Die jungeren Commentatoren sied offenber nicht einig darüber, welches von beiden sie anzunehmen haben. Die erstere Auffassung wird vorangestellt: "8 Monde (pa yiuei) beisst von fu dem Monde eines yang bis in tun \_\_\_\_\_, den Mond zweier yin". Dann aber fulgt: "Einer augt, der nehte Mood (pa vinei) in den Kwa ist kunn als das Umgekehrte und Gegentheit von lin =". Der letztere hat offenhar das Rechto getroffen. Seine Dentung hat schon das für nich, dass sie die ffindentung in dem Texte des 19. Kwa fin auf das nüchstfolgende 20. Aren bezieht; das statthabende Ungtück erreicht sein Ende, sobald der Wendepunkt eintritt, welcher durch das umgekehrte hwa angedeutet wird. Der Sprachgebrauch der jüngeren Commentatoren stellt sich, was die Anwendung der Partikel ti betrift, ganz zwelfellos heraus. Wie man ans dem
so eben Mitgetheilten sicht, wenden sie bei Zusammenstellung der 12 Monde
mit 12 Kwa das Wort ti nicht an. Man könste vielleicht annehmen, sie
wollten sagen, "es ist das Kwa der acht Monde" und nicht: "des "achten"
n. s. w. Wenn dem aber so wäre, so müssten sie anch von dem Kwa "eines
n. s. w. Wenn dem aber so wäre, so müssten sie anch von dem Kwa "eines
nodes" reden: Weil sie aber wirklich nicht "einen" Mond, sondern "den
ersten" neunen wollen, so bringt es ein enderer Sprachgebranch mit sich,
dass wir hier nicht die mehrseutigen Worte i yisiet, ein Mond oder der
erste Mond, aondern eine unzweidentige Bezeichnung finden: tei teching yinzi
tschi kwa (13) d. h. "tai das Kwa des tsching-Moodes". Tsching d. i. sui
schen tschi yinzi d. b. der Mond des Jahresunfangs. Diese Bemennung ist
nicht nur unzweidentig für sich, sondern damit auch bindend für die Auffassung des Zahlwortes bei entsprechender Nennung der übrigen Monde.

54) Die Uebersetzer haben diesen Text ausgelassen. Eine Erläuterung desselben lässt zieh in Nachstehendem fladen (hi ise El. 1): "kang jön sinng mo pa kwa sinng tang d. h. flartes und Weiches reiben einander, die acht fiwa erregen einander". Mo d. l. 1. gen reiben, in Wasser anflösen, bls auf den Grund erforschen; 2. fu niederhalten, achlagen; 3. mie zerstören, abschneiden; 4. mo Steine reiben. Der Commentar sagt: "Der 64. fiwn Beginn ist flartes und Weiches, die beiden Linien. Die beiden reiben sich wechselseitig, und sind vier; die vier reiben sich wechselseitig, und sind acht. Die acht erregen sich wechselseitig, und sind 64". Die Echersetzer geben die Worte des Confucius (II. p. 412): quae dieuntur kang nyenu, firmum et debile, mutus permixtione producunt, quae repetita faciunt octo.

53) Die Uebersetzung (II. p. 536) bedient sich sinnentstellender Einschiebungen, z. B. iines integra and lines interrupts, und hat den letzten Theil ausgelausen.

56) Die Reihenfeige der Glieder wird vorherrschend als eine nethwendige (pi) bezeichnet, und so der Begriff des zweiten Namens aus dem des ersten entwickelt. Am häufigsten augt Confucius pi yen (muss haben oder sein) und pi yeu su (muss kaben oder sein wo). Mit der letateren Formel drückt er entweder aus, dass das erste Glied nicht durchnus in dem zweiten antgebe, nondern demselben par irgend Statt gebe; oder dass das erste irgendwo und wie in dem zweiten aufgebe. Eine dritte Formel ist urd pu i pi (und nicht enden, muss). Diese Formel halte ich für mehrdentig, weil ein bezeichnendes Zeitwort fehlt. Sie bedegtet dann entweder "weil n nicht endet, muss b kommen", oder "weil a nieht früher zu Ende geht, muss es fortdagera, his es durch soine eigene Entwicklung b wird". Oefter wird die Nothwendigkeit umschrieben durch pu ko pu (nicht können nicht). Auch wird die Unmöglichkeit des Gegentheils ausgesprochen z. fl. 28: i teche yang we pu yang tee pu ko tung d. b. "i das ist Ernahrung; keine Ernahrung, dann nicht möglich Bewegung". Oester heiset es zen pu ko i technog il. b. die Dinge nicht können zu Ende. Auch findet sieh pi fan (muss umkehren). Sonst wird auch das nichste Glied einfach durch jen hen (also, bernach) oder blos durch heis angeschlossen. Die Namen der Ewa werden in der Regel erklärt wie in dem Commenter teenn z. B. 51: "tachin das ist tung ( Bewegung) die Dinge nicht können zu Ende tung, deznhalb kommt es zu ken; ten das ist techt (festateben)". Mitonter wird die Erklärung des Namens gar nicht gegeben. Einige Mate wird der Name des Kwa wiederholt, gleichsam wie ein eigenthümlichen, nur durch sich selbst zu erklürendes Wort. In einigen Fätlen giebt die Erklärung, abweichend von den vorhandenen lexikalischen Bedeutungen, eine gewisse freie Umschreibung des Begriffes. wörtliche Uebersetzung, in welcher ich die Namen der Kwn unnbersetzt stehen lasse, lantet:

2. 3. Es sind Himmel Erde also, bernach werden alle Dinge geboren.
 Eine Fülle des Himmels der Erde Zwischenraum. die antwortet alle

Dinge ; desahalb kommt es zu two. Tue das ist Pulle ; tue das ist der Dinge aufangende Geburt.

4. Die Diege geboren mussen mung; deschalb kommt es zu mung. Mung das ist mung; der Diege Unreife.

5. Die Dioge aurelf nicht konnen nicht ernührt; desshalb kommt es zo sin. Sin das ist des Trinkors Essens Weg.

6. Trinken Essen mass haben sung; desshalb kommt es zu rung.

Sung muss haben Erhobung der Menge; desshalb kommt es zu schi; schi das ist Menge.

8. Monge muss haben wo pi; desshalb kommt es zu pi; pi das ist pin. s. f.

57) Fülle ying, eigentlich ein gefüllten Gefüss; eine freie Umschreibung für den Namen den Kwa tun, über welchen, einstimmig mit der lexikalischen Erklärung, der jüngere Commentar sagt: "tun das ist Hemmung (kien) der Begriff der Binge, die anlangen zu leben, und noch nicht durchdringen . " als biddliches Zeichen ein Kraut, durchbohrend die Erde, beginnend bervorzuhrechen, und noch nicht ansgestreckt" (s. meine Schrift, Bezeich. d. Welt u. Lebenganfangs Fig. 57). Entsprechend sagt Confucius im twan: "den Donners und Regens Bewegung (tung) Fülle und Völligkeit (mussu ying) der Himmel erschaffend das Kraut".

Den Text selbst umschreibt der Commonter mit folgenden Werten: "sind Himmel und Erde fertig, so erzeugen sie alle Dinge, dann ist gewoben die Höhe, unten voll, verschlossen, tragend und aussinnend alle Dinge". Der Gebrauch des Wortes "weben" (taching) bezieht sich auf den Text des sinnig "der kinn tae wie er Seide ordnet" (s. Bd. V. S. 211). Aussinnen wei dient zu Umschreibung des verwandten und gleichtantenden Wortes weit (autworten) welches Confucius gebraucht, und das ich in der obigen freien Lebersetzung durch "bervorbringen" gegeben habe. Confacius neunt das zuen des Himmels ta tsat (grossen fluf) und das der Erde tschi tsat (äussersten fluf) z. Aum. 27.

- 58) Bedeckung many (s. Zisebr. Bd. V. S. 209 u. Bez. J. W. u. L. Pig. 58). Der Commenter augt: "mung das ist das Wesen (i s. Anm. 8) der Dunkelheit; des noch nicht Beliseins. Wiederum ist mung der Dinge Unreife und Schwäche".
- 59) Abwartung sin d. i. Regeo und Bart, was seiner Zeit kommt und abgewartet werden muss (a. Bez. d. W. u. L. Fig. 167). Die freie Deutung des Confueins lässt sich nur durch die Beziehung des Namens ein auf des Ewn ..., oben Wasser unten Riumel, erklären; denn in sin sicht aben das Bild des Regens und unten das des Eurtes, welches letztere dem Riemel als Mann und Vater entsprechen kann. Im siem sagt Confucius zu diesem Kwa: kion ise i yen sehi yan yo d. h. "der kion ise wie er triokt und iset, still und frühlich". Der jüngere Commentar sagt zu diesem Kwa: siemg seng siong yang tachi i d. h. das Wesen des einander Erzengens, einander Nahrens,
- 60) Der Commentar unschreibt den Text: "Trinken und Essen ist des Meuseben grosses Begehren; wo Begehren ist, muss Streit werden. Der Starke etwa verstopft den Mund des Schwachen, der filuge etwa betrügt den Thürichten". Das Wart sung (Streit) wird seiner Zusammensetzung (Wort und aligemein) entsprechend erklärt: tzehung fun i tung d. h. eine Mengo besprechend Verschiedenes zugleich.
- 61) Der Cammentar sagt: "Die Versammelten bekümpfen einander, die Freunde und Gesellen stützen einander, so muss es zu Erhebung der Menge kommen. Schi (oder see, der Name des Kwa) ist das Wesen () der Menge", Das Wort see (s. Bd. V. S. 217) bedeutet die Menge, das Heer und zugleich den Führer. Die Commentatoren finden dasselhe in dem Kwa dargestellt:

  "die zweite yang-Linie, ein yang, wohnend unten, in der Mitte des liwa, ist das Bild des Führers; oben unten fünf yin, fügsam und folgend, sind das Bild der Menge".

62) Der Commentar sagt: "ein Volk ist geboren. Ist die Menge ohne Berren, dann ist Verwirrung. Es muss Börigkeit und Anbang sein an einem Menschen, als höchst Oberen. Das ist der Begriff der Verwundtschaft; desshalb kommt es zu pi (Ordnung); pi das ist das Wesen der Verwandtschaft". Entsprechend wird das Ewa ausgelegt: \_\_\_\_\_\_ die fünste yang-Linie, als yang hart, wohnend in der Mitte des oberen (Ewa) und erreichend zeine Bestimmung; oben unten fünf yin, zugewandt (pi) und folgsam einem Menschen... das ist das Bild des Aufblickens zu einem Menschen".

63) Der Commenter nagt: "Ist die Menge der Menschen geordnet, so erzeuge ich Nahrung, der Stellung zum Ganzen gemäss (i smi d. h. dus i [was der Welterdnung entgegen kommt] hat glücklichen Fortgang) deschalb folgt sino techn (dus Eleine ernährt)". Entsprechend beisst es von dem Ewa; "die vierte vin-Linie ein vin, oben unten fünf vang ernährt". Etwas unders wird die Ausfassung in den Worten "vin ernährt vang ... fäbig zu ernähren, und nicht fühig lange, das ist das Bild des sino techn (der kleinen

Ernührung)". Yin beisst immer siao (klein) wie yang in (gross).

64) Der Commentar sagt: "Zurichten Acker und Wahnorte, Jernen das Pflanzen und Pflegen (tachu) das ist des dichten Lebens Vollendung. Ist das Lebende ernührt mit glücklichem Fortgange, dann wird der heilige Brauch (16) eingeführt, das Lernen dessen was glücken kann, desshalb kommt es an H". Das Wort H, welches ich in der freieren Lebersetzung durch "vorgeschriebener Weg" gebe, bedeutet eigentlich den Schult und das Auftreten (s. Bd. V. S. 212). Ich muss diese Gelegenheit benutzen, auf den dort übersetzten Text zarückzerkommen : kinn toc i fi li fu li d. h. "der kinn toc wie er verweigert den heiligen Branch, widerstreht dem Schoh". Wenn der Loser die Uebersetzung des I-king vergleicht, ao wird er mit Verwunderung das gerade Gegentheil lesen (II. p. 147); sapiens princeps nihil facit, nisl quod secundam decorum est. Wenn man in dem Sisno der Uebersetzer den Satz wörflich wiedergeben wollte, ao würde er lauten; der kinn tze wie er wider den Branch nicht auftritt. Lexikalisch und grammalisch liesse sich gegen diese Anstassung nichts einwenden; höchstens könnte man die Wortstellusg etwas ungewöhnlich finden, indem Confacius, wenn er das letztere hatte ansdrücken wollen, wahrscheinlich gesagt hatte fie It fi ti = nicht auftreten wider den Branch. Mich hat bei meiner Uebersetzung das letztere Bedonken, und auszerdem ein allgemeiner Grundastz geleitet. Ich bin nämlich noch sorgfältigem Studium der alten Texte zu der Ueberzeugung gekommen, dass man, um den richtigen Sinn zu treffen, bei Jedem Worte zunsehrt untersuchen muss, ob Form and Inhalt des Satzes die Anwendung desselben als volles Wort (schi tze) gestatten, oder ob es pur als leeres Wort (his tse) auffreten kann, und dass man der ersteren Auffassung möglichat den Vorzug geben muss. Die Worte fu und fi bedeuten die einfache Negation , ursprünglich aber das aktive Negiren, das Widerstreben und Entgegenwirken, sie atehen daber, wenn sie unr in der ersteren Bodeutung gelten, in der Kategorie der leeren Worte. Bei der Unvollständigkeit der commentarischen Erklärungen geschieht es ganz zufällig, dass dieselben bier für mich, und gegen die Uebersetzung sprochen. Der Commentar sogt! ter sehing tsche kinng d. b. "selbst sufsteigen (filorwinden) das lit Macht"; meng ki kin fi fi d. h. "fähig zu besiegen, zu verwurfen, zu negiren (fi das Wort des Textes) den Brauch"; pu to see urd pu liang schi d. h. "nicht erwägen die Soche und nicht ermeasen din Zeit", Eudlich umschreibt er die Worte fu li durch die gleichlautenden aber nazweidentigen Worte fu li d. i. nentgegenwirken der Weltordnang". Man sieht hierans, wie mancherlel Schwierigkeiten der chineaische Spruchgebrauch durbietet, und welche unendliche Hiedornisse ein gewissenhafter Uebersetzer zu überwinden hat, der nicht zufrieden ist, eine ungeführe Inhaltsanzeige zu geben, der vielmehr die Forderungen, wolche die Wissenschaft schon längst an den Unbersetrag auropäischer und morgonländischer Denkmale gestellt hat, such für die chinesische Sproche agerkennen wilt.

- 65) freier Verkehr tei d. i. 1. schin äusserster Grad, gesellige Freude; 2. gan Stille, Friede, Sicherheit; 3. kasan grosses Haus, Weite, Offenheit, Leichtigkeit, Erweiterung; 4. schi Ausdehnung, Grässe, Streben zur Ausdehnung. Der Text des Coofucius lautet wörtlich: Ii urd tai jen des gan ku schöu tschi i tai tai tache tung d. h., Ii (Name des 10. Kwa) und tai also, hernach Friede (gan), desshalb kommt es zu tai; tai das ist durchdringen (tung s. Anm. 11). Der Commentar umschreibt den Text mit Herbeiziehung nicht nur des zohnten, sondern auch des achtes Kwa: "durch pi (8. Kwa) ersinnt H (9. Kwa) den heiligen Branch. Dann ist Oberes und Unteres gesondert, und des Volkes Wille festgestellt (oder befriedigt, beruhigt fing s. Anm. 10), was unter dem Himmel getrennt ist, ist einander verhunden, die Triebe (tsing) fördern einander, und es ist Friede, desshalb folgt tai".
- 66) Hinderung pi, d. i. pi se verschliessen, verstopfen (vgl. Bd. V. S. 213 u. Bex. d. W. u. L. A. Pig 44). Der Commentar bemerkt zu dem Texte: schi ki pi lwas d. h. "der Ordnung (Herrschaft) Gipfel muss Unordnung werden".
- 67) Vereinigte oder einmüthige Mouschen (tung jin). Der Commentar sagt: "Ist Oberen und Unteres nicht vereinigt, und der büchste Grad des pi, so müssen Fürst und Diener einmüthigen Herzens sein, um hinüber zu kommen, desshalb folgt tung jin". "Jin tung (Menscheneinmüthigkeit) das ist allgemeine Güte, allgemeine Schlechtigkeit, und kein Widerstreben im Menschenherzen". " ein yin und fünf yang einmüthig mit jenem, desshalb heisst en tung jin". Confucian selbst sagt (hi tae Bl. 9): wrh jin tung sin ki II tunn kin tung sin tachi yan bi tachin ju lan d. h. "zwei Menschen einmüthigen Herzens: ihre Fügung bricht das Erz; einmüthiger Herzen Wort; sein Duft ist gleich dem Kraute lan" (lan d. l. hinny tano, das wohlriechende Kraut). Der Satz ist zweimal gereimt. Die Lebersetzer (II. p. 468) haben bei übrigens willkürlicher Lebersetzung die Worte: "ihre Fügung (li die dritte Tagend des Himmels) bricht Metall" ganz ausgelassen,
- 68) Dieser lange Text handelt von dem 31. liwa hien abor in demselben nicht gennnnt wird. Die Beziehung auf die Ebe ist sebon in dem Texte des Wen wan angedeutet, wenn er sagt: kien heng li teching tein nin ki d. h. "kien. Durchdringen, Fügung, Lüsang. Die Fran nehmen int glicklich." Confacius sagt im terne, auspielend auf das Kwa welches gleichsam die einfachen fiwn des Himmels \_\_\_\_ und der Erde \_ \_\_ verfluchten zeigt (s. Ann. 7); tien ti kan urh wan un hun seng d. h. "Himmel and Erde bewegen sich, and alle Dinge werden durch Verwandlung goboren", und anspielend auf die Geschlechtstafel des Wen wang (s. oben IX) sagt er; nan his nim d. h., "der Mann unter der Frau". Uebrigens Anden wir auch nach der physikalischen Deutung (\* Ed. V. S. 208; 7 über 2) den im Wasserbeeken stehenden Berg als ein bekanntes Sinnbitd wieder. Der jungere Commenter erklärt das fina demgemass: "fui, weich, ist oben, ken, hart, ist unten, and vereinigt (kino s. Bez. d. Welt u. Lebensalt, Fig. 8) bewegen sie und entsprechen sie einander. Wiederum ken Feststehen, sodann der flowegung ansschliessliches Zustreben; tut, Eröffung, sodann des Entsprechens bochster Grad. Wiederum &en als jungster Mann, unten in tui, jungster Frau, erlangt des Mannes und der Frau richtiger Ehe Zeit. Dess-halb ist sein hwa kien und sein Loos (schen, der Text des Wen wang) "durchdringen" und "Fügung Lieung", "die Frau nehmen", dann " glücklich": denn Bewegung ist die Ordnang des Durchdringen Mussens".
- 69) Fortdauer heng d. i. kieu pu pien (Dancrobne Wocksel) yen tschmy kieu tschi te (die Tugend der Dauer und Beständigkeit haben). Gleichlautend der Commentar, indem er nur anstatt "Tugend", das Wort i, Gerechtigkeit, gebraucht.

70) Der Commontar sagt: "So ist das nicht können Dauern: das vollendete Volle muss überfliessen, das erhabene Hohe muss fallen; was den Aufgang kennt, kennt den Abgang; desshalb kommt es zu tuf; fuf das ist das Wesen des Weichens und der Zurückzichung".

71) Der Commentar sagt: "So ist das nicht können zu Ende weichen: "Der Krimmung Gipfel muss Streckung werden, der Minderung Grenze dann

Pilling, desshalb folgt to tachienng (gross, stark)".

72) Wörtlich: "die Dinge künnen nicht zu Ende techwang, desshalb kommt es zu tein; tein das ist Aufsteigen". Der Commeeter sagt: "wiederum nicht zu Ende können techwang, fortig techwang, muss auchen aufzusteigen". Dus Kwa wird von Confucius erklärt: "ming techa ti schang, das Licht aufgehend über die Erde".

73) Wörtlich; "Außteigen muss haben wo Verwundung, desshalb kommt es zu ming i; i das ist verwanden." Da Confucius das hwa erklürt; ming ji ti techung, das Licht eingehend in das Innere der Erde, und du er im zehne kwa von dem hwa des Lichtes sagt: wei ko ping d. l. "es ist der Speer und die Kriegswallo" — so sollte man erwarten, er worde den Asmen ming i deuten; das Licht verwundet. Wie aber der Text zum folgenden hwa zeigt, deutet er ihn hier: offenbare Verwundung. Der Commentar sagt: "Des Aufsteigens Gipfel muss Stillatand sein; außteigen und nicht eedigen muss flinderung, Verwundung, Beschüdigung haben".

74) Haus Mensch kin jin d. i. i kin tschi jin d. b. eines Hauses Menschen. Der Commentar sagt; "Ist die Verwundung draussen geschahen, so muss umgekehrt werden in das Haus, und bernach zu Rube; desshalb folgt kin jin; das sagt die Ordnung des Stillstehens vom Aufsteigen". Der Text des Confucius lantet wörtlich: schang yft weit tsche pi fon bi kin ku schön tschi i kin jin d. h. verwundet im Acusseren dies (ist) müssen umkehren (in)

sein flaus (kin), desshalb kommt es zu kin jin".

- 74) Dieser Text (hi tse 81. 26) lantet wörtlich ki tsching ming ye riso (ibr. heissen. Name. klein) ki tsin lui ye ta (ibr. gebören. Art. gross) hi tschi yaru (ihr. bester Geschmack. fern) u. s. w. Die Uebersetzer (II. p. 548) asgen: si attendis ad nomina figurarum Y-king, nibil hae habere videntur nisi parvi, si ad naturam rerum de quibus agunt, magnum quid complectuntur u. s. f. Diese Uebersetzung würde nur dann möglich sein, wenn die Wortfolge würe tsching ki ming (heissen. ihr. Name). Das Wort tschi bedeutet den sehönen oder besten Geschmack und zugleich den Willen des Kaisers (z. Bd. III. S. 276). Da Confucius sonst auch den Sinn des Kwa den "Willen" desselben nenut, zu künnte er hier etwas Achnliches ausdrücken wollen. "Ihre Sprüche Bilderschmack (seen), ihre Worte (yen) Winkelzüge (kin)". Tem ist der altgemeine Begriff für Wort, Redetheil; tse wird erklart: yen hi pu sehön d. h. "Worte unterbrochen, nicht aufeinander folgend". Canfucius scheint daher mit tse die einzelnen, nicht in grammatischer Verbindung siehenden Worte, wie die Namen der liwn, ynen, heng, li, tsehing n. d. m. zu verstehen. Ueber wen (Bilderschmack) s. Ann. 49.
- 78) Die Uebersetzer geben diesen Text (ll. p. 511) in Y-king quod est summe profundam id fuit solerter subtiliterque inquisitum ab excilentibus viris. Sie wenden die Worte den Textes (hi tse Bt. 14) ki schin (ergründen, Tiefe) in: quod est summe profundum, und yen ki (entdecken, Gebeimes) in: id est solerter subtiliterque inquisitum; das zwischen beiden stehende urh (und) lassen sie unübersetzt. Ihre Satzbildung ist eine genz willkürliche. Dus Wort ki (in ki schin) int wohl für sich zweidentig, im Zusammenhange aber bleibt nur eine Bedeutung möglich: die Bedeutung, welche dem Worte des parallelen Satzes yen (in yen ki) entspricht. Ki, dasselbe Wort wie in tai ki, wird erklätt: 1. pino d. i n) schang i, das obere Kieid, b) ming, Licht, Offenbarung; 2. tschi abwärts fliegender Vegel, Ankunft

am Ziele, üusserster Grad, Somenwande; 3. tein d. i. n) kie Erschüfung, b) techung Endigung, c) pien Scheidung. Dan Wort von wird erklärt: 1. mo Steine reiben; 2. te i den Gedankon orreichen, den Sion linden. Zum Leberfluss sagt der Commentar: "yen ist gloich erforschen; ki (in yen ki) ist gobeim. So i ki schin das ist erreichen (techi) dan Feine; so i yen ki das ist erreichen (techi) die Verwandlung (pien). Er wendet also techi (erreichen) gemeinschaftlich für beide Sätze, anstatt der Worte ki und gen an.

77) In diesem Texte (hi tar Bl. 17) haben die Uebersetzer (II. p. 519) das einfache yen (Wort) zuerst durch quaecunque dicenda essent, und dann durch quae in eo dicuntur übersetzt. Wichtiger aber ist der Schluss dieses Satzes "senaus " non patest percipi". Canfucius zagt keineswegs, der Gedanke (i d. i. sin so hiong die Richtung in dem Hersen) sei überhandt unverstündlich, er sagt vielmehr durch das Wort ki (ki pu ko kien — dies, nicht können, sehen) welches das Sieb, und als leeres Wort die pronominale und demonstrative Unterscheidung bedeutet, es sei darin etwas nicht nüber Bezeichnetes Unverständliches.

Nachtrag. Das Wörterbuch Tsching tee tung, welches mir erst nach Vollendung dieser Arbeit augunglich geworden ist, gieht mir Gelegenheit zu

ainigen wichtigen Nochträgen...

Zu Anm. 23) bei dem Worte Eingeweide (tsang) umschreibt es den Begriff der aktiven Bergung nicht nur in Bezug auf die Stoffheile der ausseren Welt, sondern auch auf die in der Vegetation des Leibes geborgenen dienenden Geister, mit folgenden Worten: "tsang (Eingeweide) das ist tsang (Bergung). Das tsing birgt sich in der Niere, das sching birgt sich in dem Herzen, das been birgt sich in der Leiber, das phe birgt sich in der Lunge, das Begebren (tschi) birgt sich in dem Magen (pi)".

Zn Anm. 35) für pn gieht es noch folgende Bedeutungen: 1. tein d. i. a) teien leise Annäherung (der Name des 35. Kwn s. Bd. V. S. 203) b) sin Aufsteigen; 2. pe d. i. a) tein Nähe, b) tei Schuelligkeit, c) kiun Bedrüngniss. Diese Bedeutungen passen dann auch zu der Anwendung des Wortes im Schiking (IV. Bl. 3. a. teing mine, schi kira) wo dasselbe zugleich mit dem Worte techin (dem Namen für das Kwa des Donners) die einschüchternde

Gewalt des Fürsten (tache hou) bezeichnet.

Zu Anm. 37) lebrreicher ist die folgende Erklärung: "in Nerdosten beginnt das yang sich zu erheben, pliegend (yu) und nührend (yung) ulle Geschüpfe", und die dem vortrafflichen Werke Schi ming entlehate: "in Nordosten beginnt das yang-ki zu werden, nunbreitend und reifend alle Dinge";

vgt. Anm. 56.

Zu Anm. 38) In Bezug and schin belast es: "der Himmel heisst schin, die Erde heisst ki (Gelst), der Mensch beiest kneel (der in phe nad huen sich scheidende Gelst)". Für schin selbst folgt dann die ohige Erklärung des I-klag, dann die des Meng Tse: "vollkommen (sching a. Anm. 33) und nicht möglich zu erkeunen, heisst schin". Furner: "yang huen ist schin, yin phe ist kneel". "Des ki (Dunstes, Wesens) Streckung ist schin, seine Krümmung ist heel". Was dus Volk nicht beneunen kann, heisst schin". "Schang ti ist das schin des filmmels".

Zu Anm. 46) Die Vorstellungen von der Anheftung der Gestirne sind nicht ganz so mechanisch, wie sie auf den ersten Blick scheinen könnten. So heisst es: "an der Erde sind es Steine (die also nur durch ihre Schwure angeheftet sind), au dem Himmel sind es Sterne, die Blumen des pengen.

Za Anm. 57) Das Gewebe ist ein vielgebrauchtes Bild der Naturerscheinungen; so sogt der Lexikograph: "des Himmels Gestalt in Rahe ist der Aufzug (king), in Bewegung der Einschlag (mei).

# Notizen, Correspondenzen und Vermischtes.

### Zwei arabische Urkunden.

Mitgetheilt von

#### Prof. A. v. Kremer.

Die zwei vorliegenden Urkunden sind aus der grossen Encyclopädie Ihn Hamdan's 1) genommen und haben beide dadurch einigen Werth, dass sie uns einen Blick in das bisher weniger beachtote innere Getriebe der Chalifenherrschaft gestatten. Die erste Urkunde ist das Formular des Eides, mit welchem jedem neu gewählten Chalifen Trene geschworen wurde. Wenn schou die neuero Sprachform auf spätere Entstehung hindeutet, so beweist noch überdies die ängstliche, easualistische Auslührlichkeit der einzelnen Bestimmungen und die am Schlusse auf den Meineidigen berabgerafene schreckliche göttliche Ahndung, dass dieses Formular in einer Zeit abgefasst wurde, wo das Anschn der Chalifen schon so weit gezunken war, dass man der Verkennung desselben durch recht scharf gefasste Eide entgegenwirken zu müssen glaubte. Die zweite Urknade ist desshalb nicht ganz nowichtig, weit sie über das Verhältniss der Christen und ihres Catholicos zum Chalifen einige Aufklärung gieht; da jedoch die erste fläiste des Diplomes ganz mit Redesiguren im prabischen Kanzleistyl angefüllt ist, so glaubte ich nur die zweite Halfte, welche die wesentlichen Pancte enthält, übersetzen zu müssen.

# نسخة بيعة لحليفة ويمين

تبایع عبد الله الامام امیر المومنین بیعة طوع وایثار ورضی واختیار واعتقاد واضمار واعلان واشرار واخلاص من طویتک وصدی من نیتکه وانشراح من مدرک وصحلا من عزیمتک طاقعا غیر مُكْرَه ومنقادا

t) تذكرة ابن تحون المعرب الدور المعرب المعر

غير أنجير مقرا بفصلها مأعنا بحقها ومعترفا ببركتها ومعتدا جسن عائدتها وعالما بما فيها وفي توكيدها من صلاح الكافة واجتماع كملمة العامة والحاصة ولمر الشعث وأش العواقب وسكون المدقماء وعم الاولياء وقمع الاعداد على أن فلانا عبد الله وخليفته المفترس عليك طاعته الواجب على الأمة امامتمو ولايته السلام للق القيام بحقه والوقاء بعهد، لا يشكُّ فيه ولا يرتاب به ولا تدافي بامره ولا تميل وانَّك ولَّ اوليات وعدر اعدات من خاص وعام وقيب وبعيد وحاصر وغائب متمسك في بيعته بوفآه العهود وذمة العقد سريرتك مثل علانيتك وضميرك فيد وقف طاعرك على أن اعطامك عله البيعة من نفسك وتوكيدك إيافا في عنقك لفلان امير المومنين عن علامة من قلبك واستقامة من عزمك واستمرار من عسواك ورأيه في أن لا تتأول عليه فيها ولا تسعى في نقتن شيء منها ولا تقعد عن نـصر« في الرخآء والشدة ولا تدع النصر لم في كل حال راعبة وحادثة حتى تلقى الله موفيا بها موديا للامانة فيها ال كنان الدين يبايعون ولاة الامر خلفاء اللدفي الأرص أنَّما ببايعون الله يد الله فوق ايديكم فمن فكث فأنَّما ينكث على نفسه عليك بهله البيعة التي طُوقتها عُنْقُكَ وبسطت لها يدك واعطيت فيها صفقتك وما شرط عليك فيها من وفيآه ومبوالاة ونصم ومشايعة وطاعة وموافقة واجتهاد ومبالغة عبهد الله أن عهده كسان مستولا وما أخَـلُ الله على انبياله ورسله عليا السلام وعلى من احُلْ من عباده من موكّدات مواكيقه وتحكّات عهوده وعلى أن تتمسك بسها فللا تبذل وتستقيمر فبلا تميل وإن نكثت فبله البيعة ومتى بذلت شرطا من شروطها او عقیت رسما من رسومها او غیرت حکیا من احکامها معلنا او مسرًا او تحمّالا او معّادًلا او رغّت عن السبيل التي يسلكها من لا يحقر الامائة ولا يساحل الغدر والخيافة ولا يستنخير 1) حلَّ العقود وختن العهود فكلُّ ما تملكه من عين أو ورى أو آنية أو عقار أو سأيمة أو زرع أو غير ذلك

الماجيز ال

من صنوف الاملاك المعتقدة والاموال المدخرة فصدة على المساكين يحرم عليك أن تُرْجع شيئًا من ذلك الى مالك بحيلة من لخيل على وجد من الوجوة وسبب من الاسباب او مخرج من مخارج الايمان وكلما تستفيده في بقية عمرك من مال يقل خطرة او يجل قبلك فصدة في سبيل الله الى أن تتوقاك منيتك ويأتيك أجلك وكل مملوك لك اليوم من ذكر او أُنثى وتملكه الى آخر ايامك احرار سايبون لوجه الله ونسآ وك يوم ياومك للنث ومن تتوقع بعده من مدة بقائك طوالف شلائا طلاى الحرج والسنة لا مبتوتة 1) ولا رجعة وعليك المشى الى بيت الله الحرام شلائين حجة حانيا راجلا لا يرضى الله منك الا بالوفاة بها ولا يقبل الله لك صرفا ولا عدلاً وحَدَلك والله عز وجل بذلك شهيدً وكفى بالله شهيدا ش

Formular des einem Chalifen zu leistenden Huldigungseides.

Du sollst huldigen dem Knechte Gottes, dem Vorstande des Islam und Gebieter der Glünbigen, freiwillig und vorzugsweise, gern und noch Selbstbestimming, aus l'eherzengung und Herzensmolnung, ausserlich und innerlieb, mit anfrichtigem Gemüthe und wahrhafter Gesinnung, mit freudigem Herzen and nach wohl überlegtem Entschlusse, gehorebend, nicht gezwungen, folgsum, nicht genäthigt, das Verdienstliche dieser Huldigung zugestehend, ihre Rechtmussigkeit einrumend 1), thre segenarciche firaft anerkennend, thre heilsamen Folgen würdigend, wohl einsehend dass eie und ihre eidtiche Bekraftigung die Wohlfahrt der Gesammtheit, die Einigung des (kirchlichen und politischen) Glanbensbekenntnisses von Geringen und Vornehmen, die Bezeitigung der Zerwürfnisse, die Sicherheit vor Katastrophen, die Ruhe des grossen Haufens, die Macht der Freunde und die Unterwerfung der Feinde (Gottes und des Islam) begründet; - indem du N. N. fur Gottes Knocht und Statthalter anerkannat, dem zu gehorehen für dich göttlieben Gebot, dessen geistliche und weltliche Berrschaft zu siebern des Volkes Pflicht, dessen flechte ausrecht zu erhalten und ihm die gelobte Trene zu bewahren der Unterthanen Obliegenheit sey, ohne dass man daran zweifeln oder darüber in Ungewissheit seyn dürfe; und (indem du erkturst) dass du seine Gebote weder leicht nob-

<sup>1)</sup> l. Kistie, s. de Sary's Chrestom. ar. éd. 2. t. I. p. 48, I. 5, 18 u. 19; überhaupt ist die ganze Anm. 45 mit unserer Stelle zu vergleichen. Pt.

<sup>2) (</sup>red zugeben, sinräumen; a. ausser der von Freytag angeführten Stelle Eltab al-agani, I, S. vi Z. 13, und Beidawi, II, S. Ijo Z. 15. Pl.

men cock dayon abweichen, dass du seiner Preunde Freund und seiner Feinde - geringer oder vornehmer, naher oder ferner, unwesender oder abwesender - Peind soyn and durch treux Erfüllung dieser Angelöbnisse und gewissenbafte Beobachtung der eingegangenen Verbindlichkeiten an der ihm geleisteten Holdigung feathalten wollest, wobel deine Gesinnung deiner Aussege entsprechen and dela luneres mit deinem Acussern übereinstimmen soll; indem ferner diese deine dem N. N., Gebicter der Gläubigen, geleistete Haldigung und die dich bindende eidliche Bekräftigung derselben aus redliebem Herzen, ehrlichem Entschlusse, unwandelburer Zuneigung und gewonneger Leberzeugung ansgeht, darin (zu bethätigen), dass da weder dein Trengelöbniss je zum Nachtheil des Chalifen drehst und deutelst, noch je and Breehung Cosselben in irgend einer Hinsicht ausgebat, mich der Obliegenbeit, ibm in Glück und Unglück beizustehen, dieb entziehet, noch in Irgend elper geführlichen Lage und bei einem widrigen Ereigniss ihn wohl zu berathen unterlüsat, damit du dereinst mit dem Bewnastseyn, Jenen Eid treu zehalten und die damit übernommenen Verpflichtungen erfüllt zu haben, vor Gott treten könnest. Denn "die da huldigen den Verwesern der Herrschaft, den Statthaltern Gottes auf Erden, huldigen in der That Gott, der seine Hand über ibre Hände batt; wer aber den Band bricht, der bricht ihn sieh selbst zum Schaden" 1). Nimm wohl in Acht diesen Haldigungseid, den du gloich einer liette um delaen Hals gelegt, zu dem du deine Hand unsgestreckt und den du durch deinen flandschlag bekräftigt hast! Alles dir in demselben Auferlegte. -Trene, Hälfleistung, Rath, Beistand, Gehorsam, Willführigkeit, Anstrengung und Diensteifer, - ist Gott gelobt, "über das ihm Gelobte abar wird Rechenschaft gefordert werden" 1), wie über die fest beschworenen Bestimmungen und unverbrüchlichen Verbindlichkeiten, welche Gott neinen Propheten und Gesandten - Heil über sie! - und andern seiner Knechte auferlegt hat; - so dass du daran festhältst und nichts daran anderst, den geraden Weg wandelst und nicht davon abweichst. - Wenn du aber diesen Huldigungseid brichst, irgend eine seiner Bestimmungen underst, oder eine seiner Vorschriften unterdrückst, oder eine seiner Satzungen falsebest, öffentlich oder insgeholm, daren Arglist oder Verdrehung, oder wenn de von dem Pfade ablenkst, den de wandelt wer Trene nicht missachtet, Verrath und Vernatreuung sich nicht erlaubt. Bruch und Verträge und Beeinträchtigung der Angelöhnisse sieh nicht gestattet: so soll Alles, was du besitzest an Gold oder Silber, un Geräth oder Grundstücken, an Heerden, Santen oder andern Arien von erworbener unbeweglieber und vorräthiger beweglieber Habe, als Almosen an die Durftigen vertheilt werden, ohne dass da etwas dayon durch irgend einen Kunstgriff, auf irgend eine Weise, durch irgand ein Mittel und irgand eine Katbindung von der Ridenkraft wieder in deinen Besitz bringen könntest. Was du dir in deinem noch übrigen Loben erwerben wirst, sel es von kleinem oder grossem Werthe für dich, alles das soll Almasen soyn um Gottes willen, bis deine letzte Stunde kommt und der Tod dieh

<sup>1)</sup> Sur. 48, V. 10.

FL.

<sup>2)</sup> Sur. 17, V. 36, Sur. 33, V. 15.

hinwegnimmt. Alle Sklaven und Sklavionen, die du besitzest und bis zu deinem Lebensende besitzen wirst, sollen Gott zu Gefallen frei und entlassen seyn. Deine Weiber am Tage wu du des Eldbruchs schuldig wirst, und alte die du später, so lange du noch lebst, chellchen wirst, sollen dreimal von dir geschieden seyn, durch bindende, kanonische, nicht zu wiederholende und unwiderrulliche Scheidung. Und dreissigmal sollst du zu Furs und harfass zum heiligen Hause Gottes wallfahren, ohne dass Gott sich mit irgend etwas ausser der Erfüllung dieser Bestimmung zufrieden stellen liesse, noch irgend eine Tausch- und Ersatzleistung von dir annähme. Und Gott lasse dich ohne Hülfe am Tage da du seiner bedürfen wirst, entziehe dir vätlig den Beistand seiner Macht und Stärke aus nehmen! Gott der Mächtige und Erhabene ist dessen Zeuge, und Gott genögt als solcher.

### نسخة عهد جائليق

المنافق البطرة ولما انهيت حالك الى امير المومنين لعبد بوشوع المنافقة البطرة ولما انهيت حالك الى امير المومنين وانك امثل اهل المتك طريقة البطرة واقربهم الى الصلاح مذهبا وخليقة واحوام المخلل التى اجتمعوا بها على تميزك عنه حاليا بشروط الجثلقة المتعارفة عندم بادواتها مشهودا له بنعوتها الكاملة وصفاتها وحصر جماعة بن النصارى الذين يسرجع البيم في استعلام سيرة امثالك واستطلاع الباء معناديك واشكالك وذكروا انهم تصفحوا احوال ذوى الديانات واستبثوا باديم منها وخافيام بحكم مسلس حاجتام الى جاثليق ينظر واستبثوا باديم منها وخافيام بحكم مسلس حاجتام الى جاثليق ينظر والتبام بن قلوبهم واهوائهم على اختيارك لمرياسة دينهم وممواعاة والتسوية في عدل الوساطة بين قوبم وصعيفه وسألوا ايضا نصبهم عليك ) بالانس التي ه) بع ثبتت و) قمواعده وسالوا ايضا نصبهم عليك ) بالانس التي ه) بع ثبتت و) قمواعده وتصدق مواعده وتساحكم مسانيه وتقوى اواخيه فأوغو باسعاده وبمرة الانان المامي الاشوف لا زال أوامره بالقوفيية بالقوفيية معصودة بترتيبك جائليقا الاسامي الاشوف لا زال أوامره بالقوفيين معصودة بترتيبك جائليقا الاسامي الاشوف لا زال أوامره بالقوفيية معصودة بترتيبك جائليقا الاسامي الاشوف لا زال أوامره بالقوفيية معصودة بترتيبك جائليقا الاسامي الاسامي الاشوف لا زال أوامره بالقوفيية معصودة بترتيبك جائليقا

<sup>1) 1.</sup> الذي ١ (٢١. كنبك عليم ١ (٢٠ . ٢١. نصبك عليم ١ (٢٠ . ٢١. كالله ١) ١٠ . ٢١. كالله ١١ . ٢١. كالله عليم ١٤ (١

لنسطور (cic) النصاري بمدينة السلام، ومن تصمّه ديمار الاسلام وزعيما له 1) ولمن دعام 2) من الروم والبعاقية والملكية في جميع البلاد؛ وكل حاصر في () عدد الطوأيف وباد، وانفرادك عن كافَّة اهل خُلْتال ف) بتقيس افيه المثلقة المتعارفة في اماكن صلواتكم ومحامع عباداتكم غير مشارك علما اللسان، ولا منسوخ ٤) في التجلّى ٥) به لمطوان واسقف او شماس ، حمَّا لهم عن رتبتك ، ورقوفا 1) لهم دون محلَّا الله الله خُصصْتَ بد ومنزلتك وان وليع في 8) المذكورين باب الحادثة 9) لله والخلاف وراء سرب المتابعة له واخاف، وابا النزول على حكمك، وعدل ال حربال عن سلمك كانت القابلة لم لاحقة والعقوبة بمه على شقاتم حاثقة؛ حتى يعتدل قناته، وتلين بالغزع ١٥) ويزدجم امثاله عن مثل مقامع، وينحرس قانوناء عين أن يقلم في نظامع، وأمر جملك على مقتصى الامثلة الامامية في حتى بن تقدّمك بن الجثالقة وسبقك، واجرى امرك ١٠) عليك ومن تـ لاك منهم ولحقك، وللياطة لـ ال ولأقل ملتك في الانفس والاموال، والحراسة الكافة 12) بصلاح الاحوال، واتباع العادة المستمرة في مواراة امواتكم، وجاية بيعتكم 13) ودياراتكم، والعمل في ذليك على الشاكلة التي عمل عليها الخلفاء الراشدون مع من قبلكم " ورعى بها الايمة السابقون رصوان الله عليام عهدكم ولكم وأن تقبص في استبقآه الإزمة على تفاولها من العقلآء والواجدين من رجالكم، دون النسآء ومن لم يبلغ لخلم من اطفالكم، ويكون استيفارها نوب واحدة في كل سنة؛ من غير عدول في قبضها عن قبضة الشرع المستحسنة، وفستح

ق ان يتوسط 1) طوايف النصارى في محاكماتكمر فياخذ 2) النصف من القوى المستصعف ويقود 3) ال القف ما اخلد الى القسط واليف 4) وينظر (4 في وقوفهم نظرا يقوم بحقوى الامائة واشراطها ويمضى على واضح حدودها سوى اشراطها 6) فقابل فذا الانعام الذي شملك وحقف مناكا فيها قاجتك نفسك به واملك بدعآء يثنى على 7) الاعتراف ويعرب ويبيد في الاخلاص ويقرب وسبيل كافة المطاولة والقسيسين والاسائفة من الطوائف المذكورة ان يخيروا 8) المأمور به في هذا المثال ويتلقوه بالانقياد والامتثال ان شاء الله تعالى

#### Formular

der Bestallungsverordnung eines Katholikos.

Gegenwärtiges Schriftstöck ist auf Befehl unsers Herrn, des Gehieters der Gläubigen, für den Katholikos und Palriarchen 'Abd - Jösü'n aufgesatzt worden.

Nachdem man dem Gebieter der Gläubigen darüber Bericht erstattet bat, wie es sich im Allgemeinen mit dir verhält, und dass du unter deinen Confessionsverwandten derjenige bist, der den musterhaftesten Labeuswandel führt, in Denk- und Handlungsweise den Porderungen der flechtschaffenheit am moisten entspricht, und um vollkommenaten die Eigenschaften in sich vereinigt, derentwegen sie einstimmig urtheilen, dass du allein nater ihnen sowohl hinsichtlich der äussern Hälfsmittel die Bedingungen zur Verwaltung des bel ihnen berkömmlichen Amtes eines Katholikos besitzest, als auch aperkanntermassen mit sammtlichen duzu erforderlieben innern Qualitäten ausgestattet seyst; auch mehrere Christen, an die man sieh zur Einziehung von Erkundigungen über den Lebenswandel von deinen Gleichen und zur Kinholung gutachtlicher Berichte über deine Gegenennlidsten und Standesgenossen zu wenden pilegt, unf Verladung erschienen sind und erklärt haben; sie hätten sich von der Stimmung der verschiedenen (ehristlichen) Religiousverwundten sorgfältig unterrichtet und Leute aller Klassen unter ihnen (wort), den Hervortrutenden und den Verborgenen von ihnen) sich durüber aussprechen lussen, inwiefern sie das Bedürfniss eines Katholiken fühlten, der ihre Angelegenheiten in Obacht nehme und für ihre Gemuladeinteressan Sorge trage; worauf alle, mit völliger Uebereinstimmung ihrer Assichten, Gafühle und Wünsche, für die Stelle eines Primas ihrer Religion,

die Besorgung ihrer wichtigsten Angelegenheiten, die Oberleitung Ihrer Stiftungen und die gleichmässige liehandlung der Michtigen wie der Schwachen bei friedensrichterlicher Vermittlang, dir ihre Stimme gegeben hütten. - suchdem dieselben welter darum gebeten haben, duss du über sie geseigt werdest mittelst Erlassung eines Bestätigungadecretes (worth, der Bewilligung, durch welche die Grandtagen der Anstellung unverrückbar, ihre Zusagen erfullt, thre Gebaude befestigt and thre Klummern haltbar werden); so ist verordaet worden, ihnen hinsichtlich ihrer litte durch zustimmende Verfügung zu willfahren und binsiehtlich ihres Gesuchs den Flügel der Gewährung über sie ausenbreiten, und es ergeht hiermit das von dem Vorstande des latem erlassene allerhöchste Bestätigungsdecret - mögen die Anordnungen desselben stets durch himmlischen Beistand unterstützt werden! - mit der Erkfarung. dass du als Katholikos der nestorianischen Christen in der Stadt des Heils (Bagdad) au wie aller andern, welche das Ländergebiet des Islam umschlieset, und als oberater Vertreter derselben so wie der nusser ihnen in dem gesammten Reiche lebenden Griechen, Jacobiten und Melebiten, und eines jeden Individuams dieser Secton, sey es ansassig oder nicht, eingesetzt und allein unter deinen Standesgenossen zur Anlegung des in euren Bethäusern und guttesdienstlichen Versammlungsörtern berkömmlichen, dem Katholikas zukommenden Ornates berechtigt bist, dermassen, dass du dieses Recht mit keinem andern Menschen theilst und keinem Metropoliten, Bischof oder Diakon der Gebrauch dieser Insignien gestattet ist, um dir dieselben im Bange unterzuordnen und sie gegen den dir aussehliesslich zugetheilten Ehrenpasten tiefer ru stellen. - Sollie aber einer der Ebengenannten sieh in wortliche und underweite Opposition gegen dich setzen, sieh der Folgsamkeit gegen dich entaussern (worth, in den Bereich des Worthumpfes und des Zwistes mit dir eintreten und die Heerde der Folgsamkeit gegen dieh sehrecken und scheueben), sich deinen Aussprächen nicht unterwerfen and, atutt Frieden mit dir zu halten, Streit mit dir beginnen; so wird die Vergeltung ihm auf dem Fasse folgen und die Strafe für seine Widersetzliehkeit ihn aufehlbar truffen, damit er selbst durch Furcht von seiner Verkehrtheit und seinem Tratze unrückgebracht (wurth, seine Robrianzo gerade und sein Stock - oder Helzschaft - schmiegsam) werde, seines Gleichen aber sieh von ahnlieber Handlungswalze abschrocken lasse, and die von dir getroffenen Anordnungen vor Störung und Boeinträchtigung gesichert bleiben. Es ist ferner befohlen worden, deine Stellung in Gemässheit der von den Vorständen des Islam betreffs der frühern Katholici erlassenen Vorschriften zu normiren, dem von ihnen Verordueten für dieh, so wie für deine Nachfolger, fortwährende Gultigkeit beirulegen. dir und deinen Confessionsverwandten Sieherheit des Lebeus und Kigenthums zu gewähren; ench insgesummt im Genusse von finhe und Wohlstand zu erhalten, das in Betreff der Beerdigung eurer Todten und der Levertetzliehkeit eurer Kirchen und Klöster stets geltend gewesene Herkommen zu befolgen. und in allem diesen das Verfahren festruhulten, welches die rechtwandeladen (d. h. die vier ersten) Chalifon gegen eure Vorfahren beabachtet nud in dessen Folge die frühern Veratände des Islam - Gottes Wahlgefallen über sie! - den mit nuch geschlossenen Vartrag und euch seihat wahl in Acht genommen haben; - ferner (ist befohlen worden), dass du bei Erhebung

des Schntzgeides die Einkassirung desselben bezorgen sollst, in der Weize, dass du es von den zum vollen Verstandesgebrauche gelangten und zahlungsfähigen mänalleben ladividuen eures Bekenntnisses, - nicht von den Francuspersonen und den noch nicht mannbaren hindern - rinnichent, und dass dessen Erhebung jührlich einmal erfolgen soll, obne bel der Kinkosstrang von dem dessfalls gutzuheinsenden gesetzlichen Verfahren abzuwelchen. Endlich ist dir gentattet, unter den christlichen Secten bel muern Rechtshändeln vermittelud einzuschreiten, dem Schwachen von Soiten des Müchtigen Geroebtigkeit zu verschaffen, was sieh zum Larecht binneigt, zum Rechte zurückzulonken, und die Obernufsicht über ihre Stiftungen also zu führen, dass deine Verwaltung den Gesetzen und Vorschriften der fledlichkeit entspricht und nach deren blaren Bestimmungen die von ihnen vorgezeichnete gerade Strasse einhalt. - Diesen Huldbeweis nun, der dich (gleich einem Ehrengewande) umkleidet und deine Wünsche und Hoffpungen, die Gegenstände deiner geboimen Selbstgespräche, verwirklicht hat, vergilt durch einen Segenswunsch (for den Chalifen), der die Anerkennung deiner Verpflichtung deutlich bezengt, und deine unfrichtige Dankburkeit beredt anaspricht. - Die gesammten Metropoliten, Priester und Bischöfe der obengenannten Secten haben das in dieser Verordnung Anbefohlene sich zur Regel dienen zu lassen und sie mit Folgsamkeit und willigem Gehorsam entgegenzunehmen.

## Die neuesten Leistungen in der Planographie von Jerusalem.

Von

#### Dr. Titus Tobler.

Wenn man des trefflichen Dr. Kiepert Plau vom "neuen" Jernsalem (VIII), welcher, als eine liopie des seinigen, nach den Angaben van Dr. Schaltz, im 3, 1851 zum Bibei-Atlas nach den "neuesten" Hilfequellen ersehlen, vor Augen hat, no sollie man wohl zu glauben veranlasst werden, dass, nuch Kiepert, selt 1845 in der Planographie von Jerusalem viehts Erhobliches gethan wurde. Ich will mit dem bekonnten fiartographen hierüber im Grande nicht rechten, und Ich beschränke mich auf die flückschau über die nonesten Rescholnungen, die nich auf diesem Felde darbieten. Sieber's Plan, der 1818 unfgenommen wurde, schien sich eine längere lierrschaft gezichert zu haben, ale gloichsum und einmal, namlich 1849, drei Grundrisse, diesseit des Kanals diejenigen van Gadow und mir, und in England der von Aldrich und Symonds, alle in selbständiger Form, mit nen eingezeichneten Gassennetzen, and Licht traten.

Von Gadow ist zwar nur ein Vorläufer, eine Art Auszug, berausgegeben worden. Do der grosse aussichriliche Plan, welcher, meines Wissens, dem Publikum versprochen ist, noch nicht nachfolgte, so enthalte ich mich einer einlastlieberen Beurtbeilung; nach der in vielen Punkten Ebereinstimmenden Vorlage der Concurrenten Gaslow's dürfte er jedoch schwerlich mehr ohne eine theilweise Abunderung der Thal- und Cassenzuge en der Pforte der Oeffentlichkeit anklopfen.

Meiner Selbstauzeige im 5. Bande dieser Zeitschrift (8. 374 M.) muchte ich unr Weniges anfligen. Bei der Aufnahme des Gassennetzes war ich besonders bemüht, so viel Namon und diese so got als möglich aus dem Munde des Volkes selbst zu entnehmen. Ich wollte daher mit Fleiss keine Sammlungen von Eigennamen aus dem boben Alterthame (ausgenommen die anabweislichsten, wie Moriah, Bezetha, Tyropiion), noch aus dem Mittelafter ader aus der Zeit Modiftir ed-Din's. Des Letztern hierher gehöremle Arbeit hatte ich an Jerusalem in der Hand, und ich versäumte nicht, nachenfragen, ob die einen oder undern Namen dieses Gewährsmannes noch vorkumen. Pand leh sie nicht mehr im Gebrauch und dafür undere im Volke, no brachte leh diese und nicht jone, und fand ich gur koine, wie zwischen dem Bab el-Chawanimen, wofur ich Bab el-Chowarinen borte, und dem Bab el-Undid. so wollte ich lieber ein Album offen lassen, ohne gerade bestreiten zu wollten, dass ein neuzeitiger Name ausfindig gemacht werden könne. Es koatete in der That etwas Widerstand, um nicht stimmtliche Baramthore Modfhle ed - Din's aus meinem Manuscripte einzuschreiben. Alles das lag einwal gusser meinem Plane, um das Bild vom jetzigen Zustande so wenig als möglich zu trüben. Bei der Schreibung der Volknanmen ging ich vor dem der reinen arabischen Sprache Reflissenen allerdings nicht immer am ninberliebsten um, and ich stehe nicht an, die Gründe, die von kundiger Hand dagegen geltend gemacht worden, als triftig anzoerkennen. Wenn ich für das sehriftmässige Milmil and für das weniger reine, aber dach schriftmassige Mainli ( - ) Cipp. Hebr. ed. Hottinger. 15) oder doch Xlaticall (... Haret Bab Sengeleb". Scholz' Reise. Lpzg. 1822. 272) Sincelch, was ich bestimmt zu hüren glaubte, and welches dem von Herggren (Reisen, Lpzg. 1828 E. 2, 326) gehörten Sius le sehr nahe kommt, setzte, so unterwerfe ich die korrupte Furm willig der Berichtigung. Indessen übt die korrampirende Gewalt der Volkamunilart hin and wieder einen solchen Kinfluss aus, dass sie nicht immer dürfte zu. entfernen sein. Ich erinnere an die Porm Grang (Robinson's Palastina 3,1014. Wilson, the Lands of the Bible 2,640), Zaracin (Rabinson) ader Zer'ain (Wilson), das man für dus alte Jesreel (Jexreel) oder Topania hait. Dieses Zer'ain in Somario ruft nun einer ühnlichen Porm in Ierugulem. Den Tejeb nordlich am Buram efh-Sherif schreibt man nuch dem Arabiarben liteket Israil (Robinson); Kraffe hat die Form Israin, und ich hierte es-Suruin, was dem abigon Open; villig entepricht 1).

<sup>1)</sup> Obige Bemerkungen Urn. T.s stehen in Beziehung en dem. wan ich in der Nuchschrift Bd. 5. S. 374 ff. d. Zeitschr, beigebracht habe. Es durfte hier nichts welter zu erörtern übrig sein. Nur darauf muss ich schlänslich hinweisen, dass Zur'ain um so woniger einer vermeinten Form unn ea-Surain st. Inruin zur Stülze dienen kann, ale in jenem ersteren Worte das nach dem r lautende a gar nicht Syllienvokal, aundern der a. Laut ist, der die Aussprache des 'Ain begleitet. Aussordem liegt es unf der Hand, dass יור אול מום ביות אול מום ובין ובין לבין , ובין הוא הוו הובים nichts mit einander

Erst im December it. J. 1851 gelangte ich in den Besitz des Plan of the Town and Esvirons of Jernsalem von den Lieutt. Aldrich und Symonds. In der trigonometrischen Anfnahme von sechs andern logeniours unterstützt, verwendeten sie auf die Arbeit sechs Wochen; Symonds nahm das Innere der Stadt and Aldrich die Ungebung auf. Wenn man erfahrt, dass acht englische legenieurs im günstigsten Zeitpunkte, nach der glünzenden Walfenthat in Alka, im J. 1840, einen Grundriss aufertigten, ohne sich zu beellen, so muss dies allein schon eine grosse Empfehlung sein; man wird zum Voraus geneigt, anzunehmen, dass man ciomal eine verlässliche Arbeit vor sich haben werde. Wie wird der von mir veröffentlichte Plan noben einem solchen Stand halten Lönnen, ein Plan, der von einem Einzigen und noch dazu keinem Geometer von Profession und unter ungunstigen Umatanden verfertigt wurde? Die Durchsicht des englischen Plam verschaffte mir, ich gestehe es, einen grossen Ganuss, und willig erkenne ich viele Vorzöge der Arbeit an. Williams und Willis, welche in der Schrift; flistorical and descriptive Memoir on the Town and Environs of Jerusalem (London 1849), diesen Plan in die literarische Welt einführten, wollen feststellen, dass gegen die Richtigkeit allerwarts bein Zweifel erhoben werden durfe, und selbst da, wo sie solchen in einem Pankte noch hegten, liessen sie ihn, auf neue Erkundigungen hin, fullen, und bereits legten sie für Aldrich und Symonds eine Lauze ein gegen Robinson, der nich schon nicht völlig gläubig zeigte. Eine genune und, ich darf beifügen, leideuschaftslose vergleichende Prüfung des Plans der englischen Ingenieurs und des meinigen thut dur, dass in Betreff des Gassennettes beide im Wesentlieben übereinstimmen. Der englische Plan enthält aur sehr wenige Suckgaraen, die in dem meinigen fehlen, soust aber nur nordörtlich im Haret fiab Bolta, wo aber wegen der vielen Trümuter über Ensicherheit zu klagen ist, einen erhebliebern Gassenzog, auf den übrigens die Zeit seit 1840 vernichtend wirken konnte. Hinwieder ist mein Grundriss detaillirter, reigt manche Sackgassen, die man in jenem der englischen Offiziere vergeblieb sucht, unter denselben nicht unbedeutende, wie jene nordwestlich oeben dum englischen Rospitat, das Haret Dar es-Sultan bitlich von der Grabkirebe, die zs dem ligh ei-Matara führende Gasse zwischen dem Hammam und 'Ain esch-Schuscht, ein Gassenviereck nehrt Sackgasse neben dem Haret el-Asati im Jadenvierfel u. a. leh will hisbel gerecht sein, und bemerken, dass vom J. 1840 bis 1845, we leb meine Aufnahme machte, sich Einiges umgestaltes kounte, and leh sah selbst 1846, wie (am Haret Jakubijeh) die englische Indeumission einen Platz, den ich im J. 1845 eingessichnet hatte, und den auch der englische Plan aufweist, verhaute, so dass ich schon 1846 anders und eine Winkelgasse ziehen musste. Ich möchte non aber binge berühren, die von auderem Belange sind. Kommt es fast unbegreiflich vor, dass die Fachminner die Uebergunge von Gassen unrichtig daratellten, so

gemein haben. L'ebrigens raume ich Hrn. T. gern ein, dass er Israin, mit einem Büchtigen Hülfsvokal, nach dem s gesprochen, wirklich gehört hat. Es beruht dies auf demselben Lockerwerden der straff angezogenen Sylbe, welches im Hebräischen öfters die Setzung eines Dagesch forte (vgl. Eurald Lehrh, d. hebr. Spr. &. 92, c.) zur Folge gehabt hat.

scheinen doch dafür hiolängliche fleweise zu aprechen. Das Akbet el-Chadher (Georgeatieg), närdlich vom Birket Hammam el-Batrak, geht nicht närdlich. wie auf dem englischen Plane, sundern 12 Schritte sudlich von der in den Vorplatz der Grabkirche leitenden Gasse in das Haret en-Nussara über. Die Gasse, welche von der Vis dolorosa nordwärts in den NW.-Winkel des Tempelplatzes fahrt, beginnt nicht westlich vom Bogen Ecce home, sondern östlich davon, da, wo die ihn bezeichneude Ziffer 38 des englischen Planes steht, mit der einfallenden Nordgasse (Haret Mulawijch) an einer Linie, wie mun auch auf Halbreiter's Bl. 1, Bild t seben kann. Auf dem englischen Plane lat nicht nur die Riebtung des Baret Jakabijeh, nicht zwar im Allgemeinen, aber doch im Kinzelnen, verfehlt, sondern diese Gusse nuch viel zu kurz, selbst nach dem sonst nicht empfehlenzwerthen partiellen Plan bei Blackburn (Hand-Book round Jerusalem, London 1846, Key No. 2). Seltasm ist es, dass zwischen dem Suk et-Lahm und Suk et-Attarin aurdlich zwei Verbindungsgassen zu viel eingetragen wurden, wie auch aus dem Grundrisse von Gadow zu entnehmen ist. Recht sehr bedeure ieb , dass die Gasse vom Südende des Baret en-Nassara astlieb bis zu den Sut, dus Baret el-Chankeb und in der Mitte die Gusse südlich neben der Grabkirche zu kurz erscheinen. Williams und Willis zeichneten richtig, nur ein wenig zu üstlich, die Grabkirche sammt der Helenakapelle zwischen der West- und Oatgasse ein; allein nus Mangel an Platz rückten sie mit der lirenzfindungsatätte bis auf eine Entfernung von etwa 20' von der Oatgazze (Suk er-Semini), währund ich. gernde dieser Suche besondere Aufmerkannkeit schenkend, jenn zu 56 Schritten fand; much nach dem wohl genauesten, noch nicht erschlenznen Plane der Grabkirche von Gustov Borstell, den ich leider zu apat erhielt, um ihn mit meinem Golgatha 1) berausgeben zu können, bat die Grabkirche von der Westmuner, deren Dieke inbegriffen, bis zur Ostwand der Kreuzfindungstapelle eine Lange von 322' engl., indeas die gerade Linie von der Ost- zur Westgazse and dem englischen Plane nur 350' mizst, und man weiss, dass zwischen der Westmauer der Grabrotunda und der Westgasse (Baret en Narsara) ein Gebunde steht. Nochdem ich dem im J. 1845 Bestandenen Widerstreitendes, daranter jedanfalls Irrthumliches, nachgewiesen habe, so wende ich mich, schon kubn genog, zu denken, dass auch nodere Engenauigkeiten sieh einschleichen konnten, an die Umfangsmaber der Tempelaren, deren südlicher Theil der Westmaner so sehr befremdet, in wofern ron der Sudwestocke diese bis zum Suk Bab es - Singleh noch mit zwei Erken gegen Abend vorspringt, wahrend auf allen andere Planen die Linie gerade von S. nach N. gezogen ist. Williams und Willis wollten hier auch Zweifel hegen; allein der in Korfu zu Rede gestellte Symonds untwartete fest, dass die Sache vollkommen righting sei (we are perfectly right with regard to the disputed angle. Williams' Memoir 33). Die so auffallende Discrepanz hatte den bloherigen Beobachtern kaum entgehen konnen, feb ataud auf dem Burdab el-Kebrit und auf der Stadtmaner neben dem Bab el-Moghariben, no ich die südlichere, erstere Ecke ohne Gebäude hinter der Mauer zwischen ihr und dem nachsten Ostwinkel auch hatte sehen mussen. Auch geht unf dem engli-

sehen Plane in den Südwestwinkel des Jüdischen Klageplatzes eine Gasse, was sich 1845 und 1846 nicht so verhielt. 70' nördlich vom Klageplutze; noch etwas südlich vom Suk Rab es Singleh, bildet die Westmaner eine andere, etwo 100' vorspringende Leke, wie uns jener Plan versiebert; allein hier stockt zuverlassig ein starker Irrthum. Gerade nördlich vom filugeplatze führt eine Thire in eines offenen fiof und durch diesen nordwärts in Cawillie unmittelbar unter dem Hause des fiadbi (Mahkameb), binter welchem Hofe ich einen von S. nach N. 83' laugen Teich (Obrat) truf, and his hieber kounte ich überall die Harummaner als eine gerade aud-nördliche Linie vom litageplatze an verfolgen. Offenbar drang Symonds' Untersuchung der Westmauer nicht so weit nördlich, weil er doch den wichtigen Teich, der von Bethiehemer Aquadukt gespeist wird, batte anführen mussen, und es flegt auf der Hand, dass er bier nach den Kingebungen der Phantasie eine Haramecke bildete. Hinter dem Teiche (N.) selbst konnte er noch weniger die Areamaner untersuchen, weil der Zugang von Sid, wenigstens 1846, zogemonert war, und von Nord ber nie einer erwähnt worden ist. Zum Ueberfinss bescho man, um sich die Hichtigkeit meiner Behauptung zu veranschauliehen, das Mittelbild des Bl. II von Halbreiter, iusbewondere auch vor der Felsenkuppel links neben dem Klageplatze das westwärts horausstebende, ausber dem Haram gelegene Sådhihaus, welches wohl des Ingenieur verleitete, hier einen westlichen Vorsprung der Barammaner aufkonchmen. Es lag mir darun, die irrthümliche Ausführung des Planes inshesondere in der Gegend der Grabkirche und am Sudtheile der westlichen Tempelplatzmaner, hoffentlich bis zur Evidenz, darzuthun; dort, weil es nach dem englischen Plane, so zu sagen, unmöglich würde, in den gegebenen Raum zwischen dem Baret en-Nassard und dem Suk en-Semini den alten konstantinischen Kirchenkomptex nach ungezwungener Dentung der historischen Angaben hineinzubringen; hier, weil zu besorgen steht, duss unrichtige Beobachtungen, getragen von einer gewissen Autorität, bald eine Menge falscher Hypothesen bervorrufen. Im Bewasstsein, nur die Roebte der Wahrheit versoehten zu haben, appellire ich an solche, welchen die Gunst der Verhältnisse erlaubt, die streitigen Punkte en Ort und Stelle an studiren, and rubig erwarte ich die Entscheidung dieser Richter.

Was das Terrain betrifft, so ist es zu bedauern, dass die lagenieure der Natur nicht treuer folgten. Vom Tyropion geben zie uns eine undoutliche, zum Theil unrichtige Vorstellung. Zwischen das Damaskusther und die Felsanhühe, worauf der Begräbulssplatz es-Sabera liegt, stellen ale einen Hügel, der entweder gar nicht, oder doch nicht so existirt, und gerade von den oughischen Ingenieurs boffte ich in Beziehung auf die Bollengestaltung dan Beste, ich müchte augen, das Endgiltige.

Statt dans die Berren Aldrich und Symonde, wie ich, nuch den einheimischen Namen forschien, liessen sie die Zeichnung ziemlich leer. Es waren Williams und Willis, welche in den vorliegenden Plan die Namen eintrugen. Prellich geben sie uns nichts Neues und nicht einmal alles Bekannte. Wir erhalten ein Durcheinunder von Namen aus der frankischen Zeit, aus dem J. 1495 (Modshir ed - Din) and mus der Gegenwart, doch besser dies, als nichts, weil nun einmal die sieheren Gussen und festen Namen der Verständlichkeit bei Besprechnug topographischer Gegenstände ungemein Vorsehnb leisten. Vielleicht habe ich eine besondere Bernchtigung, über die Verwondung des Materials aus der Zeit der fireurfahrer ein Urtheil zu fällen. Vor Jahren verfertigte ich eine Geometrien delinentie urbis Hierosolymae secondum scriptores e tempore regum Prancorum, die nur auf den Stein wariet 1). Ich kann bereingen, dass Williams' und meine Dentung mehrerer Namen, 2. B. der platen David, roga Templi, rue de Mont Syon, rue de l'Arc Judus, rue den Sepuere, ruga Josaphat, übereinstimmen, doss mein Plan aber in andern Dingen, wie in der rue Couverte, rue des Herbes und rue Masquimat bezilglich der Reibenordonng, so wie in der ree aus Alemans (Street of Germans bel Williams), an welcher das Hospitale Alemagorum log, abweiche. Da ffr. Williams manche jetzt bestebende Gebande oder Baureste, wie es scheint, nur nach der Erinnerung eintrag, so wies er ihnen bie und da einen nerichtigen Platz an. So ist abgesehen von andern Vierteln. nor vom Baret Bab Botja zu bemerken, dans die Annakirche vom Darb Sini Mariam (Street of Jehoshophat) zu welt nördlich , die Maria-Magdalenakirche wiebt am Sak Bab Hotta, sondern am Chot Bab es-Sabern, dass die Muschen Mutawijeh (41. Mosk of Derwishes: Truditionary Palace of Herod) nicht am Haret en Saradijeh, sondern oben en der Gasse liegt, die von demaetben gegen N. to den Trümmere binaufführt.

Fast möchte der Lezer aus dieser Auseinandersetzung zu sehliessen versucht werden, dass ich in der Meinung befangen sei, meinem Plane werden
nur wenige Pehler nahaften. Nein, von einer solchen Befangenheit bin ich
durchans frei, und mit Nachdruck anerkenna ich schliesslich im Allgemeinem
die Vorzige des englischen Plans bei Angabe der Hanptpunkte und Hauptrichtungen, z. B. der Richtung der Davidsgasse (platen David).

## Zur Muhammedanischen Numismatik. Schreiben von Prof. Dr. Stickel an Prof. Dr. Brockhaus,

Jena, Ende Dec. 1852.

Gern komme ich Ihrer Aufforderung nach, aus dem Gebiete der erientalischen Namismatik einen weitern Beltrag einzusenden. An handert bekannte unhammedanische Dynastien entbehren noch des fieleges durch Minzen; jedes neu auftauchende Stück verdient demnach sofort einregistrirt zu werden; um dasselbe der Wissenschaft für alle Fälle zu erhalten. Am zweckmässigaten aber geschicht diess öffentlich, weil eine solche Besprechung dus Zusummenwirken mehrerer Erklärer, die Entdeckung underer Exemplare und die Ergünzung von Defecten veranlasst oder erleichtert. Ich theile deshalb nachfolgend einige, wie ich glaube, Inedita mit, die mir jüngst zur Erklärung angesendet wurden,

Das er ste (s, die beigegebene Abbildung) ist eine ziemlich dieke Kupfermunze im Besitze des L. prenas, geh. flegistrators firn. Vossburg zu Berlin. Ich

<sup>1)</sup> Inzwischen ist dieser Plan erschienen in des Vfz. Schrift: "Die Silvabquelle, St. Gallen. 1852. D. Red.

habe sie noch nirgends erwähnt gefunden; sie fehlt auch in der für diesen Münzzweig ausserordentlich ergiebigen Sammlung Pietraszewki's. Der Advers zeigt einen nach rechts gekohrten, behelmten Kopt, der noch vielen Auglogien innerhalb des Kreises, welchem das vorliegende Stück zugehört, einer griechischen oder römischen Münze (welcher?) entlebut lat, Auf die umgebeude arubische Legende komme ich nachber zurück. Der Revers euthält folgende bis naf wenige Worttheile gut erhaltene, fünfzeilige lasebrift:

الامسامر السام للديس الله امير العاد[ل] سيف الد [ين ا إبو بكر بن اي وب]

Der lmam al-Nasir il-din Allâh, der Pürst طحيس الله اسير der Gtänbigen; al-Meti المومنين الملك الماد[ل] سيف إلد der Gläubigen; al-Melik Abû Bekr bin Ajjûb.

Für die Trennung des Wortes call giebt es Analogien auf Ortokiden-, Atabeken- und anderen derartigen Münzen. Auch die Erganzungen alnd durch die hier in Betracht kommenden Umstände gesichert. Der Chalife al - Nagir regierte von 576 d. H. (=1180 Chr.) bls 622 (=1225 Chr.), der ajjubidische Fürst von Syrien und Aegypten, al-Adil oder Seifeddin, Bruder Saladin's, von 596-615 (=1200-1218 n. Chr.). Aber uneutschieden bleibt, in welchem dieser 18 Jahre und an welchem Orte, ferner von welcher Dynastie und welchem Fürsten das Stück geschlagen ist. Denn dass aus der Nennung al -'Adil's nicht folgt, er sey auch der Münzberr selbst, erseben wir aus einer kupfernen arabiseben Münze, die Frahn (Sommt, Aleiner Abhandt, d. muhammed. Numiumat, betreffend. S. 113) mit grosser Wahrscheinliebkeit als eine Trauerminze auf Saladin's Tod deutete, und die zwor von fluram-al-fin Joink Arston, einem zu der inrkmanischen Dynastin der Ortokiden von Müridin gehörigen Könige von Dijarbeke, geschlagen ist, nichts desta weniger aber ansser dem Namen des Chalifen Nasir auf dem Revers, auch noch al-Melik al-'Adil Seifal-dio Abu Bekr bin Ajjub gerade so wie auf unserem Stucke aufführt. Die Randsebrift nennt donn als den eigentlichen Prägberrn jeuen Turkmanen, welcher offenbar ein Lehusträger al-'Adil's war, und giebt das Datum. Sowohl aaf der Rück- als auf der Vorderseite unserer Munze bemerkt man nan anch noch Spuren einer soleben Umschrift, die ohne Zweisel in gleicher Weine Ort und Zeit, vielleicht auch den Prägherrn bezeichnote. Die Ausdehnung des Gebiets, über welches al-'Adil als wirklicher Regent, oder mittelbar als Lehusherr, wechselnd nach dem Glück der Waffen und der Politik, zoitweilig berrochte, lüsst der nachbolfenden Conjectur einen weiten Spielraum. Bei der Theilung des Reichs nach Saladin's Tode behielt er, was er hatte: Karak und Schanbak und unsserdem die الكرى والشويك والبلاد الشرقية sogenaanten betlieben Länder (Abulfed, Annal, Must, IV. 140, und Weil's Gesch, d. Chalif. III. S. 428 ff.), d. b. die Gebiete von Parran, al-Roba, Rosal ain, Dien-Keifa, Amid u. a. Er war also Grenzonebbar der Ortokiden, wodurch sich, wie Frabn n. s. O. bemerkt, die ihm schon im Jahr 589 von dert geleistete Huldigung erklärt. Im Jahre 596 fiel er in Aegypton ein, nahm nach mehreren Treffen die Hauptstadt Babira, und bald haldigten ihm

alle von Saladin eroberten Lander; " uneh der Ortokiden-Fürst von Maridin word 599 genothigt, ihn als seinen Oberherrn nazuerkennen"; im Jahra 600 unterwarf sieh ibm freiwillig der Fürst von Singar und Nesibin, both-al-die Mohammed Ibo Zengi; was ich besonders deshalb anmerke, weil die, wie es scheint, dritte Wortgruppe der Umschrift unserer Manze, rechts neben dem Kosfe der Vorderseite ausser anderen möglichen Lesungen, wie , == , , , , , auch die Elemente von Eche enthalten Louste, vielleicht auch in dem fleste der Umsehrift auf der Ruckselte, links, das Eode des Namens und rochts (Sig ... nich vermnthen liesse. Doch scheint eine solche Annahme mir selbat sehr problematisch. Im Jahre 606 war aber al -'Adil mit Koth-al-din in Krieg und belagerte Singar, obno es einnehmen zu konnen. Gewöhnlich bielt er während des Sommers flot in Itumuskun, den Winter aber bruchte er in Acgypten zu. Man sicht, die geschichtlichen Verhältnisse sind von der Art, dass unsere Minze entweder als eine von al-Adil selbst geschlagene, zu den uffubidischen, oder, das Gegentheil angenommen, zu den ortnkidischen oder zongidischen gezählt werden kann. Erst wenn die Umschriften sicherer gedoutet sind, als ich es vermag, wird darüber entschieden werden können. In Betrell der auf dem Advers enthaltenen fuge ich nur noch für den etwaigen Gebrauch Anderer, die sieh daran versuchen wollen, die Bemerkung hinzu, dass das erate Wort mir Anfangs mit All Achnlichkeit zu haben schien, später mohr mit sells, und das darauf folgende sich als Links fannen fant, womit za combiniren ware, dass al Adil cinen Sohn hatt will hatte (vgl. Abulfed, IV. S. 222), der ihm nach seinem Tode auf dem Throne van Damaskus folgte. Doch auch dieses schlage leb nicht gar boch an und werde es gera gegen Besseres vertauschen; den auch المنصو المنظر a a. Leaungen sind mögtlich. Spuren des Namens einer der Städte, unber sonst Münxen mit dem Namen al Adil's datiet aind, wie al lakenderijjs (Alexandrien), val. Willenbeim's Miloz- u. Medaillen-Samml. II. S. 587, No. 12332, oder al-Bohit (Edeasa, Orfa), ebendas. No. 12333, und Soret's Lettre in den Mémoires de la Société Impériale d'Archéolog, par de Köhne Ed. V. S. 198, oder Meijafarikin vam J. 600, vgl. Frahu's Recens. S. 627. No. 6, and Marsd. Num. Or. No. CXXVIII., oder Maridia, vgl. Marad. No. CXXXI., oder Dijarbekr. ebendas. No. CXVII u. u., Adler Mus. Cuffe, Borgian. I. S. 64 f., kann ich in den flesten der Umsehriften nicht entdecken. - in Hinsicht auf eine genauere Zeitbestimmung kunnte man vielleicht vermuthen, dass, wenn das Stuck nach 604 d. H. geschlagen ware, al-Adil den ihm in jenem Jahre vom Chalifen verliehenen Ehrentitel مملك الملوى خليل امير المومنين Kilnig der Röuige und Freund des Fürnten der Glänbigen (vgl. Abulfed. n. a. O. S. 222), führen wurde. Allejo da auf sicher sputern Stücken dieser Zunstr fehlt, wie auf denen von Maridin J. 605, and von J. 610, 612, bei Maraden No. CXXXII. CXXXVI f. CXLII., so sind wir zu solchum Schlasse nicht berechtigt.

Eine zweite, vor Korzom mir zu Gesieht gekommene Minze, die ich gleichfalls für unedirt halte, ist im Besitze des Hrn. Pastor Dr. Leitzmann in Tunzenhausen, Herausgebers der Numismatischen Zeitung. Es ist eine kleine Silbermünze aus der Classe der Dschutschiden, mit folgenden Legenden in langgedehnten, etwas rob gespreizten Zügen, wie sie die Abbildungen ganz äbalicher Stücke in Prähn's Die Münzen d. Chane vom Ulus Dschutschis Taf. V. No. CXXXII. CXXXIII. veranschaulichen:

Das al A. List Abkürzung für all A.c., Abdallah, des Namen jenes Chanes der goldenen Horde, welcher in dem ressischen Chroniken Awdula oder Owdallah heisst, und dessen Münxen bei Frühn a. a. O. No. 166—171. und in der Receas. S. 283 ff. angeführt sind. Sie sind nicht gar zahlreich und daranter keine mit dem Jahre 767 (= 1365/66 Chr.) von Asak, d. i. Asow am Don, win ansere vorliegende. Auch in dem hiesigen Cabinet, welches 25 St. von diesem Chane besitzt, findet sie sich nicht; dagegen zeigt mir ein handschriftliches Verzeichniss der Sammlung des lire. Geh. Legationsrath Dr. Soret, dass in dieser ein zweites Exemplar vorhanden ist.

Ein drittes Ineditum ist eine schön erhaltene Goldmünzo des abhasidischen Chalifen al-Mu'tamid-'nia'llah, welche Hr. Vessberg besitzt.

I. Im Felde, von einem Ereise umzogen:

M-n-d

N-n-d

N-n-d

N-n-d

Es ist kein Gott ausser

Alldh allein,

Alldh allein,

er hat keinen Genossen.

Pärst der Glänbigen,

Das All sieht dem All sehr libnlich, weil der Bogen des A oben von den anfrecht gestellten rechten Nebenstriche weit getrennt ist. Bemerkenswerth sind ferner die deutlich gesonderten drei Punkte an der Stelle des s hinter and der fette, etwas gebogene Strich links daneben. Dem Worte fehlt im eraten Theile eine Zucke, und der Ausgang von Chiefl ist ans Mangel an Ranm pur durch drei ganz folon und eng zusammenstehende Strichlein nach oben angedeutet. - Die Umschrift besteht in dem gebrünchlichen Koranvers: Muhammed ist der Gesandte Gottes, er sendete ihn n. s. w., aber our his sam Warte will. Das vorbergebende de crocheint bier als ein a mit zwei folgenden aufrechtstebenden Strieben, die dem Artikel vollkommen gleichen. - Am wichtigsten aber wird das Stück durch das dentifichet oben in diesem Polde dargebotone Axe, des mit dem unterhalb des Glaubenasymbols folgenden Titel zusammen gehört und nach den Daten der Rückseite anzweiselhaft eine Abkurnung des Chalifen-Namens Anall Le ist. Diese hier so evidente Thatanche kann vielleicht nützlich soyn, um manobe andere, auf altern kudschen Münzen bisber für unerklärlich gehaltene einzelne Würter aufzuhollen.

II. Im Felde, das wieder mit einer einfachen Kreislinie umzogen lat;

Der Imina

الامام

Muhammed ist

der Gesandte

الله

Alldh's.

al-Miltamid 'ala

الله

الله

الله

الله

Das Z ist in A.Zall vom folgenden a scharf getrennt und die Zacke nicht sufrecht gerichtet, sondern nach links geneigt. Nehen dem John auf der linken Seite steht ein Punkt, - etwa um anzudeuten, dass dieses Wort nicht mit dem folgonden A.S zusammen genommen werden soll? So ist also der Chalife, von dem dieses Munzstück geschlogen worden, auf beiden Selten mit den Pradicaten des Imam's und des Fürsten der Glaubigen genunnt; eige ausserst seltene Erscheinung, welche auf allen den von Tornberg in Numi Cuffei Regii Numophylacii Ilolmiensis beschriebenen 528 abhasidischen Münzen mur ein einziges Mal, auf einer Münze aus Bagdad vom J. 334 (No. 526). auf den von Frahe in der Recens, verzeichneten aber gar nicht vorkemmt. [بسم الله ضرب] هذا الدينر سنة سبع وخمسين ومايتين - Umschrift: Im Namen Gottes wurde dieser Dinar geprägt im Jahre 257 (=870/71 Chr.). Statt zum könnte auch vielleicht zum nenn gelesen werden, doch scheint jenes vorgezogen werden zu müssen. - Ich gedenke in dem von mir varbereiteten Muhummedmitschen Munzschatz eine treue Copie dieses Stuckes zu geben.

Verstatten Sie mir, diesem Unternehmen und hoffentlich auch der Wissenschaft zu Nutz eine Bitte anzuschliessen. In dem vorbereiteten Werke wünsche ich, ween sieb das Material aufbrieges fanst, von allen mahammedanischen Dynastien, deren Pragongen bis jetzt bekannt geworden sind, in treuen galvanoplastischen Abdrücken mit den zugehörigen Erklärungen solche Münzen varralegen, durch welche die besondere Munzclasse vorzugsweise charakteriairt wird. We die Wahl freisteht, sollen nur wohlerhaltene Exemplare dargestellt werden. Treffliche Hülfsmittel dazu besitze ich bereits aus den bedeutendsten öffentlichen Samulungen Deutschlauds, und nuch manches Privatcabinet hat schon Beitrage geliefert. Allein für einige der seltensten Dynastion fehlen noch Repräsentanten, oder die gehotonen Exemplare sind in einem weniger guten Zustande als zu wünschen fat. Gestützt auf mehrfache Erfahrung darf ich vermuthen, dass wohl noch mauches seltnere muhammedanische Münzstück in den Handen von Privathesitzern ruht; ich ersuche demnach alle solche ergebenst, falls es wohlerhaltene Exemplare sind, mir ihre Benutzung geneigtest zu verstatten. Die Art und Weise des Gebrauchs lässt auch nicht die geringste Besorgniss wogen Beschädigung u. dgl. ru,

Schliestich die Nachricht, dass es mir gelungen ist, für das hierige oriental. Münzeabinet in diesen Tagen, ausser einem Zuwachs von mehrern hundert Stäcken aus Konstantinopol, die schlies Sammlung des Herrn Cappe von 870 Numern zu erwerben, worunter, so weit ich nach einer ersten

Durchmusterung ersche, sich manche recht schützbare befindet, so dass nun dieses Grossherzogt, Münzmisseum in Riusicht unf mahammedanische Numismatik, weuigstens für Dentschlund, zu einer Sammlung ersten Ranges augewachsen ist. Geschmigen Sie u. s. w.

### Ueber einige Stellen in den syrischen Akten Simeons des Styliten.

Im 2ton Bonde der von Stephan Ecod, Assemoni herausgegebenen Acta S. S. Martyrum Oricetal. findet sich S. 355. Z. 5. im Leben des grossen Styliten Simeons eine Stelle, die Assemani selbst sowohl in der latein, Uebersetzung dieser Akten als auch Uhlemann in seiner Monographie über Symoon falsch verstanden haben, und die auch Bernstein in seinen Syrischen Studien Bd. VI. dieser Zeitschrift S. 353 zu corrigiren unterliess, Es ist darin die Rede von einem Berge, der eine Ortschaft zu überschütten drohte. Da wird nun erzählt, mit welchem Schrecken die Leute sahen, wie der Berg sich forthewegte und (a) | , und kam, seeil sie Helden waren (etsi idololatriae addicti essent ')). Offenbar ist da kein Zusammenhang, wenn man so liest. Die ganze Geschichte bindurch ist von einer christlichen Bevolkerung die Rede, die einen Priester hat und der man dann gebietet, das Messopfer darzubringen. Von einer fiekehrung zum Christentham ist überhanpt nicht die Rede. Offenbar muss man daher das 20 und , versetzen und lesen damit er ("der Berg") bedecke ele. Der Berg rückte immer naber und kam beran, sie zu übersebütten. Unrichtig bemerkt Jaher Uhlemann S. 89 seiner Monographie, die Bevölkerung sei heidnisch gewesen und der Stylite habe ihnen Rettung zugesagt, nachdem sie zuvor Christen geworden.

t) So lantet die latein, Vebersetzung, 3 mit etst übersetzt. So verbindet Assemmi die Gedanken: Sie folgten, abwahl Heiden, dem sie zu Simeon führenden Priester.

## Kelgeres-Lieder 1).

يا للبي خا بالله يا للبي خا بالله Ya lalie chai Allah ya lalie chai Allah

اس نسفلة فولاتان لنغ غيشه الله As nesfallet fullfulu nanar' R'aeschi di

ننيسا نكنظ الغس نكو امالي دا Nanuchésso nékněda anner dese neku immánídu

تكياني تنم دا اكدل الم دا اغان الم دا tukobani tinnemda agidli innimda arr'in majinda

از کیزوں تنم دا تعلمة تنم دا تریکی تنم دا تکطکطی eaglain linnemda taa'lémti tinnemda trikin tinnemda tikatkûtton tinnemda tigül-

تنم دا تکلمستا تنم دا اکریه انم دا اغتمای انم دا نکو امانی misten tinnemda akerbihin inomda ir'etimeni n inemda neku imani n tinnekda

تنكدا الشنى انكدا تكطكط تنكدا تنكدا الشنى انكدا تكطكط تنكدا الماء الماء

### قول كمل احتى ارويسك

ما لم غمر تطلبت افيك وركشغ افرلت ور الباغ برق Mallom B'omère tadélemt ahiga ur ikschir sherinait ur ilbêg'a birei

كييل دور الكظام تكث وتتكيغ ايكاس از مرغس Hael Dauro likatéttu — tigit u talékkin nighs zemárnisa

الغ اتكوب الطفئة ابرارا التلا دباب alar' ettekiba attáfénten ihrárén talén debába.

<sup>1)</sup> Wir geben bier die beiden von Dr. Barth eingeschiekten, im vorigen Bande S. 124 angekändigten Külgures- (hier von Dr. Barth selbst ehen so deutlich geschrieben: Kölgeres-) Lieder. Eine Uebersetzung war leider nicht beigefügt. Dan augbrebinische und ist anch hier in und umgeschrieben, und das d mit drei untergesetzten Paukten, zum Ausdrucke des g, durch unser gewöhnliches dersetzt worden.

D. Rod.

### Eine angebliche Bearbeitung des Yajurveda.

Mitgetheilt von

#### Dr. A. Weber la Berlin.

Wir haben es hier nicht mit dem von Ssinte-Croix 1778 adirten Ezourvedam zu than, sondern mit einer bereits 36 Jahr früher erschienenen Arbeit,
zwar auch einer Fülsebang, aber nicht der eines Jesuiten, sondern der eines
Brahmanen, mit einer Arbeit übrigens, die nicht wie jenes Werk blosse Ausgeburt der Phantasie ist, sondern auf faktischen Grundlagen beruht, am
besten als eine Encyklopädie der brahmanischen Welt- und Lebensanschauung
bezeichnet wird, und selbst bei dem jetzigen Stande der indischen Philotogie
noch manches Brauchbure und None bietet.

Die "dünischen Missionsberichte aus Ostindien" herausgegeben durch G. A. Franke nämlich theilen in ihrem vierten Baude (Halle 1742. 1660 SS.) auf S. 1251—94 den "Hauptinhalt des Yadaur-Vedam, eines von den vier Gesetzbüchern der Brahmaner" mit: aus dem bis S. 1256 reichenden Vorbericht dazu (in 6 §§), so wie aus dem früher auf S. 1182—85 mitgetheilten Begleitschreihen der Sendung (datiet Transkenhar den 10. Juli 1737) entnehme ich zunächst Folgendes.

Ein gelehrter Brahmane in Tranckenhar, Namens Brishna, theilte den Missionaren auf ihre Bitten nach laugem Widerstreben diesen "Hauptinhalt" mündlich mit. "Er war durchaus nicht zu bewegen, etwas aufzuschreiben, da der Veda nur mündlich durch Auswandiglernen fortgepflanzt wird; wenn man von theologischen oder philosophischen terminis die Orthographie wissen wollte, so wies er's nor ans seinem ex memoria kürzlich für sich geschrinbenen Oles, oder 1) Papier (Palmblatt), das er danach wieder vernichtete, oder schrieb das Wort mit dem blossen Finger auf den Tisch, während er sonst aus dem Castra, oder ihrer metaphysischen Theologie, uns ganzo Pussagen aufgeschrieben bat; das Vedam selbst aber darf Niemand aufschreiben, daher es nuch die Malabaren Oerhudamarrey das nicht geschriebene Gesetz neanen. Zur Erlänterung des Vedam kam ihm wohl zu statten ein linch Parasariam (Paracaryam) genanut, welches Einer Nameus Parasler (Paracara) verfertigt, der anch von den 18 Puranen Autor sein soil." Es ergiebt sieh hierana folgendes: 1) der Brahmane Krishna hat den Missionaren weiss gemacht, dass der Veda nicht geschrieben werde; 2) er bat sich für seine Vorträge, wie es scheint, stets sorgfältig vorber prapariet; 3) er hat zu denseiben das Pärägaryum dharmagastram (ob auch Madhava's Commentar dazu?) benotzt.

Der Vorbericht geht sodann in §. 5 zu einer allgemeinen Angabe über die Veda über, gieht zunüchst die Namen der 4 veda selbst und der 6 vedänga — çixä, kalpa, nirakta, vyäkarana, gadba (!malab. cadèy d. i. kathå?) und puränn — an und führt darauf fort: "Alle 4 veda sind inbegriffen in dem mahåväkyacatushjayam, welche vier Formein ein jeder Brahmanor, so

VII. 8d. 16

<sup>1) &</sup>quot;oder" bedeutet hier und in ähnlichen Fällen dem damaligen Sprachgebruuch nach: "d. i." "resp." -

ungelehrt er auch sei, auswendig ternen muss, und die beim brahmavagn horgeragt werden: 1) tat tvam azi, 2) ayam ātmā brūbma, 3) prajnānam brūbma, 4) ubam brahmasmi. Weil das vierte Vedam lunter verbotene filinste in sich halt, ist es fast gaux in Vergessenhelt gerathau, ausser dass etwas darans früh beim Sonnenopfer wider die mit der Sonne streitenden Riesen genommen ist. Die übrigen drei Veda aber slud üblich, und zwar der flik eigentlich für die Vulcya, der Yajus für die Antriya, der Saman für die Bedhmaun; aber die letzteren lernen gins von den dreien ohne Luterschied, nämlich das, so von den Voreliern auf die Kinder fortgepflantet worden. Das was unner Brahmuner von seinem Vater gelernt und uns communiciret, ist das Yainrvedam, dessen inhalt nach seinen Abtheilungen bier folgt:

6. 6. Dan vornohmste Stuck heisst aughlith: besteht ans sieben kanda, die ansammen in 46 proçus 1) getheilt sied. Das zweite Stück heisel Sakey (catha ?), das vom yaga oder Foneropfer hundelt, und besteht aus drei ashtaka oder Achttheilen mit 24 prayna. Das dritte Stück kaisst Aranum, von der Berrlichkeit der Soune und anderer Gutter, wenn man ihnen opfern will, in acht procesa. Das vierte Stuek heisst Kathakam, das wie ein kurzer flegriff der combità ist, darin allerlei Namen vorkommen, die meist von den gemeinen unterschieden sind, in drei pragua. Zusammen nebet boch zwel hierakommenden, so von gewissen Formeln, und einem andern, so von goten Werken handelt, 84 Capitel,"

Die so in §. 6 gegebene Bintheilung reigt, dass dem Brishna die Eintheilung der Tuittiriya-Samhità in 7 kanda und 44 proçus bekunnt war: was er von Sakey (!) beriehtet, passt auf das Taitt. Brahmana, nad soin Arunam und liattakam finden in dem Aranyaka ihr Correlat (e. meine Acad. Vorles. über ind. Lit, Geseb. S. 89, 90). Soweit ist also Alles ganz gut. Dass er aber den nunmehr folgenden "Hauptishalt des Yajurveda" wirklich als den Inhalt desselben angegeben hat, ist entweder eine grobe Unwissenheit ader - denn unwissend ist er nicht - eine grobe Falsehung; denn dieser "Hauptiobalt" hat in der That mit dem Yajurveda nicht das Geringste zu thun. passt such nicht einmal zu dem in & 6 angegebnen labalt des letztern, sondern ist vielmehr, wie bereits oben bemerkt, eine davon ganz unabblingige encyklopadische und systematisch geordnete Darstellung der modernen brabmanischen Welt- und Lebens-Anschaunng, aus der wir ührigens jetzt noch muncherlei benntzen Lönnen, und die für die damalige Zeit höchat bedeutend worden musste, wann nie nicht eben in den "Dunischen Missionsberichten" verborgen gelegen hatte: dies ist denn auch der Grund, wesshalb in neuerer Zeit noch Niemand auf sie aufmerksum geworden ist oder aufmerkaam gemacht hat; nuch ich verdanke dies nur dem Zufall, der mir das tlichtige

t) Der Test hat prahliatum, im Verlauf unch prahlishtnu, mit nuch sonst noch verkommender Aspiration des r, und mit Einschiehung des f zwischen e und m, welche Einschiehung hier überall wiederkehrt, so Crüsbina statt krishna, Cushtmanda statt küshmanda u. s. w. Pinales Visarga wird meist durch he oder hi gegeben, beginnendes h hie und da durch v, bh einige Male durch p, j meist durch gj oder ds, y durch j: im Allgemeinen sind die Worte sehr leicht erkennbar und Leine Missdentung möglich; wo mir ein Wort zweifelhalt ist, gebo ich stets die Form an, in der dasselbe im Text eracheint.

Buch des trefflichen flennings "Vorsuch einer estindischen faberaturgeschiebte. Hamburg u. Kiel 1786 bei C. E. Bohn" in die Hande brachte, das eine husserat vollständige Aufzühlung aller bis 1786 bekannten Reisewerke u. n. w. über Ostludien enthält. Da nun jene Darstellung in der That noch jetzt ihr Interesse but, so theile leb sie im Folgenden ihrem wesentlichen Inbaite und Wortlante much mit, und bemerke nur noch, dass ausser ihr sich in den (1718-99 erschienenen) 13 dieken Banden der "Danischen Missionsberichte" nur wenig wissenschaftlich Brunnbbures varfindet; letzteres beschränkt sich hauptsüchlich unf 55 firiefe eines (eingebornen) unlabarischen Correspondenten im ersten fande (fintle 1718, p. 337-504), in denen derselbe die ibm von den Missionaren vorgelegten Fragen begntwortet, und die ihrer Vortrefflichkelt wegen wohl einen neuen Abdruck verdienen würden; in demselben flande wied Mruer S. 286, 87 erwähnt, dass Mag. Gründler 1712 einen "malabarischen medicus" geschrieben habe (der im selben Jahre gedruckt und nach Europa geschickt ward), übersetzt aus den einheimischen Quellen, und mit einer Verrede, darinnen eine aciagraphia medica eines Brahmmer miteingeführt ist, in der er die Ordoung reiget, wie ihre medici das ganzo studium medicum in ihren Schulen traktiren, und in der er, nach Bil. 4. p. 1185, "von dem Buch der medicinischen Gelehrsamkeit Wagad'am (Vaghhata?) referiret, dass es dom Ayurveda oder Yadsurvedam (!), so in 80 Gesetze eingetheilt werde, gleich sei." Ich habe dieses medicus mulabariens noch nirgendwo austreiben können. Der neunte Band (1772) bat voru eine Tafel, unf der 16 neuere indische Münzen abgehildet eind, 6 in arabischer Schrift, die andere in ladischer. - Nan also zu unserm firinfin und seiner immerhia donkenswerthen und nützlichen Arbeit, wenn es nuch nicht der lahalt des Yajurveda ist, den er uns kennen bernt, und wenn unch in seinen Angaben selbst sich mancherlei Unrichtiges und Verwirrtes vorfindet.

l, i (ersten Stückes erstes kandam) enthült brahmandalaxanam, çivadyavnoiparyantam und brahmadi-stamba(paryantam), das Weltsystem; s. Wilson Vlahnupurans S. 166 ff. 197 ff. 212 ff.

Cap. I harih om gananam två ganupatim (s. Våj. S. 23, 19), dies sind die Anfangsworte des Vedam (l), welche ein Lob des Ganupati enthelten.

Die unterste Welt ist kålågnirudrabhuvanam, die Welt des Fenergottes Rudra; sodann narakaloka, die Hölle, durinnen drei råjaråjeçvaråh, Künige, sind, deren Gebiete beissen: 1. äsipatravanom, der Wald mit den wie Messer schnnidenden Blättern, 2. krimibhojana (cümbibågam!) Urin und Koth und 3. ranravam voller Maden (2 nad 3 sind umzukehren).

Cap. 2. Daraaf die Wohnung des Künhmändarudra, eines Dieners des Giva, 99 lava Meilen (vojana) hoch und 9 lavs gross. Dann fangt sapinpätälam oder die 7 Unterwelten an, die der müchtige Hadugeçvars (?), der die Rienen alle im Zaume hält, nahe unter der Erde bebersscht: 1. talümla, achimmert wie Gold, darin die nägäsuräs, Schlangen und Riesen; 2. nitalo, wie indranila oder Sapphir; 3. sutala, wie marakata Smaragd; 4. mahåtola, wie raupya Silber; 5. åtala, wie die Farben der 9 Edelsteine zusammen; 6. patåla, wie padmaråga Hyacinth; 7. rasåtala, wie Perleu. in dieser latztern Welt liegt Bali von Vämana, oder Vishna, gebunden: in dem obern 16.

Bezirk (derseiben?) sind die 800000 Mütter der Riesen: über dieser Welt bei dem dygram oder Eingunge sitzt flad agegrara (1). Wer zu ihm sein Gebet riehtet, der wird eben das Gute, wie er, zu geniessen haben. Zusammen machen die Unterweiten 2 koji 1) und 88 taan Mellen. Ueber selbigen ist bhüprishtham, der Erden Gesäss: selbige ist 50 koji breit.

Cap. 3. Nun folgen 7 Inseln, gennunt nuch 7 Gewächsen: 1. Jamba, die Schlehpfirscheuinsel, darunt wir wohnen; 2. caka, die Kohlatandeninsel; 3. kuca, die Robrgrasinsel; 4, kraunen, genannt nach dem Baum anbeka (7), der dem Teckholz etwas nahe kommt; 5. çálmalí, fianmwolleninsel; 6. gomedam (!), im Contra plaxa, die Luntenbouminsel; 7. pushkola, im Castra padma, die Seeblumeninsel. Die erste ist in 9 khanda getbellt; in der Mitte ist der Berg Meru, dessen Spitze wie eine grosse irdene Schussel ist: seine gunze line und Umfang beträgt 16000 Meilon; um ibn sind 1000 Berge und prigringam, oder drei habe Wohnungen, eine von rukma, Silber, für Visligu, eine von Lancans, Gold, für Brahmen, eine von ratna, Edelgestein, für Çiva. Von da gegen Morgen Amaravati, die Götterstadt von Gold, darin Indra, ihr Honig, ist: gegen Sadost liegt Tejovati, wie die Seeblume gestaltet, darin ist Agni; gegen Suden liegt Vaivasvatyam, schwarz wie Tinte, darin ist Yama, der Gott des Todes; gen Südwest finxovati, wie krishnalohum, Eisen, daseibst der Riese Nirriti; gen Westen Satyavati, wie der Mond, darin Varuna; gen Norden Mahodaya, wie alle Edelgesteine zusammen, darin Kuvera; gen Nordost Yacovati, ganz weiss, darin flara, oder Giva.

Cap. 4. Um den Meru liegen 4 Berge, noch Osten Mandåra, nach Silden Gandhamadana, nach Westen Vipula, nach Norden Suparcyu; auf dem ersten sieht die flankenstande kadamba, auf dem zweiten jambu, der Pfirschen- oder vielmehr Schlebkirseben-Baum, auf dem dritten agrattha, der Lindenbaum, auf dem vierten vata, der Lichen- oder Lanten-Banm. Bei einem jeden ist ein heiliger Teich, nämlich Schadagja (?!), Manama (!), Citoda und Mahabrada; desgleichen vier acjodyuna (?). Paradiese oder Glittergarten, Caitraratham, Mandanam (! Nand.), Valbhrajam und Tritavanam 3) (Trödswanam). Weiter gen Suden drei Berge: Nichadhu, Hemakuta und Himavat; auch gen Norden drei; Nila, Cveta und Cringavat; jeder Berg hat 2000 Meilen im Umfange; gen Osten eine (!) Meile (yojnna d. l. 7 krogn, Busweiten) vom Meru ist der Målyavat; gen Westen 1000 Meilen vom Meru der Borg Good'hackjam (?). Innerhalb dem Meer liegt Himavat. Gen Soden Bharatavarsham und noch weiter audlich Bharatakhanda. Dem Himavat gen Norden Harivarsha. Weiter Bhadraçvam (Badaraçvam), Kinnaram, Kimparasham, Lankam (Langham), Prainkham (1), Sadareshram (1), Kaumaram, Vom Målyavat bis zum Meer 32000 Meilen weit liegt der Berg Shalkona. Vom Meru nach allen 8 Weltgegenden bin liegen acht Städte, gen Osten Ramunakapura, gen Norden Hiranmayapura jenseit des Cveta, de die Erde nordwest wie ein halber Mond aussieht. Vom Himavat gen Suden sieben

<sup>1)</sup> Eine koti ist 10 Millionen, ein lang ist ffunderttausend.

<sup>2)</sup> Diese Namen der Teiche u. s. w. weichen von denen in den Purüng ab: das Trifavanam ist sonst nirgend genannt, seine Nennung hier aber willkommen; a. Roth im 2ten Baude dieser Zeitschrift S. 219.

Berge, kuluparvata genanat, nämlich Mahendraparvata, Malaysparvata, Sabyaparvata, wo der Kåveri-Strom entspringt, Çuktimat, wo der Perlenfung ist, von cukti Perle; ferner Ilixa, Vindhyaparvata, der in der grossen Wäste gond årujam (?) bei dem Flusse Godsvari oder Gonderas in Bengalen (!) ver-

sunken sein soll, und endlich Päriyatra.

Cap. 5. Vom Himavat gegen Westen übers Salzmeer beim Malayapurvnta liegen die vier dvipa Malaya, Çaukha, Kumuda, Varaha (Baram): taipade hemajā laukāpuri d. i. ein Theil desselben Berges ist das Goldtand Lankā. Das Salzmeer ist ein laxa Meilen breit, noch einmal so gross das Milchmeer, und noch einmal so gross das täit (dadhi?) oder geronnene Milchmeer, und so weiter die Grösse der übrigen Meere, des Butter-, Zucker-, Wein- und Friarh-Wasser-Meeres; so sind auch die 7 Inseln in Cap. 3 je die eine immer noch einmal so gross als die audere. Ferner das Goldland, 10 koți Meilen gross: daselbst büssen die Götter ihr kridanam, ihre Lust. Ferner Lekâlokapurvata, der die ganze Welt umgebeade Berg, dessen Wasser wie amrita aussicht, 16000 Meilen diek; da ist weder unten noch oben mehr eine Welt, sondern alles ganz fluster. Da steht ein ebenso grosser Elephant korallenfarbig.

Die Höhe dieses ganren andam 1) ist 704 koti 19 laxa und 40000 yojana

hoch; die Schale ist eine koji dick; breit ist es 1004 koți,

Cap. 6. Von der Erde his zum dhrava, Polstatera, sind 15 laxa Meilen. In solchem Umfang sind bhåloks irdische Welt, bhavarloka Luftwelt, und svarloka himmlische Welt der Seligkeit; 2 koti und 50 laxa Meilen darüber ist maharloks, die Lichtwelt; 8 koti darüber Janaloks, die Heerschanrenwelt; 12 koti darüber tapoloka, der Bässenden Welt; 16 koti darüber satyatoka; 2 koti darüber die Brahmawelt; 3 koti darüber die Viahnawelt; 4 koti darüber die Çivawelt. Zusammen von der untersten Fonerwelt an beträgt es koti koti yojana zehn Millionen mal zehn Millionen Meilen.

1, 2. Cap. 1. brahmandadharakarudra (!): der Weltträger Çiva's a) sind hundert, je zehn in den acht Gegeoden und dann noch zehn oben und zehn unten, damit die 8 dikpala ihr Amt getreu verrichten. Das Wasser steht an allen Ecken der Welt 10 koți-koți, d. i. so viel mai 10 Millionen × 10 Millionen; dies ist galăvaram (jal--?) das Wasserreich, darin acht schr ver-

borgene Götter (atigubyasbjakam, Adigujhastakam) sind.

Cap. 2. tejastattvam das Lichtreich, darin 8 atigohya.

Cap. 3. váyatattvam, daria 8 atigubya,

Cap. 4. vyomatattvam, im Çâstra âkâça; daria pancamam (!) die 5 Ele. mente und mătrăvarjitam (? mantrawarshudam) niehts materialisches d. ieine welte, offne Gegeod; desgl. pavitrâshţaka, 8 solche, die ganz ohne Makel sind.

Cap. 5. ahamkaratattvam, darin stanowastakam (!), 8 Çivadiener.

1, 3. Cap. 1. buddhitattva Verstandreich, darin 8 devayoni.

2) Der Verfasser war also ein Civait, wie sich auch aus dem Schlusse

des vorigen Kapitels ergiebt.

Sonst auch brahmöndam d. i. Makrokosmos. Mikrokosmos, nämlich der Mensch, heisset pindändam.

Cap. 2. prákritzm, Naturreich, darin yogáshtaka,

Cap. 3. avyaktam, Einigkeitsreich, durin mahadevashtaka,

Cap. 4. răgatativa, Lustreich: durin 100 angushțhushțaka, Daumeumäanlein; duzu gehört purushatativa, die Männlichkeit.

Cap. 5. vidyātatīva, darin 11 radra.

Cop. 6. kilatativa, darin niyati die akkurate Ausrechnung,

Cap. 7. kalâtattva, darin 64 Künste.

Cap. S. måyatattva, darin måigey (!) Eitelkeit, Nichtigkeit: da sind kotividham, 10 Millionen Arten der Veränderungen und Trennungen.

I, 4. Cap. 1. guddhavidystattva, der himmlischen Weisbeit Reich,

Cap. 2. sadáçivatattva, daris pancabrahmam, nămlich spishți, sthiti, samhāra, Zernichtung, tirobhāva, da der Samen des zernichteten Geschöpfes beigelegt wird, und anograha, Befehl, da der Befehlsbaber Sudăçiva noue Ordro stellt, dass das Geschöpf per circulum fortgebe.

Cop. 3. nishkalatativa, der Zustand ohne Makel; darin nirgunam gute Art (1), nirmalam nichts uureines, çivam hauter Frende und Vergnügen, atindriyam nichts sinnliches, sthäusquidham reiner Sitz, vyhpakam Allgegenwart, und çünyalaxanam die Unvergleichlichkeit (!) oder was nicht seines Gleichen hat.

So weit vom bruhmundam, oder dem grossen Weltei,

Cop. 4. varnágramaluxanam.

Cop. 5. gudralaxanam: engrusha, Dienst gegen die übrigen drei Go-

Cap. 6. vaiçyalaxmam: agaihatram und gopoçuparipalanam. Feueropfer und der Kühe und Schafe worten.

1. 5. Cap. 1. satriyalaxanam: våjapeya und açvamedha.

Cap. 2. brahmanalaxanam. Streiten sieh zwei Brahmaner, so muss der Richter dem einen von ihnen, der der beste ist, das Recht zusprechen. Processirt aber ein Brahmaner mit einem Çudra, so darf dieser auf keinen Fall gewinnen.

Nun folgen die vom Mutterleib an bei den Brahmann zu observirenden Geremonien. Zunächst strigitulaxanam; wenn das Weib ihre Zeit hat, mass der Mann sich ihrer drei Toge enthalten.

Cap. 3. gurbhadhanan: im 4ten Mount der ersten Schwangerschaft ist den Brahmun eine Mahlzelt zu geben (nuch dem Gastra geschiebts jetzt im 6ten Monat und zwar auch bei den Gudra).

Cap. 4. jatakarma, Geburtsecremonien: namakaragam, Namengeben am 12ten-Tage noch der Geburt: annapraçanam, dem Kinda zuerst zu essen geben; bei alle dem muss ein jaga oder klaines Feueropfer verriehtet werden, wobei der Priester sein Gebet sagt

Cap 5. caulam, das Zopfschoeren, da dem finaben im deitten Jahr unter Recitirung gewisser Gebete die Baure rings um den Kopf abgesebaren werden bis auf einen Zopf, der binten um Scheltet berabbängt.

Cap. 6. upanayaunm vyākhyāsyāmo 1). die Schnur erklüre ich: garbhāshjamesha brāhmagam opanitam, von der Geburt an im achten Jahr muss dem

<sup>1)</sup> Dies klingt wie der Anfang eines Abschuittes ans Apastumbo.

Brhhmana die Schaar amgebanden werden. Wenn sie von der rechtes Schulter zur linken Seite herabhängt, wie beim yaga, heitst nie yojnopavitam: wenn sie blos um den Ilale von der Brust herabhängt, wie bei Verehrung der Götter, heisst sie nivitam; beim Andenken der verstorbenen Eltern und Vorfahren hängt sie von der rechten Schalter zur linken Seite herab, präcinävitam. Wenn der junge Brähmann so die Schaur umgebunden hat, beisst er
dvijn, zum 2ten Male geberen. Da fängt er an das Vedam lernen, welches
heisst brahmopandeça, da er die Göttin Güyatri, sonst Atigakti oder Cakti
(Satti) genannt, als die Vedamhtä, des Veda Mutter, verehren mass. Diese
raft er an, dass sie ihm die Lehre als ein Almosen geben wolle, bhavati
bhixām debi; zu dem Ende er nicht Reis aus seinem Hause isst, sondern
Almosenreis, den ihm die Brahmaner aus der ganzen Stadt in den ersten Tagen
zuschicken, oder, wenn er arm ist, er von Haus zu Haus bettelt. So lange
er in der Lehre ist, darf er an kein Heirathen denken, sondern ist brahmachrin, der mit lanter Gedanken (vichra) an Brahman umgeht.

I, 6, Cap. 1. çivamahiman, von Çiva's Herrlichkeit, Weshalb er tripurâri heisst. Auch seine Gemahlin Pârrati heisst tripurâ. Diesa ist devy-âtmavishnurûpâ d. î. sie hat einer Göttln, der Seele, und des Vishnu Gestalt, desseu Schwester sie ist (!). Und auch brûhmanamahiman des Brahman (!) Herrlichkeit. Bhâratyâ saha Çankaram atiçaktil ajijanat (agjingjānuda) | mit der Sarasvati (Frau des Brahman) hat den Çiva (als Zwillingo) die Çakti (Gâyatri) geboren; obenso: Umayâ saha Govindam, mit der Pârvati den Vishnu, und: Rumayâ saha Lokeçum | mit der Laxmi (Frau des Vishnu) den Brahman. Die Çakti ist auch dreifach, sactitriiham (l), ichâ-çriya(!)-juânarûpuyâ (l baya): sie hat eine simaliche, ceremonielle und gelatige Gestalt, oder sie wirkt theils mit Gedanken, theils mit Werken, theils mit ihrer hohen Weisheit, und beisst tripâtham, weil drei Veda von ihr herkommen,

Vom August his Januar ist apakarman, die Zeit, da man das Vedam lernet, die übrigen sochs Monate sind atsarjanam (utschargjuram) oder Ferica,

da man das auswendig gelerate nur repetire.

Cap. 2. Die weiteren Ceremonien eines Brühmann: sein vierfaches Fasten präjäpatyavratam, ögneyavratam, suumyavratam, vaiçvadevayratam, se gennnat nach den 4 rishi (!) der vier Weltgegenden, denen zu Ehren es geschicht-Ferner samivartanam, das Haupt schoeren, sarvängaxauram, den ganzen Leib, wa Haure sind. Desgl. sich mit candana, Ascho von Sandelholz, beschmieren, und tirthajäträ eine Reise nach dem Ganges oder hägi ihun. Sogå anpta patā bava (?), wenn der junge Brühmana nur 7 Schritte dabin thut, so ist die Beise so gut als gethan.

Cap. 3. Bei dieser Gelegenbeit werden die Namen der 7 beiligen Flüsse erzählt, vom Ganges an his zu unserm haveri: gangdyamunn caiva, der Gauges nehst der Yamuna: jenor soll weiss, dieser sehwarz sein: Goddvari; Sarasyati, die mit dem Ganges und Yamuna ein trivenisangama macht, d. i. eine Anfurth, da drei Flüsse rasammen stossen, auf den Charten Trifilis (!): weiter die Narmada, daraus die Lingamsteine kommen, von Badasura (!) dazu geheiligt; ferner Siadhu, der Indus; und endlich häveri diesseits dem Kollaram (!).

Nun folget vivaha, die Hochzeit : dabei folgende Ceremonien.

- 1. Der Brantigam sotzt sich unf einen Neithnufen (hordenm galactienm).
- 2. Dann verrichtet der Schwiegervater Sangarpam (ampkalpam?), oder die Ausstattung d. i. er spricht aus einem der letzten Lap, des Veda (!): "dagånam pürveshäm dagånam pareshäm atmanaçen 10 Glied vor und 10 Glied auch mir gilt diese Scolmesse", d. i. wenn Jemand aus diesen 21 Gliedern (mich selbst mit eingerechnet) von den Unsern in die Hölle gekommen sei oder kommen sollte, dassen Seele werde kraft dieses guten Werkes, an ich jetze an meiner Tochter und meinem Schwiegersohn thue, erlöset.
  - 3. Daranf wird agnikaryam, Feneropfee, verrichtet.
- 4. Der Schwiegervater wäscht dem Schwiegersohne die Füsse, pådaproxidanam.
- 5. Lad giebt ihm und den übrigen Gasten madhuparkam, Milch und
- 6. vastradinam (darma! also dháranam?), kanyadinam næd godinam d. i. der Bräutigum giebt seiner Braut ein liteid, und der Schwiegervaler giebt ihm seine Tochter und eine finh.
- 7. daxinayagachidram, der Brüntigam lüsst durch das siddiche Loch des Doppeljoches das Tali oder die Tranbiade heranter auf das Haupt der Braut, und sagt eine Formel her. Die Südseite ist der Braut zur rechten, denn sie kehrt das Gesicht gen Osten, der Bräutigam gen Westen und der Wätiar (1) oder Geremonienmeister gen Norden.
- 8. mångalyadånam (dåranam!) die Tranbinde geben. Der Bräutigam bindet der Brant das Tali um den Hals. Gedachte Formel heisst; mångaljatandunånena (mångalyabandhanena kim?)? wozu ist das Heirathaband? bhartpijivenahetunå | dass der Mann am Leben sei (!), zeigt es an. kanthe badbodmi um den Hals binde ich en: subhage samjiva çaradah çatam || o Brant, ich (!) müsse leben 100 Jahre.
- 9. pânigrahaņam, der Brüntigam ergreift die rechte Rand der Braut, die er umfasst 1).
  - 10. açmasthāpanam, er setzt ihren rechten Puss auf den Reibestein.
  - 11. lajahuma, die Bruut wirft gerösteten fleis ins Feuer.
- 12. dax(in)adanam, der Bruntigum theilt den bei der Ceremonie gegenwärtigen Brahmanen Geld nus.
- Cap. 4. In der Hochzeitnacht agniamphänam, d. i. der Bäutigam zündet ein heiliges Peuer (homs) an 2), das his an seinen Tod nicht verlöschen darf, als womit ihm denn sein ültester Sohn den Scheiterbaufen anzändet. Peruer ägneya sthälipäka, dem Fener Reis kochen oder ein Speisopfer bringen, nämlich drei Mans Oet in den Reis giessen, dass er über dem Fener so verbrennt. Das Çastra sagt, dies müsse alle Nen- und Vollmonde continuirt werden. Wie der Luntenbaum seine Wurzel berabschiesst und dadurch befestigt wird, so die Eheleute in der Ehe. Bis dahin muss der Bräutigam

<sup>4)</sup> Bei den Indianern wird es als ein grosser Uebelstand angeseben, wenn ein Mann ein fremdes Weib bei der Hand anfasset.

<sup>2)</sup> Wer nicht verheirnthet ist, kann kein bemu verrichten; daber beisst ein caelebs: anagnih. Es bleibt also keine Manasperson ledig, es sei denn dass sie sieh in den Orden der ampoyisin begebe.

fasten. Den andern Tag wird vaiçvadevam ein "allen Göttern" angeochmes Feuer angezündet, dadurch die Sünde, ao mit Zubereitung des Hochzeitmahls geschehen, getilget wird. Denn wenn die Speisen (und selbst das Wasser) gekocht werden, so ist dies eine Art der Tödtung. Ferner pancamahäysina, das fünffache grosse Opfer, nümlich devsyajna, pitriyajna, bhütayajna, mannshyayajna und brahmayajna für die Götter, Eltern, Riesen, Menschen und Brahman. Dies muss, wiewel auf eine andre Weine, täglich geschehen, dass, wenn sie ihren Reis essen wollen, sie davon erst fünf Häufeben hinsetzen, die hernach die Raben oder Thiere auffressen. Weiter pancabhèra (!) půjů, der fünf Götzenbilder Messe !), nämlich der Soune, dem Çiva, Vishan, Ganapati und der Gemahlin des Çiva zu Ehren. Endlich ödhünam ein grosses Feneropfer, dazu täglich drei Fener Ahitágni "ewiges Fener" genannt (!) unterhalten werden müssen.

Cap. 5. Nun steigt es immer höher, und die Ceremonien sind immer eine kostharer als die andere, folglich auch rar oder nicht eben sehr im Gebrauch. Dergl. ist darcapürnamäsan, Neu-und Vollmond: ebenso agnishtoma, duzu die Zubereitung geschieht durch atiritam, ein dreitägiges Fasten. Eine noch grüssere Art, dabei noch mehrere sein müssen, ist cayanam, da eine Grube gegraben und mit Quadersteinen gepflastert wird, darauf hereanh hatksteine geschüttet werden. Hier wird gebraten panadarikam, das Netz von 5 Schafen.

Cap. 6. Bei solcher Mahlzeit 2) wird getranken våjapeyam, d. î. ein Saft von gewissen Pflauzen, im Çâstra somalată genanat, der bei dem Fleisch statt des starken Getränkes dienen muss. Wann das Netz von den Schafan geopfert werden soll, so geschicht mahävratam, das ist etwas grosses und sonderliebes; nämlich ein brahmacăria, oder noch unverheirstheter Brahmana, wohnt einer Wittwe bei (cf. Kâty. XIII, 3, 6, 9, XX, 1, 18). Bei dieser Gelegenheit wird gedacht des candraçapa oder Mondfluches, dass der Mond mit der Schwindsucht gestraft worden, da er von den 33 Töchtern des Brahman nur eine allein geliebet, zum Zeichen dessen er 15 Tage abnimmt.

1, 7. Cap. 1. 2. Handeln von acvamedha und gomedha d. i. von einem Pferde- und Kubopfer. Beides verbietet das Castra.

Cop. 3. Vom brahmamedha, oder einen Brahmanen zu opfern, der nämtich sein Vedam und alles wohl geleroet hat, und sich willig dazu finden lässet. Hievon hört man heut zu Tage anch nichts 3).

Cap. 4. Von içvararpanam, oder İçvaru's Wohlgefallen, wenn man nümlich alles ihm lediglich zuschreibt, ohne einen Lohn oder Vergeltung zu begehren, man mag noch so viele kostbare Ceremonien verrichtet koben.

<sup>1)</sup> S. Bund B., S. 56 u. 739. Ausser dem daselbat beschriebenen Trankopfer gehört noch zur püjä, dass sie danach das Götzenhild ankleiden, es mit Blamen bestreuen, und dahei ihre muntra. Formelu, bersagen.

Die mit dem Essen des Opferlamms in manchen Stücken übereinklimmt,
 Bund 3. S. 552, 740.

<sup>3)</sup> In vorigen Zeiten hat Viçvâmitrarishi den Jamadagui (!) also opfern wollen, aber Brahma ist erachienen, und hat gesagt: nun habe ich achon genug. So stehet (!) im Brahmandapuråna. Vgl. hiemit Isaacs Aufopferung.

Cap. 5. armnyasa, eio Mönch werden, da man verlängunt darnishana, putrajehand und vittaishand 1), die Weiber-, Rinder- und Geldliebe, seine Sunden bekendet und sodann flaus und Hof stehen lässt 1). Von der haben Wurde eines solchen Standen beiest ex: Jopçonn (1 yo -- ?) apan navam pratishthitim veda, wenn jemund auf dem Wasser in einem fiahn stehet (1). pruty eva tishthati, der geht von allem aus (!), d. i. wer erst im prawauschum (!) oder der Welt alles mitmachet und in den Kahn des karman oder der Uebungen steiget, der gebet sodann über das grosse Weltmeer hinliber zu Gott 1); ime hi (wif) lokah apsu pratishthitah, denn diese Welton bestehen in Wasser. Der hüchste Grad solcher Verläugnung ist avadhüta, wenn er ganz nackend geht and an nichts dentt als an pranavartham, oder die geheime Dentang des preserva, sonat om genannt, darin die ganze Welt begriffen ist; daher bewegt er in tiefer Meditation die beiden Vorderlinger und lächelt immer. Stecht ihm jemand was zu essen in dee Mund, so geniesset ers, sonst kehrt er sich an kein Essen. Wenn ein ampnyasin atirbt, krigt er khununum oder ein fingrabniss \*), Denn weil er somadbi oder ein Bussender (!) ist, wird er angeschen, als sei er nicht gestorben, sondern jivanmaktab er lebe noch (1).

Cap. 6. åtmånåtmaviveka, vom Unterschied des Wahren und Falschen, darin ein Weiser geübte Sinnen haben mass. Dazu gelanget er, wenn er für aeine Sünden büsset und sie durch Fasten zu tilgen sucht, so dass er im süryamahiman oder, wie es das Çdatram neunt, sauramänam d. 1. vom andern Tage nach dem Vollmond an immer eine Handvoll Reis weniger isset bis zum Neumond, da enadramahiman oder nach dem Çdatra eundräyanavratam 1) angebet, alsdann er bis an den 15ten Tag wieder täglich eine Handvoll mehr zu sich nimmt.

Cap. 7. sarpabali, vom Schlangenopfer. Vom Sept. - Dec. wird unter Recitirang einer gewissen Formel den Schlangen Reis hingesetzt,

Cap. 8. çvana(!)bali: nuch so, und zwar durchs ganze Johr. Eigentlich geschiehts den beiden Hunden zu Ehren, die beim Gott des Todes Yama, jeder auf einer Seite, stehen.

Cap. 9. vayasabali, Raben- oder Brabenopfer. Ebenso \*). Das allerletzte

1) a. Vrihad-Aranyaka ed. Poley p. 41, 42, 71.

2) Daber (I) beisset er virakta, der ohne Lust ist, quasi exsangula von rakta Blut (I); s. oben bei I, 3, 4 üher råga, welches unch eigentlich roth heisset, daher der Name des gelblich rothen Hyaciatha podmaråga kommt: so wird nuch rudhira, Blut, von Zoru und andern bösen Affekten gehraucht.

3) Dies beissen denn die Malsbaren kritäntsjnänam (? cadända) die alles überstiegene Weisheit, gleichwie den geringeren Grad karmajnänam, die Uebungsweisheit, s. Band 3, p. 218.

4) Solchergestalt ist das Begraben unter den Indianischen Heyden nicht ganz ungewähnlich, welches den Christen wider jener ihren Vorwurf in etwas zu statten kommt, a. Band 3. p. 345 n. 808.

5) Candra heisst der Mond, gleichwie Särya die Sonne, zu unterscheiden von Cara der Held. Ayanam heissen die Astronomen auch ein balb Jahr, nämlich vom Hin- und Hergang der Sonne von dem Acquator zu beiden tropicis.

6) Zu des Virabhedra Zeiten hat sich Yassa in einen Baben verwandelt und ist ihm se entronnen; gleichwie Brahman in einen annam (I haesa) ader Schwan und Devendra in ein Schaf.

ist içanabali, İçvara's Opfor, dem ein wonig lieis wie eine Wallunas gross hingesetzt wird und ein Tropfen geschmolzener fintter darunf gegossen wird.

II, 1 (des andern Stückes erstes Achttheil). Cap. 1. 2. Vom kundalaxanam oder der Grabe des Feueropfers yaga, und von paristaranutaxanam oder dem Rusen von Rohrgras, damit ein Bezirk um die Grube gemacht wird, dass die Asura oder Riesen nicht dazu kommen können.

Cap. 3. agnitaxanam. Beschreibung des Peuergottes: er hat ein Herz, 2 Gesichter, 7 Zungen, 6 Augen, 7 Hände und 4 Hörner. Sein vahunam oder vehiculum ist das Schaf und er ist aller Götter Bote, der die Opfer allen zubringt.

Cap. 4. 5. guru- und çishyalaxanam, von des Priesters und Jüngers

Beschullenheit.

Cap. 6. stritaxanam des Weibes Beschaffenbeit; 1. wie eine Magd musse sie dienen; 2. dem Mann mit gutem Rath an die Hand gehen; 3. schön sein wie die Laxmi, Vonus; 4. geduldig sein wie die bhumi, Erde; 5. wie eine Mutter sieh ihres Mannes annehmen; 6. die eheliche Pflicht ihm nicht versagen.

Cap. 7 shadritulaxanam, von den 6 Jahreszeiten: vasanta April und Mai; grishmu Juni und Juli; varsham August und September; çarad October und November; hemanta December und Januar; çiçiram Februar und Mare.

Cap. 8. dixalaxunam von der Beschaffenheit der Busse (!): dergestalt sein Sienen auf die Götterwelt richten, dass man Essen und Trinken und selbst die Notbdurft darüber vergisst.

II. 2 (das andre Achttheil). Cap. 1. Von rajantti oder der königlichen Gerechtigkeit. Wenn der König bei seinem dharma oder Wohlverhalten bleibt, so bleibt nuch ein jeder dabei; ist er uber ein Sünder, so sind auch die übrigen Sünder, denn yatha raja tatha prajah, qualis rex talis grex.

Cap. 2 n. 3. dandaniti, Ausspruch des Richters und vysvahåra, Processverhör. Seine Sache zu gewinnen bediene man sich folgender-vier († drei) Mittel: çama-bheda-danda. Man gebe erst gate Worte, und wo die nicht helfen, Geld dazu: kann man so mit Guten seinen Zweck nicht erreichen, so suche man die Gegenpartei zu entzweien: oder, wo auch dies nicht gelingen will, so zuche man sich durch Strafe, d. i. mit Hülfe der Obrigkeit, Recht zu versebaffen.

Cap. 4 u. 5. tithi guter oder böser Tag und üçancam Verunreinigung bei Todton und der Kindergebärerin.

Cap. 6. 7. 8. pratohtalakarma, madhyahnikakarma und sayahnikakarma, die Prah-, Mittags- und Abends-Ceremonien.

II, 3 (das dritte Achttheit). Cap. 1. nishekalaxanam, Beiwohnungsobacht: da muss man sehen, ob es ein guter oder böser Tag sei, und erst eine Gebetformel bersagen, des Inhalts, dass man Nachtommen bekomme, die einen durch ihr dharma oder guten Werke aus der Hölle erlösen.

Cap. 2. bhojanavidhi, die Weise zu essen: dazu wird erfordert athalapatra- und anna-çuddhi, Ort, Gefass und Speise müssen rein sein 1): nuchdem

<sup>1)</sup> Sie essen nicht, sie waschen sieh denn, desgl. nuch nach dem Essen.

eine Gebetformel hergesagt, maunam, silentium, kein Wort sprechen: nach dem Essen punyakathå, erhauliche Illstorien erzählen.

Cap. 3. abhyangavidhi, die Weise sich mit talla, Sesamol, den Ropf zu

schmieren und zu waschen. Am Neumond taugts nicht etc.

Cap. 4. årdhvapundra über die Nass hinauf vor der Stirn einen Strich machen mit dvårakamrittika, oder der rothen Erde, die uns Dvårakaputtana kommt.

Cop. 5. tripundram, über der Nase drei Striche machen mit der heiligen Ascho, entweder mit der von dem Feueropfer yaga, die narihawastmam (narahbasman), heisst, oder mit pulverisirtem Kuhmist 1), der mit dem 1, 6, 4 Anfang gedachten Feuer verbrannt und aupäsanayiputi (vibhiti?) gennunt wird.

Cap. 6 u. 7, abannavaticraddham, 96 Tage im Jahr der Vorältern ein tiwäscham (?) 3) verrichten: gleichwie mahalelam (!), dem Vater, der Matter

und dem Matterbruder zu Ehren, des Jahres einmal,

Cap. 8. naxatram, von den 27 Gestirnen, was einem dieses oder jenes, darin man geboren, prognosticire: welchem Gotte ein jedes gewidmet zei, und wie man einen solchen Gott versöhnen müsse, so man ein doshum oder eine Schuld begangen

III (das dritte Stück). Cap. I. navagraham, von den 9 Planeten; besonders von süryanamaskåra Verchrung der Sonne, um welche die übrigen als Bediente sind.

Cap. 2. yajaopavitam, die Weise, wie man die I, 5, 6 gedachte Seheur macht: nämlich ein Müdchen, das noch nicht mannbar ist, muss das Gorn mit den Pingeru spinnen, obne Spinnrad, und aus röthlicher und gelbticher Baumwolle, und der Brahmsner drehet hernach den Faden widersinnisch.

Cap. 3. ayushyakarma, im Çdatra xaurakarma, da sie alch barbleren und scheeren, daza ein recht guter Tag erfordert wird.

Cap. 4. pitrimedha: wenn der pitar, Vater, gestorben, was man ihm für Ceremonian machet bis auf den 12ton Tag, da er aufhört ein Leichnam zu sein und den andern Pitar oder Voreitern zugesellet wird. Die dazu gehörige Gebetsformel muss ausserhalb der Stadt gesprochen werden.

Cap. 5. ahitagoisumskara, mit seinem ewigen Peuer ihn verbrennen, wie

oben gedacht (bei I, 6, 4).

Cap. 6. sarvapröyaçcitta, die allgemeine Entsündigung. Wenn einer sterben will, so ruft er die Brahmaner, denen er ein Stück Geld zu ihren Füssen legt. Die theilen sich in 3 Hanfen und wenn einer sagt: neine Sünden nind abgethan! so sagen alle 3 Hanfen nach einander auch so. Wenn der Kranke nicht mehr roden kann, thun es die Kinder zu seiner Stelle 3).

t) Der heisst gomayn s. Bd. 3. p. 738; das tironaman der Vinhuuverehrer ebend. p. 63 steht nicht im Voda, gleichwie noch das rudraxam, der Roscokranz oder die Korallensehnur (ebend. p. 55), so gleichfalls sehr gemein ist, nur im Castzu vorkömmt.

Oder tidi (tithi) eine Almasenverrichtung, s. Band 1, p. 468 s. (resp. meinen Catalog der Berliner Sanskrithandschr. p. 325).

<sup>3)</sup> Die am Ganges wohnen, fallen vom flerge Bhriga hinein. Die Mobammedanische Ohrigkeit aber vergünnt es niemandem, der es ihnen nicht zuvor gut bezahlt.

Cap. 7. utkråntigodånam, wenn unn das Lebee ausfahren will, ein linhgeschenk machen; nämlich der Sterbende ergreift den Schwanz der linh und
übergiebt dieselbe sammt allen seinen Sünden den Brähmanen; damit sind noch
9 andre Gahen verbunden, bhüdhnam Acker, tiladanam Sesam, hirapyadänam
Gold, rajatadänam Silber, vastradänam fileld, kansam abern Geschier, lavanam
Salz, gula eine Zuekerkugel und dipa ein Licht 1).

Cap. 8. valtaranigoddina; am 12teu Tage nach dem Absterben wird nach ein under Kohgeschenk gemacht und dabei eine Formel recitirt, kraft weleber die Seele, die bis dahin noch in dieser Welt gewesen, von einer Kuh aus der Göfterwelt über den rothen Blutfluss Valturani in den pitriioka der Vüter Welt gebrucht wird; zu welchem Ende er in seinem letzten den Schwanz einer Kuh ergriffen hat 3).

IV (dus vierte Stiick). Cap. 1. shashtiparticanti, wenn 60 Jahre voll sind, cine grosse Relaigung austellen. Es wird den Brahmanen eine grosse Mahlreit gegeben.

Cap. 2. mùládhárádí brukmarandhrántam, vom Schooss an bis zum Scheitel sind sechs granthi oder Absätze der Adern (dhatu, im Castram oadi), wo sie als Knoten zusammengekoupft sind. Målådhäram heisst der Hunptzitz 1) oder die Wurzel, daraus die Adern als Fäserchen eines Indianischen Feigenhaums sich in den gunten Leib zertheilen. Leber der Nage beuget sich desselben Fruchtzweig. Im Gehirn ist brahmarandhram, das Wirbelloch, die Workstatt der innerlichen Sinne, darin Purabrahman oder das bochste Wesen seinen Sitz hat, gleichwie in den inneren Huftenadern arteriis et venis iliacis als dem untersten Knoten, wo die Schlange kundalinicakti d. i. das grobe Gedärme liegt, Ganeça: und darüber 2. (im andern), wo die Gegend des Unterbanchs und die nutern Zweige der Pfortader beliedlich , Brahman ; 3; (im dritten), als der Gegend des Nabels, wo die Nabelader und die aberen Zweige der Pfortader sind, Vishou; 4. we das Herz und die grosse Poly- und Hohlader ist, Rudra; 5. bei der Gurgel und den Halanerven, Jiva das Leben; 6. wo die Geruchanerven mit vielen Pasern durch die Löchlein des Siebbeins vorwärts in die Nase geben, Guru der Priester, vielleicht Cukru \*).

<sup>1)</sup> Das Çâstra schreibt noch andre Gaben vor, unter denen des vornehmste grimurtidäna der Venus Ebeherrn oder des Vishau Geschenk, das ist ein reber schwarzer Stein, galagrama genannt, der in dem Gandakifluss über kägi gefunden wird und den die unter den Brähmanen, so Visham-Verehrer sind, statt des Lingam täglich mit Trankopfer verehren. (Eine Abbildung und Beschreibung des galagrama findet sich in den lettres édifiantes 26, 399 fl. Paris 1743: daunch sind es versteinerte Schnecken, sogen. Ammoushörmer).

<sup>2)</sup> a. Kuhn in der Zeitschr. für vergl. Sprackforschung II, p. 316.

<sup>3)</sup> Wie nirmäla Ausruttung von Grund aus (1).
4) Weil ein Arzt alle Pulsadern nicht fühlen ooch sehen kann, so theilt das Wägnd'a (Vägbhaja) Castra oder medica ars, au der Brahma in diesem yadsarveda (!) den ersten Grund gelegt, selbige in 3 Hauptpulse ein: die heissen vala- pitta- und cleshma-nadi, die Luft- Feuer- und Wasser-Pulse, welches bei ihnen onch die Haupteintheilung aller Krankheiten ist. Von den Arten und Eigenschaften der Pulsschläge wissen sie viol zu reden, wie nuch der Herr Mag. Gründler in s. Malabarischen Medico davon ein eigen Cap. hat, darmus zu ersehen, dass sie mit Galeno statuiron pulsum caprizantem, vermieulantem etc.

Cap. 3. pranayama. Wenn jemond auf eine gewisse art 16mal den Athem an sieh zu halten weiss, so gehen dadurch alle Sünden weg.

Anhang. Cap. 1 n. 2. Hierin sind enthalten zwei mantrapragna (prahüshtnem), und in deren jedem 8 mantra. Gebets- und fleschwörungsformeln, in allerlei Füllen zu gebrauchen: als, wenn dehasthathila (!) die Götter, Gajamakha der Polleiar, Xeträdhipä die Erdgöttin, Bheirava der Gott, Yogini nine Göttin, Batuka (\*kaç ca) der Gott, Yaxd eine fliesin, Pitaras die Voreltern, hhūtapiçõeagrahāh die hhūta und Teufel, jemand besessen balten; deagl. aniyatecara (! Aniyè-dikshara) solche Geister, die in allen 4 Ecken der Welt anatätig berum flattern; hhūcarāç en, solche die anf der Erde sind \*): khocara die in der Luft berrachen; dikpālaka die die 8 Weltgegenden bewohnen; alle solche nigrahāh zu vertreiben.

Desgl. durch die übrigen 8 Formela die Geister zu zwiegen, berbeizurufen und zu bemmen: mehann bei jemandem Lüste zu erregen: vidveshann
ihn von seiner Liebe abzubringen: uccatann nus einem Orte zu vertreiben
durch Schreck im Traum u. dgl. 1): marann zu tödten: und anugraho alles
wieder gut zu machen.

Cap. 3. dbarmapraças (prahishtnam), reigt wie alle vier Geschlechter Gutes thus sellen. Für die Brähmung ist: snånnpånagåyatri, nach dem Wasches etwas Wasser trinken und zu der Güttin Gäyatri ihr Gebet verrichten: ferner das Vedam bersagen, ein Feueropfer verrichten, Almosen geben und nehmen: upadeçådbikåra die Macht zu lehren: jn die oben 1, 4, 2 gedachten fünf göttlichen Werke zu verrichten: und sakalaçästravedamantradhikåra alle Künste, Gesetze und Formelu zu lernen und zu lehren.

Für die Xatriya: rajaparipalunum, die Regierung (!) fürdern, gobrühmannraxana, der Kub und des Brahmanen an nich nehmen, das Böse hinturtreiben und das Gute befördern.

Für die Valçya: gakrishi die Viehzocht und den Ackerban abwarten, Handel treiben mit Gold und Geld, mit Getreide und Oel und mit allerlei species zu Arzocien: beim Geldausleihen einen billigen Zins nehmen und davon leben.

Pür die Çûdra: brabmanaçuçrüska, den Brahmana dienen.

Endlich folget der Schluss des Wedam (!, übrigens eine vollständige trishtubhstrophe): svasti prajabbyah (prasapiaha) paripalayantam das Volk müsse wohl auf sein und gedeihen! nyäyena märgena mahim muhipah (mahisaha) | gohrahmanehhyah çubham auto nityam darch flecht und Gerechtigkeit geschebe dem Könige, der Koh und dem Brahmanor Gutes immerdar! lokāh samastāh aukhino bhavantu || die ganze Welt müsse siek im Wohlstande befinden, Çântih, çântih, çântih ) sanfumūthig! sanfumūthig!

<sup>1)</sup> Doch so dass sie die Erde nicht berühren, sondern eine Elle bech darüber bleiben.

<sup>2)</sup> s. meinen Catalog der Berliner Sanskrithandschr. p. 270 ff.

<sup>3)</sup> d. i. jedermann misse so gotig und geduldig sein als Brahman.

## Hebräische Quellen für das Buch Henoch.

Das Buch Henoch mit seiner Verherrlichung Henoch's, seiner Angelound Dämonologie, seiner Astronomis und seiner Beschreibung des Paradieses und der Hölte ist ein Ueberrest der easäischen Literatur und war ursprünglich hebräisch geschrieben. Es haben sich auch in der That hebräische Fragmente erhalten, die sieh in verschiedenen Schriften finden und die wir hier aufzählen:

- 1) Menachem Reconati, ein kabhalistischer Schriftsteller gegen Ende des 13. Jahrhnoderts, eitirt in seinem Peatateuch-Commentar ed. Ven. 30a. ein Buch Henoch, in welchem dus Paradies beschrieben wird, ebenso Mose de Leon (vgl. meina Schrift über denselben S. 53). Derselbe Recanati führt 35a. eine Stelle aus den "Hechalot" über Henoch an, die sich im "Alfabet des Rabbi Akiba" ed. Amsterd. 11a. ff. befindet, und die Person Henoch's verberrlicht.
- 2) Die "Hechalot" (Bruchstücke nur denselben Ven. 1601, bei Becanati, Penusch ba-Tefikot ed. Basel, 36 a. b., 38 a. b.) enthielten eine Schilderung der himmlischen Begionen und der Engel, wie im Buche Henoch.
- 3) Das "Manse Bereschit", ein Theil des "Midrasch Conen" (von 3a. 6a. ed. Ven.) und des Boches "Rasiel", 14b ff. 36, 37 (vgl. auch Jolkut Reuboni 2 d.) enthält eine Beschreibung der Weltgegenden, der Ober- und Unterwelt, des Paradieses und der Hölle, die oft mit dem Boche Henoch correspondirt.
- 4) Das 4-8. Capitel der "Pirke de-Rabbi Elieser" giebt Paralleten zu der Augelologie und Astronomie des Buches Henoch 1).
- 5) Im Buche "Rasiel" 34 a 35 a. (vgl. such 2 h 3b) steht unter dem Titel "Buch der Geheimnisse" ein grosses Bruchstück aus dem Buche Henneh, das von den Geheimnissen, die Noah mitgetheilt wurden, von den Himmeln, den Engela und Wächtern handelt.

Alle diese Fragmente sind ihrem Inhalte nach sehr alt, hängen mit dem Studium des "Masse Bereschit" und "Masse Merkaha", die sich sehen in der Mischna (Chagiga II, 1) finden, und einen Theil der essäischen Lehren ansmachten, zusammen und geben Aufschlüsse über das Buch Renoch, das aus verschiedenen Theilen zusammengefügt wurde, aus dem Schosse des Judenthams bervorging und in die Literatur der Essäer, welche die Vorgeschichte der eigentlichen Kabbala hildet, gehört.

Jetlinek.

<sup>1)</sup> Vgl. anch S. Sachs in Frankel's Mountsschrift 1, 279.

## Verzeichniss der in Constantinopel letzterschienenen orientalischen Drucke und Lithographien.

Von

## Freiherrn v. Schlechta-Wsschrd.

(S. Bd. VI, S. 294.)

Constantinopel, d. 16, Dec. 1852.

- الرجمة كدوسي (Dolmetichung des Gedus), eine aus dem Arabischen übersetzte Abhandlang über die Berechnung der Tageszeiten mittelst des natronomischen Quadranton, türkisch mit arabischen Handglossen. Lithographirt.
- 2) رسالة قدر المثير في طريقة سيدى الشيخ الاكبر Das Licht des Gegenstandes, Abhandlung über des Bitus meines Meisters, des grossen Scheich. Euthält Bemerkungen über die vom Scheich Chalid aus Bagdad gestiftete Derwisch-Secte, arabisch. Lithographirt.
- مالة مفرجة الكروب بصارة الذي الحبوب الحبوب كالمالة الذي الحبوب (Abhandlang welche die Rümmernisse zerstreut durch das Gebet des liebenden und geliebten Propheten. Propheten-Litanei und Hymnus zum Lobe der Beinamen Gottes, arabisch. Lithographirt.
- 4) علم تدبير منول (Wissenschuft das Haus einzurichten (Ockonomik). Eine Uebersetzung des "Catéchisme d'économie politique" von Say las Türkische. Lithogr.
- 5) Kailaul Sand Commenter zur Kesside Nomanié, dem bekannten Lobgedichte von Ebu Hanife auf den Propheten, türkisch. Lithogr.
- 6) زيدة العرفان Ausband der Erkenatoiss. Eine arabische Abhandlung über die Kanst den Koran zu lesen. Lithogr.
- 7) خيلات عزيز انندى Phantaviesticke von Alif Elendi. Sammlung von Märchen in türkischer Spracho. Druckwerk.
- 8) روضة الاحباب Der Garten der Freunde. Die bekannte Geschichte des Islam bis zum Falle der Abhasiden. Druckwerk in 3 liänden, türkisch.
- 9) انشای جدید Neaer Briefsteller. Sammlung türkiseher Musterbriefe, Lithogr.
- 10) منتخبات لغات Answahl osmanischer Wirter. Erster Band eines türkisch-arabisch-persisches Würterhuches. Lithogr.
- 11) ديوان عاصم افندى (Godichtsammlung Assim Efendi's, türkisch. Lithogr.

(Der VI., Vater des jetzigen Ministers der innern Angelegenheiten Pand Efendi, hat dem Buche — eine bis jetzt beispiellen Neuerung im Bereiche des sunnitischen Islam — sein lithographirtes Bildniss vorsetzen lassen!)

# Bibliographische Anzeigen.

The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ircland.
Vol. XIII. Part 1. London 1851, and Vol. XIV. Part 1. Lond. 1851. 8.
Die erste Abtheilung des 13. Bandes enthält folgende 10 Artikel:

Art. 1. On the Persian Game of Chess, by N. Bland, S. 1-70 mil 4 Tafela: eine gelehrte Abhandlung, durch welche die Reschaffenheit nod sie Geschiehte des grientalischen Schachspiels in vielen Stucken genauer erörtert wird, als es bisher der Pall war. Namentlich wird die für ihre Zeit so verdienstliche Schrift Hyde's "de ludis orientalibus" vielfach erganzt und beeichtigt. (Auch Socy's Erklurung des Wortes - b Chrest. arabe 1. p. 183, welche in Proying's Lex. übergegungen int, fant nich jetzt berichtigen, bedeutet: dem Gegner einen Vortheil zugestehen.) Mehrere Kunstausdrucke des Schuchspiels tretee bier erst in's rechte Licht, Ausser einigen arabischen Tractaten fiber den Gegenstand beutet lir. Bland begonders ein altes, leider defectes persisehes Manuscript für seine Zwecke aus, worin ausser dam gewöhnlichen kleinen Schachspiel auch das grosse Spiel von 112 Feldern mit 56 Figures behandelt wird, welches Timur dem undere vorgezogen, Ja, wie Manche glanhen, selbst erfunden baben solt, obwohl letzteren in der Stelle des Ibu 'Arabichah (vit. Timuri ed. Manger Vol. I. p. 798), auf welche man sich beruft, nicht deutlich geaugt ist. Der Name des Verlassers jeues pers. Works, wovon our dies eine Exemplar (Ms. der Loud, Asiat, Gesellschaft) bekannt ist, lässt sich nicht ermitteln, auf dem von der Vorrede noch übrigen Blatte rühmt er sieh ein vielgereister stets siegreicher Schachspieler zu sein; vermuthlich ist er derselbe ruhmredige Perser, den Hagi Rhalfa Tom. V. p. 104 bezeichnet, da auch die dort erwähnten Abbildongen sich in der Blachr, finden; denn diese hat in ihrem jetzigen Zustande 64 Blatter, wornn die Halfte mit Text, die andere Halfte mit Bildern gefallt ist. Der persische Autor widerspricht übrigens der gangharen Meinung vom fadischen Ursprunge des Spiels, welche an W. Jones einen gewichtigen Vertheidiger fand. Er behauptet, and Hr. Bland ist sehr geneigt, ihm darin heizustimmen, dass anerat das grosse Schueb in Persien erfunden, dann nach fudien verbreitet, und von da zum kleinen Schach abgekurzt zurückgehracht worden sei. Obwohl sich für diesen Hergang der Sachn Manches asgen lässt und auch unt der persiache Ursprung des Spiels wahrscheinlicher dünkt, as sehelpt uns doch das grosse Spiel vielmahr eine Erweiterung des bleinen zu sein, wofür n. a. die Form der Piguren applicht, welche jeues mehr bat, auch wohl die Be-

oonnung يماده اصل (ursprünglicher Bauer) für den einen Bauer des grossen Spiels, der die Gestalt der Bauern des kleinen Spiels bewahrt hat.

17

Art. 2. Note on the Sri Joutra and Khat Kon Chakra (six-angled wheel), or Double Equilateral Triangle, by E. C. Ravenshaw, S. 71—80. Ein Jantra ist eine Art Taschen-Altar, mittelst dessen die Verehrung eines Gottes verrichtet wird. Der Vf. heschreibt dieses bisher wohl wenig bekannte Stück des brahmanischen Cultus nach eigner Auschauung (or übersändte der anist. Gesellschaft zwei Juntra's aus Crystall) und nach den Angaben eines Brahmanen, giebt auch Abbildungen davon und vergleicht andere symbolische Anwendungen des Dreiecks von den Flächen der ügyptischen Pyramiden bis unf das bekannte Feeimanverzeichen und das Siegel Salumonis.

Art. 3. The Seven Chareles of Asia in 1846, by Capt Newbold, S. 81 - 89. Lurze, aber treffeeds flemerkungen, auch mehrere griechische Inschriften.

Art. 4. Aucient Sepulchres of Prindumenum Décat in Southern India, by Lapt. Newbold. S. 90—95: «In interessanter Bericht über uralte Grahmounmente an dem genannten Orte in Nord-Arent unde bei Tschittur, welche Achnlichkeit haben mit alten Grübern Circassiens (s. die Abbildung in Bell's Circassie) and mit den druidischen Cromtechs in Anglesen. Die Sarkophage sind von Turra catta, obenso Gefässe mit Asche und nach dem Bericht der Emwohner auch mit Reis (wie in den Grübern der Tuturan). Merkwurdig, dass Leine Spur vom Gebrauch des Meinels zu entdecken ist.

Art. 5. On the Sacrifice of Human Reings as an Element of the Ancient Religion of India, by H. H. Wilson, S. 66-107 betrifft die Sage von Quanheepa (vgl. Roth in Woher's ind. Studien fid. I. II. 3) nach dem Altareya Brühmann, waraus Prof. Wilson auf das Vorkommen von Menschenopfern bei den Indiern in der zunächst an die Veda-Periode folgenden Zeit schliesst, wenn dies auch aus dem fligveda I, 6 selbst so wenig als aus der öfter besprochenen Stelle des I. Buchs des flümfyans gefolgert werden könne. Wie müssen mit floth das Entgegentretun gegen Meuschenopfer als das sittliche Motiv jener Sage ansehen.

Art. 6. Opening of the Topes or Buddhist Monuments of Central India, by Major A. Canninghom, S. 105—114. Der Vf. öffacte gemeinschaftlich mit Lieut. Maisey, der sich mit Abbildung der Topen beschöftigte, an 30 solcher Denkmäler, wovon etwa 10 irgend etwas von Alterthümern enthielten. Er spricht vorzugsweise von den fünf Topen-Gruppen in der Umgebung von Bhilsa, wovon bisher nur die bei Sänéi bekannt wuren. Namentlich theilt er mehrere der kurzen laschriften mit, die sie enthalten, fust nur Namen von haddhistischen Heiligen oder Sendboten, aber immerhin wichtig für Erklärung der Asaka-Inschriften und für Feststellung der Zeit der Topen-linnten selbst.

Art. 7. Documents illustrative of the Occurrences in Bengal, in the time of the Nawabs Mir Jaffier and Kasim Ali Khan, communicated by Prof. Wilson, S. 115-145, and einer Sammlung persischer Schreiben, die für die East India Company kürzlich angekauft wurden, das älteste hier mitgetbeilte aus dem ersten Regierungsjahre Schöh 'Alam's, die andere später, alle mit geschiehtlichen Erläuterungen des Herungebers.

Art. 8. Notes on the ancient City of Balabhipura, by B. A. R. Nichalson, S. 146-163 mil vier skizzirten Abbildungen. Die Bainen dieser Stadt, die einst Residenz war und von Todd in den Annals of Rajastan und in selden

Travels ofter erwähnt wird, liegen in Kattinwar nahe dem Meerbusen von Cambay und bilden jetzt eine reiche Fundgrube von Bausteinen.

Art. 9. Some Additional Remarks upon the macient City of Ameridahapura, and the Hill Temple of Mehentele, in the island of Crylon, by Capt.

1. J. Chapman, S. 164—178, mit cinem Plan von Major Shianar and zwei
Abbildungen, deren eine den Tempol, die andere Somana-Küta uder den
Adams-Pik daratelit, anch eine Copie einer Inschrift. Das "Additional" bezieht sieh auf einen früheren Aufsatz des Vf.'s in Vol. III. der Transactions
der Az. Society über diese Locatität mit dem beiligen Baume Bo-Mallon und
nudern boddhistischen Merkwürdigkeiten, ausser welchen der Vf. noch die
übrigen auf der Insel beündlichen erwähnt, wie die Fusstapfe auf dem AdamsPik, den Zhar des Buddha in Kandy u. a. Die Inschrift ist im Lüth-Charakter, aber die Copie sehr mangelhaft.

Art. 10. An Account of the Paper Currency and Banking System of Fabehowfoo, by H. Parkes, S. 179-189, reigt, wie die Chineses, die cinst die ersten Erfinder des Staatspoplergeldes waren, in neuerer Zeit Geldpupiere durch Privathanken in Cours zu setzen wissen.

Diese erste Abtheilung des 13, Bundes des Journal's erhielten wir schon zu Anfang des J. 1852; da aber die rweite Abth. noch immer auf sieh warten lässt, so wollten wir obige Anzeige nicht länger zurückkalten. Achnlich ist es mit Vol. XIV, dessen erste Abtheilung uns gleichzeitig zuging. Sie hat den Nebenlitel: Memoir on the Babylonian and Assyrian Inscriptions. By Lieut .- Col. H. C. Rowlinson, und enthalt zuvörderst auf 17 Tafeln in Querfelio den babylonischen Text der grossen Darins-laschrift von Behiston mit untergesetzter Aussprache und Lebersetzung, duront die dazu gehörigen 9 Lleineren Inschriften, anwie die 3 kleinen von Nakschi Rustam, auch diese mit Aussprache und Cebersetzung. Auf diezo Texte folgt dann eine Liste der am häufigsten vorkammenden bübylonischen und ausyrischen Charaktere. 246 au der Zohl, mit Angabe ihres Lautwerthes oder bezügl. ihrer ideographischen Bedentung. Daza der Anlang elver anaführlichen Analyse des habylanischen Textes der grossen Inschrift, nümlich der ersten der vier Calumnen auf CIV SS. Endlich ein Meiner Beginn des eigentlichen Memoir's auf 16 SS., handelnd von den ersten beiden Zeichen des aufgestellten Alphabets und mitten im Satze abbrechend. Mit unermudlichen Elfer und Fleiss verfulgt ilr. R. die mühsame Arbeit, die er einnal begonnen hat. Die Reseltate der Kotzifferung and Deutnog gewinnen einigermassen Gestalt. Und wenn nuch Vieles noch unerklärt bleibt, wenn auch row-dem Jeizt Erklürten Vielen, ochr Vielen noch unsieher, ja namahrscheinlich bleiht: wer wollte es nieht bei alledem erwünscht und anerkenneusworth finden, dass Ifr. B. nicht flieger sunmt, das reiche durch seine Bemilbung zugammengebrachte Material zu gemeinsamer Durchferschung öffentlich verzulegen, und wer könnte es dem wackern Manne verargen, wenn er danselbe nicht nacht in die Welt hinnusstessen mochte, wenn er zugleich das varlagen wallte, was er in seiner Weise für die Bearbeitung desselben gethan und was nuch seiner Ansicht die Forschung zum Ziele zu bringen mit beitragen kann, zumal er sich wiederholentlich as bescheiden, ju misstranisch über seine eigenn Arheit gefinssort hat (u. x. B. den 28. Jahrenbericht der R. As. Soc. von 1851. S. VI), dass man nicht, er ist

17 \*

frei von Selbstancht und atets bereit, der besseren Einsicht fianm zu geben? Auch in dem vorliegenden Hefte spricht er sich in selchem Sione aus und fordert zu weiterer Forschung auf, z. B. S. LXXIV: "All this is very puzzling, und can only yield to careful and continued research". Und wonn Mancher von one noch manches Andere "very puzzling" findet, so mag nun, we die Texte vorliegen, zur Entwirrung des Ennuels die Hand mit anlegen, wer fieruf dazu fühlt. Gewiss kann diese schwierige und weitschlehtige Arbeit nur allmählig und durch vereinte Eräfte gelingen. E. Rödiger.

Journal azintique. 4e série, T. XVII. XVIII. 1851. T. XIX. 1852. 8.

Wir geben annächst an, was diese drei letaterschienenen Bande des Journals an Fortsetzungen früher schon begonnener Aufsätze enthalten. Bazin's Arbeit "le siècle des Youen" wird in Art. 4-9 zu Ende geführt. Er kommt an die dramatische Litteratur XVII, S. 163 ff. Nach einigen allgemeinen Botrachtungen charakterisiet er 100 Drumen meistens ganz korz, doch einige such mit Proben in Uebersetzung. Der letzte Artikel XIX., S. 435-519 liefert als dritten Theil des ganzen Mémoire's ein alphabetisches Verzeichniss der vorzüglichsten chinesischen Schriftsteller jener Periode (von 1260-1368 n. Chr.) mit Angabe ihrer Werke und biographischen Nachrichten. - Du Courroy's Daratellung des muhummedanischen Rechts unch hannlitischem Ritus thuft in Art. 4-7 durch diese Bande fort, obor noch das Kode zu erreichen; die besagten Artikel behandeln das Kriegs- und Schutzrecht. - Cherbonnenn giebt ein 3. Extrait aus der Parlaijja XVII, S. 51 ff. - Ferner lessa wir hier den Schluss von Defremery's Fragmenten aus arabischen und persischen Historikern über die Völker des Coucasus und des südlichen Ausslands, alimlich Auszüge aus Khondemir (mit Ergünzungen aus Mirkhond) über die mongolischen Khane des Kiptschak, die Ilkhane von Persien und ninige Andere XVII. S. 105 ff., nebst einem Nachtrug zu den früheren Partien. - Endlich findet sich T. XIX, S. 381 ff. der Schluss un driet's Auszugen aus Tienvallavar, s. den Anfang im Jahrgang 1847.

Unter den grösseren Arbeiten, die in diesen Bänden abgeschlossen vorliegen, verdient vor allem Oppert's Mêmoire über die persischen lieilinschriften der Achümeniden ausgezeichnet zu werden als eine solbstständige und besonnene, die Porschung vielfach fördernde und in nicht wenig Dingen zur genügendsten Sicherheit bringende kritische Revision der bisherigen Arbeiten über persische Reilinschriften, besonders der Rawlinson'schen Erkfärung der Darius-Inschriften von Behistun. Hr. O. hat besonders das Grammatische seharf ins Auge gefasst und nach strengen Analogien zusammengestellt, so dass er in der späiesten Artaxerxes-Inschrift nicht weniger als 20 und einige Solöcismen nachweist. Unter den durchgreifenderen grammatischen Auseignandersetzungen heben wir die über den altpersischen Infinitiv mit der Endung tane, itana u. s. w., entsprechend der neupersischen [...], vgl. pehlev. [1727], hervor XVII, S. 395 fl. Den Artaxerxes der Porphyrvane zu Veuedig hält der VI. für Artaxerxes I., worin er mit Letronne zusammengetraßen ist. Die Inschrift C. bei Lassen, die auf dem Lendoner Cylinder

und die bei Suez will er dem Dorins Nothus bellegen. Wenn wir nicht zweifeln, dass diese Arbeit des Brn. Oppert auf Andere denselben genstigen Eindruck gemacht hat, wie auf uns, so leugnen wir darum nicht, dass durch weiter zu entdeckende Monumente wie durch die Estzisserung der andern Keilschriftarten Vieles später in ein volleres und richtigeres Licht treten wird; auch stiessen wir auf manche Behauptung, die schwerlich Stich bill, wie dass das Nitt des Buches Esra für das Appellativum dabydes Previnzen zu nehmen sei, dass der Name Bardesanes mit Bardiya (Smordis) zusammengehöre, dass Avesta Reform bedeute, dass das biblische Ux = Khuzistan sei u. A. Dass übrigens der Ahnsverus des Buches Esther Xerxes ist, hat man sebon vor Entzisserung der Keilschrift gewasst; dagegen wird Esr. 4, 6 sehwerlich Xerxes verstanden werden können, wie fir. O. und Rawlinson dies behaupten.

Die wichtigeren übrigen Artikel erwähnen wir aun nach ihrer Folge in den drei Bandon. T. XVII. S. 465-480: Sur l'existence d'un dieu assorien nommé Sémiramis, identique à Mithra et au dieu qui étouffe le tion qu'on voit au musée assyrien du Louvre, et sur quelques autres noms de ce dieu, pur Philoxèse Luzzatto. Semiramis erklärt der Vf. aus aanskr. amar (lieben) und Suffix ma, so doss der Namo "amans" bedenten würde, also dasselbe was Mithra. Beide sind ihm diezelbe Cotthoit, numlich die zwischen dem guten und bosen Princip vermittelnde und versöhnende, liebreiche Gottheit, und doch zugleich auch die (das huse Princip, den Lowes) besiegende, nach einer andern Ricksicht (weit en face dargestellt) der Deus Lunns der Assyrer (wone such Mithra soust die Some lat, so doch in Armenien und daber auch wold in Assyrien? der Mond), daber (?) = Sandes oder Sandan (von sanskr. cando Mond). - Extraits du Bétal-Patchist, par Ed. Lancercau, in 3 Artt. T. XVIII, S. 5-36, 366-410 and T. XIX, S. 333-365, such der Bindi-Uebersetaung des Sanskritwerkes Vetals Pancavinçati d. L. der 25 Erzählungen eines Vetala (Vampyr, eigentl. eines Damon, der Leichen lebendig macht). -Expédition de Mourad-Bey contre Constantine et Alger en 1112 (de J. C. 1700); fragment extrait de la chronique arabe al el-Hadj Hamouda ben Abd-el-Asis, traduit en français et muoté par M. Cherbonseon, T. XVIII, S. 36-55. Der Verlasser der Chronik lebte gegen Ende des vorigen Jahrhunderts, sein Bericht let einfach und glanhwurdig, sein Stil modere und nicht frei von Veratössen gegen die Grammatik. Die Noten des Herausgebers enthalten fast nur sachliche Erfäuterungen. - Im August-lieft 1851 giebt Mohl diesmal wieder eines ausführlichen wissenschaftlichen Bericht, der wegen des vorjührigen Ansfall bis zum J. 1849 zurückgeht. - Notice sur des fenductions arabes de deux ouvrages perdus d'Euclide, par M. le doctour Worpeke, T. XVIII, S. 217-247. Der VI. dieses Artikels, der uns gleichzeitig mit einer Ausgabe der Algebra des 'Omar al-libaijami beschenkt hat, fand die beiden bleinen dem Kublid angeschriebenen Tractate über den flebel und über die Theilang der ebenen Piguren in einer neuerlich nach Parls gekommenen Hilsebr. Den ersteren theilt er in Text und Lebersetzung mit, von dem andern giebt er nur eine Uebersetzung und vergleicht den übnlichen Tructat in der Oxforder Ausgabe des Euklid, welchen Dee aus dem Arabischen übersetzte. - Von grösserem Umfang und wegen der vielen durin vorkommenden

historischen Beziehungen wichtig ist die Uebersetzung eines aussuhrlichen Rechtsgutzehtens über das Verhältniss der judischen und christlichen Unterthauen in muhammedanischen Stuaten von 16m au-Nahlanch im 6. Jahrh. der

Higra: "Petona relatif à la condition des Zimmis [Dhimmi ] b. Schutzbesoblener], et particulièrement des Chrétiens, en pays muculmans, depuis l'établissement de l'islamisme, jusqu' au milieu du VIIIe siècle de l'hégire; traduit de l'arabe, par M. Belin, " T. XVIII, S. 417-516 u. T. XIX, S. 97-140. Die Fatwa stellt, wie gewöhnlich, den Fragesatz voran, durch welchen sie in der Wirklichkeit oder nach schriftstellerischer Pletion veranlaast wird, bringt dann zunächst die bezüglichen Kornustellen und Aussprüche Mahammad's, darauf Zeognisse aus den Verordnungen oder dem Verfahren rechtgläubiger Khalifen und andrer angesehnner Pursten, warn wie ein zweiter Theil einige Dorumente kommen, welche fir. Belin auch im Originale beigegeben hat, nicht so die drei Fatwa's verwandter Art, die einen Anfang seiner Uebersetzung bilden. - Ein interessanter Aufsatz eröffnet den Johrgang 1852. Jean Baptiste Kmin, Professor an dem von Armeniera gegründeten orientalischen Institut zu Moskau, hatte im J. 1850 eine kleine Schrift in armenischer Sprache (98 SS. 8.) drucken lassen über die von Moses von liberene benntzten nemenischen Volkslieder. Nach Anleitung dieser Bruschure stellt aun bier fir. Ed. Dulaurier die Sache dur: Etudes pur les chants historiques et les traditions populaires de l'aucienne Arménie. T. XIX, S. 5-58, nicht ohne selbstständige Auffassung und nigne nübere Beleuchtung des Gegenstandes. Jene alten Balladen, zur Pampirn, der armenischen Laute, gesungen and each wohl mit Tanz begleitet (Moses Khor. 1, 6), betrafon die Sagen von Dikrau I., Vahaken, dessen Sohn, Artaxes II., dam 13ten Arnakiden, und dessen Sohn Artavazd II., ingleichen die niten frampfe der Armeuler mit Assyrien, worin namentlich Semicamie eine Rolle spielt. Mauches berührt sieh mit den Sagen des Schahnameh, ist jedoch hier eigentbümlich gestaltet. Die Textstücke solcher Lieder, welche der armenische Historiker anführt (eines kommt auch bei Gregorius Makisdras vor), hatten die früheren Editoren gar nicht bewerkt und für Proza genommen, erst die Mechitaristen haben angefangen, die Verse zu restituiren, und auch Emin und Dulaurier sind noch damit beschäftigt. - Defremery giebt die zwei ersten Artikel einer neuen Arbeit: Histoire des Khans mongols du Turkistan et de la Transowiene, aus Khandemir's Habib es-sijer, pers. Text mit L'ehernetzung und Noten, T. XIX, S. 58-14 and S. 216-288, ein noch immer dunkles Stück Geschichte, welches durch diesen Auszog und dezen geschickte Behandlung einiges Licht erhält. Mit Uschagatai-fihan beginnend läuft die Erzählung bald ausführlicher, buld karg und dürftig bis 1523 n. Ch., in welchem Jahre Shondomir sein Work beschloss. Der folgende Bund wird noch einen dritten Artikel bringen. - Br. Rennu giebt Nachricht über den inhalt einiger syriarker Handschriften des britischen Museums XIX, S. 293-333, varzüglich Philosophisches, z. fi. des Probus Commontar au Aristoteles neul squeresias, eine Dialektik von Paulus Persa, slie Barbebraus lobend erwähnt, mehrere Schriften des Sergius von Resain, em Fragment von Bardesaues Dialog De

fato c. A. — Extrait du Journal d'un voyage de Paris à Erzeroum, par M. Belin, XIX, S. 365—378, nichts mehr and nichts weniger als eine gut geschriebene Notiz über Erzerom nebat Bemerkungen über die Eigenheiten des dortigen türkischen Dialects und drei ulturabische insehriften in Facsimile mit Lebersetzung. — Zuletzt noch XIX, S. 551 ff.: Tahlens die Kali Fug on de l'age de fer, par Wischnu-Das, traduit de l'Hindoni par M. Garcin de Tassy.

E. Rödiger.

Journal of the American Oriental Society, Second Volume. New York and London 1851. Third Volume, Nr. 1, 1852. 8.

Die Thütigkeit der American Oriental Society ist fortwührend im Steigen, ibre Arbeitskräfte mehren sieh von Jahr zu Jahr, und die liefte ibres Journals erscheinen in kurzeren Zeiträumen and nind von grüsserem Umfange als früher, wir konnen hinzufügen, dass sie auch dem lahalte nach immer gewiehtiger und mannichfaltiger geworden sind. Wührend der erate Band mit ein paar ganz bleinen Heften vom J. 1843 und 1844 begann und ernt 1849 mit dem vierten Heft beschlassen werden kounte (a. oben Bd. IV; S. 127), kommt uns 1851 mit einem Male der gapre zweite Band von ungeführ 400 Seiten zu. und 1852 schoo vom dritten Bande die erste Nummer, deren zwei von jetat an einen Bund bilden sollen. Die Bildung einer solchen Gesellschaft hatte in den Vereinigten Stanten ihre grossen Schwierigkeiten, welche hauptsüchlich in den den praktischen Lebenszwecken fast allein zugewandten lateressen und in der Zerstreutbeit und Vereinzelung der Studiengenousen ingen, welche letztere dort noch grusser ist als in Deutschland. Doch giebt es dort nuch viele günstige Bedingungen, wodurch es möglich wurde, einen so achtbaren Kreis von Mannern des orientalischen Paches zu gemeinsamer Thätigkeit au vereinen. Der mächtige Randelsverkehr der Vereinigten Staaten bietet die bequemsten Mittel der Verbindung mit dem Orient dar, und die nusgebreiteten amerikunischen Missienen zühlen zo viele nuch wissenschaftlich befühigte Arbeiter, dass von ihrer Seite bisher die betrüchtlichsten Beitrage für das Journal gellefert warden, wie denn z. B. der vortiegende zweite Band mindestens une Halfte von Arbeiten der Missionare gefüllt ist. Mutterweile wäckst auch das Interesse an dieser Art von Gelebesamkelt in Amerika selbst, and wir begegnen jetzt mehr und mehr jungen Leuten von dort, welche unf dem Continent und vorzüglich in Doutschland diesen Studien nachgeben und Elfer und Geschmack dafür nach ihrer flaimnth zu verpflanzen auchen, wozu wir nach marem eigensten Sinne so gern die Hand reichen. Wir zweifeln nicht, dass hinwiederum bei uns das Journal der amerikanischen Orientalisten, jo inbuitareicher es geworden ist, derto mehr gelesen wird, und balten es daber für ausreichend, die is den vorliegenden Heften enthaltenen Artikel nur ganz kurz nach ihrem lubalie zu bezeichnen. Ausser den Gevellschaftsnachrichten (XLII SS.) bietet der zweite Band folgeode Aufsatze : 1) Shabbathai Zevi and his Followers, by Rov. William G. Schanffler (Missioner in Constantinopel) S. 1-26. Anhanger jones Pseudomessins, der 1625 in Smyrna geboren war und 1676 starb, finden sich noch jetzt hie und do in

der Türkei, nur dass sie sich auszerlich zom felum bekennen. Hr. Sed. theilt in engl. Ucbersetzung ein interessantes Actenstück mit, eine Art Glowbenabekenntnias, welches von einem Urn. Sch. paraanlich bekannten ffanpte dieser Secte in turkischer Sprache dictirt wurde. Es ist durch und durch kabbalistisch gehalten. - 2) Account of a Joponese Romance, with an Intraduction, by William W. Turner (Prof. in New York) S. 29, 54, nuch Pfitzunier's Ausgabe der "Sechs Wandschirme". Dazu als Anhang: Note on Japanese Syllabaries, by Samuel Well Williams, mit einer Probe der venesten in Amerika geschnittenen Typen. - 3) Contribution to the Geography of Central Koordistan, by Azariah Smith (vormals Mission, in Alatab, Syrien) S. 61-68. Die beigegebene kleine fiarte; welche Hr. S. auf einer Reise durch Kurdistan, wie en scheint, mit grosser Sorgfalt aufnahm, ohne jedoch Pobler zu vermeiden, ist die Hauptsache bei diesem Artikel, sie zeigt bedeutende Abweichungen von der von Ainsworth im J. 1841 im Journal der Land. Geographischen Genellschaft mitgetheilten. - 4) Journal of a Tour from Oroomish to Mosul, through the Koordish Mountains, and a Visit to the Ruins of Nineveh, by Rev. Justin Perkins (Mission, in Persion) 8, 71 -119 ist das Tagebuch der Hinreise von Uramin durch die Berge und über das hochromantisch gelegene flavanduz nach Mosal. Vgl. unsre Ztschr. fid. IV. S. 112 f., wo auch Andeutangen über die Rückreise, die einer andern Boute folgte. Augebüngt ist eine Bemerkung von Prof. Edwards über die kurdische Sprache, entnommen aus der Zischr. f. d. Kunde des Mergealandes vom J. 1840. - 5) Characteristics of the Peshito Syriac Version of the New Testament, by Josiah W. Gibbs (Prof. in New Haven), S. 127-134, kurzer Umrles des Gegenstandes mit einigen Beispielen, auch mit Berücknichtigung der von der Mission in Urumia gedruckten neusyrischen Uebersetzung. -6) Syllabus of the Siva - Gnana - Potham, one of the Sacred Books of the Hindrie, by Rev. Henry R. Hotsington (Mission, auf Ceylen), S. 137-154. Im sudlichen Indien atchen ausser den Vedas, die fibrigens fast nur dem Namen nach bekannt nind, und den Puronas vorzüglich 28 Agamus mit ihren Commentaren als Religionabucher in Annehn, zumal bei den Saivas. Es ist aber auch von den letzteren jetzt wenig bekannt auszer dem einen Roverous-Agama, der, ins Tamulische übersetzt, in dem in der Aufschrift dieses Artikels genanaten Werke cothalten ist. Der von lien. H. bier dargelegte lahalt ist metaphysisch, das Werk handelt in speculativer Weise von den drei ewigen Existenzen Pathi, Pass and Pasam d, i. Contheit, Seele and Materie, in welcher letzteren "die drei Malam's", drei Existeuzformen, enthalten sind, - 7) Specimens of the Naga Language of Asam, by Rev. Nathan Brasen (Mission, in Asam), S. 157-165. Die Naga's bewohnen den ausgedehoten Gebirgestrich an der Ostgreuze von Asom, der dieses von Birma trennt, thre Sprache ist der birmanischen und tibetischen verwandt, ale zerfüllt in mehrere Dialecte, ans welchen hier eine lange Reibe von Wörtere tabellarisch zusammengestellt sind, theils nach eignen Sammlungen des Vfs., theils nach bandschriftlichen Mittheilungen Anderer. - 8) Chinese Culture: or Remarks on the Causes of the Peculiarities of the Chinese, by Nav. Samuel R. Broum (früher in Hong-Kong), S. 169-206, eine gelungene Skieze. Der Vf. will night oben Nouce bioton, wher mit Sachkenntniss und geschickter

Auswahl führt er uns die Haupthedingungen der so sehr eigenthümlichen chinesischen Bildung vor, wie sie in der geographischen Abgeschlossenheit und physischen Beschaffenbeit des Landes, in der ebarakteristischen Sprache and deren schriftlichem Ausdrucke; in den religiösen Vorstellungen und Glaubensformen und vor allem in der barocken Erzichungsweise der Chinesen liegen. - 9) Et-Tabary's Conquest of Persia by the Arabs, and Death and Character of 'Omar, translated from the Turkish by John P. Brown (Dragoman in Constantinopel), S. 209-234, Portsetzung der im ersten Bande des Journals angelangenen Auszüge aus dem türkischen Tabari. - 10) Notes of a Tour in Mount Lebanon, and to the Eastern Side of Lake Huleh, by Henry A. de Forest (Musion, in Syrico), S. 237-247, ein kurzes Tagebuch, welches sinige bisher soch nicht besuchte Wege führt und für Berichtigung und Ausfüllung der fiarten besonders auf der Ostseite des Seen flüleh dienen kann. - 11) The Forms of the Greek Substantive Verb, by Prof. James Hadley , S. 251-256. - 12) Translation of two unpublished Arabic Documents, relating to the Doctrines of the lamb'ilis and other Batinian Sects, with an Introduction and Notes, by Edward E. Salisbury, S. 259 - 324. Dus erste Stück stimmt mit dem betreffenden Abschnitte der Mawakif überein. Die Lebersetzung ist verdienstlich und war keine genz leichte Arbeit; in der Rinteltung werden nuch die einsehlagenden Artikel aus Schahrustanj übernetzt.

Zu dem zuletzt genannten Artikel des Vol. II. steht der zweite Art. des folgenden Hestes in angster Verbindung: Translation of an unpublished Arabic Risälch by Khâlid Ibn Zeid el-Ju'fy, with Notes, by E. E. Salisbury, Vol. III. Part. 1. S. 167—193. Ausserdem enthält dieses Hest aug achr weitläninge und mit Wundern und Fabeln durchwebte Lebensgeschiehte des Gaudama, sus dem Riemanischen übersetzt von Chester Bennett (Mission, in Birms). S. 1—164, Immerhin ein becatenswerthen Stück buddhistischer Litterator, wohl das erste, das uns von Hirma her bekannt wird, vermuthlich nicht Griginal, sondern aus dem Sanskrit oder Pali übersetzt oder doch nut Grand eines ülteren Werkes in jüngerer Zeit bezeheitet. Endlich noch ein dritter Art.: Remarks an the Mode of applying the Electric Telegraph in connection with the Chinese Language, by William A. Macy, S. 197—206, ankaüpfend an den kürzlich in China gedruckten "Philosophical Almanae" von Dr. Mac Gowan (s. oben S. 113).

Die Handschriften-Verzeichnisse der königlichen Bibliothek hermagegeben von dem königlichen Oberbibliothekur Geheimen Regierungsrath Dr. Pertz. Kester Band. Verzeichniss der Sanskrit-Handschriften von Herrn Dr. Weber. Mit seehn Schrifttafeln. Berlin 1853. 4. XXIV u. 481 Seiten.

Mit dem vorliegenden flande beginnt ein Unternehmen an das Licht zu treten, welches von allen Freunden der Wissenschaft mit Freude und Dank begrüsst werden wird. Herr Geb. Rath Dr. Pertz ontworf, als er im Jahre 1842 die Verwaltung der flöniglichen Bibliothek in Berlin übernahm, in einsichtsvoller Würdigung der Pflichten, welche jedem Vorsteher einer grösseren

Bibliothek durch seine Stellung aufgelegt werden, sogleich den Plan, den kostharen Schatz der flandsehriften jener Bibliothek "soweit en noch nicht geschehen sein möchte, gründlich verzeichnen zu lassen und diese Verzeichnisse durch den Drack zur allgemeinen Kunde zu bringen". Dass ein solches Handschriften-Verzeichniss nothwendig in den verschiedensten Kreisen wissenschaftlicher Forschung anregend und fürdered wirken muss, ist einleuchtend. Auch bedarf es kanm einer nabern flinweisung auf die Schwierigkeiten, mit welchen die Ausführung eines so grossartigen Unternehmenn verknipft ist. leh will nur erwähnen, dass die Zahl der Handschriften der hilniglichen Ribliothek, welche uach einem Beriebte von Wilken gegen das Lode des Jahres 1839 nahe an 6000 betrug, sich jetzt auf zehntnusend beläuft. Zur gewannn Verzeichnung einer solchen Zahl von Handschriften aus allen Fächern der Wissenschaft und in den verschiedenaten Sprachen sind mannichfaltige Krafte erforderlich, und nauserdem verlangt die Anfertigung der Verzeichnisse und die Veröffentlichung derselben durch den Druck einen nicht geringen Aufwund von peeuniffren Mitteln. Dass Herr Pertx jeue Brufte für das Unternehmen zu gewinnen nod die Schwierigkelten, welebe demselben in den Weg traten, zu überwinden gewasst, dafür wird ihm Dank und Anerkennung der Mit- und Nachwelt in reichem Masse zu Theil werden. Der vorliegende erste Band dieser Verzeichnisse enthält das von Herra Dr. Weber, angefertigte Verzeichniss sammtlicher Sanskrit-Handschriften der Köntzlichen Bibliothek. Der zweite Band wird die übrigen Orientalischen Handschriften umfassen, nämlich die Türkischen von Herrn Prof. Schott, die Pernischen von Herrn Prof. Rödiger und die Arabischen von Hrn. Dr. Gosche verzelchnet

Die Verrede des Ilrn. Pertx zu dem vorliegenden Bande giebt, nach einer kurzen Darlegung des für die Aufertigung sammtlicher Verzeichnisse entwarfenen Planes, sine genane Geschichte der Sammlung von Sanstrit-Handschriften der Königl, Bibliothek. Es ist dies ein sehr wichtiger Beitrag zu der Geschichte der Sanskrit-Studien in Deutschland, welche durch die Berliner liandachrillen uchen juigt bedeutend gefürdurt worden und nod täglich mohr gefordert werden. Sebun durch Wilken's Fürsorge gewann die honigl. Bibliothet eine Anzahl von Sanskrit-Handschriften, unter welchen besonders die durch Fr. Bosen's Vermittelung von Sir Graves Baughton für 105 Lat. gekaufte vollständige Handschrift des Mahahharstu mit Commentaren zu neunen ist. Den bedeutendsten Zawachs aber erhielt bekanntlich die Bibliothok durch den im J. 1842 gemachten Ankanf der von Sir Hobert Chambers in Indien rusammengebruchten Sammlang. Diese Sammlang war seit dem im 1, 1803 erfolgten Tode des Besitzers in den Hinden seiner Wittno, welche zungehat verschiedene vergebliche Bemühangen machte, dieselbe in England zu verkunfen. Die Bemühungen scheiterten sammtlich un dem geforderten hoben Preine. Sir Robert Chambers soll bedeutende Sammen auf die Erwerbung der Handachriften gewendet haben, nuch einer Angabe bis unf 25000 Lat. Aus den Beilagen zu dem von Fr. Basen im J. 1837 angefertigten Kataloge, welsher 1838 gedruckt worden, sehen wir, dass ochos vor mehr als 30 Jahren von verschiedenen Seiten über den Ankauf der Sammlung verhandelt wurde, Ludy Chambers buffle auf Ressland; Baiers und Preussen. Im J. 1828 berichtete Wilhelm v. Humboldt über die Sammlang an den Minister v. Altenstein, in einem von Hrn, Perts mitgetheilten Schreiben, welches deutlieb reigt, mit wie klarem Blicko Humboldt schon damats die ganze Bedeatung der Sanskrit-Studien erkannte. Es wurden 5000 List. für die Sammtung gefordert , Hamboldt hofite aber , sie für die Summe von 30000 🦟 erwerben zu können. Die Bewilligung dieser Summe wurde abgetehnt. Nachdem auch Lady Chambers gestorben, entschloss sich der Sabu, Mr. Robert Chambers, die Sammlung au verauctionieren. Durch ein von ilra. Duncan Forbes angefertigtes neues Verzeichniss wurde der öffentliebe Verknuf derselben auf den 13. April 1842 ungesetzt. Da sebrut noch zur rechten Zeit unser Gesondte in London, Herr Geb. H. Dr. Bungen, ein, und bountragte anfa neue dem Ankauf der ganzen Sammlung. Herr Prof. Höfer aus Greifswald, der sieh damals in London aufhielt, wurde beunftragt, über den Ankauf zu verhandeln, welcher endlich für die Somme von 1250 Lst. abgeschlossen wurde. Ich muss mir ein naberes Eingebeu auf die weitere Parsorge für diese Sammlung versagen, and will nur noch erwähnen, dass auch für die fernere Erwarbung von Sanskrit-Handschriften für die Königt, Bibliothek Sorge getragen wird, indem durch Vermittelung des Ilra. Dr. Müller Abschriften aus Calcutta besorst werden.

Auf die Vuerede des Berru Perts folgt S. XVII und XVIII Hoten Dr. Gosche's Erktärung der diesem Bande beigegebenen, ganz vortrefflich ausgeführten sochs Schrifttafeln, von denen die erste einige aanbere Ministurgemälde aus verschiedenen Handschriften wiedergiebt; die übrigen enthalten

chronologisch geordaete Schriftproben:

lierr Weber het in seinem Verzeichnisse der aumutlichen Sanskrit-Handschriften der Königl. Bibliothek nicht die bibliothekarische Ordnung derselben beibehalten, sondern sie in wissenschaftlicker Ordnung aufgeführt. Das Studium svines Kataloges gewinnt dodurch an Interesse, und den bibliothekurischen Zwecken ist durch die erforderlichen liegister hinlänglich genügt. Die sammtlichen Handschriften sind unter 1404 Nummern gehracht, wobei freilich manche Nummer nur ein einzelnes Blatt bezeichnet. Die gauze Masse ist in zwei Unupttheile getheilt: 1) die Veda-Litteratur, 2) die Sanskeit-Litteratur. Die Veda-Litteratur ist bekanntlich in der Chambers'schon Sammlung besonders reich vertreten. Zum Rigveda gehören 140, zum Yajus 129, rum Sama 61 . xum Atharva 36 Handschriften, so dass, mit Hinzurechnung von 18 Handschriften, welche sich auf die Vedas im Allgemeinen beziehen, der neste Haupttheil allein 384 Numera umfasst. Der zweite Haupttheil, die Sanskrit-Litteratur, umfasst zuerst die Poesie, und zwar t) die epische (Mahahharata, Ramayana, Putana und Kunstepus), 2) die dramatische, 3) alle Pabel, 4) die lyrische Pocoie. Dann folgt die wissenschaftliche Litteraiur (Philosophie . Sprachwissenschaft . mathematische Wissenschaften , Medicin), und eudlich Recht; Sitte, Gebräuche und Cultus. Ein Auhung zählt die Handschriften in Pratrit and Bhusha auf, and neun verschiedene, sehr zweekmassige Register schliessen das Werk. Zur Bechtfertigung dieser Anordnung, welche jedenfalls sehr übersichtlich ist, verweist der Vf. auf seine "Akademischen Vorlesungen über Indische Litoraturgeschiebte". Einige Handschriften, welche mir Theile grosserer Werke enthalten, 2. B. einzelne Abschnitte von Hemidari's raturvargaeintämani, Haghanundana's amrititativa, Nilakauthai's Bhaskara, scheinen mir nicht ganz zweckmässig nach ihrem speciellen inhalte eingeordaet zu sein, so dass man die richtige Vorstellung von der Beschaffenheit der vollständigen Worke erst gewinst durch Vergleichung mehrerer zerstreuten Nummern, welche aleh freilleh durch den laden leicht finden lassen.

Bei der Beschreibung der einzelnen Handschriften musate Herr W. outürlich zanüchet den, als Norm für die summtlichen Bandschriftenverzeichnisse aufgestellten Forderungen genügen. Dass in dieser Hinsicht, ungeschiet des Verzeichnlaues von ihrn. Forbes, nuch viel zu leisten war, weiss am besten, wer Gelegenheit gehabt, die Sammlung mit little dieses Verzeichnisses in beautzen, um unzählige Male durch dasselbe irre geführt zu werden. Die blasse Annicht der Unterschrift einer Sanskrit-Handschrift genügt nicht immer zur richtigen Bestlammung derselben. In der Handschrift Ch. 560 wird man darch die Unterschrift; Suryasena - mahlmahendra - viraeita - nirnavameita verleitet, den Survasena für den Verfasser zu balten (dass Itr. Forbes den Vf. Mahimahendra nenut, ist natürlich ganz unrichtig), während sich aus der Einseltung ergiebt, dass der Vf. Alladanatha beisst, der das Werk nuf Befehl des Königs Suryasena geschrieben. Dazu kommt, dass auf einer Menze von Handschriften der Chambers'seben Sammlung, wahrscheinlich von der fland des Verkäufers, ausserhalb ein angeblieber Titel des Werkes geschrieben sicht, und diese Aufschriften bat ilr. Forbes gewihalieh wiedergegeben, shgleich sie sehr oft falsch sind. Rechnet man endlich noch hinza, dass sehr viele, selbst kleinere Werke auseinander gerissen, und die einzelnen Bruchatücke derselben unter verschiedenen Nummern als besondere Werke aufgeführt waren, so kunn man sieh vorstellen, dass die Anfertigung eines auverlässigen hataloges mit nicht geringen Schwierigkeiten verbunden war. fiere Weber hat sich durch die zahlreichen Irrthuner seines Vorgängers nicht verführen lassen, sondern jede Handschrift nelbetständig geprift, zusummengestellt was sich von Bruchstücken zu einem Ganzen vereinigen liese, und überhaupt die schwierige Aufgabe, welche ihm durch den vorgeschriebenen Plan des ganzen Werkes gestellt war, in ausgezeichneter Weise gelöst. Ausserdem ober hat er von der, den einzelnen Bearbeitern gestatteten Frejbeit, in Ihren Mittheilungen nach eigenem Ermeasen über jene Forderungen hinauszugeben, einen ausgedehnten Gebenneh gemacht, was gerade bei der Sanskrit-Litteratur, für welche noch so wenige Hüffsmittel vorhanden slad, besonders dankbar unruerkennen ist. Die Mittheilungen aus den liandschriften sind nicht blass geeignet, dem Benutzer die Orientirung in denselben zu erleichtern, sonders regen auch eine Menge von litterargeschichtlieben Fragen an, und werden auch dadurch nicht, wenig zur Förderung der Sanskrit-Studien beitragen.

Dentachland hat nicht lange warten lassen auf die Erfüllung seiner Pflicht, die erzie grössere Sammlung von Sunskrit-Handschriften; welche in seinen Besitz gekommen, allgemein rugänglich zu machen. Herr W. spricht den Wunsch nun, dass England und Frankreich diesem Beispiele bald fotgen möchten. Die Bodleynn Librory ist schon im Begriff, diesen Wunsch zu erfüllen, und hoffentlich wird nuch die Bibliothek des East India House, welche wohl

längst hätte mit gutem Beispiele vorangehen sollen, nun wenigstenz allmälig unchfolgen. In Bezug auf den Werth der Berliner Handschriftenzammtung stimmen wir getne ein in die Schlussworte von Hru. Weber's Vorrede: "Wenn es dereinst auf dem hinher so nuchtunhüllten Gebiete der Indischon Litteraturgeschichte tagen sollte — die Morgenröthe aber bricht schon herau — so ist es Friedrich Wilhelm IV, durch den dies hauptsächlich möglich geworden, und dem die Wissenschaft dufür ihren unvergänglichen Dauk zu zollen hat."

Kahitiquanqualicaritam. A Chronicle of the fumily of lidja Krishnachandra of Navadolpa, Bengal. Edited and translated by W. Pertseh. Berlin (F. Dümmler) 1852. 8. (XIX SS. Vorr. 59 SS. Text, 7ti SS. Uebers. Anmerk. n. Indices.)

Raja Krishnacandra, welcher, 1708 geboren, 1728 seinem Voter Baghurama auf dem Throne von Navadvipa (Naddea, nördlich von Calcutta) folgte, und um das Jahr 1780 starb, hat als erleuchteter und hochherziger Beschützer brahmanischer Bildung einen ruhmvollen Namen bei der hrahmanischen Bovölkerung Bengalens binterlassen. Eine ausfährliche Beschreibung seines Lebens, in bengalischer Sprache abgefasst von Bäjiva Locana, wurds 1811 in Loudon gedruckt. Das vorliegende Werk, in Sanskritaprache, erzählt die Geschichte seiner Vorfahren, vom eilften Jahrhundert bis zu seiner Thronbesteigung. Die Herausgabe des Werkes ist veranlasst durch Herrn Dr. Weber, welcher unter den Chambera'schan Handschriften zwei Exemplare desselhen fand, und fien. Pertsch, seinen Zabürer, zur Bearbeitung des Werkes ausserderte. Herr Pertsch hat diese Aufgabe mit grossem Pleisae gelöst, und eine Sicherheit der Sprachkenatniss bewiesen, welche zu den erfrenlichsten Hoffnungen für die Förderung der Sanskritstudien berechtigt.

Der angenannte Verfasser erzählt merst, wie Bhutta, Sabn des Kahitica, Königs von Kanyakubja, im Çaka-Jahre 999 (n. C. G. 1077) unch Bengalen kum, und dort in einem, vom Knalge Adisara gekauften Lundstriebe ein Reich grundete. Von seinen Nachfolgern bis etwa gegen das Ende des sechzehnten Jahrhunderts wird, ausser der Daner ihrer Regierung, wonig erwähnt. Für die Geschichte der späteren Herrscher von Navadvipa bie auf Krishnuc andra standen dem Verfasser reiebere Quellen zu Gebote, und seina interessanten Mittheilungen ans denselben tragen durchaus das Geprage der Wahrheit. Seine lebendigen Schilderungen sind nicht bloss von Interesse für die Geschichte des kleinen Fürstenthums Navadvipu; aondern gewähren ein anschnuliches Bild von dem Verhältnisse der Judischen Raju's zu den Muhammedanischen Herrschern von Delhi überhaupt. Was die Zuverlüssigkeit des Werkes betrifft, so hat der Herr Herausgeber in der Vorredo animerkeam gemacht auf einige chronologische Widersprüche, welche sich in demselben finden. Die Erwähnung Mah mud's von Ghazna als Zeitgenossen des Vigvanatha, welcher gegen das Ende des 14. Jahrhunderts den Thron bestieg, mag auf einer Verwechselung berahen. Ferner führt die Summe der Regierungsjahre aller lierrscher von Bhatta bis auf Rughuruma, den Vorgänger von Brischnacandra, auf das Jahr 1685 (n. C. G. 1763), während dech am Ende des Werkes augegeben wird, dass Krisknacandra 1650 (1728) den Thron bestieg. We der Irrthum steckt, wird sich nur durch Benntung anderer Quellen für die nonere Geschichte Indiens ausmitteln lassen. Ein Theil des Ueberschusses an Jahren mag darin seinen Grund kaben, dass der Verfasser bei der Angabe der Dauer der Regierungen nur die Zahl der Jahre neunt, und dabei vielleicht jedem der sieben und zwanzig Raja's das letzte Jahr seiner Regierung voll unrechnete.

Der Stil des Werkes ist im Gagzen klar und einfach, und nur selten verfällt der Verfassor in den Fehler, lange Composita zu hilden, welche ein augenblickliebes Verständniss erschweren. Der Herr Herausgeber kat in der Vorrede auf einige elgenthumliche Ausdrucksweisen aufwerksam gemacht, und mehrere gerndezu fehlerhafte Sätze hervorgeboben, welche zu beweisen scheinen, dass der Verfasser das Werk nach seiner Beendigung nicht einer surgfültigen Durchsicht unterworfen hat. lierr Pertieb hat zur Lebersetzung und Erklürung des Werkes sehr zweckmussig die Englische Sprache gewählt, um es sogicich den Englandera in Europa und ledien augunglich zu machen. Seine Uebersetzung liest aleh augenehm; und ist nur eben so frei, dass überall ein gründliches Verständniss des Originals durchsehimmert. Auf die Ceberselenng folgen Anmerkungen, Wart- und Sacherklärungen enthaltend. Die in der dritten Aomerkung ausgesprochenen Zweifel über die Auflassung der Worte dunbpratigraba . . . gramah (p. 4. 1. 15) sind vielleicht folgendermassen zu losen. Auf das Anerbleten des Adisura, dem Bhatta einige Dürfer zu schenken, antwortet dieser: "feb kunn die Dörfer nicht annehmen, da in ihnen fiube, Gold, Sesam, Eisen und andern Gegenstände befindlich sind, deren Annahme hedenalich ist." Offenbar liegt es grammatisch naber, des Adjectivum dushpratigraba auf die Sabstantive go-hiranya u. e. w., mit welchen es componirt ist, zu beziehen, ute nut granab. Das ludische Cesete verhintet einem Brahmana, der nicht gründlich die Vedas kennt, konthare Gegenstände als Geschenk anzunehmen. Als solche Gegenslände bezeichnet das Gesetzhuch des Mmu (4, 168) gerade unch Gold, libbe und Sesam, und drobt (4, 189-191) dem Bruhmann, welcher, ohne fest in der Busse und in der Vedakenninies zu vein, dergieiehen Geschenke annimmt, mit geführlichen Folgen. Rierans ist es wohl zu erklären, wie Bhattu die Ansuhme des Anerbietens bedenklich anden kannte, and acine Weigerung erscheint als ein Ausdruck der Bescheidenheit.

Auf die Aumerkungen folgt ein sehr sorgfültiges Verzeichnins der versehiedenen Leaarten der beiden bemutzten flandschriften, und darauf zwei Indices der Personen- und geographischen Namen. Unter den Personennamen findet sich Va dasähe ba, ein Ausdruck, der auch in der bengalischen Biographie Krishungandra's vorkumt. Herr Pertich vermuthet, dans dadurch ein Mr. Ward oder an letzterem Orie Warren Hastings bezeichnet werde. Brides schnint mir unmöglich. Die Bengalen speechen den Sauskrit es bekanntlich ba, und schreiben um den Englischen Luut und auszudrücken, gewöhnlich (allerdings nicht immer, da die Bengalische Orthographie noch schrechwankend ist) entweder on oder opn. So findet man z. B. um edo y ür

gesehrieben, für das Persische Wort umedwär, hoffenngsvoll. Der Ausdruck Vadaxäheba, oder in Bengalischer Ausaprache Barasäheb bezeichnet wohl auf den Englischen Genverneur, da das Bengalische Wort hara chief, sopreme bedeutet. Die Stelle Kishit. 50, 9. beiset also wohl: "Rämakrish an ataud in Freundschaft mit dem Obersten der südlichen Miechas (der Engländer) in Calcutta, welcher mit dem Ausdruck harasäheh (oberster fiere) bezeichnet wird".

Was den geographischen Index betrifft, so ist zu bedauert, dass Ifra. Pertsch nicht mehr Hillfsmittel zur Bestimmung der Lage der einzelnen Oerter zu Gebote standan, weil dodurch das Verständniss des Werkes gewonen haben wärde. Die Berücksichtigung der Bengalischen Aussprache würde ihn wohl auf die Vermuthung gebracht haben, dass der Name Vagoyana den Ort Bogwan bezeichne, welcher auf den von ihm benutzten Karten nördlich von Krishnanagara liegt, so wie Virakati als Birkanti im N. O. von Murshienkad erzehelnt. Zu einer sieheren Bestimmung aller geographischen Angaben in dem Werke würden aber wahrscheinlich sämmtliche bis jetzt vorbundene Hälfsmittel nicht ausgereicht haben.

Herr Pertark richtet, wie ich höre, seine Thätigkeit jetzt auf das Gehiet der Veda-Litteratur, und wir dürfen seiner nächsten Arbeit mit guten Erwartungen entgegen sehen. Durch das vorliegende Werk hat er eine Quelle eröffnet, welche kein Geschichtschreiber Indiens unberücksichtigt lassen darf.

A. Stenzier.

Yaska's Nirukta sammt den Nighantavas, Herausgegeben und erläutert von R. Roth. Göttingen, Dieterich. 1848 – 1852. LXXII. 228. 230 SS. S.

Der Beginn dieser Ausgabe ist bereits in einem früheren Band III, 376 angezeigt worden: der Druck derselben erlitt viele Luterbrechungen, die der Verfasser nicht zu beseitigen vermochte, daber eret im August 1852 der Schluss erschien. - Es ist eine gunz vortreffliche Arbeit, die nus bier vortiegt. Das Werk des Yasks, bedeutend sowohl für die Erkfürung des Textes der Hik-Samhilà als für die Geschichte der Entwicklung des grammatischen Studiams bei den fodern, war in vielen Fullen donen, die es bisher nur handschriftlich kunnten, bischat unverständlich und dunket: no der flund des knudigen Pübrers aber, der und hier leitet, verschwindet die Schwierigteit, and wenn wir ihm much night aboralt in seiger Auffassung beistimmen klinnen, sondern hie und da eine abweichende Erkfürung vorzuziehen baben, so ist dies doch im grossen Ganzen von wenig Belang. Auch die Erklärangen, welche en den von Yaske eltirten ille gegeben werden, aind in der Regol gewiss die richtigen, obwohl gerade bier, insbesondere bei der Beutung der Mythen, die individuelle Auffannung aft verschiedene Wege geben wird; im Allgemeinen sind ührigens diese Erklärungen leider ziemlich karg, und würe ihnen oft etwas mehr Ansführlichkelt zu wünsehen gewesen; anch das Glosane würden wir fleber nicht bles auf die im Nirukts und dem Nighunts erwähnten Wörter beschränkt, sondern auf den ganzen nuch den in den Noten erwähnten reichen Wortschutz ausgedehnt gezehen haben. Schade ist es, dass die viertheilige Citirung des flik (mandala, sauväka, säkta, rie) gowählt worden ist, nicht die dreitheilige (mandala, säkta, rie), durch welche lotztere das Aufsuchen der hetresfenden Stellen sehr vereinfacht worden wäre.

A. W.

Catalogus codicum orientalium bibliothecae Academiae Lugduno-Bulavas auctore R. P. A. Dazy. Vol. I et II. Lugd. Bataverum, 1851. XXXVI n. 364 n. 321 SS. 8.

Leber der Vollendung des listalogs der morgenländischen Handschriften der berühmten Leydener Bibliothek hatte seit mehr als einem Jahrhandert ein Unstern gewaltet, der endlich outergegangen ist. Die Fachgenossen kennen die wiederholt gemachten Verzuche, den grossen Stoff zu bewältigen, deren letzter, von Hamaker, zwar grassartig genag angelegt war, um an sich ein bleibendes Monament für den Rahm seines Namens zu sein, aber zu gross, als does die Kraft eines ausgereicht hatte, das Werk in dem hier vorgezeiehneten Massatabe zu vollenden. Zu der weiteren Bearbeitung des von Hamuker hinterlassenen Torso untschloss nich Weijers, den ein zu früher Tod einer glänzenden Laufbahn entriss, noch che er das Werk vollendet hatte, und so kam dieses in Hrn. Dony's Hande, dessen unermudlichem Pleise und umsichtiger Gelehrmnkeit es vorbebalten war, das Werk seiner berühmten Vorgänger um einen grossen Schritt der Vollendung nüber zu bringen. Hr. Dony giebt in der Vorrede des 1. Bandes eine kurze-Geschichte der bler beschriebenen Sammlung, welche vorzüglich durch die Vereinigung der Einzelsammlungen von Golius, Scotiger und Warner entstanden ist, aus denen altzu grosser Patriotismus glücklicher Weise unr wenige Handschriften über den Canal entführt hat. Die Zahl der morgenfändischen Manuseripte belänft mit Ausschluss der behräjigben sich gegenwärtig auf 1634, von depen hier nahe an awei Drittheil durch Angabe des Titels und labaltes, so weit sich letzterer in wenigen Worten wiedergeben lässt, näher beauhrleben werden. Jedoch hat sich lir. D. nicht bei allen auf dieses aummariache Verfahren beschränkt, soudern nicht violfneh reiche Auszöge aus den wichtigeren und bekannteren Werken gegeben und dazu noch nine genaue Angabe der Bibliotheken gefügt, in denen sich die Werke noch handschriftlich befinden.

Die 905 hier beschriebenen, meist arahisehen, persiashen und türkischen Handschriften sied throm lahalte nach zusammengestellt und unter 11 Robriken geordnet, deren Angabe die Uebersicht über den Inhalt des Catalogs erleichtern wird. No. 1—37 sind Handschriften "encyclopädischen und bibliographischen, No. 38—107 grammetischen, No. 108—215 lexikalischen Inhaltes. No. 216—257 behandeln Metrik und Rhetorik. No. 258—333 enthalten Briefe (hierunter auch japanische und chinesische), No. 334—361 "Gnomen und Sprüchwörter" und No. 361—507 "Schönwissenschaftliches" (litterse humaniores). Der zweite Theil beschreibt die Handschriften "sportischen (No. 503—720)", "kosmographischen (No. 721—745)" und "historischen (No. 746—905)" Inhaltes, unter welchen letzteren sich ohne Zweifel die größen und werthvollsten Schütze der Bibliothek behaden. Leider wird

llr. Dozy durch undere Arbeiten der von ibm so glücklich weitergeführten Arbeit entzogen, deren Vollendung fir. Kumen übernommen hat. L. Frehl.

fler vielbelesene VI, macht bier interessante Mittheilungen über das Anseben, zu welchem Thomas von Aquino (und - wiewohl in geringerem Grade - sein Lebrer Albertus Maguns) auch noter den Jaden gelangte. Hatte schon Zunz, wie Ur. Jellinek bemerkt, hebraische Lebersetzungen von mehreren Abhandlungen beider Scholmtiker durch Jehuda ben Mose Bomano (blibte um 1328) und Benutzung von Schriften beider dorch Messer Bavid (um 1470) nachgewiesen, so zeigt unser VI., dans Is. Abarband eine (verlorene) Uebersetzung von des Thomas Schrift de spiritualibus ereaturis gemucht und den Tractut desselhen de creatione theilweise bekämpft hat, dass Ali ben Josef Xabillo (spr. Chabiljo) in Spanien (bl. in der 2. Hulfte des 15. Jahrh.) eigens das Lateinische erlerate, um einzelne Werke des berühmton Dominicaners übertragen zu konneu, wie er selbst in der Vorrede zu seiner Unberzetzung der Quanstiones disputatae de anima (flamburger Stadtbibl. cod. 268) erwihnt; dass auf derselben Bibliothek hebr. Versionen von Thomas' Abbandlingen de animae facultatibus, de generatione et corruptione, und de universalibus, wahrscheinlich gleichfalls von Xahillo, sich belinden, ja dass R. Baruch Ibn Baruch im 16. Jahrh, in seinem Commentar zu hoholeth die Quaesti, disp. de anima nach Xabillo's l'ebersetzung benutzt habe, um die zwei Personen, die er in diesem biblischen finche als disputirend voraussetzt, d. h. den Skeptiker Kobeleth und den glaubigen Ben David, mit Einwurfen und Antworten unzurüsten: von des Albertus anmma philosophise noturalis ist eine behr. Uebersetrung durch einen guwissen abruham im Besitz der flamburger Stadthibliothek, and onl reine Schrift de gemmis hat Abr. Portoleone Rücksicht genommen. Die Kescheinung unn, dass Werke eines Mannes, welcher dem die Juden verfolgenden Dominiennerorden angehörte, und der in mebreren Schriften (summn catholicae veritatis; de regimino Indocorum) selbst als Gegant der Juden aufgetreten ist, in der judiochen Literatur eine solche Rolle spielen, erklart der Vf. mit Recht aus jener litterarischen Freisinnigkeit der Judon, die, was ihr wissenschaftlich branchbar erscheint, von Freund und Peind nufnimmt, worn nuch der für die Geinterrichtung dernelben so onsprechaude Charatter der Scholastik, und, was insbesondere Thomas und Albortus betrifft, wahl noch der Umstand kum; dass beide den Ihn Gebirol (von ihnen Avicebron gennunt) benutzt haben: wie deun überhaupt nuch mehreren vom Yf. noch anfgoführten Anzeichen der geistige Verkehr zwischen Christen und Juden im Mittelalter grösser, als bieber bekannt war, gewesen sein muss, Der Abdruck von C. 6.7. der Quaestt, de anima nach Xabillo's Lebersetzung aus Anzer. dem erwähnten Hamburger Codes ist eine dankenawerthe Zugabe.

# Nachrichten über Angelegenheiten der D. M. Gesellschaft.

Als ordentliche Mitglieder sind der Gesellschuft beigetreten:

365. Hr. Russell Martineau, S. A. Lond., Lebrer in Liverpool.

366. .. W. D. Whitney and Northhampton (Massachusetts, U. St.)
367. ... Hormann Alfred von Gutschmid, Privatgelehrter in Dresden.

Durch den Tod verler die Gezellschaft das erdentliche Mitglied, Bru. Domeapitular Prof. Dr. J. M. A. Schulz zu Bonn, gest. 4, 20, Oct. 1852.

Ausgetreten sind die Herren Riepert, Palmer a. Weigle.

Die 200 M Unterstützung der Kgl. Preuss. Regierung für das J. 1853

sind auf hohes Rescript vom 29. Januar gezahlt worden.

Von dem Kais, Französischen Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten hat die Gesellschaft das unf Befehl des Kriegzministeriums son Hru, Baron de Slaue berausgegebene Werk: Histoire des Berbères par Ibn-Khaldom. Texte arabe. T. I. II., sowie von der Regierung der nordwestl. Provinzen der Präsidentschaft Bengalen eine Anzahl atatist. Werke (s. 8, 283) zum Geschenk erhalten.

Veränderungen des Wohnorts, Beforderungen u. s. w .:

- Hr. Prokesch von Osten (Ehrenmitglied): jetzt k. k. österreich. Bundespräsidialgeanndter in Frankfurt a. M.
- " C. W. Isenberg (corresp. Mitglied): d. Z. in Düsselderf.

. Bodenstedt: jetzt in Cassel.

- .. Brugsch und fir, Tischendorf; d. Z. auf einer Reise in Aegypten.
- " Dillmann: Jetzt unsserordentlicher Professor der Theologie an der Universität in Tühingen.
- .. Jülg: jetzt ordentl. Professor der klussischen Philologie und Litteratur, und Director des philol. Seminars an d. Univ. Krakan.
- . Jan. Müller: jetzt aupplirender Professor der deutschen u. griech. Litteratur um Gymnasium Porta ausva in Malland.
- " Poper: Prodiger der Judischen Gemeinde zu Strassburg (Prenssen).
- " von Seback; hat den Stantsdienst verlausen und wohrt jetzt auf seinem Stammgute Brüsewitz bei Schwerin.
- " Schiefner: jetzt Adjunct bei der Kais, Russ, Akademie der Wissenschaften und Conservator an der Bibliothek der Akad,
- " Wolterstorff: jetzt Gymnasiallehrer in Halberstadt.

Antrag auf Aenderung von §. 5 der Statuten für die nächste Generalversammlung der D. M. G.

Auf der Generalversammlung zu Altenburg wird der Unterzeichnete beantragen, dass §. 5 der Statnten anstatt der in der Göttinger G. V. angenommenen Abänderung (3. n. 4. Sitzung, a. oben S. 130 n. 132) die Fassung erhalte:

"Beschlüsse, welche elatutarische Bestimmungen ündern, können nur in regelmässig zusammenberufener allgemeiner Versammlung gefasst werden, nachdem die Veränderung in der verbergehenden regelmässigen allgem. Versammlung besontragt war oder der Antrag auf Acnierung späiestems gleichzeitig mit Verzendung der Einladung zu der nächsten Gennralversammlung bekannt gemacht ist."

Leipzig, Mirz 1853.

## Preisaufgaben.

### I. Arabisches Wörterbuch,

Die französische Regierung hat durch Ordonnunz vom 29. November 1852 einen Preis für das beste arzhisch-französisch und französisch-arzhische Wörterbach ausgesetzt, um den sieh Jeder, Franzose oder Ausländer, bemühen kann. Die Worte der Bekanntmachung lauten folgendermassen:

Deux prix de 5000 fr. chacun sont instituce en faveur da l'auteur ou des auteurs des deux mellteurs dictionouires français-arabe et arabe-français rédigés au point de vue de l'idiome atgéries.

Ces prix seront décernés sur le rapport d'une commission spéciale composée des interprêtes principoux de l'armée d'Afrique et des professeurs d'arabe aux chaîres publiques.

Ne pourront faire partie de la commission les interprêtes ou professeurs qui se porteraient candidats pour obtenir l'un des prix.

En anean cas, la commission ne pourra se composer de moins de ciaq membres.

Si, par une circonstance queleonque et notamment par suite de l'élimination prononcée par le paragraphe 2 du présent article, ce nombre n'était pas atteint, le ministre se réserve la fueulté de compléter la commission par tels membres qu'il jugers convenables.

Le vote de la commission sura lieu au scrutia secret. En sucun cas, les prix ne pourvout être partagés.

Un délai de deux années, à partir du les janvier 1853, est necardé aux concurrents pour terminer leur travail, qui devra êtro, en conséquence, remis au gouverneur général de l'Algérie au plus tard le 31 décember 1854.

La somme accordée comme prix sera ordonnancée au profit des ayantdroit immédiatement après remise au département de la guerre de cinquante examplaires de choone de leurs dictionnaires,

M, le ministre de l'instruction publique a bien roulu promettre, en autre, de prendre à ces dictionnaires une souscription, su moment de leur publication.

Die Arbeiten sind an das Kriegaministerium oder an das Ministeriom des öffentlichen Enterrichts einzusunden.

## II. Indische Philosophie.

Die Lönung der folgenden Preisaufgabe eignet sich gans besonders für deutsche Gelehrte, da es sich darum handelt die pantheistischen Grundsätze der indischen Philosophie mit philosophischen Gründen zu widerlegen. lürze und Anschaulichkeit scheinen Haupterfordernisse der lieurbeitung zu sein. Wir theilen das Ausschraiben in seiner ganzen Ausführlichkeit mit.

To all who may be disposed to compete for a Prize of Three Hundred Pounds sterling to be awarded to the Composer of the best English Essay on the Hindu System of Philosophy to be deposited as hereinafter appointed, before the 31st day of December, One thousand Eight hundred and fifty-four.

18

Whereas a Member of the Civil Service of the Honorable East India Company, on the Bengal Establishment, has placed in the banking house of Messrs. Hoare, in Fleet Street, London, in the names of The Most Reverend John Bird. Lord Archhishop of Canterbury, The Right Reverend Charles James, Lord Bishop of London, and the Right Reverend Samuel, Lord Bishop of Oxford, as his Trustees, the sum of Three Handred Pounds Sterling, to the intent that the said sum may be paid by them, as a price, to the Composer, in the English language, of the best Essay on the subject specified in the accompanying "Proposal of a Prize of L. 300, for the best Essay in refutation of the errors of Hindu Philosophy, according to the Vedanta, Nyaya, and Sankhya Systems," to be written and composed in strict conformity with the rules and declarations contained in such proposal.

Now the said Trustees hereby give notice that they have, at the request of the donor, nominated and appointed the Reverend William Hodge Mill, D. D., Regins Professor of Habrew, in the University of Cambridge; the Reverend William Whewell, D. D., Master of Trinity College, in the same university, and Horace Hayman Wilson, Esq., Reden Professor of Sanskrit, in the University of Oxford, of examine such essays as may be east in by Candidates for the said prize, and to adjudge and determine to which of such Candidates the said prize ought to be given. And the said Trustees do hereby require that every Candidate for the said prize, shall on or before the thirty lirst day of December, one thousand, eight hundred, and fifty-four, deposit, or cause to be deposited, his essay in an envelope at the office of the Incorporated Society for the propagation of the Gospel in Foreign Parts, No. 79, Pall Mall, Loudon, and to write on the envelope containing the same, the following address:—

"Essay on the Rinda systems of Philosophy."
To the Examiners

(To the care of the Secretary of the Society for the Propagation of the Gospei.)
79. Pall Mall, Landon.

And the Trustees further require that each Essay be accompanied by a scaled Letter containing the name and address of the Composer thereof, having a motto or sentence written on the outside of the said Letter, and the same motto or sentence at the head of the Essay, to the intent that, so soon as the said Examiners, or such other persons as the Trustees may be reafter nominate to be Examiners shall have decided on the best Essay, they may open the sealed Letter, and declare the name of the successful Candidate.

Dated this twenty-ninth day of December, in the year of our Lord One thousand eight hundred and fifty-two.

Signed: J. B. Cantuar,
C. J. London,
S. Oxon.

Proposal of a Prize of L. 300, for the best Essay in Refutation of the Errors of Hindu Philosophy according to the Vedanta, Nyaya and Sankhya Systems.

I beg to offer a Price of L. 300 as under, for the best Statement and

Refutation, in English, of the Fundamental Errors (opposed to Christian Theism) of the Vedanta, Nyaya and Sankhya Philosophies'), as set forth in the standard native authorities, in the Sankhya Indiange, treating of those systems; together with a demonstration (supported by such arguments, and conveyed in such a form and manner as may be most likely to prove convincing to learned Hindus imbaed with those errors), of the following fundamental of Christian Theism, viz.:—

First. — Of the real, and not merely apparent or illusory, distinctness of God from all other spirits, and from matter; and of the creation (in the proper sense) of all other spirits, and of matter, by God, in opposition to the Vodaota.

Second. - Of the non-eternity of separate souls, and their creation by God, in opposition to the Nyaya and Sankhya.

Third. — Of the creation of matter, in opposition to the tenet of its eternity in the shape of atoms, (as maintained in the Nyaya and Valseshika Schools,) or in the shape of Prakriti, (as maintained by the Sankhya.)

Fourth. — Of the moral character and moral government of God; and of the reality and perpetuity of the difference between moral good and evil; with reference to such dogman of the above Systems as are opposed to those doctrines.

The relatation of the above mentioned llinds errors should (at it seems to the proposer) proceed upon a double basis, viz.: —First, the dispress of the grounds on which the native authors claim divine authority for the founders of the several philosophical schools; and for the Vedas, in so far as those schools profess to be founded thereon. Secondly, a demonstration of the contrariety of those doctrines to reason, or to the best conclusions to which reason leads.

With the view of occasioning the least offence to the native reader on the threshold of the controversy, it might perhaps be best that the branch of the argument subversive of the divine authority of the Indian sages, and of the Vedas, should be preceded by the other branch, in which the errors forming the subject of refutation are aboun to be in themselves destitute of any grounds of reason. But no restriction is meant to be placed on the casayist's discretion in arranging his topics.

The erroacous systems in question embody the best nointions which illude philosophers have been able to frame of the Mysteries of human existence. When, therefore, these theories are controverted, the difficulties which they were considered to neutralize, will again occur to the Hindu's mind, as demanding solution. e. y. Their theory of the eternity of souls, and of the present state being one of retribution for good or bad deeds done in former stages of existence, obviates, in their iden, the charge of partiality to which they conceive the Supreme Being would, on the other hypothesis, be observious, on account of the unequal distribution of his gifts in the present life. Hence the objectious (founded on the above or other difficulties) which

See Mr. H. T. Colebrooke's Miscellaneous Essays (published by Messre. W. H. Allee and Co., Leadonhall Street, Landon, 1837). Vol. L. pp. 227-377.

Binds writers or reasoners raise to the non-eternity and creation of souls, and other doctrines of Christian Thousan must be encountered as they arise,

With the view of doing the fullest justice of the subject, and ensuring most effectually the end proposed, viz., the conviction of the areas afterents of the errors in question, (whose belief is founded on the renounings as well as the authority of their own writers,) the Essay must bear constant reference to the specific grounds on which the native authors have their dectrines, and to the arguments and illustrations by which they defend them. All important statements should be supported by references to the native authors.

As native authors make use of frequent illustrations, either to set their tenets in a clear light, or to defend them, it might be useful that the same practice, in so far as it auswers the former purpose, should be employed by their opponents, to illustrate their own views.

The treatise should be so constructed as to show the English reader, in detail, what those grounds, arguments and illustrations are, by which the Indian authors support their systems. This might be done by putting these arguments, and so forth, into the month of one speaker, who should state them fully, while his opponent would refute them; or any other preferable course might be adopted, at the option of the Ensayist.

With a view to the practical utility of the Trentise, as a manual for Christian disputants, unable to consult the original authorities, it is further necessary that the original Sanskrit terms representing the principal ideas on which the controversy turns, should be given in the Roman character, in the text, or in foot notes.

In apirit, the Treatise should be most kind and conciliatory, recognising cheerfully every merit and every true principle which may be justly ascribed to the native authors, and encountering their errors with the utmost gentleuess which may be compatible with a clear indication of their pernicious tendency.

The Treatise should be simple in style, and locid in the manner of treating the argument, adapted as far as may be, to the Hindu bubits of thinking, and instead of presupposing in the Indian reader may amount of knowledge (extraneous to his own systems), of which he may be reasonably presumed to be ignorant, it should communicate to him, as occasion arises, any preliminary information which he may need.

The Treatise should be of such length as to admit of the full treatment of essential topics without running into tediousness. Any speculations considered by the writer as interesting, or important, to the European reader, but not bearing on the proposer's primary object, — the conviction of learned lindon, might be thrown into an Appendix.

I have limited the subject as above defined, (without prescribing that it should be pursued by the Essayist into a demonstration of the truth of Christianity), became the points which have been indicated above, form the peculiar difficulties of the Ilindu controversy; and are the points with which those Mixsionaries who may be distinguished by no remarkable metaphysical acamen, and devoid of any accurate acquaintance with the Indian philosophies, (though they may know the main features of that which is popularly current),

are least capable of dealing successfully. When such difficulties have been cleared away, the remainder of the argument, comprising the positive proofs of our holy religion, and the answers to objections which are not poculiar to Indian thinkers, or connected with their distinctive tonets, does not call for the same acuteness, or depth of Indian learning on the part of the Christian advocate.

I am desirous that the competition should be general, and not limited to natives of Great Britain and Ireland.

I desire to leave it to the discretion of the Most Rey, and Right Rev. Prelates named in my letter, to fix such a period for receiving the Treatises of competitors, as, with reference to the difficulty of the subject, and the fact that persons resident in India may be expected to compete, may appear sufficient. Perhaps three years, from the date of the issue of the notice, might be fixed as the period within which the Essays must be delivered to any person who may be appointed to receive them.

The ancressful Candidate will be required to print 300 copies of his Essay in a neat though anexpensive form, either in Britsin or in India. The Proposer of the Prize is to have the option of reprinting the Essay subsequently, at his discretion, and of making use of it for translation into the Indian languages, in any way he may think fit. Beyond reserving to himself this discretion, however, the Proposer does not wish to interfere with the disposal of the copyright by the nutbor.

Wir fügen noch hinzu, dass Sr. Excellenz, der hönigt. Preuss, wirkliche Geheimerath Bunsen in London, G. Cariton Place, dem wir diese Mittheilung verdanken, sich gegen uns bereit erklärt hat, die Arbeiten Deutscher tielehrten, welche die obengestellte Aufgabe zu lösen unternehmen, an die betrelfende Adrasse gelangen zu lassen, wenn sie ihm durch Buchhändlergelegenheit zugesendet werden.

# Die Morgenländische Gesellschaft in Constantinopel.

Der 1. preussische Gesandtschafts-Attaché in Constantinopel, Herr O. Blow '), schrieb mir in seinem ersten Briefe von dorther unter d. 24. Dec. 1852: "Es lat bler eine Société orientale de Constantinople im Werden, nach dem Vorhilde der naintischen Gesellschaft zu Paris und der D. M. G. Die vorberathenden Sitzungen zur Festatellung der Statuten donern sehon seit einigen Wochen und seilen noch vor Abschluss des Jahres zu Ende kommen. Das von Herra Cayol angefangene Journal ') wird von der Gesellschaft fortgeführt werden," — Sehon der nächste Brief des Herru Consul Dr. Mordtmann, Constantinopel d. 20. Jan. 1853, brachte die Nachricht von der inzwischen

<sup>1)</sup> S. Ztschr. VII, S. 139, Z. 27 II.

<sup>2)</sup> S. Ztschr. VI, S. 548 E.

erfolgten Stiftung der neuen Gesellschaft: "Die Sociate orientale, von der Ihnen Herr Blau geschrieben haben wird, hat sich um 7. Jan. constituirt und zählt bis jetzt 23 Mitglieder (5 Deutsche, 7 Engländer, 4 Frangusen, 2 Griechen, 1 Dinen, 1 Schweizer, 1 Sardinier, 1 Armenier, 1 Amerikanne), Zum Pranidenten hat mas mich gewählt; Herr Redhouse ist unser Secretar; Herr Blan arbeitet mit Herra Cayol im Reductions-Comité. Die Sprache der Gesellschaft ist die französische, das einzig mögliche Bindemittel so verschiedener Nationalitäten." - Die wirkliche Eröffnung der Gesellschaftsarbeiten meldate ein zweiter Brief Berru Blau's v. 12. Febr .: "Nach der Gründungssitzung war die gestrige Versammlung die erste, in welcher die Thätigkeit der Geselluchaft offen hervortrat, nachdem die Reunions achon allerhaud Interessantes gebracht hatten, während die Conseil-Sitzungen noch mit der Fassung der Einzelheatimmungen und den Verwaltnugemasanahmen beschäftigt sind. Von etwa 40 Mitgliedern, die sich bereits in unsere Listen eingezeichnot haben, erschienen zur gestrigen Sitzung die meisten bier residirenden: 17 an der Zahl, Bis Stimmong war in erfreulichster Weise belebt. Auf die Verlesung der Protokolle, die Vorlegung mehrerer Büchergeschenke und die Erledigung einiger Geschäftssachen folgten drei Vorträge von mir, Dr. Millingen und Herrn Redhouse, in der ausgesprochenen Absieht, die Aufmerksamkeit der Gesellschaft auf die Vorzeit Anatoliens hinzalenken, erging ich mich über einige Theile der Ethnographie des alten Kleinasiens, besonders über die Nationalität der Solymer und der, wie ich glaube, mit ihnen identischen Telmissier, denen ich einen semilischen Ursprung zusebreibe. Dr. Millingen legte schone Thon-, Guttapercha- und Gyps-Abdrücke eines ussyrischen Cylinders vor, in Beziehung worant er, hauptsächlich vom urchfiologischen Standpunkte aus, über Wesen, Verbreitung und Zusammenhang des Bacehusund Phallasdienstes in Vorderasien sprach. Herr Redhause gab den ersten Theil einer Abhandlung über Umschreibung morgenländischer Namun und Wörter in enropalische Buchstuben, in Hinblick auf die von dem Consoil ernatlich beabsiebtigte Einführung eines einheitlichen Tennsscriptionssystems. - Die Tagesordnung war hiermit erschöpft; ich erhielt jedoch die Kelaubniss einen zweiten Vortrag anzuschliessen über einen mir erst kurzlich von Herra Cayol zugestellten wohlerhaltenen Siegelstein, der mit wunderhar schönen phönikischen Schriftzugen und agyptischen Emblamen eine köstliche Bereicherung unserer phonikischen Kunstdenkmalor bildet. Abdrueke davon für die D. M. G. werde ich mit der nächsten Sendung einschleken. Das erste Heft unserer Zeitschrift bringt die gestern von mir gelesene Erklärung dieses Stoines, vielleicht zugleich mit der eines zweiten, angeblich abnlichen, der mir versprochen worden ist."

So wäre denn europäischer Wissenschaftlichkeit an den Pforten Asiens eine neue Pflanz- und Zuflachisstätte und den underwärts bestehenden ähallehen Gesellschaften eine Schwester und Gehölfin gewonnen, deren ganze Wichligkeit zwar schon jetzt jedem Hellblickenden klar ist, wahrscheinlich aber erst in nicht allzu ferner Zukunft in volles Licht treten wird. Die Namen der Männer, welche ein günstiges Geschick zur Gründung und Leitung der Gesellschaft berufen hat, bürgen für krüftige und gewandte Benutzung atter Fülle und Verhältnisse, welche der wechselvolle Weltenschlag der Zeit an jenen Gestaden

herbeiführen mug. - In Folgendem geben wir einen Abdruck der uns mit Berrn Blau's lotztem Briefe zugekommenen Gesellschaftsstatuten.

### Statut organique

## de la Société Orientale de Constantinople.

### But de la Société.

- 1. La Société Orientale de Constantinople s'occupe de recueillir et de répandre des notions scientifiques relatives à tous les pays de l'Orient et surtout à l'Empire Ottoman. Elle embrasse dans ses recherches l'Histoire naturelle et physique, la Géographie ancienne et moderne, l'Histoire ancienne et moderne, les Langues, les Littératures, les Antiquités, les Sciences et les Arts des pays ci-dessus désignés.
- 2. La Société exclut toute polémique relative aux questions religieuses et politiques des temps octuels. Elle veille à ce que les mémoires qui lui sont présentés sur les objets qui forment son bat, ne soient pas mélés de discussions qui pourraient se rapporter à de parcillos questions 1).

### Formation de la Société.

- La Société Orientale de Constantinople se compose de membres ordicaires, de membres honoraires et de membres correspondants, sans distinction de nationalité ni de religion.
- 4. Les membres ordinaires sont proposés au Conseil de la Société par deux autres membres ordinaires dans une des séances mensuelles de la Société, Ils sont admis sur l'avis du Canacil, qui en décide à la majorité et fait consultre au décision dans le séance régulière qui suit.
- 5. Chaque membre ordinaire contribue aux frais de la Société par une cotisation annuelle de douze Colonnates ou Plastres fortes d'Espague, payables par semestre et d'avance.
- 6. Les membres honoraires sont proposés dans les assemblées générales par un membre du Conseil ; la proposition étant appuyée par un membre no

<sup>1)</sup> Auch ohne ein ausdrückliches Gesetz dieser Art hat die D. M. G. ihren Sprechssal his vor Kurzem von jeder unfreundlichen Betonung confessioneller Verschiedenheiten rein gehalten. Erheben wir das, was bisher natürliche gute Sitte war, zum Grundsstr. Lassen wir uns nicht das schöne Vorrecht nehmen, wenigstens hier, in der offenen Loge weltbürgerlicher Wissenschaft, alle Spielarten religiöser Polemik — hüchstens als Gegenstand leidenschaftloser geschichtlicher Betrachtung vor uns, in jeder andern Beziehung aber — hinter und unter uns zu haben. Als im J. 1844 "Deutsche Orientalisten" verschiedenen Rekenntnisses den Grundstein zur "Deutschen morgenländischen Gesellschaft" legten, da wurde, nicht ahne besondere Verninasung, ausgesprochen und, wie es schien, von Allen anerhaunt, der nächste Zweet und zugleich der grösste Segen solches Zusammentritte werde dann erreicht und gewonnen aoyn, wenn die Herzen der Vereinigten "sieh den gesolligen Togenden üffneten, welche allein auch die Verhältnisse der Geichtenwelt zu wahrhaft edein und wohlthuenden machen"; noch kührer und allgemeinere Gesichtspunkte stellte in demselben Sinne ein Jahr apster die Eröffnengsrede zur Stiftung unserer Gesellschaft auf (s. Jahresbericht der D. M. G. für 1845, S. 12 f.). Diese Forderungen sollten für Atle und für immer gelten, — daran zu erinnern, ist jetzt wieder zu der Zeit.

faisont pas partie du Couseil, le membre honoraire est admis à la majorité des trois quarts des votants,

- 7. Les membres correspondants sont proposés par un membre ordinaire, qui informe la Société des titres et du mérite de la personne proposéo. La proposition étant appuyée par un autre membre ordinaire, elle est mise aux voix dans le Conseil, qui décide à la majorité et fait connaître au décision dans la plus prochaîne séance.
- S. Les membres honoraires et les membres correspondants ne sont pas tenus de payer la contribution nanuelle.
- 9. On cessa d'être membre de la Société: 1) par un retard de plus d'un an dons la contribution, sauf motifs excusables, laissés à l'appréciation du Conseil; 2) par des octes déshouorants. Dans le cas où un membre quelconque ordinaire, honoraire ou correspondant est jugé, pour quelque cause que ce suit, indigne de rester dans la Société, cette question est d'abord débattue dans le Conseil sur la proposition secrète un patente d'un membre quelconque, et dans le cas où le Conseil se décide pour l'expalsion, il la propose à la Société en Séance mensuelle, et un mois après la Société en décide à la majorité des trois quarts des votants au moins.

### Administration de la Société.

- 10. Pour diriger ses travaux, la Société choisit, parmi les membres ordinaires, un Conseil composé de quinze personnes, savoir: un Président, deux Vice-présidents, un Secrétaire, un Secrétaire-adjoint, un Trésorier, un Bibliothécaire, deux Contrôleurs de la comptabilité, six membres Conseillers. Chaque année ce Conseil se renouvelle par tiers selon l'ancienneté; les membres aurtants peuvent être réélas.
- 11. Le Conseil de la Société se réunit en particulier au moies une fois par mois.
- t2. Le Président convoque les Séances ordinaires et extraordinaires, s'il y a lieu, et les Assemblées Générales. Il dirige les discussions, il maintient la discipline, il veille à l'exacte observation du Statut Organique, soit dans les Assemblées mensuelles et générales, soit dans les réunions particulières; à voix partagées, son vote décide. Dans les notres ens il doit s'abstenir de voter.
- 13. Toutes les fois que le Président se trouve en empéchement de fonctionner, il est remplacé par le premier Vice-président et à défaut par le second Vice-président, qui exerce alors les fonctions de Président avec les mêmes priviléges. Quant le Président fonctionne, les Vice-présidents donnent leur voix après celles des autres volants.
- 14. Le Secrétaire dresse les procès verbaux des Séances et en fait lecture. Il a la correspondance de la Société, il contresigne toutes les pièces qui émment du Conseil de la Société.
- 15. Le Secrétaire adjoint s'entend avec le Secrétaire pour la division des travaux. En eas d'absence ou d'empéchement du Secrétaire, il en remplit toutes les fonctions.
- 16. Le Trésorier reçoit les colisations des membres, il fait les dépenses votées par le Conseil de la Société, il a la tenue des comptes, il

signe les reçus. Il ne fait auena payement sans l'anterisation préalable du Prisident un d'un Vice-président exprimée par leur contre-signature sur le compte, qu'il garde pour sa justification. Dans la réunion du Conseil qui précède l'Assemblée Générale de la Société, il présente le tableau des comples avec toutes les pièces justificatives. Les deux Contrôleges en font l'examen, et après avoir trouvé tontes les pièces en règle, il les contresignent. Co compte général est présenté à l'Assemblée Générale et seamis à son approbation. Quand la majorité de l'Assemblée l'a approuvé, le Secrétaire donne au Trésorier la décharge par écrit.

- 17. Le Bibliothécuire a l'administration de la Bibliothèque, des Archives de la Société, des Médailles, des objots d'Art, d'Antiquité et d'Histoire natarelle; il les reçoit en dépôt dans une réunion du Conseil; il les enregistre; il a le sain de les maintenir en ordre et de les protèger contre des pertes; il en tiout les estalogues.
- 18. Les Contrôleurs font chaque mois, selon le besoin, une vérification partielle des comptes du Trésorier. Vers la fin de l'année, avant l'Assemblée Générale, ils font un examen total des comptes et les contresignent conformément à l'article 16.
- 19. Toutes les fanctions sont exercées sans rémunération, excepté celles du Secrétaire-adjoint.
- 20. Lorsque le Consoil de la Société est privé mementanément par absence, maladie, on toute outre cause d'un ou de plusieurs de sea fonctionnaires, il choisit des suppléants parmi les conseillers d'abord, et en cas de besoin, parmi les autres membres ordinaires. Si l'absence du fonctionnaire parait devoir se prolonger on devenir définitive, le conseil choisit un suppléant qui fonctionne jusqu'à la prochaine Assemblée Générale, à la décision de laquelle ce cheix est alors soumis. Les fonctions du suppléant agréé ou choisí à nouveau ne durent que pendant le temps affecté à son prédécesseur.

## Laugue de la Société.

21. La Langue française est la langue de la Société. Toutefois la Société nidera de tous ses moyens, dans la rédaction de leurs communications, les membres qui n'auralent pas la pratique de cette lungue.

### Travaux de la Société.

- 22. La Société Orientale de Constantinople tient une seance régulière au moins une fois par mois; cette scance a tieu dans la première quinzaine. Des réunions littéraires penvent en outre avoir lien chaque semaine. Dans les séances régulières, un s'orcupe 1) de la lecture du procès verbal de la néance précédente, 2) de la discussion des projets et propositions du Conseil et des membres; 3) de la lecture d'articles scientifiques, 4) de la présentation ou de l'offre d'ouvrages , d'objets d'art ou d'antiquité, etc.
- 23. Une Assemblée Générale a lieu au commencement de chaque année. Elle peut tenir lien de la séauce régulière du mois.
- 24. Dans l'Assemblée Générale, on présente 1) le rapport général sur l'état de la Société; 2) le rapport financier; 3) un rapport littéraire des travaix de la Société et un aperçu aussi étendu que possible des travaux

analogues faits en Turquie, en Europe, en Asie et ailleurs; 4) les propositions sur des questions d'un intérêt majeur réservées à la décision de la Société éntière. 5) A la fin de la séance on procède au renouvellement du tiere du Conseil.

- 25. Si des circonstances graves purgissent devoir exiger une Assemblée Générale extraordinaire, la demande doit être formulée par écrit par le tiers des membres ordinaires de la Société.
- 26. La Société publie un Recueil de travaux scientifiques renfermant: des Articles et Mémoires présentés à la Société et agréée par le Conseil; les procès verbaux des séauces régulières et extraordinaires; les divers rapports présentés à l'Assemblée Générale; le tableau des membres de la Société, avec l'indication de ceux qui composent le Conseil. Ce Recueil forme un volume in 8, par un et est publié par livraisons paraissant à des époques plus ou moins ropprochées. Il est distribué gratis à tous les membres.
- 27. La Société Orientale de Constantinople se met en rapport avec les Sociétés qui s'occupent de travaux semblables en Europe, en Asie et ailleurs; elle propose à ces Sociétés an échange de publications.

#### Disposition générale.

28. Les Articles premier, deuxième et vingt-huitième du préxent Statut. Organique sont déclarés fondamentaux et instérubles; ils ne peuvent être changés ou modifiés sans amener la dissolution immédiate de la Société. Les autres Articles peuvent être changés on modifiés de la manière anivante: La proposition en est faite par écrit en Conseil de la Société, au moins quatre mois avant l'Assemblée Générale; si elle est admise, notification en est faite dans la Séunce régulière qui suit, la formule proposée est communiquée par circulaire à tons les membres ordinaires résidants et l'Assemblée Générale adopte à la majorité des trois quarts des membres présents. Ces changements et modifications d'Articles ne peuvent jamais être contraires à l'esprit des Articles déclarés fondamentaux et inaltérables.

Constantinople le 7 Janvier 1853.

Out signé M. M.

Dr. A. D. Mordimano.

R. Tecco.

J. W. Redbouse.

C. Schlottmann.

Dr. C. H. P. Peters.

O. Blau.

E. Sperling.

H. Cayol.

J. Patrocle.

T. F. Bughes,

Percy Smythe.

J. P. Brown.

Dr. Millingen.

J. Hissarian.

Dr. F. Stoll.

Colonel Williams,

Jean Aristarchi.

A. Churchill.

II. Chnrchill.

A. Duvivier.

Dr. P. Verruffet.

G. Possati.

H. Glavany.

## Subscriptions-Einladung.

Den Lesern unserer Zeitschrift ist der Scheich Nagif at-Jazigl zu Beirut durch sein kritisches Sendschreiben au de Sacy, seine Makamen und Anderes als Geiehrter und Schriftsteller rühmlichst bekannt. Dass er numeutlich auch als Dichter Ausgezeichnetes leistet, wurde achon Bd. III, S. 480, berichtet, und Proben dieses Talentes lieferte die Bd. V, S. 98 ff. mitgetheilte Makame von ihm. Er hat nun seine grahischen Godichte, bestebend in Kusiden, kleinern Versatücken und Chronostichen, zu einem Diwan zusammengesteilt, und Herr Autoning al-Amjani, Bibliothekar der Gesellschaft der Wissenschaften zu Beirnt, bot eine Answahl des Besten daraus veranstaltet, die jetzt in der dortigen Missionspresse gedrackt wird. Eine arabische Ankündigung nebst Probe des mit den nöthigen Lesezeichen und Vocalen versehenen Bruckes, dat. Beirnt d. 25. Oct. 1832, ladt im Namen der Herausgebers zur Subscription auf diese dichterische Bigmenlese ein. Sie sell noch im laufenden Monat erscheinen, etwa 120 SS. gr. 8. fillion and im Sabser, - Proise 10 Plaster =20 Sgr. kosten. Der Ertrag ist zunächst zur Deckung der ferstellungskosten, nur ein etwaiger Leberschuss für den Dichter bestimmt. So biotet sich hier eine Gelegenheit dar, dem Manne, der uns mit soltener Uneigennützigkeit schon mehrere Früchte seiner Museestunden rein als Ehrengabe gespendet hat, unsere dankbare Aserkennung und augleich dem geistigen Aufstreben unserer morgeoländischen Fachgenossen im Allgemeinen unsere thätige Theilnahme zu beweisen. Zur Fürderung des guten Werkes bin ich erbitig, auf die gegannte Blumenlese Sabscriptionen, - die ich mir bis zum 1. Juli d. J. in portofreien Briefen erbitte. - zu sammeln, und spüter den Subscribenten ihre Exemplare, gegen haare und portofrei eingeschiekte Zahlung, unf dem von ihnen selbst bezeichneten Wege zu übersenden. Die jedenfalls nicht bedeutenden Nebenausgaben werde ieb nach der Anzahl der bestellten Exx. gleichmässig auf die Subscribenten vertheilen und ihnen seiner Zeit beziehendlich Anzeige davon machen.

Leipzig, d. 7. März 1853.

Prof. Dr. Fleinebur.

### Berichtigungen.

Z. 15. Z. 11. st. casualistische L. casuistische,
 Z. 218. Z. 35. st. Bruch und Verträge I. Bruch der Verträge.

" 221. l. Z. d. Anm. at. 15 " . 1. 15 "

.. 228. Z. 7. st. rue den Sepuere I. rue don Sepuere.

# Verzeichniss der bis zum 5. März 1853 für die Bibliothek der D. M. Gesellschaft eingegangenen Schriften u. s. w. 1).

#### I. Fortaetzungen.

Von der E. Russ. Akademie d. Wissensch, in St. Petersburg:

 Zu Nr. Q. Bulletin de la classe des sciences hist, philal, et polit, de l'Acad, de St. Pétersb. Tom. X. Nr. 5-21, 4.

Von der Royal Asiatic Society in London:

2. Zo Nr. 29. The Journal of the R. Asiatic Society of Great Britain and Ireland. Vol. XIII. P. 2. Lond. 1852. 8.

Von der Reduction:

Zu Nr. 155. Zeitschrift 4. D. M. G. Ed. VI. H. 4. Leipz. 1852. 8.
 Bd. VII. H. 1. 1853. 8.

Von der American Oriental Society :

4. Ze Nr. 203 (217). Journal of the Americ. Or. Sec. Third Volume. Namb. I. New York 1852. 6.

Vom Verfasser:

 Zu Nr. 248. Indische Alterthumskunde von Christ. Lussen. Zweiter Bd. Mit 1 Karte. Sonn 1852. 8.

Von der Société impériale d'archéologie de St. Pétersbourg :

Zu Nr. 339. Mémoires de la société impériale d'archéologie de St. Pétersbourg. No. XV. 1851. No. XVI (Vol. VI. No. 1). Avec Pt. I-IX. XI-XV [in 4.] et XX [in 8.]. No. XVII (Vol. VI. No. 2). Avec Pt. X. St. Pétersb. 1852. 8.

Vom Missionar Iscaberg:

7. Za Nr. 554 u. 555. The Bambay Church Missionary Record

for 1849 Vol. II, Bombay 1849, 8, for 1850 Vol. III, Bombay 1850, 8, for 1851 Vol. IV, Bombay 1851, 8,

8. Zu Nr. 557, Report of the Bombay Auxiliary Church Missionary Society for the year 1851, 8.

Von der Société orientale de France:

 Zu Nr. 608. Revue de l'Orient cet. Rédacteur en chef M. E. D'Eschavannes. Dixième année Sept.—Déc. 1852. Ouzième année Janv. Févr. 1853, sowie (nuchgesendet) Mai 1851. 8.

Von der R. Geographical Society of London:

 Zu Nr. 609. The Journal of the floyal Geographical Society of Lond. Vol. XXII. London 1852. 8.

Vom Verfasser:

 Zu. Nr. 635. Jeaujanische Studien von Dr. F. Schröring. 2. Heft. Schulprogramm für 1852. Wiamar. 4.

Die Bibliotheksverwaltung der D. M. G. Dr. Haarbrücker. Dr. Auger.

<sup>1)</sup> Da die Verstands-Vota über den Antrag des Brn. Blau (s. oben S. 1301. 140) noch nicht vollständig eingegangen sind, so haben die Geschäftsführer beschlossen, die Fortsetzung der Accessionsverzeichnisse zur Bibliothek nicht weiter aufzuschieben, und zugleich im gegenwärtigen Jahrgang keine Aenderung in der Form derselben eintreten zu lassen. — Die geehrten Zusender, sofern sie Mitglieder d. D. M. G. sind, werden ersnebt, die Aufführung ihrer Geschenke in diesem fortlanfenden Verzeichnisse zugleich als den von der Bibliothek ausgesteilten Emplangsschein zu hetrachten.

Von der fidnigh. Preuss. Akademie d. Wissenschaften:

12. Zu Nr. 641. Philologische und historische Abbandlungen der K. Akademig d. Winsensch, zu Berlin. Ans d. Jahre 1851. Berlin 1852. 4.

13. Zu Nr. 642, Monstaberichte d. B. Prenss, Akad. d. Wissensch. zu Berlin 1852, Juli, August, Sept-Oct. 8.

Ans Indien von unbekapater Hand:

 Zu Nr. 788. n. 991. The Overland Summary of the Oriental Christian Spectator. No. 119. 19th Dec. 1852. Bembay. 4. (S. auch Nr. 1187.) Vom Herausgeber:

15. Zu Nr. 848. The Journal of Sacred Literature. Edit. by J. Kitto, No. V.

Oct. Lond. 1852. 8.

Von Prof. Dr. Lommatzsch in Wittenberg:

16. Zu Nr. 1022. Histoire des chevaliers hospitaliers de St. Jean de Jérusalem - par l'abbé de Vertot. T. troisième, Paris 1726. 4.

Vom Verfasser:

17. Zu Nr. 1042. Michael Lermontoff's poetischer Nachlass u. s. w. von Friedr. Bodenstedt. Zweiter Band. Berlin 1852. 12.

Von der aniatischen Gesellschaft von Bengalen:

18. Zu Nr. 1044. Journal of the Asistic Society of Bongal. No. CCXXVII -No. III; No. CCXXVIII - No. IV. 1852. Calcutta, 8.

You Herausgeber:

19. Zo Nr. 1077. Zendavesta ed, and interpreted by N. L. Westergnard. Vol. I. The Zend-texts. P. H. Vispered and the Yashta. Copenhagen 1852, 4.

#### II. Anders Werke.

Von den Verfassern:

1108. Les Pourhaus, études sur les derniers monuments de la littérature

Sanscrite par F. Neve. Paris 1852. 8.

1109. Noue Buitrage une Erfanterung d. babylou. Keilschrift nehst einem Anh. über d. Beschaffenheit d, litesten Schriftdrucks bei d, vierten Secularfeier d. Erfind. d. Bucherdrocks v. Gutenberg herouag. v. Dr. G. P. Grotefend. Mit 1 Steintafel u. a. belehrenden Zugaben. Hannover 1840. 4.

1110. Eriänterneg d. Keillnschriften huhylon, Backsteine mit einigen underen Zugaben u. 1 Steindrucktafel v. Schulrathe Dr. G, F. Grotefond. Hannover 1852. 4.

Vom Uebernetzer:

1111. Ibu 'Akil's Commenter gur Alfijn des Ibn Malik aus d. Arab. z. ersten Male Theractat von Prof. F. Dictorici. Berlin 1852. 8.

Vom Heranagober, Dr. Bebruauer:

1112. Druckprobe von حكايت قرق وزير uur d. Mechithariaten-Buchdruckerei. (Wien.) 1 Bl. 8.

Vom Verfasser, Dr. Bötticher:

1113. Entgegnung auf zwei Recensionen des Herrn Spiegel. Halle 1852. 4 SS. B.

Von Dr. Haarbrücker:

1114. Bibliothek d. neuesten u. wichtigsten Reigebeschroibb, zur Erweiter, d. Erdkunde nach einem systematischen Plane bearbeitet u. a. w. von M. C. Sprengel. 32 Bde. Weimar 1800-1806. 8.

Von Prof. Dr. Olahauann:

ובו לוח על שנח תקבם לפק (2).

וב לוח שנח חקלה לפק (3)

- 1116. Dissertatio de Cardis Thaddocitis ex ore Buhenami eplacopi Chaldaei, Quam praeside Matth. Norberg — permittit Jo. Wieslander, Lundae 1808. 4.
- 1117. Dissertatio de religione Galilacorum ex ore Germani Conti Marcaitae. Quam praea. M. Norborg — subj. Bengt. M. Bolmeer. Lundae 1808, 4.
- 1118, Dissertatio de Nomadibus Acthiopine. Quam praca. M. Norberg exhib. Petr. Honsono. Lundae 1796. 4.
- 1119. De recente doctissimi cojusdam viri circa punctorum vocaliam sacri cod. V. T. originem et auctorit conjectora, quid sibi videntur — communicat M. Joh. Cheist. Hebenstreit, Lipa. 4.
- 1120. Dissertatio de polytheismi vestigiis ap. Hebracos auto Mosem acripa. C. R. G. Klose. Gott. 1830. 4.
- 1121. De Arabum vpocha vetuatissima, Sail ol Arem, etc. scrips. D. Jo. Jac. Reicke. Lips. 1748. 4.
- 1122. Ahi I Walidi Ibu Zeiduni Rizalet a. Epistolium arab. et lat. c. notulis ed. J. J. Reiske. Lips. 1755. 4.
- 1123. Ptolemy's Knowledge of Arabia especially of Radbramout and the wilderness el-Ahkaf. By WIII. Plate. Lond. 1845. 8.
- 1124. Progmentum libri nominum bebruicerum antiquissimum. E cod. Parisiensi ed. et ill. Dr. M. H. Hoblenberg. Havnine 1836. 4:
- 1125. De animalibus, querum fit mentio Zephan. II, 14. Disp. suctor E. L. Friederici. Götting. 1769, 4.
- 1126. Frid. Kocsteri, De servo Jehovae ap. Jesaiam comment. Kiliae 1838. 4. Von Dr. Th. Benfey:
- 1127. Ueber Abstruct-Suffixe. Aus Ruhn's u. Aufrecht's Zeitschr. für vergl. Sprachen. 8.
  Von Hrn. Blan:
- 1128. Bernardo Aldrete varias antiquedades de España Africa y stras Provincias. Amberes 1614. 4.
- 1129. R. Camberland, Phoeniz, Historie des Sanchaninthon, Uebers, v. J. Ph. Cassel. Magdeb, 1755. 8.
- 1130. C. F. Chr. Reuvens, periculum unimadverss, archneolog, ad cippos punicos Humbertianos. Logd. Batav. 1822. 4.
- 1131, R. Lepsius, lettre à M. H. Rosellini. Rome 1837, 8.
- 1132. Jos. L. Saalschütz, Hober die Hieroglyphen-Entzifferung. Künigsberg 1851. 8.
- 1133. Winer, Chrestomathia talmudica et rabbinica. Lips. 1822, 8.
- 1134. Novum Testamentum chaldnice, Lond. 1836. 12.
- 1135. A. T. Hartmann, Leber die Ideale weihlicher Schlinheit bei den Morgenländern. Dusseldorf 1798. 8.
- 1136. Wiver, de versionis Pentateuchi Samoritanao indole. Lips. 1817. 8.
- 1137. Muhammed Ben Habib, über die Gleichheit u. Verschiedenheit d. arab. Stammamen, heransg. von F. Wüstenfeld. Göttingen 1850. 8.
  Vom Verfasser:
- 1138. Th. Benfey's Anzeige von seiner vollst. Grammatik d. Sauskritsprache. Gött. gel. Anz. 1852. Nr. 144-46.
  Von der Buchhandlung F. Dümmler in Berlin;
- 1139. Akademische Vorlesungen über indische Literaturgeschichte von Dr. 4.
  Weber. Berlin 1852. 8. (Doublette von Nr. 1090 Ztachr. VI, S. 387.)
  Von den Verfassern;
- 1140. Die frommen Töchter Israel's. Gebetbuch für Wochen-, Last-[sic] u. Festiage u. s. w. von H. Engländer. Wien 1852. S.

1141. Ucher die Sprache der Zigenner in Russland. Nach den Grigoriew'schen Aufzeiehnungen, mitgetheilt von O. Bohttingk. (A. d. Melanges

asiatiques T. II.) gr. 8.

1142. Die Tributverzeichnisse des Obelisken aus Nimrud nebst Vorbemerkungen über d. verschiedenen Ursprung u. Character d. persischen u. assyrischen Keilschrift und Zugaben über die babylonische Current- und medische Keitschrift, von G. Fr. Grotefend. Mit 2 lithogr. u. 3 gedruckten Tafeln. (Aus dem 5. Bd. der Abhandil. d. Königl, Gesellschaft d. Wissensch. zu Güttingen.) Göttingen 1852. 4.

1143. положенте началь etc. (Doublette von Nr. 1091, Zeitschr. VI. S. 587.)

Von Prof. C. Ritter in Berlin :

1144. Ceber Dr. H. Barth und Dr. Overweg's Begleitung der J. Richardson'schoo Reiscexpedition zum Tschad-See und in das innere Afrika. (Mit 2 Steindrucktafeln, darunter eine Karte.) 8. Dazu als Fortsetzung: Barth u. Overweg's Untersuchungsreise nach dem Tuchad-See und in das innere Afrika. Von Dr. J. E. Gumprecht, Berlin 1852. 8.

Von d. Regierung der nordwestl. Provinzen der Prasidentschaft fiengalen;

1145. Memoir on the Statistics of the North Western Provinces of the Bearal Presidency. Compiled from official documents under orders of the bon'ble the Lieutenant-Governor of the North-Western Provinces by A. Shakespear. Calc. 1848. gr. 8.

1146. Statistical Report on the district of Goorgaon; compiled by Al. France. - Published by authority of the houble the Liestenant-Governor of the North-Western Provinces, Agra 1849. 8.

- 1147. Statistical Report on the district of Cawapour; by Rob. Mostgomery June 1848. Published by order of the bon'ble the Lientenaut-Governor of the North-Western Provinces. Calcutta 1849, gr. 4.
- 1148. Memoir on the Statistics of indigenous Education within the North-Western Provinces of the Bongal Presidency. Compiled from official documents under orders of the hos'ble the Lienteamt Governor of the North-Western Provinces. By R. Thornton. Calentra 1850. gr. 8.
- 1149. General Report on public Instruction, in the North Western Provinces of the Bengal Presidency for 1844-45. Agra 1846, gr. 8.

The same for 1845-46. Agra 1847, gr. 8. .. 1846-47. Agra 1848. gr. 8. .. 1847-45. Agra 1849. gr. 8. -

1848-49. Agra 1850, gr. 8. 40 1849-50. Agra 1850. [sle] gr. 8. 46

1130. General Report on public Instruction in the Lower Provinces of the Beugal Presidency for 1846-47. Cale. 1847. gr. 8. Zwei Exx. The same for 1847-48. Calcutta 1848. gr. 8.

Vom Verfasser, dem Prinzen Gulfim-Muhammad in Calcutta, Enkel , von Haidar 'Ali:

- 1151. كارنامد حيدري (Persische Geschichte dez Thaten des Haldar 'Ali. mit einer Skirze der Geschiehte seiner Sohnen Tippn Suitan.) Culcuttu 1848. 4. Zwei Exx.
- 1152. בארפט (Urdu-Auszug aus dem voriges Werke.) Calentia 1849, 4. Zwei Exx.

Von der R. Russ, öffentl. Bibliothek in St. Petersburg:

1153. Catalogue des manuscrita et xylographes orientanx de la bibliothèque Impériale publique de St. Pétersbourg, St. Pétersb. 1852. 4.

19 VIL Bd.

Von Prof. Dr. Lommatzsch in Wittenberg:

1154. Gita Govinda von F. H. v. Dalberg. Erfurt 1802. 8.

1155. De tabulis Eugubinis. Dissertat. philolog., quam - def. auctor C. N. Lepsius, Berol. 1833. 8.

Von den Verfassern:

1156. Rapport de M. Stephani sur na ouvrage de M. Tolken à Berlin. (Lu le 20 août 1852.) 8.

1157. Die berühmtesten muhammedanischen Schönschreiber, und: Leber die dem Asint. Museum seit dem Jahre 1850 zugekommenen muhammedan, Handschriften. Von B. Dorn. (Aus den Melanges asiatiques T. II.)

Von der Bombayer Bibelgesellschaft durch Missionar Hormundschi Pestondschi:

1158. The Gospel according to Matthew, in English, Maratti, Guzerati and Sanskrit, S. (s. l. c. a.)

Von den Verfassern oder Berausgebern;

1169, Propheten Jesaja fran grundtexten öfversatt och commentered af H. G. Lindgren, Professor etc. Upsal. 1843. 8. Augebanden:

lob. Metrisk öfversättning af H. G. Lindgren, Adjunct etc. Upsal.

1831. 8.

1160. Brief Memorial of the literary Researches of the late William Ersking Esq. By John Wilson, D. D. F. R. S., Honorary Presid. of the Bombay Brauch of the R. A. S. (Abdruck a. d. Journ. of the Bomb.

Br. R. A. S. July 1852.)

1161. Auswahl kabhalistischer Mystik. 1. Hoft. Enthält: Tractat üb. d. Enn-nation. D. Buch d. Istuition. Sendschreiben Abulaha's. Ueb. d. Tetragrammaton v. Abr. v. Coln. Zom Theil nach Handschriften zu Paria und Hamburg nebat histor, Untersuchungen und Charakteristiken, berausg. von Ad. Jellinek. Leipzig 1853. 8,

Von Dr. Jellinck :

1162. Adolph Jellinek und die Kabbala. Ein Literaturbericht von Dr. J. M. Just. Leipzig 1852. 8.

Van der American Geograph, and Statistical Society:

1163. Bulletin of the American Geographical and Statistical Society. Vol. 1. for the year 1852. (Mil 1 Karte von Paraguay.) New York 1852, 8.

Von den Verfassern oder Herausgehern:

1164. Det norske Sprogs vaccontligste Ordforrand. Sammenlignet med Samkrit og andre Sprog af summe Act. Bidrag till en nersk etymologisk Ordbog af Chr. Andr. Holmboe, Professor etc. Wien. Trykt i det keizerligkongelige Hof- og Stats-Trykerie 1852. 4,

1165. Die Peathriefe des heiligen Athanasius, Bisch. v. Alex. Aus d. Syrischon libers, u. durch Anmerkk, erläutert von P. Larsour. Nebst droi

Karten. Leipz. n. Göttingen 1852. 8.

1166. Kahitiçavacavalicaritam. A chronicle of the family of Rhja Krishnachandra of Navadvipa, Bengal. Edit. and transl. by W. Pertsek. Berlin 1852. 8.

1167. The travels of Ibn Jubair edited by William Wright, Leyden 1852. 8.

1168. Inscriptio flosettana hieroglyphica prima vice chaldaice interpretata, Littera chaldaica pro signo hieroglyphico, Studio H. Parrat. Unterschrift: Mars 1852. I Bog. gr. fol.

Von der Buchhandlung Ed. Anton in Halle:

1169. Perienschriften. Vermischte abhandlungen zur geschichte der deutschen and keltischen sprache. Von Heinrich Leo. Zweltes heft, Halle 1852. 8. Von der Dümmler'schen Verlagsbuchhandlung in Berlin;

1170. Die Entwicklung der Schrift von Dr. H. Steinthal. Nebat einem offenen

Sendschreiben an Herrn Prof. Pott. Berlin 1852. 8.

Von Prof. Dr. Lommatzsch in Wittenberg:

1171. בי א לאיזש. (Hebr. Text.) 8.

1172. 1500 and nimp. (Hehr. Text.) 8.

- 1173. Joseph Simonius Assemanns orientalische Bibliothek oder Nachrichten von syrischen Schriftstellern. In einen Auszug gebracht von Aug. Friede. Pfeiffer. Erlangen 1776. 8. (Bd. 1. u. 2. zusummengebunden.) Vom Uebersetzer, P. Pius Zingerle:
- 1174. Sammtliche Werke der Kirchenvater. Aus dem Urtexte in das Teutsche übersetzt. Achtunddreissigster Band. Erste Abtheilung. (Des beil. Enhram des Syrers Reden gegen die Ketzer. Aus dem 2. syrisch-latein, Bande der römischen Ausgabe, S. 437 ff. Schinss der [von einem anderen Uebersetzer begonnenen und bis in die 6. Rede gefehrten ] Version. Kempten 1850. 8.

Vom Verfasser:

1175. Die Handschriftenverzeichnisse der Küniglichen Bibliothek herungegeben von dem Königt. Oberhibliothekar Geh. Segierungsruth Br. Pertz. Erater Baud, Verzeichniss der Sanskrithandschriften von Dr. Weber. Mit sechs Schrifttafeln. Berlin 1853. gr. 4.

Van der Göttinger Generalversammlung der D. M. G.:

1176. Adresse an Herrn Director G. F. Grotefend in Hannover. I Blatt gr. fol.

Von den Herausgebern oder Lebersetzern:

- 1177. Midrasch Elch Eskerb. Nach einer Hundschrift der Hamburger Stadtbibliothek (Cod. hebr. CXXXVI) zum ersten Mal nebst Zuifitzen beransgegeben von Adolph Jellinck, Leipz. 1853. 8. Auch unter dem Titel: מדרש אלה אזכרה ענינו מעשה עשרה הרוגי מלכות וכ
- 1178. Ma'arich. Enthält: Erklärung von Fremdwörtern in den Talmuden, den Midraschim und dem Sohar nach alfabetischer Ordnung, sowie Erlanterung schwieriger Stellen and Mittheilung von Erzählungen nach Handschriften. Verfasst von II. Mennehem de Lousann. Nach der seltenen Venezianer Edition vom J. 1618 herausgegeben von Adolph Jellinek. Leipzig 1853. (Hele. Titel: 'סיבריד וכ')

1179 Das Buch Emunuh Ramah, oder: der erhabene Glaube, verfasst von Abruhum Ben David Halevi aus Toledo im Jahre 4820 (1777) nach E. d. W. (1160). Nach einem auf der k. baierischen Hafbibliothek zu München befindlichen Mannscripte zum eraten Mate hermagegeben, mit fortlaufenden behr. Anmerkungen verschen und in's Deutsche übersetat von Simzon Weil. Frankfurt a. M. 1852. gr. 8.

1180. Das Loben des heiligen Ephraem des Syrers, aus dem Syrischen übersetzt u. mit erfauternden Anmerkungen verschen von J. Alsleben. Berlin 1853, 8.

Ans Indien von unbekannter Hand:

ti81. Annual Examination of the free general assembly's institution [xu Bombay]. Tuesday 14th and Wednesday 15th December 1852. I balker Bogen, 4.

Von Dr. Beke :

1182. The search for Franklin. A suggestion submitted to the British Public by Augustus Petermann, F. R. G. S. Illustrated by a polar shart. Lundon 1852. 8.

Vom Verfasser:

1183, Weitere Beitrage aus Erklärung des Zeud. Von Theodor Benfey. Besonderer Abdruck der Anzeigen von Spiegel's u. Westergnard's Ausgabe der Zendschriften, Spiegel's Lebersetzung des Vendidad und Barnoul's Studes ans den Göttinger gel. Aug. 1852. St. 196-199. und 1853. St. 6-9. Gättingen, 1852-53. 8.

Von Dr. Schröring in Wismar:

1184. Epilegomena zo Dr. Th. Benfey's griechischem Warzellexicon von W. Sonwe. Schulprogramm für 1847. Wizmar 1847. 8. (Doublette von Nr. 237. s. Zeitschr. Bd. H. S. 235.)

Vom Kninert, frang, Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten:

185. Histoire des Berbères et des dynasties musulmanes de l'Afrique aeptentrionale. Par Abau-Zeid Abd-er-rahman Ibn-Mohammed Ibn Khaldona. Texte arabe. Tome premier. Pahlié par ordre de M. le Ministre de la goerre. Collationné sur plusieurs manuscrits par M. le floren de Sinne, Interpréte principal de l'armée d'Afrique. Alger, imprimerie du Gouvernement. 1847. Tome second. 1851. gr. 4.

Von Herrn Ell Smith In Beirnt:

السورية السورية المسجية: Am Schlusse; المبع في بيروت سنة الما السورية المسجية: (Verhandlungen der Syrischen Gesellschaft [zu Beirut]. Beirut 1852.

Vom Hernageber, Missionar Dr. Wilson in Bombay :

1187. The Oriental Christian speciator for 1851. Vol. II. Third series.
Vol. XXII. from commencement. Bombay 1851. Jan. - Dec. 12 Hefte
(daranter 1 Doppelheft: May n. June, and vom Augustheft eine Douliette) nebst 4 Bogen Titel u. Inhaltsverzeichniss. 8. Jan. - April
1852. 4 Hefte 8.

Von der Bombayer Trakinigesellschaft:

1188. Evidences of Christianity. Bombay 1850, 12. (In Marothi,)

1189. Lives of the Caesars [von Julius Caesar bis Trajan]. Hombay 1851. 8. (in Marothi.)

Vou Missionar Isenberg :

- 1190. Prize Essay. An essay on Hindu Caste. By the Rev. H. Boteer.
- 1191. An essay on Hindo Caste. Calentta 1851. 8.
- 1192. Hindu Caste. An essay. Reprinted from the Calcutta Review. Calcutta 1851. S. (Die drei letzten Numera herausgegeben von der Calcutta Christian Tract and Book Society.)

Vom Verfasser:

1193. Thomas von Aquina in der judischen Litteratur von Adolph Jellinek. Leipzig 1853. 8.

## III. Handschriften, Minzen a. s. w.

Von Prof. Dr. Robinson in New York:

162. Eine im Sommer 1852 aus Palästina mitgebroebte flandschrift, suth. d. vierte Buch des Pentateuch's der Samuritanur. 4. Von Prof. Dr. Rödiger:

163. Neon Siegelabdrücke geschnittener oriental. Steine im Besitze von Prof.

You Hrn. Blau:

Siegelabdrock eines herzfürmigen oricotal. Amulets im Besitze des Ilru.
 Brünneck auf Trebnitz.

Von Missionar Bühler:

165. Balasévana kathé und Bélamáda kathê. Zwei Gedichte in Badaga-Spruche und Connresischer Schrift. 64 SS. fol. Msc.

166. Die Makamen des Hariri. Arab. Mac. 4.

## Beiträge zur Kenntniss der indischen Philosophie.

Von.

#### Dr. Max Müller.

Kanada's Vaiceshika-Lehre. (Fortsetzung von Bd. VI, 219-242.)

Lis bleiben uns in Annambhatta's Compendium der Vaiceshika-Lehre nur noch die Scheingründe zur Betrachtung übrig. Ihr Name, Hetvåbhåsn (i. e. Grund-Schein), erinnert zwar unwillkürlich an die Eingungsworte der Aristotelischen Abhandlung De Sophisticis Elenchia 1), wo es heisst, dass darin gehandelt werden solle über die sophistischen Widerlegungen, und über die anscheinenden Widerlegungen, die in der Wirklichkeit Fehlschlüsse sind, und keine Widerlegungen. Es bedarf aber nur einer kurzen Uebersicht der indischen Lehre von den Scheingründen, um einzunehn, dass wir uns hier nicht in den Gangen des Lyceums, sondern unter dem Schatten der Banvanen befinden. Die Abhundlung des Aristoteles hat einen entschieden practischen Character. Aristoteles wallte seinen Schülern lebren, wie sie sich gegen die Sophisten vertheidigen sollten. Diese hatten die Kunst der Reductio ad absurdum zur Meisterschaft gebracht. In Athen, wo das geistige wie das körperliche Ringen zur täglichen Bewegung gehörten, kam es dem geübten Kämpfer in der Palnestra nicht darauf an, seinen Gegner niederzuwerfen, sondern er war zufrieden, wenn er ihn durch einen Kunstgriff als wehrlos hingestellt. Ebenso der stets bereite geistige Klopfechter, der Sophist. Er wollte nicht überzeugen, sondern nur durch eine geschickte Wendung seinen Gegner entwaffnen, ibn hülf- und rathlos erscheinen lassen. Nichts war hierzu besaer geeignet, als eine scheinbare Reductio ad absurdum oder der umgekehrte Beweis. Aristoteles nun in seinem Aufsatz De Sophisticis Elenchis will nicht sowohl lebren, wie man diese eriatischen Kunstgriffe zu gebrauchen, sondern wie man sie zu pariren hat. Sie anzuwenden ist eines Phi-

<sup>1)</sup> Περί δε των σοφεστικών ελέγχων και των φαινομένων μεν ελέγχων, δυταν δε αποπλογισμών, άλλ σου ελέγχων, λέγωμεν, κ. τ. λ. VII. Bd. 20

losophen unwürdig, nicht aber sie abzuwenden. Der griechische Philosoph lebte nicht in der Studierstube, wo er nach einem Angriff sich von seinem Schreck erholen, sich sammeln und in Musse zum Kampfe vorbereiten kounte. Auf offenem Markte musste er Rede und Antwort steben, im Angenblick nicht nur sieh selbst zu decken, sondern auch die Schwäche seines Gegners aufzudecken wissen. Denn, wie Aristoteles augt 1), wenn man die Behauptungen Anderer wegwerfend tadelt, ohne ihre Fehler darzulegen, so gicht man dem Verdacht Raum, als ob man nicht der Wahrheit wegen, anndern aus Unwissenheit tadele. Ja, der practische Charakter der Aristotelischen Ahhandlung geht so weit, dass selbst eine nur scheinbare Widerlegung gebilligt wird, wo man es mit unredlichen Feinden zu thun hat: eine Art von Casuistik, die man dem Aristoteles zum Vorwurf gemacht hat, die jedoch nicht schlimmer ist, als wenn man einem Dieb, austatt ihn von seinem Unrecht zu überzeugen und ihn zur Rückgabe des gestahlenen Eigenthums zu bewegen, das gewaltsam Entrissene mit Gewalt entreisst.

Wollen wir den Unterschied zwischen dem Aufsatz des Aristoteles de Sophisticis Elenchis und den Sutras, welche die indische Philosophie den Hetvåbkåsas widmet, kurz bezeichnen, so ist es, dass der Grieche es mit wirklichen, der Inder hingegen mit möglichen Fehlern des Schliessens zu thun hat. So kommt es, dass der Grieche die Scheingrunde unter derjenigen Form des Syllogismus behandelt, welche in Disputationen am wirksamsten ist, nämlich unter der der Widerlegung. Der luder hingegen erschöpft, so weit es angeht, die Fehler, welche möglicherweise die Beweiskraft des Schlusses aufheben können, und bringt dabei Fälle in Betracht, die im wirklichen Disputiren niemals oder höchst selten vorkommen. Sein Interesse am Fehlschluss ist ein theoretisches, das des Aristoteles ein practisches. Hierdurch soll weder in Ahrede gestellt sein, dass Aristoteles seinen practischen Anweisungen eine höhere wissenschaftliche Redentung gegeben hat 1), noch dass die Scheingründe der Indischen Logiker theilweis aus dem wirklichen Leben gegriffen sind. Was die Form des Elenchon betrifft, so ist selbst diese dem Inder nicht unbekannt, denn sie entspricht ziemlich genau dem Tarka in Gotama's System, Nichtsdestoweniger ist die Anschanung und der Zweck in beiden Systemen charakteristisch verschieden, und zwar in einer Weise, wie man es von vorn herein, nach dem Charakter des griechi-

<sup>1)</sup> De Soph. El. 16, 3.

<sup>2)</sup> Gf. De Soph. Et. 16, 2. Aristoteles berührt hier auch den Unterschied zwischen dem Philosophiren für sich und mit Anderen. Er sagt nämlich, dass derjenige, welcher sich von Anderen durch Pehlschlüsse täuschen lasse und es nicht merke, oft auch beim eigenen Philosophiren durch sich selhat getäuscht werde. Man vergleiche kierzu; was oben (S. 231) über "Annuänam dvividham avärtham perärtham ca" gesagt ist.

schen und indischen Volksgeistes erwarten sollte. Wo daher die Wege des indischen und griechischen Philosophen sich begegnen und krenzen, wird es interessant sein es zu bemerken; nur auche man nicht die Spur des Einen in den Fusstapfen des Andern.

Nachdem also die Lehre von den Schlüssen in Annumbhatta's Uebersicht ') beendet ist, geht er sogleich zu den Fehlschlüssen über, und sagt, dass es fünf Arten gebe, die wiederum gewisse Unterabtheilungen zulassen. Die fünf Scheingründe ') beissen:

- 1) Savyabhicara, der Ausreisser; 2) Viruddba, der Aufgefangene;
- 3) Satpratipaksha, der Begegnete;
- 4) Asiddha, der Nicht-Legitimirte;

5) Badbita; der Geschlagene.

Der Ausreisser ') ist derjeuige Scheingrund, welcher mehr als eine Stätte hat. Er zerfällt in drei Classen; nämlich I a. der gemeinschaftliche, I b. der gemeinschaftslose, und I c. der Niemand zulaasende. — I a. Der gemeinschaftliche Ausreisser ist derjenige, welcher (als Beweismittel) sich auch da herumtreibt, wo sich das Zubeweisende nicht findet. Zum Beispiel: "Der Berg ist feurig wegen seiner Beweisbarkeit". Hier findet sich der Grund, nämlich die Beweisbarkeit, nicht nur bei dem, was Feuer hat, sondern ist auch dem gemeinschaftlich, was Feuer nicht hat, z. B. dem See.

Ib. Der gemeinschaftslose Ausreisser ist der, welcher weder Freund noch Feind hat, d. h. weder Beispiel noch Gegenbeispiel zulässt. Z. B.: "Der Ton ist ewig, weil er die Eigenschaft des Tons besitzt". Die Eigenschaft des Tons existirt nämlich nur im Ton, es ist also unmöglich, ausser dem Tone noch irgend etwas als Beispiel oder Gegenbeispiel aufzuführen; etwas, was also die Eigenschaft des Tones hätte und entweder ebenfalls ewig, oder aber vergänglich wäre. Im vorhergehenden Falle (1 a.) konnte man immer noch sagen, entweder Ja: nämlich, der Herd ist beweisbar und ist feurig; oder Nein: nämlich, der See ist beweisbar, und nicht feurig. Diese Probe, die bei jedem guten Schlusse wenigstens möglich sein sollte, ist namöglich in Ib.

<sup>1)</sup> Ausser den früher erwähnten Werken des Dr. Bullantyne über indische Philosophie, ist jetzt nur noch des erste flest der Sänkhya-autras erschienen, worüber sin andres Mal Bericht abgestattet werden soll. Der Druck des Taltvaciolämuni hat begonnen, und es sind mir davon bereits einige Sellen als Probe augeschiekt.

Savyabhleára - víruddha - satpratípakaha - asiddha - bádhitáh panea hetvábhásáh.

<sup>3)</sup> Savyabbicára 'naikántikah. Sa trividbah, sádhárana-asádbárana-asa-pasnáháribhedát. Tatra sádhýábhávavadsrittih sádhárana naikántikah. Yathá parvato vahnimán prameyatvád šti prameyatvasya vahnyabhávavati hrade vídyaz mánatvát. — Sarvasapakahavípakahavýavítto 'sádháranab. Yathá cabdo nityah cabdotvád iti cabdotvam sarvehbyo nityebbyo 'nityebbya' ca vyásrittam cahdamátravjítti. — Anvayavyatirekadrishtántarahita 'nupasanhári, yathá sarvam anityam prameyatvád iti. Atra sarvasyápi pakahatvát drishjóoto násti.

Wir können weder sagen, Ja: denn diess oder das ist Ton und ist ewig; noch Nein: denn diess oder das ist Ton und nicht-ewig. Die Eigenschaft des Tones, wie Annambhatta sagt, ist ausgeschlossen von allen Dingen, mögen sie ewig oder vergänglich

sein, sie existirt nur einmal, nämlich im Ton.

1 c. Der Nichts zulassende Scheingrund ist der, welcher kein Beispiel, oder vielmehr keine Vyapti zulässt, in der man die Kennzeichen verbunden-und-getreunt (positiv und negativ) nehmen kann. Also: "Das All ist vergänglich wegen seiner Beweisbarkeit". Hier ist die Beweisburkeit das eine Kennzeichen, welches durchdraugen werden soll durch das Zubeweisende, nämlich die Vergänglichkeit. Nun kann man für diese Durchdringung wohl positive Beispiele anführen, wie z. R. der Topf. Aber man kann nicht die Kennzeichen umdreben und sagen, wo keine Beweisbarkeit ist, da ist keine Vergänglichkeit; denn Alles ist beweisbar, es wieht durchaus keinen Gegenstand, der (wie der Topf, beweisbar) so nicht-beweisbar wäre. Es giebt nichts, was es nicht gabe, "na kincid vidyate, yan na vidyeta". Das All, oder Alles, ist das Subject, folglich giebt en neben ihm weiter keine Beispiele 1).

II. Die zweite Art von Scheingründen heisat Viruddha, oder aufgefangen 1). Ein Gennd heisst aufgefangen, wenn er vom Nichtsein des Zuheweisenden durchdrungen ist. Wenn man sagt, das Wort ist ewig, weil es künstlich verfertigt ist, so ist hier der Grund, nämlich das Künstlich verfertigt-sein, durchdrungen

vom Nichtsein des Ewig-seins.

III. Ein begegneter Grund ist derjenige, neben welchem ein anderer Grund besteht, welches das Nichtsein des Zubeweisenden heweist 1). Wenn man auf der einen Seite sagt, "das Wort ist ewig, weil es durch das Gehör wahrgenommen wird, wie z B. die Eigenschaft des Tons"; so sagt man auf der andern, "das Wort ist vergänglich, weil es bervorgebracht ist, wie z. B. der Topf". - Um diess zu versteben, muss man sich der frühern Discussion über die Elemente erinnern (VI, 17.). Das Akaça 1),

t) Ballantyne übersetzt anupasambari mit "non-exclusive". Sollte es nicht vielmehr "exclosive" sein!

<sup>2)</sup> Sådhyåbhåvayyåpyo hetar viraddbah. Yathå çabdo sityah kritakatvåd iti. Kritakatvam bi nityatvabbavena anltyatvana vyaptam.

<sup>3)</sup> Sådhyabhavasådhakum betvantaram yasya su sutpratipakshab. Yutba cabdo nityah cravanatvat cabdatvavad iti: cabdo 'nityah karyatvat ghatavad iti.

<sup>4)</sup> Ballantyne erklärt diess unders und vielleicht richtiger. Er sagt: the term candatva is audible, like other words, only in the sense of what is called in the Logic of the achoels its suppositio materialis (the anakarana of the Sonskrit Grammarians) — in so for as it is a prononoceable estlection of rowels and consonants; but it is held to be eternal in quite a different cense — in the sense of its being an abstract entity — in which sense it is no more audible than is the abstract nature of a jar, or any other kindred pseudo-Platonic Universal,

welches die Eigenschaft des Tones besitzt, tritt nie in die Wirklichkeit, wie die andern Elemente; und du Eigenschaften in ewigen Gegenständen ewig nind, so ist auch die Eigenschaft des Tones nur ewig, d. b. nicht durch sinnliche Organe wahrnehmbar. Der Process der Wahrnehmung im Hören ist dempach ein der Art nach vom Schen und Fühlen gänzlich verschiedener. In Berug hierauf konnte man nun angen, dass das Wort (cabda), da es durch das Gehör wahrgenommen wird, ewig sei, wie die Eigenschaft des Tones (çabdatva). Nur würde, von einem andern Gesichtspuncte aus, das Wort, das es gemacht, bewirkt und wirklich ist, auch als vergänglich betrachtet werden können, wie Alles was wirklich ist, z. B. der Topf.

IV. Die vierte Art der Fehlschlüsse hat den Numen Asiddba, Nicht-wirklich oder Nicht-legitimirt (durch ein pramana oder Ferman). Hiervon giebt es drei Unterabtheilungen: Nicht-legitimirt im Subject, nicht-legitimirt im Pradicat, und nicht-legitimirt in der Vyapti 1).

IV a. Nicht-legitimirt im Subject beisst ein Grund, wenn man sugt, der Himmelslotus ist wohlriechend, weil er ein Lotus ist, wie z. B. der Lotus im Sec. Der Grund selbst wäre hier vollkommen zureichend; aber das Subject, an welchem etwas durch diesen Grund hewiesen werden soll, hat keine Wirklichkeit. Rin Himmelslotus existirt nicht, und dessbalb ist der Grund ein Scheingrund 2).

IV b. Der Grund beisst nicht-legitimirt im Prädicat, wenn man sagt, der Ton ist eine Eigenschaft, weil er durch das Gesicht wahrgenommen wird. Hier beweist der Grund, das durch das Gesicht Wahrgenommenwerden, allerdings das Eigenschaftsein, aber da diese besondere Eigenschaft nicht als Prädicat des Subjects legitimirt ist, so ist der Grund ein Scheingrund. Dent Tone kommt nicht das Durch-das-Gesicht-Wahrgenommen-werden zu, weil der Ton durch das Gehör wahrgenommen wird 1).

IV c. Ein Grund der eine conditio sine qua non hat, beisst nicht-legitimirt in der Vyapti 1). Conditio sine qua non aber heisst etwas, das, während es nothwendig mit dem Zubeweisenden ver-

<sup>1)</sup> Asiddhas trividhah; ágrayásiddhah, evarúpúsiddho, vyápyatvásiddhag ceti.

<sup>2)</sup> Açrayâsiddho yathâ goganâravindam surabbi, aravindatvât, sarojâras vindavat. Atro gaganárovindam ácrayah, sa ca násty era.

Svarůpůsiddho yaibá çabdo gunaç cákshushatvát. Atra cákshushatvam çabde násti, çahdasya çrávanatvát.

<sup>4)</sup> Sopadhiko hetur vyápyatrásidáhab. Súdhyavyápakatre sati súdhanávyápaka upadhib.

Sådbyasamånådbikaranåtyuntábbävåpratívogitvam sådbyavyåpakatvam. Så: dhanavannishthätyantäbhävapratiyogityam sådkanävyapakatvam.

Parvate dhûmavûn rahnimattrâd ity atra Ardrendhanasamyoga apadhib-Tathahi yatra dhamas tatra ardreadhanasanyoga iti sadhyavyapakata. Yatra

wachsen, nur zufällig mit dem Grunde verbunden ist. Und nothwendig mit dem Zubeweisenden verwachsen zu sein, oder dasselbe zu durchdringen, beisst, namöglich nicht an demselben Ort zu sein mit dem, was zu beweisen ist. Zufällig mit dem Grunde verbunden sein, oder den Grund nicht zu durchdringen, beisst. möglicherweise nicht in dem Subject sein, in welchem sich der Grund (das Beweisende) findet. Weno es heisst: Der Berg hat Rauch, weil er Feuer hat, an gieht es hier eine conditio sine qua non, nämlich das Dasein von feuchtem Brennbolz. Wir sugen, wo immer Rauch ist, da ist fenchtes Brennholz, und diess beisst die Durchdringung des Zubeweisenden. Wir sagen aber auch, das Dusein des fenchten Brennholzes ist nicht überall, wo Feuer ist; denn bei einer (glübenden) Eisenkugel findet sich (Feuer, aber) kein feuchtes Brennholz, und diess heisst die Nichtdurchdringung des Grundes oder Beweismittels. Da also das Dasein von feuchtem Breanholz allerdings das Zuheweisende (Rauch), nicht aber das Beweisende (Fener) durchdringt, so ist es conditio sine qua non. Und da diese conditio sine qua non hier eintritt, so ist das Feuerigsein ein Scheingrund, und nicht legitimirt in der Vyapti.

V. Ein Grund heisst geschlagen, wenn das Nichtsein des durch ihn Zubeweisenden durch ein anderes Beweismittel (Sinneswahrnehmung) festgestellt ist 1). Wenn man sugt, das Fener ist kalt, weil es ein Element ist, so will man heweisen, dass das Fener kalt sei. Das Nichtsein, i. c. das Gegentheil hiervon aber, nämlich dass es heiss sei, wird durch Berührung, d. h. durch Sinneswuhrnehmung erfasst, folglich ist der Grund ein geschla-

gener. - Hiermit ist das Schliessen beendet.

Eine Darstellung desselben Gegenstandes, welche in den meisten Punkten mit der des Annambhatta identisch ist, findet sich in Gotama's Sütras. Die Namen weichen zwar theilweis ab, aber die Sache ist dieselbe. Im 44. Sütra heisst es bei Gotama: "die Hetväbhäsas sind 1) Savyahhicara, 2) Viruddha, 3) Prakarapasama, 4) Sädhyasama und 5) Atifakäla." Der erste und zweite Scheingrund stimmen im Numen sowohl als in der Sache überein. Als Beispiel für Nr. 1 finden wir, "das Wort ist ewig, weil es nicht berührt werden kann". Es könnte ucheinen als ob dieses Beispiel schon zu Nr. 2. gehöre. Diess ist aber nicht der Fall. Dem Berührungslosigkeit ist zwar nicht von Ewig-sein durchdrungen (d. b. manche Dinge die berührungslosigkeit ist doch auch nicht vom Nichtsein, oder vom Gegentheil des Ewigseins durchnicht vom Nichtsein, oder vom Gegentheil des Ewigseins durch-

vahnis tatra árdrendhanasamyogo násti ayogolaka árdrendhanasamyogábhávád iti sádhanávyápokatá. Evam sádhyavyápokutve asti sádhaoávyápakatvád árdrens dhanasamyoga upádhib. Sopádhikatvád vahnimativam vyápyatvásáddham.

t) Yasya ahdbyábhávab pramönántarren niccitob sa bádhitab. Yathá vahnir anushno dravyatvád iti. Anushostvan sádbyam, tadabháva ushnatvam sparcena pratyakshenu gyibyata iti kádhitatvam. Vyákbyátam Anumánam.

drungen, und nur wenn diess wäre, würde das Beispiel zu Nr. 2.

nassen.

Beim Beispiel für Nr. 2. könnte es wieder scheinen, als ob dasselhe zu Nr. 3. gehöre. Wenn mau sagt, A ist feurig, weil es ein See ist, so ist diess ein Grund, neben welchem ein underer Grund besteht, welcher das Nichtsein des Zubeweisenden howeist. Es ist aber doch noch ein Unterschied, ob der Grund selbst das Nichtsein des Zubeweisenden einschliesst, oder oh er einen anderen Grund neben sich zulässt, aus welchem das Nichtsein des

Zubeweisenden folgt.

Nr. 3. biess bei Annambkatta Satpratipaksha, bei Gotamu beiest er Prakaranasuma. Im Commentar zu Gotama finden wir zwar kein Beispiel, die Erklärungen aber sind der Art, dass sie keinen Zweifel über die Identität von Gotama's Prakarovasama und Annamblintta's Satprutipakshu übrig lussen. Er sagt, ein Grund heisst prakaranasama, wenn nach ihm die Sache problematisch bleibt. Prakarana oder Problem beisst nämlich Theil und Gegentheil, i. e. das, worin sich das Zubeweisende und das Gegentheil des Zubeweisenden findet. Prakarannanna also heisst ein Grand, der etwas beweisen soll, aber es nicht beweisen kann, weil er durch etwas Anderes, was dieselbe Beweiskraft bat, aufgehalten wird. Er bringt somit bloss den Gedanken in uns bervor, dass ein gewisser Gegenstand das Zubeweisende benitze oder nicht; er reizt die Neugierde, aber befriedigt sie nicht. Vergleicht man hiermit Annambhatta's Definition des Satpratipaksha, so kann kaum ein Zweifel über ihre Identität bleiben. Ja Vigvanatha im Commentar zu Sûtra 46. gebraucht Satpratipaksha ohue Weiteres synonym mit Prakaranasama.

Dass die vierte Art der Scheingrunde, welche bei Gotamu Sådhyasama heisst, den Asiddhas bei Anoambbatta entspricht, liegt auf der Hand; ja, der Commentar gebraucht dafür und für die drei Unterabtheilungen dieselben Namen als Aunambhatta. Der Name sådhyasama drückt aus, dass der Grand wie das Zubeweisende sei, d. h. dass der Grund selbst erst zu beweisen ware. Diess kann auf dreifache Weise eintreten. Es kann ein Grund angeführt werden, bei dem erst zu beweisen ware, dass das Subjeet auch wirklich Subject sei; z. B. wenn man anfinge zu sagen, dass aus irgend welchem Grunde der Berg Meru ein Vulkan sei. Hier würde erst zu beweisen sein, dass der Berg Mern wirklich Subject sein konne, chenso wie vorher beim Himmelalotos. Zweitens gehören hierher die Gründe, bei denen erst nachruweisen, dass im Subject sich etwas finde, was wirklich einen Grund abgeben konne. Wenn man sagt, der See ist ein Gegenstand oder er ist irgend sonst etwas, weil er raucht, so musste vor allen Dingen nachgewiesen werden, dass der See raucht. Der dritte Fall ist der, wo ein Grund angegeben wird, und erst nachzuweisen ware, dass dieser Grund nich wirklich unabanderlich da zeigt, wo sich das Zubeweisende findet, dass das Beweismittel wirklich Beweismittel und dass das Zubeweisende wirklich beweisbar sei. Diess stimmt genau zu dem was Annambhatta einen Grund mit einer conditio sine qua non neunt.

Wenn somit die ersten vier Classen der Scheingründe übereinstimmen, so wird wahl auch der letzte Scheingrund, der Bädhita des Annambhatta derselbe sein, als der Kälätita des Gotama. Kälätita heisst unzeitgemäss, und der Commentar erklärt diess auf eine Weise, dass es nichts anderes beisst als "geschlagen".

Uebersieht man nun diese fünf Arten der Scheingrunde, wie sie sich bei Annamhhatta und Gotama finden, so ist es schwer zu sagen, was sie für einen Zweck eigentlich gehabt haben konnen. Sie dienen weder zu practischen Zwecken, noch scheinen nie irgend welche theoretische Bedeutsamkeit zu haben. Die einzige Art, wie man ihnen eine gewisse wissenschaftliche Borechtigung beimessen könnte, wäre, indem man sie nicht sowohl als Pehler des Schliessens, aundern als eine negative Erlänterung des richtigen Schlusses auffasste. Diess wird noch wahrscheinlicher gemacht durch eine Stelle in Vicyanatha's Commentar, wo es heisst (Sûtra 44), dass ein Grund in fünf Fällen zwingende Beweiskraft hat; nämlich wenn er sich wirklich im Subject findet; wenn er Beispiele zulässt; wenn er Gegenbeispiele ausschliesst; wenn er nicht geschlagen, und wenn er nicht von Nebenfallen begleitet ist 1). Diese fünf Erfordernisse eines gültigen Grundes entsprechen nun ziemlich genau den Scheingrunden als ihrem Gegentheil, wenn man den ersten Pall auf Nr. 4, den zweiten auf Nr. 1, den dritten auf Nr. 2, den vierten auf Nr. 5, und den fünften auf Nr. 3 bezieht. Betrachtete man auf diese Weise das Capitel von dem Scheingrunde als eine Beschreibung dessen, was ein gültiger Grund nicht sein darf, so lässt sich die Gehaltlosigkeit desselhen gewissermassen begreifen und entschuldigen. Wir haben es dann nicht mit wirklichen Scheingründen, als solchen. zu thun, sondern nur mit Nicht-Gründen, d. h. mit einer Beschreibung dessen, was ein gültiger Grund nicht sein darf. Anstatt zu sagen, ein gultiger Grund muss stets ein Beispiel zulassen, sagt man, ein Grund, der kein Beispiel zulüsat, ist ein Scheingrund. Bei dieser Behandlungsweise ist es dann freilich kaum zu vermeiden, dass Fälle in Betracht kommen, die weder Fleisch noch Bein zu haben scheinen, und wo man nicht begreift, warum sie überhaupt in Betracht gezogen werden. Dass diese Behandlungsweise aber der indischen Wissenschaft nicht fremd ist. geht aus der bekannten Methode des Purva-paksha und Uttarapaksha hervor. Im Purvapaksha werden oft Einwürfe behandelt, die als wirkliche Einwürfe kaum Sinn und Verstand haben, die

<sup>1)</sup> Tathahi, pakahassitva - sapakshasattva - vipakshasattva - abadhitutva - asatz pratipakshitvopapanno hetur gamakah.

aber nützlich sind, um auf negative Weise den Begriff und Umfang des behandelten Gegenstandes zu bestimmen. Etwas Achnliches scheint nuch hier eingetreten zu sein, nur dass aus einer pürvapaksha-artigen Behandlung des Beweisgrundes sich eine mehr unabhängige Darstellung der Scheingründe entwickelte, die über freilich durch die Dünne und Flachheit ihrer Beispiele ihren ursprünglichen Mangel an Selbstständigkeit und Wirklichkeit noch jetzt verräth.

An griechische Parallelen darf man hier am wenigsten denken. Es ist zwar richtig, dass man alle fünf Scheingründe auf die ignoratio elenchi zurückführen kaun, und dass Aristoteles im 6ten Capitel dasselbe für die Paralogismen der Sophisten behauptet. Eine solche Uebereinstimmung ist aber genau genommen fast unvermeidlich. Auch ist es richtig, dass, wenn wir die Fälle ausschliessen, welche Aristoteles unter dem Namen naga rier 2/5ir begreift und welche, wie anderswo gezeigt werden soll dem Vada, Jalpa und Vitanda Gotama's entsprechen, allerdings einige Fehlschlüsse bei Aristoteles vorkommen, welche in den indischen Hetyabhasas ihres Gleichen finden. Diess ist aber ebenfalls eine fast unvermeidliche Begegnung, und die Verschiedenheit der Behandlungsweise ist dabei von wesentlicherer Bedeutung als die zufällige Uebereinstimmung des behandelten Gegenstandes. Aristoteles sagt z. B. (Cap. 5), dass die Sophisten sich (als Nr. 5. unter den Paralogismen (Em rig Merwe) einer Wendung bedienten, welche er theyzog napa to inourvoy nennt. Diese besteht durin, duss man glaubt, dass, weil, wenn das Eine ist, das Andere nothwendig folge, auch das Bine nothwendig folge, wenn das Andere ist. Als Beispiel dazu bringt er unter Anderm auch dieses. Da die Erde nass ist, wenn es geregnet hat, so folgt (auf sophistische Weise), dass es geregnet hat, wenn die Erde nass ist. Es scheint diess nun allerdings derselbe Fall zu sein, als der, welchen Annumbhutta unter IV c. behandelt, nämlich der, wo der Grund "nicht legitimirt ist in der Vyapti". Annambhatta's Beispiel ist, man darf nicht schliessen, dass Rauch desein müsse, weil etwas feurig sei, obgleich er oft genug den Schluss gemacht hat, dass Feuer dasein musse, wenn etwas rauchig sei. Bei Aristoteles jedoch gehört dieser Fall zu der Lehre von der Umdrehung des Urtheils, ein Gegenstand, für welchen es in Indien kaum einen Namen giebt. In der indischen Logik hingegen handelt es sich hierbei einfach um die Lehre von der Vyapti, oder der nothwendigen Durchdringung; für die sich wiederum kaum ein passender Ausdruck im Griechischen finden liesse.

Am Schlusse dieser kurzen Darstellung des Vaiceshika-Systemes, wobei wir uns so viel als möglich au Annambhatta's Compendium gehalten haben, bliebe noch die Frage übrig, ab Annambbatta seinen Auszug ausschliesslich auf die Sütras des Kanada basirt habe. Annambhatta selbst sagt diesa keineswegs. Im Gegentheil, er bemerkt ausdrücklich, dass er nicht nur dem Kanada, sondern auch dem Nyava d. h. der Lehre Gotama's folge. Es ist jedoch schon oben bemerkt worden, dass die ganze Einrichtung seines Buches kanadisch ist, und dass dasselbe auch vom Bhashaparicheda gelte. Es ist aber dort zu weit gegangen: denn Annambbatta's Compendium nimmt, chenso wie der Bhashaparicheda, auf Gotama's Ausichten Rücksicht, und enthält Manches, was, so weit wir jetzt urtheilen konnen, dem Systeme Gotama's geradezu eigenthümlich ist. Die Darstellung bei Annambhatta scheint jedoch in diesen Puncten aus Vaiceshika-Werken entlehnt. Wenigstens ist die wortliche Uebereinstimmung zwischen den betreffenden Sätzen in Annambhatta und den Commentaren zu Kanada's Sutras so gross, dass man kunm zweifeln kann, dass selbst diese Zuthaten aus der Schule der Vnicesbikas genommen sind. Es ist bei diesen beiden Systemen, dem des Gotama und dem des Kanada, besonders nothig ihren beiderseitigen Umfang so viel als möglich zu bestimmen, da ihre Grenzen oft in einnuder überzugeben scheinen. Obgleich nun bierbei Manches für spätere Forschungen zu verbessern und nachzutragen übrig bleiben muss, so geben doch sehon jetzt die zugänglichen Quellen einigen Aufschluss über die Puncte, welche ursprünglich dem einen oder dem andern Systeme angehörten, und erst später gleichsam gemeinschaftliches Eigenthum beider wurden. Hätten wir es bier mit Systemen der griechischen Philosophie zu thun, so würden wir unsere Aufgabe noch höher stellen mussen, und es ware begreiflich, dass Jemand, der mit der Geschichte der indischen Philosophie weniger vertrant ist, es für wünschenswerth erklärte, nicht nur die Vaigeshika-Lehre von der Nyaya-Lehre zu unterscheiden, sondern in jeder wieder das dem Systeme Allgemeine von den Lehren bestimmter Lehrer, also z. B. des Kanada oder des Gotama, zu trennen. In einer Darstellung der ionischen Philosophie z. B. ist es nothig die Aussprüche des Thales, des Anaximander, Anaximenes und Diogenes, so weit es geht, getreunt zu halten, und so konnte man allerdings wohl auf den Rinfall kommen, eine gleiche Forderung für ladien zu stellen, also z. B. zu verlangen, dass die "Lehren der Vaicesbikas" von den "Lehren des Kanada in dessen Systeme" unterschieden wurden. Ja, man konnte so weit geben, dass man Citate der Vaiceshika-Lehre wie sie sich z. B. in dem Vedanta-sutra 1) finden. nicht dem Kanada ableugnen, und einem embryonischen vorkanddischen Wesen zuschreiben zu konnen meinte. Nichts ist

t) Colebrooke's Misc. Essays, I, 352. Data sich weder aus dem Citirtwerden noch aus dem Nichteitirtwerden die Priorität des einen indischen Systems vor dem andern beweisen oder widerlegen lasse, wusate Niemand besser als Colebrooke. Er begnügt sich damit zu sagen: "It is remarkable, that the Nyâya of Goluma is entirely unnoticed in the text and commentaries of the Vedånts-autras".

löblicher in historischen Forschungen als dieses Bestreben nach scharfer Scheidung des Achnlichen und Hervorbehung des Indiriduellen. Im Allgemeinen betrachtet kann über diesen Grundsatz kaum eine verschiedene Meinung herrschen. Wir haben es aber nicht mit allgemeinen Grundsätzen, sondern mit ganz bestimmten Specialitaten zu thun. Und da kunnte es sich gar leicht treffen. dass man, wenn man sich ohne Kenntniss des Terrains von allgemeinen Grundsätzen leiten lässt, nicht sieht, wo die Grenzen zwischen dem Möglichen und dem Wünschenwerthen liegen. Man stellt dann Aufgaben, deren Lösung unmöglich ist, weil ihre Stellung unwissenschaftlich ist. Man verlangt; dass Dunkelheiten hinweggeschaft werden, die man selbst, ohne allen Grund, herheigeschafft hat, wie Kinder, nachdem sie den Stanb auf der Heerstrasse aufgerührt haben, sich beklagen, dass sie vor lauter Stanb den Weg nicht seben konnen. Was würde ein griechischer Philolog sagen, wenn man ihm die Forderung stellte, die Lehren des Socrates von denen des Plato überall getrennt zu halten! Die Forderung selbst wurde ihm als unwissenschaftlich erscheinen, weil sie nur aus Unkenntniss der zugänglichen literarischen Hülfsmittel hervorgehen könnte. Dasselbe gilt aber, und zwar in noch höherem Grade, von der Forderung bei alten Citaten, die "Lehren der Vniceshikas" von den "Lehren des Kanada in dessen Systeme" zu sondern. Es ist diess, als ob man bei Stellen, wo Aristoteles. den Plato widerlegt, ohne ihn jedesmal zu vennen, herausfinden wollte, ob Aristoteles bier den Plato, oder den Socrates, oder einen unbekannten Lehrer des Sperates im Sinne babe. Die Vaiceshikas sind und heissen Vaiceshikas, weil sie Kanada's Lehre. vom Vicesha der ewigen Substanzen nanehmen. Wer, und was, und wo, und wann Kapada gewesen, bleibt dabei noch ganz unberührt, denn wir wissen vor der Hand von ihm nichts, als dass ihm die Sutras der Vniceshikus zugeschrieben werden. Dan Höchste also, was in unserem Fache thunlich ist und von Fachgelehrten verlangt werden kann, ist, die ursprüngliche Lehre Kanada's, wie sie uns in den Sutras vorliegt, von den spätern Zusätzen der Vaicesbikas getreunt zu balten. Die Kategorie des Abhaya z. B. feldt in den Vaigeshika-sûtras Kanâda's (1, 4.), während der Bhashaparicheda die Kategorie des Nichtseins entschieden dem Vniceshika System auschreibt. Hier können wir also unterscheiden zwischen der Vaiceshikalehre Kanada's und der seiner spätern Nachfolger. Jenseit der Sutras aber ist indisches Dunkel. Was Kanada war, was er vorfand, was er selbst hinzothat, ist unmöglich zu sagen, und müssig zu fragen. Wie schwer ist es, selbst bei Disciplinen wie z. R. der der Grummatik, wo wir doch vor-panineische Werke haben, und wo Panini selbst für gewisse Fälle frühere Autoritäten citiet, wie schwer ist es selbst hier zu bestimmen, was dem Panini eigenthümlich ist, und was night. Hier aber haben wir absolut keine Vaigeshika-Werke vor Kanada; wie soll man also die "Lehren Kanada's in dessen System" von den "Lehren der Vaiceshikas" unterscheiden? Citate konnen dazu nicht helfen. Denn wenn in alteren Werken die Lehren der Vaigeshikan citirt werden, so sind es ohne Ausnahme die Lehren, welche sich in den Sûtras Kanada's finden, und wo Kanada's Lehre erwähnt wird, ist es stets in Bezug auf hervorstechende Paucte, welche dem durch ibn vertretenen, wenn nicht begründeten Vaiceshiku-System eigenthümlich sind 1). Wir müssen uns also wohl innerhalb der Grenzen des Wissenschaftlich-Möglichen bescheiden, wenn wir uns nicht in die weiten Raume der Phantasie verlieren wollen. Wie für die luder, so ist such für uns "die Lebre der Vniceshikas" und die "Lebre Kanada's in dessen Systeme" gemischt Kahirodakavat, wie Milch und Wasser, und wir milssen ihren Trennungsprocess den Händen. geühterer Scheidekunstler überlassen, "die diese Sache eben erst noch untersuchen werden".

Beschränken wir uns also auf das, was erreichbar ist, und suchen wir durch einen Nachweis dessen, was in Annambhatta's Compendium aus Gotama's System entnommen scheint, einen früher begangenen Fehler wieder gut zu machen. Ueber die verschiedenen Standpuncte des Nyäya- und Vaiçeshika-Systemes ist bereits früher gesprochen worden, und die dort vertheidigte Ausicht, dass Annambhatta das grosse Ganze seines Abrisses von den Vaiçeshikas entlehnt habe, ist mir seither nur noch mehr bestätigt worden. Diess hindert aber nicht, wie wir sogleich sehen werden, dass in den Rahmen des Vaiçeshika-Systems Manches eingeschlossen ist, was Annambhatta aus dem Systeme Gotama's entnommen hat. Als bestes Beispiel möge die Lehre von den Pramänas dienen.

Die Pramanas sind zuerst von Colebrooke als characteristische Merkmale der verschiedenen indischen Systeme hervorgehoben worden, und wir geben daher zuerst seine Darstellung, obgleich dieselbe jetzt wohl theilweise zu modificiren ist. Die Carvakas, sagt er, nehmen nur ein Pramana oder Beweismittel an, das der sinnlichen Wahrnehmung. Die Schüler Kanada's und Sugata's statuiren zwei: sinnliche Wahrnehmung und Schliessen. Die Sankhyas 1) drei: Wahrnehmung, Schliessen und Wort. Die Nniyayikas vier: Wahrnehmung, Schliessen, Wort und Vergleich. Die Prabhakaras (eine Schule der Mimanaakas) fünf: Wahrneh-

<sup>1)</sup> Wenn Kapila z. B. die Lehre von den sechs Kategorien widerlegt, so wissen wir augenblicklich, soch ohne dass es im Sätra steht, dass es sieh hier um die Vaiçesbikalehre Kanāda's handele. Und wenn im nichsten Sätra die sechzehn Padärthas augegriffen werden, so war diess für den lader chen an gut als ob der Name Gotama's genannt und seine Lehre widerlegt wire. Der Commentar aupplirt denn auch im ersten Sätra die Vaiçeshikas, im zweiten den Nyâya, etc.

<sup>2)</sup> Ebenso such Manu AII, 105, we der Commenter bemerkt, dass upsmåna und arthäpatti unter Anumina mitinbegriffen sind,

mung, Schliessen, Wort, Vergleich und Voraussetzung. Der Bhatta und seine Schüler (eine andere Schule der Mimäusakas) sechs: Wahrnehmung, Schliessen, Wort, Vergleich, Voraussetzung und Nichtsein. Dieselbe Zahl gilt bei den Vedänta-Philosophen, während die Pauranikas noch das Mögliche (sambhavi) und das Ueberlieferte (aitibya) hinzufügen, da selbst die sechs Beweismittel der Vedäntins nicht ausreichen würden, um ihre Fabeln zu beweisen.

Die Art und Weise wie die Carrakas die sinnliche Wahrnehmung als einziges Beweismittel oder Mittel des sichern Wissens hinstellen, ersieht man ziemlich klar aus einigen Stellen des Anm mana-klunda. Hier fällt nämlich der Carvaka sogleich mit der Thur ins Haus and leaguet, dass irgend Etwas ausser signlicher Wahrnehmung positive Keuntniss zu vermitteln vermöge. Denn 1), sagt er. Schliessen beruht auf einer Vyapti oder Durchdringung. Diese aber ist oft an Bedingungen (upådbi) geknüpft. Feuer z. B. ist nur dann von Rauch durchdrungen, wenn sich feuchtes Brennholz (als upadhi) findet. Wo dieses fehlt, also 2. B. bei glübendem Eisen, du findet sich kein Ranch, und also ist in diesem Falle Feuer nicht von Rauch durchdrungen und somit das eine nicht aus dem andern zu erschliessen. Diese Bedingungen sind ann allerdings theilweise bekannt, und wenn sie in Betracht gezogen werden, so konnte en scheinen, als ab die Vydpti noch immer anwendbar wäre. Man könote nämlich sagen, dass überall, wo Fener ist. Rauch sein muss, voransgesetzt, dass sich Brennholz dabei findet. Aber selhat diess gieht der Carvaka nicht zu. Noch ihm bleibt, wenn wir auch die Bedingungen, welche uns bekannt sind, berücksichtigen, noch immer die Möglichkeit, dass noch andere Bedingungen hindered eintreten, von denen wir gar nichts wissen. Die Vyapti int also nicht absolut gültig, das Band (Gesetz, lex), das untrennbar schien, kann sich lockern, und hiermit fallt der ganze inductive Beweis auseinander. Es giebt also für den indischen Materialisten keine zweite Erkenntnissquelle, ausser der sinnlichen Wahrnehmung. Er appellirt an die Erfahrung. Diese \*) lehre, dass Dinge, wenn sie hundert Mal als untreunbar verhunden eracheinen, dennoch beim hundert und ersten Male getrennt vorkommen. Im gewöhnlichen Leben konne man nun zwar, wenn man Rauch oder ähnliche Dinge sehe,

<sup>1)</sup> Pentyakaha, Anumana, Cabda, Upamana, Arthapatti, Abbara.

Vgl. Colebrooke's Miscellascons Essays, 1, 403. Siehe noch Gandaphda'e Comm. zer Sånkhya-karika V. (ed. Wilson p. 4.), we sich einiges Abweichende findet.

Atba anumänum na pramänam yogyopädbinäm yogyanapalabdhyä 'atbävaniceaye 'py ayogyapädbicankayä yyabhicarasanceayat.

<sup>4)</sup> Çataçah sahacaritayar api vyahhiráropalabdhor en. Loké dhümádis darçanánantaram vahuyádivyavahárac es sambhávanámátrát, samvádena es prámányyábhimánád lti na apratyaksham pramánam iti — Na.

ohne Weiteres annehmen, dass sich ein Grund dazu wie Fener n. dgl. finden müsse. Aber, bemerkt der Carraka sehr richtig, diess bringt uns nie weiter als zur Wahrscheinlichkeit. Und wenn auch der gemeine Menschenverstund sich hiermit, namentlich für alle practische Zwecke befriedigt fühlt, und es für absolute Gewissheit hinnimmt, so können wir Philosophen doch unmöglich dem beistimmen, soudern müssen nothgedrungen bekennen, daan es ausaer der sinnlichen Wahrnehmung keine weitere Gewissheit, d. h. keinen Beweis, giebt. So weit der Carraka.

In der Antwort des orthodoxen Philosophen werden wir sogleich die Gründe finden, weshalb z. B. der Vnigeshika, neben
der sinnlichen Wahrnehmung, eine gleiche Berechtigung für das
Schliessen annimmt. Er rückt nämlich zuerst mit einem Argumentum ad hominem vor. Du, Carvaka, sagt er 1), hast jn eben
in diesem Augenblicke einen Schluss gemacht. Du willst beweisen, dass der Schluss keine absolute Gewissheit hietet, und thust
diess, indem Du nachweisest, dass der Schluss dieselben Eigenschaften besitze, als das, was keine absolute Gewissheit bietet.
Was Du hierbei sinnlich wahrnimmst, ist nur das Dasein ähnlicher Eigenschaften. Alles Weitere — (dass desshalb der Schluss
keine absolute Gewissheit biete) ist eben nichts als ein Schluss.

Hiermit lässt er den Gegner noch nicht los, sondern folgt ihm weiter auf derselben Fährte. Er sagt nämlich 1): Du, Carvaka, fällst noch in gunz andere Widersprüche mit Deiner Weisheit. Denn was Du da sagst, ist doch wohl an Jemand gerichtet, der, wie Du meinst, entweder in Zweifel oder in Irrthum befangen ist. Woher weist Du denn aber, dass Zweifel und Irrthum existirent Sie befinden sich jn doch wohl im Geiste eines undern Menschen, and Du kanust sie also nicht mit Deinen funf Sinnen wahrgenommen haben. Dein ganzer Satz fällt also über den Haufen. Denn 3) wenn man, wie Du, schliessend beweisen will, dass ein Schlussbeweis kein Beweis ist, so hebt sich Beides auf, und es bleibt sich gleich, ob Dein eigener Beweis Beweis ist oder nicht. Ja '), wenn Du beweist, dass Schlussbeweis kein Beweis ist, so folgt, dass selbst die sinnliche Wahrnehmung, welche Du allein für gewiss haltst, keine Beweiskraft hat. Denn dass sie Beweiskraft hat, muss doch auch erst durch Schluss bewiesen werden. Wäre dem nicht so, und verstünde es sich ganz von selbst, dass Sinneseindrücke gewiss nind, wie kame es dann,

<sup>1)</sup> Apramanasadharmyona apramanyasadhane driahinsadharmyasya anus

Etadvákyasya sandigdhavíparyastányataram pratyorthavattvát tayog ra paraktyayor apratyakshatvát.

Anamänam apramāņam iti vākyasya prāmāņyāprāmānyayor vyāghātāc ca.
 Api ca anamānāprāmānya protyakabasya apy apramāņatvāpatteb, prārmāņyasya anameyatyāt, svotac ca prāmāņyagrabe tatasmenyānapapatteb.

dass wir zuweilen zweifelhaft sind, und nicht gewiss wissen,

Hiermit wäre nun zwar der Carvaka abgefertigt, aber die Frage, wie es nehen der sinnlichen Wahrnehmung noch eine andere gleich sichere Quelle der Erkeuntniss geben könne, ist damit noch keineswegs gelöst. Die gunze Argumentation, wie wir sie hier nach dem Anumänakhanda dargestellt haben, ist mehr eine Spielerei, wie sie in einer Einleitung wohl zu ent-

schuldigen ist.

Was folgt, wird schon ernsthufter, und es mng hier, als eine theilweise Erklärung des zweiten Pramana's, nämlich des Schliessens, seine Stelle finden. Es heisst bier gleich zu Anfang, dans, um die unmittelbare Gewissheit des Anumana zu beweisen, vor allen Dingen bestimmt werden müsse, wie man eine Vyapti, d. h. ein durchgängiges Gesetz, findet. Bevor diess geschehen kann, muss aber erst eine Definition der Vyapti gegeben werden, und so wird zuvörderst die Frage aufgeworfen: "Was ist denn die Vyapti, welche als Mittel zu einem Schlusse dienen kann [51 1) Als Antwort erhalten wir jedoch keine directe Definition, sondern zuerst eine Aufzählung alles dessen, was die Vyapti müglicherweise sein konnte, aber nicht ist. Der Inder meint offenbar, dass es oft eben so gut ist, zu wissen, was ein Ding nicht ist, als zu wissen, was es ist, und er nahert sich daher langsam wie ein Pilgrim, und auf allen möglichen Umwegen dem Heiligthume der Wahrheit. Also zuerst: "Vyapti ist nicht das Nicht-nuareissen"). Vyanti ist vielleicht früher einmal auf diese Weise definiet worden (nämlich als Nicht-ausreissen), und wahrscheinlich haben sich frühere Philosophen bemüht, diese Definition gegen Kinwürfe zu vertheidigen. "Nicht-ausreissen" kann nämlich unf fünf verschiedene Arten ausgelegt und gerechtfertigt werden, ohgleich nuch dann, wie wir sehen werden, das wahre Wesen der Vyapti noch keineswegs erschöpft ist. Wir geben zuerst die fünf Auslegungen, und sodann die Widerlegung, wodurch alle fünf als unzureichend hingestellt werden.

Erstens '), also, Nicht-ausreissen soll bedeuten, sich nicht bei Dingen finden, welche das Nichtsein des Zubeweisenden besitzen. Diess, angewendet auf unser Beispiel ("Rauch ist durchdrungen von Fener"), giebt, Rauch findet sich nicht bei Dingen, welche das Nichtsein des Feuers besitzen, d. h. Rauch findet

sich nicht, wo sich nicht Fener finder.

Zweitens 1), sugt man, Nichtausreissen sei so viel als sich nicht bei Dingen finden, welche das Nichtsein des Zubeweisenden

<sup>1)</sup> Nann annmitibetuvyaptififage ka vyaptib?

<sup>2)</sup> Na tâvad avyakhicaritatvam.

<sup>3)</sup> Tad dhi na sádbyábbávavadavrittitram.

<sup>4)</sup> Sådbyavadbbinnasådbyåbbåvavadavrittitvam.

besitzen, nur müssen diese Dinge von dem, was das Zubeweisende besitzt, verschieden sein, d. h. nicht etwa ein Theil davon sein 1); sonst konnte man sagen: Der Herd besitzt nicht das Nichtsein des Zubeweisenden, d. h. er ist feurig, und doch findet nich. z. B. in seinem untersten Theile, Rauch nicht.

Drittens 1), angt man, Nichtausreissen ist soviel als "Nicht an demselben Orte sich befinden, wo sich Etwas findet, was sich nicht finden kann zugleich mit dem, was mit dem, was noth-wendig von dem gefordert wird, was das Zubeweisende besitzt". Das heisst also, Rauch findet sich nicht au demselben Orte wo eine Ueberschwemmung ist; denn eine Ueberschwemmung kann sich nicht zugleich finden wo die Bedingungen sind, welche z. B. ein brennender Küchenherd fordert,

Viertens 3), sugt man, Nichtausreissen sei das Fordern des Nichtseins aller der Dinge, welche das Nichtsein des Zubeweisenden besitzen. Also wenn wir sugen, der Rauch ist von Pener durchdrungen, so meinen wir, dass der Rauch dus Dasein von Plüssen, Seen und allen andern Dingen ausschlieast, welche das Nichtsein des Feuers besitzen.

Fünftens '), Nichtausreissen soll dasselbe sein, als sich nicht in irgend andern Dingeo finden, ausser in denen, welche zugleich das Zubeweisende besitzen. Also dass Rauch sich nur bei Dingen findet, welche Feuer haben.

Diess sind die fünf Arten, wie das Nichtausreissen verklausulirt werden kann, und wahrscheinlich wirklich verklausulirt worden ist. Aber trotz dem bleibt die Definition der Vyapti durch "Nichtausreissen" unzulänglich, weil sie nämlich nicht auf den Fall passt, wo es ein "nur positives" Beispiel giebt (vgl. VI, 239). Dass beisst, diese Definitionen würden hinreichen, z. B. bei Rauch und Feuer, wo man zeigen kann, dass Rauch sich nicht ohne Feuer, und Feuer (sub conditione) sich nicht ohne Rauch findet. Ebenso bei Erde und Duft, wo man wenigstens zeigen kann, dass Dufflosigkeit sich nirgends findet, ausser bei dem, was nicht-erdig ist. Aber wo man z. B. von Kennbarkeit auf Neunburkeit schlienst, wo man sagt "Alles was kennbar ist, ist neunbar (d. h. wo man nach scholastischer Terminologie, ein universales - affirmatives substitutives Urtheil bildet) ist es unmöglich das Nicht-davonlaufen als Definition der Vyapti gelten zu lassen, weil in diesem Falle ein Davonlaufen undenkbar und somit unwiderlegbar ist.

Es würde uns hier zu weit abführen, wollten wir der immer mehr und mehr sich verwickelnden Entwicklung dieses Gegenstandes

4) Sådhyavadanyavrittitvam vå.

<sup>1)</sup> Wenn dieser etwas dankele Fail richtig aufgesasst ist, so kounte man ihn mit ro naçà rò ng nai rò anlais bei Aristoteles (S. E. esp. V.) ver-

<sup>2)</sup> Sádhyavatpratiyogikányonyábbávásámánádhikaranyam. 3) Sakalasádhyábbávavannishthábhávapratiyogitram.

folgen. Schon aus dem Bisherigen ist es hinlänglich klar, dass der Nerv des indischen Schlusses in der Vyapti liegt. Alles Uebrige ist nur formelle Deduction, um die sich der lader selbat wenig kümmert. Sind wir einmal im Besitze einer Vrapti, oder eines absoluten durchgebenden Gesetzes, so kommt es pur durauf. au, in einem Subjecte etwas zu entdecken, wodurch es Theil oder Glied einer Vyapti werden kann. Ist es einmal Glied einer Vyanti geworden, so ist es selbst von etwas Anderem durchlenngen, d. h. mit etwas Anderem untrennbar verbunden, und es folgt, dass dieses Audere dem Gegenstand ebenso zukommt, als das, was ihn zuerst zum Glied der Vydpti erhob. Nota notae est nota rei. Wissen wir, dass, als ein durchgängiges Gesetz, Rauch von Feuer durchdrungen ist, und nehmen sinulich wahr, dass der Berg Rauch hat, so wissen wir, obgleich wir es nicht sinnlich wahrnehmen, dennoch mit derselben Gewissheit, dass der Berg Pener hat. So heisst es denn auch in den Sutras Kapila's, dass unser Wissen von übersinnlichen (i. e. nicht-sichtharen) Dingen durch Schliessen ermöglicht werde 1), und das Schliessen selbst wird definirt als Kenntniss des Verknüpften durch Wahrnehmung der Verknüpfung 2). Verknüpfung (Pratibandhu) ist hier dasselbe als Durchdringung (Vyapti).

Das dritte Erkenntnissmittel bei Annambhatta war Vergleichen oder Upamäna. Wir betrachten aber zunächst das vierte, nämlich das Wort, Cabda, da die Sänkhyas dieses als drittes und letztes Erkenntnissmittel anerkennen, und weil Upamäna, wie sich später zeigen wird, in der That nur ein durch Cabda vermitteltes Anumäna ist. Kapila sagt entschieden, dass es nur drei Arten der Erkenntniss giebt, und nicht mehr, da drei hinreichen um Alles zu beweisen '). Diese drei sind sinnliche Wahrnehmung, Schliessen und Wort. Unter "Wort" aber versteht Kapila die Aussage eines Gewährsmannes '), und, wie es scheint, nur in Bezug auf solche Diage, welche weder durch sinnliche Wahrnehmung noch durch Schliessen zu erkennen sind '). Im Tattvasamäsa wenigstens heisst es: "Dasjenige, was weder durch die Sinne noch durch Schluss bewiesen wird, wird aus den Worten eines Zeugen be-

<sup>1)</sup> Kap. Sútra I. 61. Acikahushinam anuminens bodho dhûmâdibhir ivs

<sup>2)</sup> K. S. I, 101. Pratibaedhadricab pratibaddhajninam anuminam.

<sup>3)</sup> h. S. I. 89. Trividham pramanam, tutaiddhan sarvasiddher nadhi-

<sup>4)</sup> Aptopudeçah çabdah.

<sup>5)</sup> So heisat as im Commentar zu 1, 51: "Es ist zu bemerken, dass Dinge, welche durch Schliessen nicht zu beweisen sind, durch die heilige Ueberfleferung (Agama) bewiesen werden. In diesem Lehrbuchs aber ist das Schliessen die Hauptsache, und deshalb ist das Schliessen allem benonders gemannt als Mittel zur Erkenntniss des Uebersinnlichen, ohne dass die Tradition dabei unberücksichtigt bleiben sollte,"

VII. 8d. 21

wiesen; z. B. Indra der König der Götter, die nördlichen Kurus, der goldene Meru, die Apsarasen im Himmel u. s. w. Alle diese sind weder durch simuliche Wahrnehmung noch durch Schluss zu beweisen. Die Weisen aber, wie Vacishtha, bezeugen, dass Indra und die Kurus existiren. Ausserdem die heilige Ucherlieferung. Ein passender Zeuge heisst der, welcher seine Pflicht nicht versaumt, der frei ist von Liebe und Hass, der Weisheit und Tugend besitzt." Dass ein Philosoph wie Kupila das Zenguiss oder das Wort auf gleiche Stufe stellt mit der sinnlichen Wahrnehmung und dem Schlusse, ist auffallend. Der Grund liegt wahl hauptsächlich in dem Wunsche, den Lehren der Veda eine gewisse philosophisch haltbare Redeutung zu verschaffen. Diess geschieht indem man schliesst, dass Brahma 1) oder Andere, von denen die Veda herrühren, gültige Zengen sind. In diesem Falle ware also nuch hier das Schliessen das wahre Erkenntnissmittel. Ursprünglich scheint unter Cabda das Wort verstanden zu sein. welches als Mittel zum Verständniss dieut 3). So hat es auch Hr. Barthélemy Saint-Hilaire in seiner scharfsinnigen und umfassenden Abhandlung "Sur le Sankhya" (pag. 35.) aufgefasst. "Ohne Zweifel, sagt er, ist das Zeugniss unter gewissen Bedingungen ein Erkenntnissmittel, und besitzt dieselbe Gewissheit als Sinneseindruck oder Schliessen. Niemand leugnet diess; aber hier, wo Kapila classificirt, scheint en in der That unrecht, das Zengniss, welches stets von der sinnlichen Wahrnehmung abhängt. auf gleiche Stafe mit dieser zu stellen". Den Grund dazu erblicht Hr. Barthélemy St. Hilaire gewiss sehr richtig "in einem Ueberbleibsel von Verehrung für die heilige Ueberlieferung der Vedan. Kanila erkläre zwar, dass die Philosophie über der Religion stehe. aber er breche doch nicht ganz mit dieser. Er folge ihr zwar nicht, aber er leugne sie doch auch nicht, und billige gewissermassen ihre Bestrebungen ohne an ihre Wirksumkeit zu glauben." Ja sogur für übersinnliche oder ekstatische Wahrnehmung hült Kapila einen Platz in seinem Systeme offen. Denn nachdem er sinnliche Wahrnehmung 1) erklärt hat, als "ein Erkennen, welches die Gestult etnes Gegenstandes ansmacht, sokald es mit ihm in Verbindung tritt", so fahrt er fort im 92sten Sotra und bringt auch die Gesichte der Yogins auf diese Definition zurück. Denn, sagt er, entweder sind diese Gesiehte nicht sinnlicher Art (Sütra 91), und dann haben wir hier gar nichts mit ihnen zu schaffen; oder sie sind similicher Art, und dann nehmen wir an, dass derjenige,

<sup>1) 8.</sup> S. I. 99. Siddhardpahoddbritvád vákyárthopadegab. Gomm. híranyas garbhádiadm siddhardpasya yathárthasya boddhritvát tadvaktrikáyurvedádiprás mányena avadhrithác ca oshám vákyárthopadegab pramánam iti ceshab.

<sup>2)</sup> li. S. I. 102. Comm. tatha cu yogyab çabdas, tajjanyajadasın çabdakhyapramduam ity arthab. Phalam ca paurnahoyah çabdabodha iti.

<sup>3)</sup> K. S. I. 90. Yatsamhaddham ast tadákárolfekki víjnánsm jat pratyakáham.

welcher zu dieser Höhe (des Yoga) gelangt ist, wirklich mit Gegenständen in Verbindung tritt, die zwar nicht-gegenwärtig.

aber desshalb doch nicht weniger wirklich sind.

Ehe wir nun das Wort, i. e. das dritte Erkenntnissmittel der Sankhvas verlassen und zum Upamana der Naivävikas übergeben, ist noch zu bemerken, dass die Definition von Cabda, wie sie Gotama (1, 7) giebt, wörtlich dieselbe ist, als die wir bei Kapila fanden. Doch macht Gotama einen Unterschied awischen Worten, welche einen sinnlichen und einen übersinnlichen Gegenstand bezeichnen. Im ersteren Falle giebt es neben dem Erkenntnissmittel, welches im Worte, als solchem, liegt noch ein anderes, nämlich das der sinnlichen Wahrnehmung. Im zweiten Falle ist

das Wort als solches Kläger und Zeuge.

Das vierte Erkenntnissmittel, nämlich das Vergleichen, scheint eine Erfindung der Naiyhyikas, wenigstens insofern als es als selbatatändige Quelle der Erkenntniss betrachtet wird. Die Beispiele aus dem Commentar zu Gotama sind bekannt. Annambhaita erklärt den Verlauf der Sache etwas ansführlicher. Er sagt: "Das Mittel zu einem Vergleich (als gewusst) ist das Vergleichen. Der Vergleich (als gewusst) besteht in der Konntniss des Verhältnisses zwischen dem Namen eines Dinges und dem Dinge selbst. Als Mittel dazu dient das Wahrnehmen einer Achalichkeit, und der weitere Process besteht darin, dass man sich der Bedoutung eines Namens in seinem ganzen Umfang erinnert. Zum Beispiel: Jemand, der nicht weiss, was durch das Wort Gavaya (Bos Gavacus) ausgedrückt wird, hört von irgend einem Waldbewohner, dass der Gavaya einem Ochson abolich sei. Er geht durauf in den Wald, und während er sich der Rede des Waldbewohners erinnert, sieht er ein Etwas, was einem Ochsen ahnlich ist. Unmittelhar darauf entsteht in ihm der Vergleich (Upamiti), dass diess Etwas das sei, was mit dem Worte Gayaya ausgedrückt werde." Vergleich ist also, wie man sieht, ein ziemlich unpassendes Wort für Upamiti, aber es giebt keines, welches der eigenthümlichen indischen Voratellung näher käme. Upamiti beruht nämlich auf Achnlichkeit sowohl als Unähnlichkeit, und es ist ebenfalls Upamiti, wenn man auf den Satz, dass das Kameel durch seinen langen Hals von den übrigen Thieren verschieden ist, die Vermuthung gründet, dass ein Kameel nicht mit dem Namen Elephant zu belegen sei. Als drittes Beispiel giebt Vicyanatha die Mudgaparus-Pflanze. Man weiss, angt er, im Allgemeinen, dass eine Pflanze, welche der Mudgaparni Shalich int, als Gegengist wirkt. Man sieht in einer Pflanze eine gewisse Achnlichkeit mit der Mudgaparof und vermuthet, dass diese Pflanze ein Gegengift enthält.

Diese vier Pramanas oder Erkenntnissmittel sind die wichtigsten in der Geschichte der indischen Philosophie. Die übrigen aind von geringerer Bedeutung und werden theilweis im Folgenden zu behandeln sein. Der Grund, warum wir diese vier Pra-

Durchdringende ist. Hieranf folgt der schon aus Annambhatta's Compendium bekannte Passus über die zwei Arten des Schlusses.

<sup>1)</sup> Pratyakaham co... niripitam. Idanim pramanam dvividham pratyakaham laingikam ... iti yad vibbaktam tatra laingikam idanim niripayitam upakramate. — Dio Lesart Laingika statt Laingika ist so constant im MS., dasa ich sie nicht zu ündern wage.

<sup>2)</sup> Tac ca jadoam dvividham, vidyā ca avidyā ca. Vidyā ca caturvidhā pratyaksha - loingika - çābda - ārshā - lakshaņā; avidyāpi caturvidhā, samçayaviparyaya-avapaāudbyavasāyalakshaņā.

Etena lingom eva anumitikaranam, na tu tasya paramarça iti cen na, etc.

Sádbanasya dhûmâder idam sádbyam vahnyádi, yadvá asya vyápakasya vahnyáder idam vyápyam dhúmádi.

für uns selbat und für Andere 1). Diess beweist somit, was in ludien selbst in Frage gestellt worden ist, dass die Vorstellung von einem rhetorischen Beweis als verschieden vom logischen, wenn auch nicht in Gotama's und Kanada's Sutras nachweisbar. dennoch weit alter als Annamhhatta ist. Die fünf Glieder, aus deneu der rhetorische Beweis besteht, scheinen auf den ersten Anblick, chenzo wie die vier Pramanas, urspränglich aus der Schule Gotama's zu stammen. Auch stimmt diess mit dem Character der beiden Systeme, da Gotama seine Hauptaufmerksamkeit auf die Form des Syllogiamus wendet, während Kanada sich mehr mit der Bildung der Vyapti, und den metaphysischen Grundlagen des Syllogismus beschäftigt. Es ist jedoch hiergegen zu bemerken, dass uns im Folgenden ausdrücklich fünf Namen für die fünf Glieder des Syllogismus angegeben werden, welche den Vaigeshikas eigenthümlich sein sollen. Wir lesen nämlich im MS .: "Das erste der fünf Glieder heisst das Versprechen (Pratijna). Es dient dazu, um in kurzen Worten nichts weiter als den Gegenstand des zu bildenden Schlusses kennen zu lehren. Das zweite Glied ist der Grund (Hetub), welches im Ablativ das betreffende Mittel enthält. Das dritte Glied oder die Anführung (Udaharanam) lehrt, dass das betreffende Beweismittel und das Zuheweisende sich nie ohne einander finden 1). Das vierte Glied oder die Herbeiriehung (Upanaya) reigt an, dass der Grund, welcher nicht ohne das Zubeweisende sein kann, dem Subjecte zukommt. Die Deduction (Nigamana) oder das funfte Glied zeigt an, dass dem Subjecte das zukommt, was zu beweisen war. Das Argument geht also folgendermassen vor sich 3): I. Ein Wort ist vergänglich, II. weil es künstlich bervorgebracht ist. III. Alles was künstlich bervorgebracht ist, ist vergänglich; IV. und dieses, das Wort, hat das Attribut des von-Verganglichkeit-durchdrungenen Künstlich-Hervorgebrachtseins; V. desshalb ist es vergänglich. Die Namen der Vaicesbikas für diese fünf Glieder haben die folgende Bedeutung: Versprechen, Nachweisung, Aufzeigung, Zuziehung. Wiederholung.

<sup>1)</sup> Tan ca anumānam dvividham svārtham parārtham ca. — Tāni co vākyāni pratījnā-betu-ndābarana-upanaya-aigamanāni. Tatra pratījnā uddecyānumity-anūnānatiriktavishayakaçāhdajnūnajanakum nyāyavayavavākyam. Hetuç ca prakritanādhnagātapancamyanto nyāyāvayavab. Udāb aramam tu prakritasādhyanādbanāvinābhāvapratīpādako nyāyavayavab. Upanayaç ca avioās bhāvaviciakļasya hetob pakshavaiciahtyapratīpādako nyāyāvayavab. Nīgama; nam tu paksbe prakritanādhyavaiciahtyapratīpādako nyāyāvayavab.

<sup>2)</sup> Man homerke die Achalichkeit mit der Aristotelischen Ausdrucksweise aberaror gweis aleus roë er & corie, Arist, Categ. cap. II.

<sup>3)</sup> Evam ca pravartate nyöyab. Cabdo 'nityab; kritakatvat; yadyat kritakam tad anityam; anityatvavyöpyakritakatvavönç edyam; tasmād unityab. — Esbām eva pratijnā-apadeça-nidarçana-annsandbana-pratyamnāyā ityarthā Vais çeshikānām annjaāb.

Es folgt hierauf der Abschnitt, der für uns am wichtigsten ist, nämlich die Zurückführung aller Pramanan auf zwei 1). Die Worte Kanada's, an welche sich diese Betrachtungen knupfen, sind sehr kurz. Er begnügt sich mit einem Sütra: "Hierdurch (nämlich durch das Laingika) ist das wörtliche Beweismittet erklärt." 2) Der Commentar fedoch führt diess weiter aus, und zwar wiederum fast in derselben Weise als Annambhatta, der wahrscheinlich aus diesem oder aus einem sehr ähnlichen Commentar der Vaiceshika-Schule geschöpft hat. Ich gebe die Stelle aus Annambhatta, da sie kurzer und deutlicher ist als der handschriftliche Commentar. Annambhatta sagt 1), "dass unter Wort der Satz eines Zeugen zu verstehen sei, und dass derjenige, welcher die Wahrheit sage. ein Zeuge sei. Ein Satz aber sei eine Anzahl von Wörtern, wie z. B. Bringe die Kuh; Ein Wort sodann habe stets eine Bedeutung, und die Bedeutung eines Wortes sei das Uebereinkommen, dass vermittelst eines bestimmten Wortes ein bestimmter Gegenstand verstanden werde. Damit aber ein Satz verständlich sei, milsse er drei Eigenschaften haben, Construction, Widerspruchslosigkeit und Continuität. Construction besteht darin, dass ein Wort, wenn es nicht mit einem andern verbunden ist, für sich selbst uns kein Verständniss eines zusammenhängenden Gedankens giebt. Widerspruchslosigkeit besteht durin, dass nicht ein Wort den Sinn des andern anfhebt, und Continuitat darin, dass die Worte nicht in zu langen Pausen ausgesprochen werden. Ein Satz ohne Construction kann kein Erkenntnissmittel oder Pramana sein. Wenn man z. B. sagt: Ochs, Pferd, Mensch, Elephant, so können wir daraus nichts lernen, weil die Construction fehlt 1). Wenn man sagt: "Bewässere mit Fener", so ist diess wiederum kein Pramann, weil es eine Unmöglichkeit enthält. Wenn man endlich sagt: "Bringe die Kuh", die Worte aber nicht gusammen.

<sup>1)</sup> Pramanaatarani laingike 'ntarbhavayitum prakaranantaram arabhate.

<sup>2)</sup> Etena çâbdam vyākhyātam.

<sup>3)</sup> Aptavákyam cabdab. Aptas tu yathárthavaktá, vákyam podasamábab, yathá gám ánayeti. Çaktam podam. Asmát padád ayam artho boddhavya iti [Içvarecetá] sanketab çaktib. — Akánkabá yogyatá sannidhiçen vákyárthajaánahetab. Padasya padántara-

vyatirekaprayuktanvoyananubbavakatvam ákankaba. Arthábádho yogyata. Padá: and avilambena 'necaranam sannidhlh, -

Akankahadirahitam vakyam apramanam yatha gaur acyab purusho hastiti na pramánam ákánkahávírahát. -

Agnina sinced iti na pramanam yogyatavirahat, -

Prahare prahare 'sahoecaritani gam anayetyadipadani na pramanam sam-

Vakyam dvividham vaidikam laukikam ca. Vaidikam Içvaroktatvāt sarvam

eva pramānam. Laukikam tv āptoktam pramānam, anyad apramānam.
4) Diess erlanert wieder aufallend an Aristoteles Caleg. cap. 2. Τών λεγομέτων τὰ μέν κατά συμπλοκήν λέγεται, τὰ δ' ἄνεν συμπλοκής. Τὰ μέν ουν κατά συμπλοκήν οίον ἄνθρωπος τούχει, ἄνθρωπος νικά τὰ πόν ουν κατά συμπλοκήν οίον ἄνθρωπος τούχει, ἄνθρωπος νικά τὰ Tares overstones ofor and parace, flore, reter, when.

sondern in Zwischenräumen von je einer Nachtwache ausspricht, so können sie nichts gelten wegen des Mangels an Continuität. Worte sind nup entweder vedisch oder profan. Vedische Worte sind atets gültig, weil sie vom Herrn gesprochen sind. Profanc Worte sind gültig, wenn sie von einem guten Zeugen berrühren, sonst nicht."

Ziemlich dieselbe Auseinandersetzung, nur etwas ausführlicher, findet sich in den Commentaren zu unserm Sütra: "Hierdurch ist das wörtliche Beweismittel erklärt." Während aber Annambhatta das Wort als Beweismittel unabhängig für sich bestehen lässt, führt es Kanada in seinem Sütra, und noch mehr der Commentar auf das zweite Pramana, d. h. auf den Schluss, zurück, und zwar desshalb, weil es doch wiederum eines üherlegenden Schliessens bedarf, um die Verständlichkeit und Gültigkeit eines Wortes zu bestimmen.

Ehe nun der Commentar zum Upamana übergebt, sagt 1) er erst noch ein paar Worte über ein anderes Pramann, welches bis. jetzt noch nicht erwähnt worden ist. Dieses ist Ceshta oder Geberdenspiel. Dass Ceahta diese Bedeutung hat, wird mehr als wahrscheinlich durch die Herbeiziehung einer ziemlich parallelen Stelle im Sahitya-Darpana 2). Hier sind nämlich vorber die Andeutungen behandelt worden, welche in den Worten selbst liegen ( cabdi vyanjana); und es schliesst sich hieran die Betrachtung der Andeutungen, welche in den Dingen liegen (arthyi vyanjana). Eine von diesen beisst Ceshth, and zwar wird sie durch folgendes Beispiel erklärt: "Wenn die Geliehte sieht, dass ihr Freund wissen mochte, um welche Zeit er sie treffen kann, so drückt sie den Lotus zusammen, mit dem sie spielt, und winkt ihm zu mit lachendem Auge." Hiermit weiss der Geliebte, dass er gegen Abend kommen soil, denn diess ist die Zeit, wo der Lotus seine Blüthen schliesst. Achaliche Beispiele giebt auch der Commentar zu Kunada. Aber er fügt hinzu, dass das Geberdenspiel doch nur wieder vermittelst eines Wortes, an welches es erinnere, und welches wie ein geschriebenes Wort im Gedächtnisse 1) hafte, Mittheilung bewirken konne; dass also Geberdenspiel, ebenso wie das Wort selbst, zum Laingika gehöre. Es kommen dabei manche interes-sante Puncte zur Sprache, z. B. dass bei den Taubstummen (Edamûka) die Mittheilung durch Geberden des vermittelnden Wortes enthehre, wohei denn auch auf den Unterricht und die Dressur der Pferde und Elephanten Rücksicht genommen wird. Andere Beispiele für Gebordensprache sind, dass man beim ersten

<sup>1)</sup> Recie eeshtä promänäntaram iti vadantii

<sup>2)</sup> Vgt. Sahitya-Durpana, ed. Haer et Baltantyne p. 35. u. p. 19.

<sup>3)</sup> Coshţă dvividhă, kritusamayă, akritusamayă ca. Tatra kritusamayă [abhiprâyasam] cabdam smărayatl, nu tu sumsurgapramâm api junayati. Lăpirent smrityărudhah cabda-evu tatra promâmam, cabdasya ra lingutvum uklam.

Blasen der Muscheln (Trompeten) abmarschirt, oder beim Aufheben der Hand auschlägt u. s. w. In keinem Falle, beisst es aber, kann man durch Geberden eine Construction ausdrücken, und es ist klar, dass überall zwischen der Geberde und ihrem Verständniss

das Wort in der Mitte liegt.

Das nächste Pramana, welches Kanada, nach dem Commentare zu urtheilen, zum Laingika rechnet, ist das Uebertrugen eines Wortes oder das Upumana, was gewöhnlich durch Vergleich übersetzt wird. Es besteht darin, den Gegenstand zu erratben, der durch ein Wort bezeichnet wird, von dem man nur weiss, dass es etwas, gewissen andern Dingen Achuliches, ausdrückt. Die Auseinandersetzungen sind fast wörtlich dieselben als in Aunambhatta, nur dass der Vaiçeshika das Upamāna, vermittelst des

Cabda, auf das Laingika zurückführt 1).

Dasselbe geschieht darauf mit der Arthapatti 2), oder Voraussetzung. Was miter Voraussetzung im technischen Gebrauche zu versteben sei, lernen wir am besten aus dem Beispiele. Dieses lautet: "Wenn man durch das sicherste Pramana, d. h. durch sinuliche Wahrnehmung, weiss, dass Caitra, der in diesein Hause lebt, nicht zu Hause ist, so setzt man voraus, oder es liegt in der Suche selbst, dass er nusgegangen ist. Oder, wenn Devadatta am Tage nicht isst und doch fett wird, so versteht es sieh von selbst, dass er sieh in der Nacht etwas zu Gute thut." Es ist nicht schwer nachzuweisen, wie dieses Erkenntnissmittel wiederum auf die Regeln des Laingika zurückzuführen ist,

Das nachste 1) Pramana ist Sambhava oder Möglichkeit, bei Colehrooke Sambbavi. Es scheint dieses in doppelter Weise gebrancht zu werden, theils in Rücksicht auf das Gauze und seine Theile, theils in Rücksicht auf das Subject und seine möglichen Attribute. Im ersten Falle haben wir hei Maassen die Möglichkait eines Drona, wenn es eine Khari giebt, und die Möglichkeit eines Adhaka, wenn es einen Drona gieht \*). Ehenso wird Hundert vom Tausend vorausgesetzt. Etwas ) anderes ist es aber,

Tatra upamānam tāvad anumānam çabdadvārā. Tathā hi gosadrico gavaya iti vākyam tāvad āranyakena kidrig gavaya iti nāgaraknitināsāyām. alihidhiyate. Tatra yo gusadriçah sa gavayaçabdavacya iti samanadhikaranyabalad atideçavakyam çravanam unantaram eva parichinatti. Vanam galam tu tüdrisam pindam upalahlıya ayam asan gavayavlıcya iti pratisandhatte.

<sup>2)</sup> Arthaputtir apy anumasam eva. Tatha hi drishtarthapattis tavaj jivataç Caiteasya gribasattvena deidhatarapeamanavadheiteaa bahibaattvam kalpayanti. Tatra upapadyopupadakayor vyapyavyapakabbavavadbaranadbinaiva bahibaattvapratitih. Chavati hi jivato gribāsattvam babihsattvena sahacuritam; babihsattvam vinā jivato gribāsattvam anupapanaum iti va jašnam.

<sup>3)</sup> Sambhavo 'py anamanam eva, tadudaharanam hi bhavati. Kharyam dronah aambhavati, drona adhakum sambhavati, sahasre çatam ityádi.

<sup>4)</sup> Vgl. Lilavati, Colebrooke pag. 3.

<sup>5)</sup> Brûkmane vidýá sambhavatí, kahattriye çauryam ítyádi tat pramápam eve na bhavati, aniçeayakatvat.

wenn ich bei einem Brahmanen die Wissenschaft, bei einem Kahattriya die Tapferkeit als möglich statnire. Hier nämlich ist die Annahme erst noch zu beweisen.

Wir kommen nun zum Nichtsein '), was unabhängig für sich ein Mittel der Erkenntniss sein soll, weil ebenso wie man von einer Wirkung auf die Ursache schliesst, es einen Schluss vom Nichtsein einer Wirkung auf das Nichtsein der Ursache geben müsne. Dieser beruhe nicht auf einer Vyäpti, und sei also verschieden vom Anumäna. Diese Ansicht wird hier in derselben Weise als im Vedänta-çikhämani dem Bhatta, einer der Hanptautoritäten der Mimänsakas, zugeschrieben. Bhatta statuire ein Pramäna, welches er Anupalabdhi, Nichtwahrnehmen, nenne, und welches auf dem Erdboden und sonst das Nichtsein von Dingen auffasse, und zwar nicht nur bei sinnlichen, sondern auch bei übersinnlichen Dingen. Im ersteren Falle nun rechnet es der Commentar zum ersten Pramäna Kanäda's, nämlich der sinnlichen Wahrnehmung. Im zweiten Falle aber zum Laingika oder dem erschlussenen Wissen.

Das letzterwähnte Pramana ist Aitihya"), oder das "On dit". Tiefer konnte man allerdings nicht steigen, denn Aitihya wird hier wirklich erklärt, nicht etwa als anerkannte Tradition, sondern als ein Gerede, das von einem zum andern geht, ohne dass man seinen Urheber kennt. Es war also nicht schwer, dieses aus der Reihe der Pramanas zu streichen. Fassen wir aber Aitihva als gleichbedeutend mit Sage, in welchem Sinne es z. B. im Taittirivaranyaka 1) gebraucht wird, so fällt es dann natürlich unter die Kategorie des Wortes, und es bliebe dann aur zu entscheiden, ob die Urheher der Sage, gleich den Smrifikaras, gultige Zeugen sind oder nicht. Diess würde uns aber in Discussionen führen, die mit den philosophischen Fragen der Vaiceshikas nur sehr lose zusammenhäugen, und die vielmehr in dem Systeme der Parvamimansakas ihre Stelle finden. In Bezug auf die Vaiçeshikas int nur noch hinzuzufügen, dass sie, wie Kapila, die Intuition der erleuchteten Rishis unter die Kategorie des Pratynksha zieben, also vom Aitihya entschieden getreunt halten \*). Doch bemerkt der Commentar, nicht ohne eine gewisse Iranie, dass sich etwas Achaliches auch bei gewöhnlichen Menschen-

<sup>1)</sup> Abhávo 'pi mánántaram, káryepa káranánumánavat köryábhávena kár ranábbánumánasys avyáptimálakatve nánumánántarbhávát. Bhatpanatam tu bhútaládáv abhávagráhakum pramágam anupalambhákbyam. Tst kvaccit prac tyakshe, kvacic ca snumánástarbhútam.

Aitibyam avijnātapravaktrikam pravādapāramparyam. Iti ba 'iti nipās tasamudāyah parāvritte vartate; tasya bhāva aitibyam.

<sup>3) &</sup>quot;Smritih pratyaksham nitihyam nuumanaç catushtəyam". Comm. Aitihyam itihasəpurunamahabharatabrahmunadikam.

<sup>4)</sup> Ársham jnánam sútrakritó prithak na lakahitam, yogipratyakshe 'utarabhávát, --

kindern finde '), wie wenn ein Mädehen sogt: Mein Herz kündet

mir, dass morgen mein Geliebter mich verlassen wird.

Nachdem also der Vaiceshika den verschiedenen Pramanas bis in die Herzenakammern verliebter Madchen nachgespürt hat. und kein Mittel der Erkenntniss gefunden hat, das nich nicht auf die Sinne oder auf die Vernunft zurückführen liesse, so kann er aun mit Recht ausrufen; "es giebt our zwei Organe des Wissens, weder mehr noch weniger!"

Es liessen sich wohl noch andere Puncte nachweisen, in welchen Annambhatta dem Gotama huldigt, und dem Kanada untren geworden ist. Meist jedoch hat Annambhatta hierbei Vorgänger in den Commentatoren der Vniceshikasutras. Diese geben beide, namentlich bei technischen Gegenständen, welche Kanada our kurz und hündig andeutet, während sie Gotama ausführlich erklärt, Nachträge, die wir Excurse nennen würden, und worin sie die Ansichten beider Meister verbinden und gegenseitig erklären. Die Hetvåbhåsas z. B. sind von Kanada selbst nur in zwei Classen getheilt, die Commentatoren aber geben ebenso wie Annambhatta eine weiter ausgebildete und ursprünglich wohl der Schule Gotuma's entlehnte Darstellung. Dass die fünf Glieder des rhetorischen Beweises ebenfalls ursprünglich dem Gotama augehörten, und erst später, d. h. nuch Kanada's Zeit, von den Vaiceshikas angenommen und verarbeitet wurden, scheint nach dem, was oben darüber gesagt, nicht unwahrscheinlich. Dieses Verhältniss der Philosophie Kapada's zu der Gotama's wird aber besser an einem andern Orte weiter zu besprechen sein, denn es gehört dazu eine umfassendere und gründlichere Kenatniss der beiden Systeme, als ich sie jetzt besitze.

Es ist sehr richtig bemarkt worden, dass in unserem Fache Fehier leicht sind. Diess kommt aber hauptsächlich daber, dass die nothigen Materialien entweder noch gar nicht zugunglich sind, oder nur in unkritischen Textansgaben vorliegen. Wirft man nun nach einer schnellen und daher oberflächlichen Lecture von sulchen Werken Alles bunt zusammen, was irgendwie interessant und theilweis verständlich scheint, so ist es uhne Frage sehr leicht Fehler zu machen. Man kann sich im Interesse der Wissenschaft darüber hinwegsetzen und es undern überlassen, die Pebler nachzuweisen und zu berichtigen. Leider haben aber nur wenig Leute Zeit fortlaufende Varttikas zu schreiben. Man begnügt nich die Fehler um Rande zu bemerken, aber die grosse Masse derselben muss ihrem Schicksale überlassen bleiben. Wenn dann aber hier und da einmal ein zu sehr hervortretender Lapsus gerügt wird, so sollte man darüber nicht ungehalten sein, und grammatische Versehen hinweg zu disputiren, ausgelassene Stellen als unwesentlich

<sup>1)</sup> Tad ársham iti ; tae ca kadúcil laukíkánám api hhavati, yathá kanyaká vadati, çvo me hbrātā ganteti hridayam me kutbayatīti.

zu bezeichnen, oder gar eine künstliche Distinction zwischen Paraphrase und Uebersetzung zu begründen suchen, die vor einer wissenschaftlichen Critik nicht besteben kann. Am wenigsten sollte man sich darauf stützen, dass man es jetzt nach drei Jahren selbst besser machen könnte.

Wenn es aber auch in unserm Pache leicht ist Fehler zu machen, so scheint es weniger leicht Fehler zu entdecken. Es sind leider in den beiden ersten Aufsätzen über indische Philosophie einige Fehler stehen geblieben, die man als solche hatte rugen konnen, nuch ohne nich selbst dabei als Autorität citiren zu müssen. Ein abroc liga aus seinen eigenen Werken bernehmen zu müssen, ist stets peinlich. Es war aber eine dappelt unglückliche Wahl, dass der einzige grobe Pehler, den man in diesen beiden Abhandlungen urgiren zu können glaubte, ein Fall war, wo etwas, was man selbst noch für allgemein gültig hielt, von Andern nicht mehr in dieser eruden Allgemeinheit behandelt wurde. Riniges hierüber findet sich im 7. Bande der Zeitschrift. Die Febler, die wirklich wesentlich waren, sind die folgenden. Bd. Vl. S. 26. Z. 16. sind die Worte: "und die Seele" zu streichen. Die Seele gehört nicht zu den Gegenständen, die je in die sinnliche Wirklichkeit treten, wie diess aus der drittnüchsten Zeile hervorgeht, wo es beisst, dass die Atome der Scele nie nus ihrer vorwirklichen Gestalt beraustreten. - S. 27. Z. 3. v. u. ist "und vibhu's" zu streichen. S. 236, Z. 26. ist zu bemerken, dass Samanya selbat nicht pratyakaha oder sinnlich wahrnehmbar sein kann, weil es nitya ist, wie aus S. 31, hervorgeht. Die Dinge werden sinnlich wahrgenommen, und an ihnen haftet das Samanya. Es ist diess übrigens dieselbe Streitfrage als die der Nominalisten und Realisten. S. 237. Z. 11. lese man Induction statt Deduction, wie diess der Sinn des Satzes verlangt.

Auch noch manches Andere wird wohl später einer Verbesserung oder Berichtigung bedürfen. Doch kaun ich nicht umhin am Schlusse dieser Darstellung der Vaiçeshikalehre nochmals die grosse Genningkeit und Klarbeit zu rühmen, welche die hier besprochenen und benutzten Uebersetzungen philosophischer Werke auszeichnen. Dr. Ballantyne hat allerdings grosse Vortheile durch die Beihülfe gelehrter Brahmanen, aber nur Wenige haben wie er die Vortheile seiner Stellung zu benutzen gewusst. Möchten diese Aufsätze dazu beitragen, seinen Bestrebungen unter den Gelehrten Europas dieselbe Anerkennung zu verschaffen, die ihm von den Pandits in Indien so reichlich zu Theil wird.

Oxford, d. 2. Jan. 1853.

## Zendstudien.

Von

### Dr. Martin Haug.

# 1. Uebersetzung und Erklärung von Jaçna c. 44.

## Einleitung.

Indem ich hier der gelehrten Welt die Erstlingsfrucht meiner orientalischen Studien, denen ich mich unter der Leitung der trefflichsten Lehrer, des Hrn. Prof. Heinrich von Ewald in Göttingen und Hrn. Prof. Roth in Tübingen, mehrere Jahre hindurch mit Liebe widmete, übergebe, möge es mir gestattet sein, einige einleitende Worte über die Zendstudien und die Art und Weise, wie diese alte Sprache wieder richtig erkannt werden kann, zu reden.

Die Sprache des Avesta, die mehr Schwierigkeiten bietet, als die irgend einer andern alten Religionsurkunde, z. B. die der Veden und des A. T., weil die Hülfsmittel zur Erklärung desselben theils zu unsicher, theils sehr schwer aufzusuchen sind, kann nur dann wieder richtig verstanden werden, wenn alles, was irgendwie Licht verbreiten kann, auch das Entfernteste, sowohl die Tradition, als die verwandten Sprachen, mit gehöriger Kritik zu Rathe gezogen wird.

Ueber den Werth der Tradition, der Huzyaresch-Uebersetzungen, kann man noch kein bestimmtes Urtheil aussprechen, da sie noch zu wenig gekannt und zu wenig untersucht ist, was erst geschehen kann, wenn das von den Freunden dieser Studien schon längst erwartete 2. Heft der Spiegelschen Avesta-Ausgabe erschienen ist. Indess dürfte nach dem, was bis jetzt davon bekannt ist, der Werth der Huzyaresch-Uebersetzungen und Glossen nicht allzu hoch anzuschlagen sein, und etwa den gleichen Rang mit den Veden-Scholiasten haben. So wenig mas mit diesen allein ein sicheres Verständniss der Veden gewinnen könute, da sie gewissen spätern Vorstellungen zu lieb, nur zu oft die ungereimtesten Dinge aus dem Text herausklauben, ebenso wenig dürfte man mit der Tradition der Parsen allein den Avesta sicher versteben. Ansserden hietet das richtige Verständniss auch nur der Tradition ebenso grosse Schwierigkeiten, als die des Urtextes. Das

Pehlewi oder Huzvaresch 1), worin diese Tradition niedergelegt ist, ist ein Gemisch von persischen und aramäischen Elementen,

tor, ayr. عام arah ومعنى, كنمن , athiop. a'man und nicht erat darch das

<sup>1)</sup> Dan Verhältniss des neuers Persischen zum Pehlewi wird gewöhnlich so aufgefasst, dass das erstere die im Pehlewi enthaltenen aramitischen Bestandtheile ausgeschieden habe. Diese Ansicht finde ich durchaus unbegründet; bei naherer Prafung des noupersischen Wortschatzes finden sieh eine Reihe Wörter, die sich nicht auf indugermanische Wurzelo zurückführen lassen, und nach nicht aus dem Arabischen aufgenommen eind; ich will nur einige wenige Beispiele anführen. , das hisher fülschlich aus d. Skr. a + må, messen, erklärt wurde, ist ein acht semitisches Wort; die Prap, a ist ihm gar nicht arsprünglich beigegeben, wodurch attein, freilich mit einiger Mübe, die Dedeutung durchmeeren, wohin gelangen, entstehen konnto; im Parsi und Hurroresch lautet das Wort bless nu, was (s. Spiegel, Parsigrammal p. 75); diess allein kunn schon auf den richtigen Uraprung des Wortes leiten; es ist das aramāische Avo kommen, das wir im flebruischen als NYD finden (eigentl. wohin gelangen, etwas erroichen, dann finden), im Arab. als weggehen, im Acthiopischen als maxà kommen, treffen. Ferner مويد, dan durchaus keine indogermanische Rildung ist; sehon das präfigirte m weist auf semitischen Uesprung; es ist nichts als das Partie, activ, des Afel ma'-bed, der W. 739 dienen, nuch in religiesem Sinne für verebren gebruocht (m. vgl. " an ang und das in phonikischen lusehriften so bundge vor Götternumen); das Afel als stärkeren Stamm bezeichnet namentlich das mühevolle Arbeiten (m. vgl. akteb, scriptiture; Knus Chrest, syr. p. 114.); möbed ist der, welcher mit Anstrengung eiwas verrichtet, also in priester-lichem Sinne die gottesdienstlichen Haudlungen punktlich besorgt. Merkwürdigerweise findet sich im Syrischen gerade dieses un bed als Magier, Zauberer; jedoch scheint es erst wieder aus dem Persischen genommen zu sein und aus Religionshass die schlimme Nebenbedeutung bekommen zu haben; in der Peschito findet es sich nicht. - Forner wie siehe; diess wird man vorgeblich aus den Iranischen Sprachen zu erklären verauchen; hier haben wir wohl , armen, nin , Skr. enn ; aber waber das k? und woher die liedenting siche? fis ist gant das syr. ... mit dem Suff, der 2ten Person, das im Hebräischen جنبيد الله المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة schlechterdings nicht mit einigem Grund auf eine indogermanische Wurzel zurückführen, mon mässte nur an gumbh gühnen, denken, worans sieh aber die Bedeutung sieh bewegen nicht recht erklären liesse; es ist siehor semitisch; hler haben wir syr. | nrab. - seite, fithiop. gabl Seite; davon teiten sich ille Verha 221, auf die Seite bringen, stehlen, bebr. 221, arab. .... auf die Seite geben, weggeben von etwas, sieb entfernen; dem nuch ist right rigentlich auf die Selte geben, fortguben, woraus dann die allgemeinere sich fortbewegen geflorsen ist. - Elerher zu ziehen ist nuch Zeit, das sich in allen semitischen Sprachen findet, bebr, und chald.

die nicht immer so leicht zu erkennen aind; diess verlangt schon eine ziemliche Vertrautheit mit dem persischen und arammischen Wortschatz; die Schwierigkeiten werden noch vermehrt durch die Unvollkommenheit der Schrift, durch das häufige Fehlen der diskritischen Puncte, ähnlich wie in der Unfischen Schrift des Qur'an, so dass oft ein Zeichen mehrere ganz verschiedene Laute bezeichnet, wie z. B. n und w beständig mit einem Zeichen geschrieben werden. Auf derselben Stufe wie die Huzvaresch-Uebersetzungen scheinen die Sanskrit-Uebersetzungen zu stehen, die sich ganz sklavisch an das Original halten. Doch ich will mich nicht länger bei der Tradition aufhalten, da sie noch fast nicht veröffentlicht ist.

Will man das Zend ohne dieselbe wieder aus dem Tode ins Leben zurückrufen und über die ehrwürdigen Urkunden der Lichtreligion Licht verbreiten, so muss man einen mübevollen, aber desto sicherer zum Ziele führenden Weg einschlagen. Zuerst mussen die Zendschriften selbst genau geprüft und aus sieh selbst zu erklären versucht werden; so sind hauptsächlich die Parallelstellen zu Rathe zu ziehen, um den ungeführen Sinn eines dunkeln Wortes zu erschliessen, wohei die Brockhaus'sche Ausgabe die trefflichaten Dienste leistet. Vor allem aber muss die Gramuntik fester und sicherer gestellt werden, als bisher geschehen ist, was freilich wegen mangelnder kritischer Textausgaben nicht wohl möglich war. Verfolgt man das Zend geschichtlich; d. h. gieht man genau Acht, wie es sich in den Schriften von den früheren his auf die späteren Zeiten entwickelte, so wird man einen sichern Anhaltspunct für die Erklärung und Feststellung grammatischer Erscheinungen, sowie der Wortbedeutungen, finden und manche falsche Ansicht über das Wesen dieser Sprache dürfte so verschwinden. Was dieses Wesen betrifft, so hat man nich vor zwei, einauder entgegengesetzten Ansichten zu huten; einmal soll man nicht glauben, dass das Zend überhaupt eine in wilder Auflösung begriffene Sprache sei, und im allgemeinen die grammatischen Bildungen im Gebrauche verwirrt habe; ebenso hat man sich davor zu hüten, im Zend eine ganz fest und genau geregelte Sprache zu suchen und alles nach den strengen Gesetzen der durch einheimische Meister geregelten Sanskritgrammatik zu erklären. Das Zendvolk hatte keinen Panini, noch eine Akademie, die ihrer Sprache feste Gesetze gegeben haben würden. Es ist vielmehr eine Sprache, die, erst im Werden begriffen, noch ebe sie sich zu einer ganz festen Gestalt gleichsam krystallisirte, dem Verfall entgegeneilte. Sie ist aufs genaueste mit der Sprache des Homer und der Veden zu vergleichen, die so deutlich und achön

Arab, in dus Persische gekommen ist, wie sehon die abweichende Schreibweise zeigt; das Wort findet sich auch im Armenischen, shaman, shamang, wie ze manches andere semitische Wort.

die Sprache noch im vollen Flusse des Werdens darstellt. So entwickelt sich z. B. bei Homer allmählig der Artikel, was die griechischen Grammatiker (Aristarch) und nuch neuere Philologen zu der Annahme verleitete, Homer habe den Artikel noch nicht; ehenko ist der Gebrauch der Tempora und Modi noch nicht recht geregelt, wie z. B. if oft mit dem Conjunct, steht. Gerade so fliesst alles noch in den Veden; hier finden wir Dehnungen von Vocalen, namentlich des a, oft ganz willkürlich, denn aus metrischen Gründen lassen sie sich nicht immer erklären, man vel. z. B. das so hänfig vorkommende vávydhána, vávydhé, die gewöhnlich ula reduplicirte Perfecte gefasst werden (ebenso gut konoen sie indess Intensive sein) und vavrdhenjo u. s. w. Der Gebranch der Casus, sogar ihre Form ist noch nicht ganz geregelt; so wird der Instrumental noch oft als Locat, gebraucht, z. B. djava um Himmel, caratha auf der Wanderung (s. Roth, Erlauterangen des Nirukta p. 140); der Locat, wird sogar oft ohne Endung gelassen, z. B. vjoman in dem Himmel. Derselhe Fluss herrscht auch in den Verbalbildungen; nicht nur wird der Präsensstamm (so nenne ich die sogenannten Specialtempora) einer Wurzel auf verschiedene Weise und durch verschiedene Suffixe und Infixe gehildet (nn der 7. Conj. ist z. B. ein Infix, man vgl. Ewald, Ausführl. Lehrb. d. Hebr Spr. p. 207. Not. 1.), z. B. nn Johen, hildet nauti und nuvati, kr machen, karôti (8), gewöhnl. kroôti (5) und auch karati (1) (s. Benfey Gloss: zum Samaveda p. 47.), sondern auch das Atmanepadam und Parasmaipadam hinden sich noch an keine festern Regeln. Ja dieser Fluss ist sogar noch bei den Personalendungen sichthar: so steht die 2, Person für die erste und dritte: man nehme z. B. das bekannte graishê 1), eigentl. eine 2. Person des Atmanep, du lobsingst, das aber in vielen Stellen dem Sinne nach heissen muss ich lobpreize, und acjas als 3. Pers. sing. (s. weitere Beispiele bei Roth, Erläut. z. Nir. p. 85. Not. 1.). Ebenso hat die Augmentation noch nicht ihre festen Regelu; das Augment wird hald gesetzt, bald weggelassen, was in dem spätern Sanakr. atchen muss, gerade wie in der Homerischen Sprache; der Conjunct. (Let) wird durch kurzes und langes a gehildet; vgl. vanát und junngaté (Sam. ved. 1, 4, 1, 3, 6.). Mannichfach ist auch die Ausdrucksweise des Infinitivs und die Form dafür, am gewöhnlichsten dhjai (ein Suffix, das sieher verwandt oder identisch ist mit dem W. dhjai denken; ich unterlasse bier die nahere Ausführung), und Formen des Suff. tu, tave, tavai u. s. w. (s. Benfey Grammat, des Sanskr. §. 919.). Sehr anschaulich sieht man das Flieszen und Werden des Vedischen Sanskrit, auf das überhaupt Heraklits, des dunkeln Ephesiers, Ausspruch mierra oforen, seine volle Anwendung findet, auch in der Fülle von Partikeln: i, it, im, sim, na, nu, u, ota, kam u. s. w., die, wie die

<sup>1)</sup> Indess konnte es auch eine 1. Pers. Conjunct. Aorist. sein.

Splitter der Urmaterie im grossen Weltraume, im Meere der Sprache als Reste von Bildungen und Keime zu neuen, herumschwimmen, und in der Gestaltung der Sprache wichtige Rollen übernommen haben.

Denselben Fluss finden wir auch im Zend in den alteren Stücken des Jacon, der eine Reihe gewiss alter Liederverse enthalt; so die Dehnung und Kurzung der Vocale oft ohne festes Gesetz; doch werden in vielen Stücken des Jaçua die Endvocale sogar stets gedehat, was vom Tone herzurühren scheint 1); so kommen die Voluntativformen, frjå und frjål nehencinder ohne erhehlichen Unterschied vor; so entwickeln sich aus einer Wurzel noch mehrere neheneinunder bestebende gleichbedentende Stämme. z. R. ans gere (Skr. gri singen), geredh, gerej (Jacn. 29, L.). aus mere (Skr. mr) merené (Vend. c. 13, p. 397 ed: Burnouf) und mard (Jacn. 51. p. 424) morden, ferner wird der Präsensstamm noch mannigfaltiger gehildet, z. B. von pere seratoren, pairjeiti (4). perené (9), paraiti (1) (s. Brockhaus Glossar zum Vendid. Sade p. 376); chenso hat die Augmentation und die Reduplication keine festen Regeln u. s. w. Alles diess wird im Einzelnen im Commentur zu Jugna 44 gezeigt werden, wenswegen ich es hier nicht weiter ausführe.

Das Zend hat also, wie das Vedische Sanskrit und das Homerische Griechisch, noch keine recht feste Gestalt; damit soll aber nicht gesagt sein, dass sich durchans nichts Festes und Geregeltes darin entdecken lasse; im Gegentheile, es ist in man-

<sup>1)</sup> Will man den Grand dieser Ersebeinung naber untersnehen, so tassen sich eigentlich blos drei Möglichkeiten anführen (denn zufällig knun eine so grundsatzmässigo Debnung aller einfachen Endvocale um Ende nicht sein). entweder ist sie Polge des Tones, oder des Metrums, oder von beiden. Von letzterem kann diese Dohnung indess allein nicht wahl ausgehen, da sie ohno alle flücksicht auf die Versfüsse, die vorberrschend jumbiech sind (wie diens' anch bei den Metren der Veden und der Arabischen Poesie der Pall ist), Statt fludet; sehr oft failt freilich das Ende eines Versfusses mit einem langen Endvocale zusammen und gunz ohne Einfluss durfte das Metrum nicht geweien sein. Zur Erklärung dieser Erscheinung müssen wir aber noch den Ton zu Hälfe rufen. Dieser echeint in dem Dielekt des Zend, den wir in den meisten Stücken des Jaçun haben, vorherrschend auf die letzte Sylbe gefallen zu sein, wie diese in monchen Sprachen der Fall ist, z. B. im Armenischen, das in munchen Stücken diesem alten etwas härteren, die Kehlhauche liebeuden Dialekte nabe steht (s. Petermann Grammat, ling, armen. p. 9 sq.), und bier eine Polge des verschwindenden Unterschiede zwischen langen und kurzen Vocalen sein dürfte: Achalich zieht sich im Arthiopischen sehr oft der Ton auf das Ende der Sylbe, wo noch ein langer fester Voculist; man vgl. z. B. f'jür (geschaffen) küeld (alles) u. s. w. Anch das Türkische ist; man vgl. z. B. I'iur (geachasten) küela (alies) u. s. w. Asch des l'arkische hat verherrschend den Ton am Ende (s. Kasem Beg Aligem, Grammut, der türkisch-tatar. Spr. p. 16); ebense das Hehriische, dessen Tongesetze Enald so tressitie entwickelt hat (Aust. Lehrb. §. 66 ff.). He der Ton die Krast hat, ursprünglich kurze Vocale zu dehnen (Ewald LB. §. 67.), so dürste sich bei dieser Anahme leicht jene Erscheinung erklären. Eine tiesere Untersuchung des Wesens der Zendvocale in steter Vergleichung anderer Sprachen durfte hipr zu ziemlich siehern Ergebnissen führen.

chen Bildungen schon mehr cratarrt als das Vedische Sanskrit: so hat es nicht mehr die mannigfschen Conjunctivbildungen, die victen Aoristbildungen mit s, die uns in den Voden hegegnen; auch das Augment findet eine weit sparsamere Anwendung. Es ist vielmehr eine Sprache, die nie zu einer ganz festen grammatischen Gestaltung, wie das Sanskrit oder Griechische, gelangte, sondern als sie ans dem Zustande des Werdens in den des Gewordenseins übergeben wollte, violleicht aus Mangel an allseitiger Pflege, rasch dem Verfall entgegeneilte. Diesen geschichtlichen Gang der Entwickelung des Zend können wir noch ganz deutlich verfalgen, wenn wir die Sprache der älteren Stücke des Jacna mit der des Vendidad vergleichen; während jene noch is den Formen und dem Satzbaue fester und sicherer ist, zeigt sich in dieser schon einige Zerrüttung.

Eine höchst wichtige Frage ist die nach der Beschaffenheit der Texte, die indess nur dann richtig gewürdigt werden kunn, wenn man eine klare Vorstellung über den Entwicklungsgang des Zend sich gebildet hat. Die Texte sind durchaus nicht so verdorben, als man früher glaubte, wie man aus den von Spiegel und Westergaard begonneuen Ausgaben des Avesta erschen kann. Ucher Spiegel's Ausgabe erlaube ich mir noch kein bestimmtes Urtheil, da erst die Varianten und die Huzvaresch-Uehersetzung erschienen sein müssen, um sie gerecht würdigen zu können. Ueber Westerguard's Ausgabe lässt sich achon eber ein Urtheil fallen, da er die Varianten gleich unter den Text setzte. Der Text ist mehr diplomatisch durch blosses Vergleichen der Handschriften und oft durch einseitiges Vorziehen des Copenh. Cod. Nr. 5 gehildet; die eigentlich philologische Kritik, die sich auf die fiefste Erforschung des Spruchgebrauchs, der Spruchgesetze, des Zusammenhangs und Gedankengaogs stützt, vermisse ich. Es finden sich viele Stellen, die so, wie sie dasteben, durchaus keinen Sinn gehen, und oft nur fast sicher nuchweisbare Schreibsehler enthalten, nach deren Berichtigung ein gunz passender Sinn herauskommt. (Naberes durüber im Commentar.) Indess ist der Text im Ganzen erträglich und jedenfalls ein bedentender Fortschritt nicht zu verkennen. Es ist demnach für den Erklärer des Avesta vor allem nöthig, die Kritik der classischen Philologen auf dessen Texte unzuwenden.

Indessen würde es nicht wohl möglich sein, das Zend ganz aus sich zu erklären, da wir keine einheimischen Bearbeitungen dieser Sprache keunen. Man mass die verwandten Sprachen des indogermanischen Stammes zu Hülfe nehmen. Unter diesen steht das Sanskrit der Veden oben an. Das Zend steht der Vedischen Sprache so nahe, und bewahrt viele Eigenthümlichkeiten desselben so tren, dass man es fast nur für dialektisch verschieden halten kann; es stimmt in Bildungen, Partikeln, Einfachbeit des Satzbaues u. s. w. oft ganz überraschend mit dieser, während

das classische Sanskrit oft mehr davon abweicht. Ebenso lassen sich nuch die meisten Zendwörter son den Veden erklüren, wenn man nur die Lantunterschiede beider Dialekte gehörig versteht. Die Forschungen über den Avesta mussen mit den über die Veden Hand in Hand gehen und sind gar nicht davon zu trennen; der Forscher im Iranischen Alterthum muss zugleich gründlicher Vedenkenner sein. Indess bat man nicht blos die Sprache der Veden zu Rathe zu zichen, sondern auch ibre Anschauungs- und Vorstellungsweise, die auf manches alte dunkle Lied der Baktrer Licht werfen durfte. Nimmt man blos Formen und Bildungen. ohne auf die Auschauung, der sie entsprungen, und auf den Geist. aus dem sie gestossen, Rücksicht zu nehmen, so hat man einen Leib ohne Seele, einen leeren Schall, und einen blossen Formengrühler wird nicht das Licht erhellen, in dem die alten Rischis iene Lieder schauten. Wir müssen unsere moderne Anschauung ein wenig ablegen and uns in die jener grauen Vorzeit unsers

grossen Stammes versetzen.

Von grosser Wichtigkeit sind ferner die übrigen Iranischen Sprachen, vor allem das Altpersinche, das durchaus nicht mit dem Zend identisch ist, sondern oft stark davon abweicht. Auch diese Sprache ist noch zu wenig erforacht, no gering im Ganzen die Denkmäler sind, als dass man schon jetzt viel Gewinn für das Zeod daraus ziehen konnte. Namentlich ist eine vene umfnasende Sammlung der in den classischen Autoren zerstreut nich findenden Notizen über Persien, Glossen der Eigennamen u. s. w. zu wünschen, welches Material, mit gehöriger Kritik gesichtet und durchforscht, keine geringe Ausbeute geben dürfte. Viel zu wenig beachtet wurde hisher das Neupersische, das zuerst Spiegel in etwas umfassenderer Weise mit einiger Sicherheit zur Erklärung der Zendtexte anwandte. Die Benutzung desselben bietet weit mehr Schwierigkeiten als die des Vedischen Sanskrit, da einmal die Wörter im Laufe der Jahrhunderte oft grouse Aenderungen erlitten haben, andererseits der persische Wortschatz durch fremde, namentlich semitische und auch durch tatarische Wörter ') bereichert wurde. Zuerst sind die Lautgesetze, nach welchen jene Veränderungen vor sich gingen, zu erforschen, wan hisher nur ungenügend geschehen ist und aus mangelnder tieferer Kenntniss des Altpersischen und des Zend nicht wahl geschehen kannto. Ich will hier nur einige Puncte berühren. So ist die Verschiedenheit des - und - zwar angedeutet, aber noch nicht in ihrer vollen Schärfe entwickelt (s. Vullers Instit. l. pers. p. 19 f.); es sind zwei ganz verschiedene Laute. - ist eine Gutturalaspirate, die sich im Zend und Sanskrit findet (Zend kh, Sanskr. hh), wäh-

ا بعولي ( Hof, Palast, ist wohl das türkische اليولي المعالم pers. Endung in

rend . Zend g, ein ganz dumpfer Kehlhauch, etwa dem o der semitischen Sprachen vergleichbar, ist, und sieh nur in den Iranischon Sprachen, nicht über im Sanskrit findet. Es ist eigentlich hy dessen h sich verdichtete und das e gleichsam verschlang, wodurch es den dumpfen Tun erhielt, und kann nur so einem Sanakritischen sp entsprechen. Hält man den Unterschied beider Laute recht fest, so kunn man nicht mit Vullers collen. verlangen, aus dem Sannkritischen gas (es sollte bei Vull. eigentlich cas, befehlen, heissen, denn cas, schlagen, und cas, sas, schlafen, giebt keinen passenden Sinn für das neupersische Wort) ableiten, worn er durch Missverstehen des Verhältnisses von 333 zu Zend hushka, Skr. gunhka verleitet wurde 1/2 gas lautet im Zend shae, shae (in ishaedit für nishaedit Jaca. 50, 2 und nishaeja ibid, s. d. Erklärung d. Stellen im Commentar); es kann nur einem Zendischen qa(s), qa(sh) entsprechen; so kommen wir auf das bekannte qu, hva, Skr. sva, suus und quix, neupers. selbst; demanch bezeichnet dieses Verbum eine Handlung, die sich unmittelbar auf das Selbst des Subjects bezieht, unmittelhar von ihm ausgeht; eine solche Handlung ist das Wollen. - Eben so ist das Wesen und der Werth des 3 noch nicht richtig erkannt. Dieses ist nämlich die einzige Dentalaspirate des Neupersischen, also dem Zend. th und dh entsprechend. Schon der Umstand, dass kein acht persischen Wort mit diesem Laute beginnt (so weit ich wenigstens weiss), hatte auf den wahren Werth dieses Lautes führen konnen. Deutlich wird die Sache erst durch nabere Betrachtung der Zeudischen Aspirationsgesetze; die weiche Aspirate dh beginnt nie ein Wort, und wenn in unsern Texten ganz bekunnte Wörter wie daena, datem, hie und da dumit geschrieben sind, so sind diess chen Schreibfehler; die harte Aspirate th nur sehr selten, ansgenommen, wenn rah w namittelbar folgen, die Anhauchung findet vielmehr gewöhnlich nach Vocalen Statt (a. Burnouf Comment. sur le Yaçna p. 508 ff.). Der Laut ist jedoch im Neupersischen im Untergange begriffen, indem er oft mit ;

wird من und آحر Eener (Zend atar, athra), تواشتن und آحر المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن المتن ال

oder 3 wechselt, was sich nur aus der Annahme erklärt, dass er früher etwa wie das ih des Altnordischen, Augelsächsischen,

22 .

t) Das Zendische & ist im Sanskrit durch s vertreten und nicht durch das et diess ist sicher ein unnrsprünglicher Lout, und wenn wir im Zend dafür ein & finden, so ist anzunehmen, dass es die Urform treuer bewahrt hat, als das Sanskrit, was hie und da der Fall ist. Man vgl. die Bemerkung zu Kishvan im Comment. zu V. 1.

stellt, dass ihr Ursprung oft etwas schwer zu erkennen ist. Man nebme z. B. J. Jahr; diess kann nur das Zendische guredha (Ved. garad Herbst, dann Jahr; vgl. Winter in den Eddenliedern) sein; der auslautende Dental ist weggefallen und zum Ersatz hat sich das a gedehut; sonst entsprechen die Laute ganz; im int nämlich der nächste und regelrechte Vertreter des Sanskr.-Zendischen palatalen Zischlautes (e). Einen gleichen Fall haben wir mit U. Herz, das nichts als das Sanske, hrd, cor, ist (das Zend hat eine längere Form zeredhaja); das d entspricht dem Skr. h, was aus dem Altperaischen genugaam bekannt ist (vgl. Skr. aham, ich, Altners, adam); man kaun es soust mit keinem indogermanischen oder semitischen Worte zusainmenstellen, und das türkische 15. heisst etwas ganz anderes, nämlich Zunge, Sprache. Namentlich bedarf das h des Neupersischen, das so gar verschiedene Functionen übernommen hat; und nicht bloss Stellverfreter eines Skr. : ist, sondern auch für hartere Laute überhaupt steht (z. B. für t in kshatra, Stadt, in ale Zeit, Ort, gatha 1), für e in deh, zeho), und am Ende der Wörter oft bloss Zeichen für ein kurzes a, e ist 1), einer tiefer gehenden Untersuchung. Auch verdient die

<sup>1)</sup> Es ist nicht mit Skr. githå, Geznog, zu identifiziren, wogegen sehon das lange A, das onch im Nonpersischen erhalten ist, sick sträuht, sondern es ist desselben Stammes mit , Zend gnetha, Welt, W. gå, gehen, woven Skr. gagat, Welt (über dieses Näheres bei der Erklürung einer Vedenstelle zu V. 5.), mit dem Suff, thå, das in den Veden eine so grosse Rolle spielt, gehildet ist, und bezeichnet etgentlich Gang, Weiser, Meladie (ved. gäthå, niu Sangvers, gåthin, Sänger n. s. w.), ganz wie das Homerischie oliner Gang, Weg, Meladie (W. i. gehen) mit noc. mpoolator, das bekannte Vorspiel, das auf der φορμογέ dem eigentlichen Vortrag der Heldenlieder vorzuging. Achulich bezeichnet wohl bhara in den Veden, von den Scholinsten gewöhnlich als saügrännanäma aufgeführt, die Sangweise, eig. Zog (Ved. bhr). M. vgt, über diesee Roth's gehaltvolle Note, Erläuher, p. 48. Su konnte ou Bezeinhaung von Gebeten werden, die mit einer gewissen Modulation der Stimme vorgetragen wurden und alse einem Gesange glichen. Da diese Gebeten zu gewissen Zeiten Statt fanden, so konnte das Wort endlich im Neupersischen die Bedentung Zeit annehmen.

theilweise wenigstens eingetretene Lautverschiebung des Neupersischen im Werkültniss zu den älteren Iranischen Sprachen mehr Berücksichtigung, eine Erscheinung, die die germanischen Sprachen und das Armenische im Grossen zeigen. So ist z. B. A. Feld, armen. tasht Ebene, Feld, nichts als das bekannte Zendische Part. pass. tästa eig. gemacht. behaut, geebret, hier Wechsel des d und t; Ander Gener Bend. Sanskritischen von gegenübersteht (freilich nicht unmittelbar, sondern durch gewisse Lautübergänge, die hier zu entwickeln mich zu weit führen würde).

Erst wenn die Lautgesetze genau erforscht sind, wird man mit einiger Sicherheit das acht Iranische Sprachgut ausscheiden und auf seine indogermanischen Wurzeln zurückführen können. So werden dam Erklärungen wie جشتر, verlassen, von ha, von selbst wegfallen, da Zend h nie einem skr. h gegenübersteht; jenes persische Wort ist vielmehr von der W. srg entlassen, fortlassen, worans die Bedeutung des Verlassens sich leicht entwickelt, abzuleiten. (Oh das helant des Minokh. nuch Spiegel's Parsigrammnt, p. 97. damit zusummenzustellen ist, will ich noch nicht sicher entscheiden.) - Die grösste Wichtigkeit für die richtige Erkenntniss der ursprünglichen Form der neupersischen Wörter hat indess das Parsi, das man aus der schätzbaren Bearbeitung Spiegel's kennen lernen kann, und das Hazvaresch, zu dessen Erkeantniss durch die übrigens treffliche Abhandlung Jos. Müller's (Journ. asiat. 1839. p. 289 ff.) kaum ein Anfang gemneht ist. So lässt sich z. B. durch das Parsi das neupers. بايد, oportet, als awajed von der Prap. awa und ai (Zusammensetzung der Wurzel i mit der Prap. a.;

mit hat es gar nichts zu schaffen) erklären, etwa convenit

Von nicht geringerer Wichtigkeit als das Neupersische für die richtige Erkenntniss des Zend ist auch das Armenische, das bis jetzt von den tranischen Philologen kaum beachtet wurde. Auf die Wichtigkeit desselben haben indess hingewiesen und einzelne Theile behandelt Gosche in seiner Dissertutio de ling. Armen. Ariana indole etc., Windischmann 1), Bötticher (in seinen Aricis). Bei einer nähera und tiefern Betrachtung dieser etwas rauhen und unschönen Gebirgssprache wird man finden, dass sie unter den indogermanischen Sprachen dem Iranischen am nächsten steht, and viele Wörter noch treuer bewahrt bat, als das Neupersische. Vor allem ist hier eine gründliche Untersuchung der Laufgesetze

Hamza zusammen, dessen eigentliche Bedeutung bis jetzt noch nieht richtig erkannt ist; ich behalte mir diess zu zeigen auf später vor.

<sup>1)</sup> Die Abhandlung dieses Gelehrten konnte ich bis jetzt noch nicht einzehen.

von nöthen, die indess nicht unerhebliche Schwierigkeiten bietet, da diese Sprache sehr viele und mannigfaltige Lauteshat und die alten indogermanischen Wörter durin oft sehr verderbt sind. Es int namentlich reich an Kehl- und Zischlauten; ganz eigentkümlich, und bis jetzt in den franischen Sprachen noch nicht nachgewiesen. sind ihm die gezischten Dentale (da, ta, tz). Ich glaube indess nicht mit Unrecht die Lautgruppe ad im Zend in mazda, dazdi u, s. w. die namentlich in den altern Stücken des Jacon sich findet, diesen Lanten beizählen zu dürfen. Besonders merkwürdig ist der Laut q, der gewöhnlich einem r oder i der verwandten Sprachen entspricht, jetzt aber wie g' gesprochen wird; früher lautete er wohl dem I gleich; denn das I griechischer Wörter und Eigennamen wird durch dieses Zeichen ausgedrückt. Seine Doppelgeltung als I und g erklärt sich um leichtesten aus der Annahme, es sei ein gutturales I gewesen, das, nachdem es seinen eigenthümlichen Ton vielleicht wegen der Schwierigkeit der Aussprache verloren, in das nahe liegende y überging. hat sich also davor zu hüten, anzunehmen, das g im Armenischen entspreche ohne Weiteres dem r der anderen Sprachen. Nach richtiger Erkennung der Lautgesetze muss eine strenge Sichtung des Armenischen Wortschatzes vorgenommen und alle fremden, griechische und semitische, Wörter ausgeschieden werden. Besanders merkwürdig sind die semitischen Wörter, die auf eine uralte Verbindung mit semitischen Völkern hinweisen und vielleicht adurch die Assyrer hineinkamen. Z. B. tar, sneculum, 773, 30; k'ahan, Priester, mb; aman, Gefäss, syr. Libo; kir, Buch, syr. المعرف , Sehrift (in أبعا كني), Unterschrift ) u. s. w. Das nite Iranische Sprachgut des Armenischen ist indess noch sehr heträchtlich; in monchen Wörtern stimmt es mit dem Neupersischen fast in allen Lauten überein, z. B. açad, frei, pers. olgi; haçar, tausend, , so dass man fast vermuthen konnte, sie seien erst dem Neupersischen entlehnt; manchmal mit nur kleinen Abweichungen, z. B. tarcht, Garten, pers. برخت , Baum; mnal, bleihen, pers. ماندر; kants, pers. کنچ, Schatz; oft steht es den altiranischen Sprachen weit näber als das Neupersische, man vgl. z. B. die Prap. pad (in Compositionen) mit Altpers. pati, Zend paiti, neupers. 153, wie in padkam, Wort. Befehl, dem alttesfamentl. عيفام, neupers. پيغام (von pati + gam), padéraçm, Schlacht, pers. 33; und hat noch manche ulte Würter treuer erhalten, z. B. mis, Fleisch, das zendische minzdem (in violen Stellen des Juçan), Opferfleisch, erhalten im neupers. موزيان Gaatwirth (der das Opfermahl halt); sur, Schwert, Zend çuwei,

Vend. 2. (was nicht von carpa, Wanne, abzuleiten ist, da es sich durch das Armenische als ächt iranisches Wort in der Bedeutung Schwert hekundet); asdueds, Gott, das bekannte Zendische actvat, eig. mit Sein begaht, der Seiende; vair, Ort, Feld (i vérai, oberhalb, ganz wie va 52), Fläche, Gehiet, das aus dem 2ten Farg. des Vend. so bekannte vara (in den Veden variman, varishman, Fläche, Grund 1). Auch sind manche Ansdrücke für religiöse Begriffe mit dem Zend ganz übereinstimmend; z. B. tshochk, Unterwolt,

Hölle, das zend. dujaka, نراخ; ferner ti, Leichnam (ganz uach der zendischen Vorstellung, dans die Diwa nach dem Scheiden der Seele aus dem Leibe von diesem Besitz nehmen), ter, Daman, daewa; tintraçu (eig. Diwsvolk), Held, Halbgott (mit dem uralten sgui, fowc, W. Skr. cak, Zend. caq, machtig sein, zusammen genaunt Mos. Choren, histor. Armen. c. 10.); tiuthuthiun, Zauberei, eig. Diwskunst (Tschumtschean Compend. hist. Armen. l. 1. c. 3.). eine Doppel-Abstracthildung durch Doppelsetzung des alten Suff. tvam gehildet (solche Doppelbildungen sind dem Armenischen eigenthumlich und ziemlich häufig, namentlich in der pronominalen Declination). Oft sind indess die armenischen Wörter etwas schwer auf ihre indogermanischen Wurzeln zurückzuführen, leichter ist diess bei Wortern wie kidel, wissen (vid, e wird g, das k den jetzigen Armenischen lautete im Altarmenischen g nach dem Gesetze der Lautverschiebung); gum (altarmen. kam), stehen (sthå, nicht gå, die Erklärung Comment. v. I.) ist schon etwas schwieriger zu erkennen; ebenso kerkerel, aufregen (gagri, aufwecken) noch ein volles lutensivum, welche Bildungen auch beim Substantivum (z. B. jorg-org-u-men, Benennung) noch vorkommen und etwas häufiger sind als in verwandten Sprachen; man nehme ferner. l'ort-or-él, ermahnen, aufrufen, das latein, hortor (our mit dem Unterschiede, dass hortor kein Intens. ist); f ist Ceberrest der Prapos, sa, sam; das s des Skr. wird nämlich wie in den Iranischen Sprachen zu h; dieses h kann nur in das nahe llegende j, das Grimm als Gutturalaspirens bezeichnet, übergeben, wie z. B. ec-hed, nach, eig. auf dem Fusse (pes, nove, das p. f der verwandten Sprachen wird oft zum blossen Hauche, wie im Spanischen z. B. bacer, machen, facere) und jedoj in derselben Bedeutnog, eig. Gent. von hed, adverbiai gebraucht; und jetzt wird es zu Anfange des Wortes sogur wie h gesprochen; ort-or ist eine merkwürdige Intensichildung, weil die Wiederholung von hinten, wie in den semitischen Sprachen (Ewald Lebrb. §. 120 f.) und nicht von vorn, wie es in den indogermanischen sonst der Fall ist, Statt fludet; die Wurzel ist nämlich vrdb (noch einfacher im latein, or-iri crhalten ), wachnen; das achte latensiv hat urspränglich oft Cansalbedentung bei Intransitiven, wie z. B. gerade

<sup>1)</sup> Nach einem Collegienhefte von Roth's Erklärung des 2ten Pargard;

dieses vrdh in den Veden als vavrdhah (s. Benfey Samayeda Gloss. s. v. vrdh) u. s. w. heisst: wachsen muchen, vermehren (m. vgl. das Homer. lelágoor, theilhaftig machen, c. acc. pera. u. gen. r. von der sonst ganz intransit. W. layyave; ferner lelady ebenso constr.). Woher aun die Bedeutung aufrufen, anfeuern? Diese erklärt sich aus einer uralten indogermanischen Auschauung, die wir noch so häufig in den Vedenliedern finden. Die Götter erhalten nämlich ibre Kraft, die Damonen zu besiegen, erst durch die Opfer der Menschen, namentlich den Somatrank; sie werden in vielen Liedern formlich dazu eingeladen, um Kraft für ihre Heldenthaten (karjani) sich zu trinken (m. vgl. das schöne Lied Kacjapa's Rv. 1X, 7, 10.); die Zunnhme ihrer Kruft wird durch vrdh bezeichnet; so ist dann vargdh von Seiten der Menschen das Wachten machen der Götterkraft, um ihren sehnlichsten Wunsch, die Besiegung der Damonen durch Indra's Starke zu erreichen. So kann dann våvrdh den Nebenbegriff des Anfeuerus, Aufforderns (denn der Somatrank ist ja ein eigentliches Aufforderungsmittel zu jenen Heldeuthaten) haben.

Ehe ich hier von dem Armenischen scheide, sei es mir noch gestattet, kurz das Wesen und den geschichtlichen Gang dieser Sprache zu zeichnen. Es ist eine Sprache, die noch lange einen gemeinsamen Weg mit den Iranischen Idiomen ging, als aie sich schon von den andern Gliedern unsers grossen Stammes getrennt hatte; eine Sprache, die in Lauten und Bildungen reich entwickelt . mitten im Flusse des Werdens erstarrte, che sie eine feste und höhere Aushildung erreicht hatte, während die Iranischen Sprachen zerfielen und dann erst erstarrten. Diesen Grundcharakter des Armenischen zeigt am deutlichsten die Declination und die Wartbildungslehre; es mischen sich hier verschiedene Elemente; aber der Gährungsprocess wurde nicht vollendet. So ist diese Sprache ein treues Abhild des Volkes, das sie redet; wie diese kein festes, sicheres Gebilde wurde, so sind auch die Söhne des Haikh und Armen, stets bedrängt und bekämpft von andern Völkern, nie zu einer danernden politischen Selbatständigkeit gekommen. Die Litteratur dieses Volkes ist indens, wenn sie auch keine Sterne erster Grösse zählt, mehr zu benehten, als bisher geschehen. Der Iranische Alterthumsforscher wird in den Schriften eines Ezaik, Fanstus Byzant., Elisaus, Moses von Chorene n. n. manche schätzbare und werthvolle Notiz finden,

Bis jetzt ist nur das für den Erforscher des Zend allernothwendigste angegeben. Es wird ihm von nicht geringem Natzen sein, wenn er seine Blicke weiter richtet und auch solche Glieder des indogermanischen Stammes befragt, die jetzt weit von ihrer Urheimath entfernt sind, vor allem ältere Denkmäler. Manchen Beitrag oder wenigstens manche Bestätigung gewonnener Resultate gieht das Homerische Griechisch, das der Vedischen und Zendsprache in vielen Stücken noch so nahe steht. Aber auch die italischen Sprachen sind nicht zu verachten, und der unverdrossene Forscher wird es nicht schenen, manches Zendwort bis in den ansseraten Norden, wo die Skalden ihre Lieder sangen. zu verfolgen. Doch, um diese Einleitung nicht altzu sehr zu dehnen, unterlasse ich es hier, weiter auf Einzelnheiten einzugehen. Auf diesem Wege, glanbe ich, können Zarathustra's schöne Lehren einer reinen Religion wenigstens mit eben so viel Sicherheit erkannt werden, als Hamer's unsterbliche Heldenlieder und des Jahvethums feierlich ernste Denkmäler. Weit entfernt zu glauben, ich hätte auf diesem mühseligen und schwierigen Wege achon eine grosse Strecke zurückgelegt, gestehe ich offen, dass ich kaum angefangen habe, ihn zu betreten; aber mit Gottes Hülfe will ich ihn weiter verfolgen. Möge dieser erste Versuch bei den Fachkennern eine nachsichtige Aufnahme finden; mein aufrichtiges Streben wenigstens war es, die Wahrheit zu erkennen; ob ich sie erkannt, darüber mögen andere entscheiden. Was ich benutzt, babe ich atets angegeben; sollte ich in manchen Resultaten mit undern zusammenstimmen, ohne sie zu vennen, so kam ich unabhängig und unwissentlich dazu.

Schliesslich fühle ich mich noch gedrungen, meinen beiden Lehrern den wärmsten Dank abzustatten. Hr. Prof. v. Ewald unterrichtete mich in den semitischen Sprachen, im Türkischen und Armenischen mit gewohntem Eifer und gewohnter Meisterschaft; ihm verdanke ich nicht bloss manche Winke und Andeutungen über Einzelnheiten, sondern auch Ideen. Hr. Prof. Roth unterwies mich eine Reihe von Semestern im Sanskrit, Zeud, Neupersischen und in der Religionsgeschichte; er lehrte mich die grauen Denkmäler unsers Stammes mit historischem Sinne betrachten und wies auf unabhängige, autoritätslose Forschung bin; auch ihm verdanke ich sehr viel. Noch muss ich Hrn. Professor Benfey, dem gelehrten Kenner des Sanskrit, dessen Grammatik und Sämaveda Glossar mir bei dieser Arbeit trofflich zu Statten kamen, meinen aufrichtigen Dank zollen für die freundliche Ueberlassung

seiner Abschrift des Rigveda zur Benutzung.

Göttingen d. 11. Febr. 1853.

## · Uebersetzung von Juena 44.

Vorbemerkung. Dieses Capitel enthält einen herrlichen Hymnus auf Ahura-mazda als Schöpfer alles Guten; er ist aber durch verschiedene Glassen, die Bruchstücke anderer alten Lieder und Gebete enthalten, und durchaus nicht in den Zusammenhang passen, etwas entstellt. Wie das Capitel vorliegt, ist es wohl erst eine spätere Mosaikurbeit vielleicht für liturgische Zwecke. Für jetzt begnüge ich mich mit der Uebersetzung und Erklärung; später soll der Inhalt des Cap. einer tieferen Kritik unterworfen

und in seine einzelnen Bestandtheile gerlegt werden; ebenso behalte ich mir die metrischen Untersuchungen für später vor.

- I. Diess will ich fragen dieh, sag' es mir in Wahrheit, Ahura! Bis zu "dem Preiser eures Lobes", o Mazda, will ich beten; verleibe du mir Kraft. Dann will ich beten: "mit Reinheit will ich darbringen dan Opfer" bis "er kommt mit gutem Geiste".
- 2. Diese will ich fragen dich, sag' es mir in Wahrheit, Ahura! Wie ist des besten Lebens Anfang? Wie soll ich reinigen, was umber ist? Du selbst (bist) die Reinheit, beilig gepriesen vor Allen, o Allgeist, du der Lebendigen Urquell, Mazda!
- 3. Diess will ich dich fragen, sag' es mir in Wahrheit, Ahura! [Jetzt beginnt erst der Hymnus.]
  Wer ist der Reinheit erster Schöpfer und Erzeuger!
  Wer schuf die Bahn der Sonne und den Sternen!
  Wer gieht dem Mond Wachsthum und lässt ihn schwinden wenn nicht du!

Diess und anderes wünsche ich zu wissen, Mazda,

4. Diess will ich fragen dich, ang' en mir in Wahrheit, Ahura! Wer hält die Erde und die Wolken drüher! Wer die Wasser auf den Fluren und die Bänme! Wer lieh den Winden und den Stürmen (Strömen) ihre Schnelligkeit!

Wer des guten Geistes Wohnungen [unvollständig].

- 5. Diess will ich fragen dich, sag' es mir in Wahrheit, Ahura! Wer schuf die guten Lichter und die Finsternisse! Wer schuf die gute Wärme und den Frost! Wer (schuf) das Morgenroth, den Abend und die Nacht! Welche den vom Homa Sinnbernnachten [eingeschaltet und ganz zusammenhangslos].
- 6. Diese will ich fragen dich, sag' es mir in Wahrheit, Ahura, welche (Gebete) ich hersagen soll, wenn diese Abschnitte [sie folgen gleich] nacheinander (hergesagt sind).

   Årmaiti strömt Reinheit zu um der Handlungen (Opfer, Verehrung) willen. 2. Denen erkennst du die Herrschaft zu mit gutem Geiste. 3. Welchen schufest du (die Schlange), die rundseitige Erde! [Der ganze Vers ist Glosse.]
- 7. Diess will ich fragen dich, sag' es mir in Wahrheit, Ahura. Wer schuf Armaiti, die weite, flurenreiche? Wer hält empor den Sohn dem Vater, wenn er scheidet? Ich will dich darum fragen, Mazda, heiliger Geist, den Schöpfer Aller u. s. w.
- Diess will ich fragen dich, sag' es mir in Wahrheit, Ahura.
   Welches sei die Weise, dich, o Mazda, zu erfrenen.
   Welches die Gehete, mit gutem Sina gesprochen,

Welches sei des Lebens Reinheit, in Wahrhuit wissen will ich es. Welche gute Seele ist mir augeboren, (in mich) gekommen! Die - [fehlt das Folg.]

#### Commentar.

V. 1. euthält Anführungen von 2 Gebeten, his wie weit nie herzusagen sind. Beim ersten ist der Anfang nicht genannt, sondern nur das Ende, bei dem letztern beides.

pereca. Auf den ersten Anblick scheint diese Form etwas schwierig zu erklären zu sein; am leichtesten denkt man an eine erste Person des Imperf., mit weggefallenem at und Dehaung des Vocals, oder auch an den Wegfall eines mi, wie im Latein, und Griech, Léyw für Ley-o-us steht. Allein dagegen sträubt sich der sonstige Sprachgebrauch und auch die Bedeutung. Die erste Person des Prasens endigt sich immer noch auf mi, z. B. vacemi, ich will, wünsche, v. 3., die erste des Imperf. auf am, vgl. das so häufig vorkommende dadham, ich schuf, Imperf. d. W. dha, da, setzen, schaffen. Vergleichen wir weitere derartige Bildungen, so ergiebt sich, dass diese Form auf d mit Formen auf di wechselt; vgl. frjå und frjål v. 1. (ein Cod. hat auch für ersteres frjål); fravakshjå v. 6. (u. sonst oft), gerefdå, ich will lobpreisen Jagna 29, 1., ferner vaêdjâi v. 8 d. Cup., viçâi 10, 9. Da alle diese Formen die Bedeutung einer ersten Person haben, und sie maschmal geradezu mit einander wechseln, so liegt die Vermuthung nahe, die Formen auf d seien erst eine Abschwächung der Formen auf di. Diese Vermuthung erhält durch die Bedeutung noch mehr Gewicht; sie drücken nicht das einfache ich, sondern ich will aus, wie aus dem Zusammenhauge, in dem sie stehen, sattsam erhellt. Wir haben demnach sogenannte Voluntative oder Imperative der ersten Person. Befragen wir das Sanskrit, so giebt es uns den erwünschtesten Aufschluss; di ist die Endung der sog. ersten Personen des Imperat, im Atmanepad., hodhai, hodhamabai u. s. w., die ebenfalls das Wollen ausdrückt. Nun fragt es sich, warum steht bei obgenannten Wörtern, die in der angegebenen Bedeutung sonst gewöhnlich activ sind, die Medialendung! Diess erklärt sich einfach aus dem flüssigen Zustande, in welchem das ältere Zend gleich dem vedischen Sanskrit noch ist, und der noch keine rechte Scheidung der Formen des Activ und Medium keunt; so wird in den Veden von der sonst oft im Parasmaipadam vorkommenden W. atu, stavai, ich will loborcisen, (mit Medialendung) gehildet. Was den Ursprung dieser Voluntative betrifft, so hangen sie mit dem Conjunctiv aufs engste zusammen. Dieser wird in den ältesten Gliedern der indogermanischen Sprachfamilie durch Eindringen eines langen Vocals vor die Personalendung gebildet, der sich durch den Vedendialekt und das Zend als ursprüngliches d erweist : dieser lange Vocal drückt ganz plastisch das Verweilen

des Geistes bei einer That, einem Entschlusse aus, und unterscheidet so ganz sinnlich den Modus der Ungewinsheit, des Wollens, von dem Modus der Gewissheit, der That, der im geraden Gegensatz kurze Vocale bat. In der Bildung solcher Voluntativformen stimmen indess merkwürdiger Weise ganz verschiedene Sprachstämme überein zum deptlichen Beweise, wie sehr der menschliche Geist sich bestrebte, das Schwankende und Ungewisse in seinen Entschlüssen und Thaten auch ausserlich in der Form auszudrücken. Man vergleiche die semitischen Sprachen; im Hebraischen hängt sich ein d an das Imperf. (wo möglich an das verkürzte), 2. B. muips, ich will aufstehen (n. Ewald Lehrb, & 228.); im Arab. entspricht der sogenaunte modus emphaticus durch Anhängung von , gebildet (s. Ewald gramm. arab. §, 224). Ganz ähnlich finden wir im Türkischen eine erste Pers. Imperat. vom Conjunct. auf e gehildet, z. B. ديم, dije -im, ich will sagen, von d. W. di-mek, sagen; der Plur. bildet sich mit مل ع. B. ماهندها , wir wollen hören (überaus hänfig in den Qirq Vezir).

à jath à, bis da, bis wo, bis dass, und dann einfach bloss bis, indem die zusammengesetzte Partikel einen ganz einfachen Sinn annimmt. d als Praposition oder Postposition wird in den Veden in der Bedeutung an, bei, bis gebraucht und öfter mit Partikeln in Verbindung gebracht. Man nehme z. B. den schönen Vers in einem Liede an die Morgeorothe Rv. 1, 16, 8, 10. Kijatja jat samaja bhavátí já vjúschur jácea núnam vjuce an, d. h. Wie lange schon sind es dieselben (die Morgenröthen), die schon erglänzten, und die jetzt erglänzen f (Gegenwart und Zukunft bezeichnend). Kijati-å eigentl. bis in wie viet, d. i. wie lange? Aun diesem a jatha lässt sich nuch das neupers. Li (armen, iethe the, dass, ob, wenn) urklären, das neben der Bedeutung dass auch die von während, bis dass hat, welch letztern Begriff die indogerm. Sprachen saust durch eigene von dem Ausdrucke des dass, damit verschiedene Partikeln oder durch Compositionen damit ausdrücken, wie auch die semitischen und tatarischen Sprachen thun. (Ueber 15 s. Vullers instit. ling. pers. 6. 562 ff.)

nemanhô Genit. v. nemanh, Skr. namas, j. 1), Lobpreis, Verehrung, Gebet; Dat. nemanhê Jaçna 58, 1; Loc. nemahî 58, 3. Zu neme vgl. man 58, 1: Diess wollen wir thun den Feinden, diess dem Feinde (dem Vrtra); denn dem Verehrer (nemê) verleiht gute Nachkommenschaft die Ashi (Reinheit), verleiht es die Armaiti; dieser Verehrung (von dieser Verehrung) kommt ein Samen guter

<sup>1)</sup> Eig. Reagang, d. i. des Knies oder des Hauptes zur Verehrung der Götter. M. vgl. im Hebr. 372 eig. das Knie vor Jemand beugen, ihn verchrun, iobpreisen, segnen u. s. w.

Andacht, schöner Lieder, schöner Thaten; diess dem Verehrer! er herrsche über Diws u. a. w. '). Zuerst über die Schreibung: in unserer Stelle schreibt Westergaard neme, die Bombaver Ausgabe hat neme: 58, 1. schreibt Westergourd zweimal neme, wabrend er in den Varianten beidemal auch neme angieht (vgl. 58. 4 neme). Es fragt sich nun, welcher Unterschied ist zwischen beiden Vocalen. In dem Dialekte des Jaçua kommt dieses & das ich als tonlanges e bezeichnen möchte, am Aufunge der Wörter. der Mitte und dem Ende als Stellvertreter eines kurzen oder auch langen a vor, m. vgl. z. B. das hänfige emavat einem Sanskr. nmavat, sturk, machtig, entsprechend, dann jem, tem für jam, tum, në filr na, kathë = katha, ve = va u. s. w., und ist von e, dus einem Skr. & oder noch länger nja entspricht, gewöhnlich unterschieden; sogar das Parsi kennt noch einen Unterschied dieser Vocale (s. Spiegel Parsigramm. §. 10 u. 12.). neme steht also oinem Sanskr. nama, nama, neme einem name, namaja entgegen. Die Form name von Themen auf as weiss ich zwar nicht zu belegen, aber sie ist möglich: denn die Themen auf as gehen namentlich vedisch in der Flexion öfters in die auf a über, m. vgl. uruvjaćá Rv. 1, 16, 3, 2: jávat idam bhuvanam viçvam asti uruviaca varimata gubbiram, tavan . . . Wie diese ganze Welt weit (eig. gahnend) ist an Ausdehnung und Umfang, so dieser Soma 3); er sei euch zum Tranke, o ladra und Agni, eine Gabe 1) eurem Geiste. uruvjaca ist Instrum.; es kunn nur eine Verkurzung für urnvjacasa sein, sieh aber auch unmittelbar von der W. vinne ableiten; ferner der Namen eines bekannten Dichters von Vedenhymnen Uçanas, der im Dat, uçanê für uçanasê haben kann in. Benfey Gramm. d. Sanskr. S. 754, XVII.). Hänliger ist indess die blosse Ausstossung des a von Themen auf as, 2. B. usham Acc. v. ushas, aurora für ushasam (s. Beufey ibid und im Sanaved, Glass, s. b. v.). Nehmen wir unn in dem einem Sanske. nama entsprechenden neme einen Ausfall des s, nh, an, so ware diese Zendform eine Instrumental; diese aber passt nicht gut in den angeführten Stellen; man konnte auch annehmen, es entspreche einem Nom, plur, veutr. namasa für namasani (indess sind mir solche Plural, der Neutralform auf as nicht bekannt; die Ril-

t) çêidhis ist Acc. plur. von çêidhi, Felnd, von dur W. çodh (lat. cad-o, grish. καδ-ου-μας (Kuhn in d. Zeitschr, für vergleichende Sprachwiss, I. Bd.), deren a sich zu i schwächen konnte, wie sâdh sich zu sedh schwächte; es ist also dessalben Stummes, wie das bekannte vedische çatra, Feind.

<sup>2)</sup> Dass der Umfang der Somakufe mit der Ausdehnung der Weit verglichen wird, darf nicht auffallen, namentlich wenn man die Wunderkraft bedenkt, die dem Somatzanke von den alten Ariern zugeschrieben wurde, Gerade in diesem Sinne der Vergrösserung wird er auch aumudra, Meer, genannt, daven Indra's Beiname samndravjacks, das Meer (d. i. den Soma) umfassend.

<sup>3)</sup> Ueber aram s. zu v. 5.

dung ist schon in den Veden, wie im spätern Sanskr., a. B. cravinsi v. cravas, slioc, maninsi v. manas n. s. w.), aber anch diess wurde nicht passen. Eine Stelle (die 2te aus Jacon 58, 1, angeführte) fordert nothwendig ein Nomen actoria, und so ware ea Dat, von der W. nam und also nemd die richtige Leaart und durch diese Fassung kommt auch in die übrigen Stellen Sian. Die Wurzel ohne Endung dient in den Veden öfters aubstantivisch als nomen actoria, m. a. Benfey Grammat, des Sanskr. S. 365, z. B. spac. Spaher, gerade die Wurzel (in den Veden von den Boten des Varuna gebraucht) kommt auch im Avesta vor. So ergiebt sich die Bedeutung dem Forehrer; diese passt überall und ist auf jede Weine zu rechtfertigen; denn schon d. W. nam (im Atman.) und nicht bloss das Denom. namasjati beisst verehren. Indess ist noch eine Möglichkeit übrig; es könnte die erate Pers. Praet. Atmanep. sein; allein diese Annahme, obschon sie lautlich vollkommen zu rechtfertigen ware, giebt in den genannten Stellen keinen Sinn, und man müsste zu den gezwungensten Erklärungen seine Zuflucht nehmen.

k s h m s va t ó Gen. v. kshmávat oder kshmávác steht dialektisch und härter für júshmávató. Zuerst die Parallelstellen: kshmá Nom. Jaçna 50, 5: Zum Opfer ihr! o Ahura mazda, mit Reinheit, denn zu euch will ich betan (üher Arói zu v. 5.). — kshmá Acc. Jaçna 43, 11. Dich, den heiligen, o Mazda, will ich preisen; denn zu mir kam er mit Vöhu-manaih (Bahman, erster Amachaspand); denn euch mit Liedern will ich verehren zuerst 1). — kshmáibjá Datív. Jaçna 29, I. Euch gens urvá will ich preisen (urvá ist als Plural zu denken). — kshmát Abl. ibid. v. 2. Nicht ist mir ein anderer Gehieter als ihr 1). — kshmát Abl. ibid. v. 2. Nicht ist mir ein anderer Gehieter als ihr 1). — kshmát at Jaçna 33, 8. Dieser Homa, den ich mit gutem Geiste bereiten will zu meiner völligen Erkeuntniss, (d. h. er führt mich zur Erkeuntniss meiner selhst, zu der Selbstbeschauung) sei eure Verehrung, o Mazda! Dann sind in Reinheit die Lieder zu singen n. s. w. 2). Kshmávató 49, 6. In Wahrbeit

t) menhi von der W. man, denken, auch im religiüsen Sinne gehraucht für undüchtig zein (m. vgl. manishå, Andacht, manma, dass.) entspricht gonz einem vedischen manisi erate Pera, einen medisl. Aerist, mit s. — didaihe halte ich für einen Voluntativ, vom Aor, mit s. (hh.) geblichet, d. h. für eine erste Pera, sing. Conj. der s-Aoriste, von d. W. did, Erweiterung der Warzel dl. Skr. dhjäi, denken (m. vgl. då und dad u. s. w.), namentlich in religiüsem Sinne: ich will vershren. Achalich ist das ved. stunke, ich will lobsingen. Wegen der Endung nink vgl. man die ved. Letformen asst, maté.

<sup>2)</sup> vöctä ist ele nom neter, auf tri, der das Geborchen macht, dem geborcht werden mass, der Gebieter; denselben Sinn hat das gleichfolgende çaçia, W. ças.

<sup>3)</sup> frå ist pra u. fravölzdum lufin, von fravid, weiches als Verb. des Erkennens mit dem Genit, steht, wie in den Veden und im Grisek. Diese infinitivform ist im Jaçun nicht selten. areta — pta, ein häufiger Name des Sama. —
shavåt f. Para, des Imper. Med. d. W. ahu, hu. Skr. zu. das eigenti Wort
för das Auspressen des Soma. Das ah hat sich wegen des vorbergehenden
Vocal u erhalten. Eine weitere Ausführung des Uebergaugs von a in ah und
dann in h im Zend behalte ich mir für später vor. — Dass bei Mazda als

muchte ich es erkennen, damit wir (ich und andere) diese eure Lehre verkündigen können. Unmittelbar vorber geht kahmikabja Gen.; ebenso kommt ein Dat, kshmåkahjåi vor. Die angeführten Stellen lassen durchaus keinen Zweifel über die Bedeutung des kahma und seiner ührigen Casus und Bildungen; es steht an mehreren Stellen im Zusammenhang mit vao; und öfters wechseln sogar Bildungen von justima damit, m. vgl. 50, 5. Es fragt sich nun, wie ist diese hartere Form von junhma zu erklären. Prufen wir hauptsächlich den Anlaut, das aspirirte kh. Diesen Laut finden wir auch in andern Zendwörtern vor s, wie in khahta, schon von Burnouf als Nebenform von sthå erkannt, und in khshvas. In khahta ist das kh nur eine Verhärtung den h; es steht nämlich für hishta, was in auch vorkommt und noch im nenpers, erhalten ist; die Verdichtung zu kh trat durch das Ausfalten des kurzen Vocals ein; da der blosse Hauch als solcher sich unmittelbar vor einem Consonanten nicht balten konnte, so verhärtete er sich zu kh. Das Neupers, hat öfters noch die hartere Aussprache, obne dass ein Consonant unmittelbar folgte, da wo das Zend sogar die schärfere hat, m. vgl. z. B. Zend hushka und Neupers.

oder für Skr. s. ). Dieselbe Eracheinung, dass das h zu k oder

einem Einzelnen euer ateht, hat darin seinen Grund, weil ar mit den andern höheren Geistern angerufen und auf als ihr erster gedacht wird.

<sup>1)</sup> Da die Urform und die Grandbedontung dieses Zahlwortes word von Niemand, so weit ich weiss, tiefer unterancht wurde, so zei es mir vergönnt, diese hier zu thun. Das Zood, khohvan ist hauptsächlich dosswegen merkwürdig, weil es unter allen indagermanischen Sprachen die Erform noch am treuesien bewuhrt hat. Diese ist uämlich survas oder survat, Gesommtheit, Menge von d. W. evi, onschuellen, noch urhalten in carvat, alles (in d. Ved. ein baha nama). Von dieser Grandform aus erklären sich alle Forman, die dieses Wort in den mannigfachen idiomen unsers Stummes angenommen hat, von selliat, ja sie welst noch auf einen uralten Zusammenbang mit den samitiueben Sprachen bie. Das Grundwort wurde wegen des hünfigen Gebranches verkürzt; einige Sprachen behielten aur den ersten Theil, undere gar nar den leizten und wieder andere zogen das ganze Wort zusammen. Das Sanskrit biefet abut (das shash der indischen Grammatiker scheint mir ein Unding und ist and keine Weise zu rechtferligen). Das vas wurde weggeworfen und so blieb nur sac. Das palatule e konste aber am Rude nicht bleiben, sondern musste nach einem bekanntes Lautgesetze in ein eerebrales 1 übergeben; dieses i wirkte wieder auf das anlantende s zurück nall cerebralisiete es; ein gleicher Fall findet bei der W. sah Statt, wenn ihr h zu i oder d wird, z. B. shat Rv. 1, 63, 3 (z. Benfey Sanskr. Gramm. §. 31.). Das Zendische khabyas entstand folgendermassen; der kurze Vocal der ersten Sylbe sa (ha) wurde weggeworfen; der Bauch, namittelbar vor dem Zischlaut stebend, verhartele sieb zu bb. Das neupersische cac verstimmelte sieb aus bbshvas; das theh worde th wie gowihnlich (m. vgl. Zend thehatra und neupers. 44), das en wurde ausgestossen (m. egt. ans kaws, kawi) und das auslautende a in sh yerwandelt (m. vgl das 12 der Abstractendungen wahl aus dem

kh sich verhärtet, baben wir auch im Armenischen; man nehme gal (altarmen, kal gesprochen), stehen, liegen; hier ist sogar das ath der W. ausgestossen und nur die zu k verhartete Reduplicationssylbe geblieben; fragen wir nun nach der Entstehung des kh in khahmavatd, so ist die nächste Annahme, en sei auch aus peaprünglichen a entstanden. Eine genauere Untersuchung des betreffenden armenischen Worten fehrt jedoch, dass ursprünglich ein wirkliches k zu Grunde gelegen habe. Der Genit, des Plur, des Pron. der 2. Person lautet tser, der Dat, tses (der Nom, tukh ist der regelrechte Plural von tu). Das ts ist kein ursprünglicher Laut, sondern nur dem Armen, eigentbümlich; er entspricht einem t der verwandten Sprachen, aber auch einem k. Nehmen wir das bekannte tsern. Hand; das n am Ende gehört eigentlich gar nicht zum Worte, sondern ist blos das n der Bestimmtheit, welches die Stelle des Artikels vertritt, abnlich wie der sogenannte status emphaticus in den aramaischen Idiomen und im Samaritanischen; daher es auch in einige Casus des Plurals wegfällt, z. B. Ace, isers und in Composit. z. B. tser-pagal mit der Hand genommen, gefangen, Foust. Byzant. hist. Arm. c. 7. (m. vgl. noch turn. das Thor, dvara, das in keiner verwandten Spruche ein n zeigt), tser nun kunn, wenn wir nach den Ausdrücken für Hand in den verwandten Sprachen seben, nur mit dem Skr. kara und Griech, yein zusammengestellt werden; ferner nehme man tsain, Stimme, Gesang, diess ist nur das latein, can in cantus u. s. w., das Sanskr. svan, tonen, das anch einem bekannten Lautgesetz im Zend gan lauten muss; das Armen, hat nun dieses q in t verwandelt. tuer, euer, entspricht demnach einem uralten kar, kas (das Armen, hat sehr oft r für s, vgl. z. B. nor, neu, navas). Das r ist noch der letzte Ueberrest der Partikel sma, welche, wie die verwandten Sprachen zeigen, ursprünglich zur Bildung des Begriffs ihr dieute. So ergieht sich für den ältern Zenddialekt kasma als Urform, die

Sanskritischen as, im Zend zwar und lantend, entstanden). Das armen, wetz hat nur den letzten Theil von khahvas erhalten (das a des Sanskr. wird im Armen öfter tz. m. vgl. das tz. das den Aor. l. bildet, dem a im Sanskr., Griech, und Lat. bei diesen Bildungen entsprechend). Im Griech. Lat. und Gothischen wurde nur das va ausgestnasen; das palatale e wird in diesen Sprachen gewühnlich Guttural, daher griech, und lat. k., goth. k. also: £2. sex, anihs. Dem Zahlwort & liegt nan in den semitischen Sprachen, wie sich sicher erweisen lässt, dasselbe Urwort zu Grunde. Die semitische Urform ist sadas, es ist also nur v nusgestossen (was nach einem Grundgesetze des Semitismus, der Trilitteralbildung, geschehen mussle), und das e in d oder t verwandelt, wie schou das Sanskr. zeigt. Ihr am nächsten steht dan

Aethiopische, dus sads und seda hat; das Arab, but seben ...., jedoch tritt

in Ableitungen wieder die Urform hervor, z. B. wastas. Das liebr, hat wo, das Aram. rod (t nach dem bekannten Uebergange der Zischlaufe der andern Dialekte). M. vgl. über den Zuanmmenhang der indogerm. Sprachen und der semit bei d. Zahlwörtern Ewald's treffliche Andentungen I.B. § 267.

durch Ausstossung des kurzen Vocals der eraten Sylbe zu khabma wurde. Was die Bildung betrifft, so ist khabmavaté durch das Suffix vas, vat, im Nom. vac lautend (m. vgl. thwavac) gebildet.

friai, Voluntativ der W. fri, pri, lieben, erfreuen. Das Wort flectirt nach der ersten und neunten Conj. auch im Zond. In den Veden sieht das Wort von der Verehrung der Götter. Mit der Prapos, a beisst es einluden, nämlich die Götter zum Opfermahl; daher kommen die sogenunnten Apri-Lieder (worüber zu vgl. Roth, Einleit. zum Nirukta S. XXXVI f. und Erläuterungen S. 117 f.). Es ist ein liturgisches Wort geworden und hat in vielen Stellen bloss die allgemeine Bedeutung von beien angenommen; m. vgl. namentlich die Stellen in ungerem Capitel. Wir finden das Wort noch im Neupers, aferin, Lob, Preis, besonders hanfig in der Composit, gehan-Aferin, der die Gebete der Welt hat, d. i. Gott, im Shahnameh; davon leitet nich meines Bedünkens erst die Bedeutung schaffen, welche das Verb, aferiden hat, ah; nämlich jener Beiname Gottes wurde, wie diess so häufig bei langern Namen der Fall ist, abgekurzt, d. h. geban wurde weggeworfen, und aferin nahm selbstständig die Bedeutung "Gott, Schönfer" an und wurde in dieser Bedeutung allein am Ende von andern Compositionen gebraucht; aus diesem aferin nun, das bereits die Bedeutung schaffend, Schöpfer angenommen batte, bildete sich erst neu jener Infinitiv durch po (diese Endung ist nicht mit dem Sanakr. tum zusammenzustellen, wie ich ein andermal aus-führlicher zeigen will). So löst sich der scheinbare Widerspruch der Form und der Bedeutung von Aferin, Lob, und Aferin, Schöpfer. Im Armenischen hat sich auch noch die Bedeutung des Lobes, Ruhmes, die der Wurzel pri anhaftete, in p'ar-kh (Ruhm) erhalten und es schliesst sieb auch hier wieder den tranischen Sprachen an.

th wavaç, eigentl. der Deinige, das Deinige (Jaçua 43, 3), vedisch tvåvat, ist oft blos ein stärkerer Ausdruck für dein. Man vgl. z. B. Samaved. I, 2, 2, 5, 9: Dein (tvåvatab), o Schätzereicher, o Indra, sind wir; ferner I, 3, 1, 2, 6: zu deinem Ruhme (gravasê tvåvatah, über die Stelle zu V. 5). Rv. 1, 14, 7, 8: na vishjet tvåvatnh sakhå, nicht gehe unter dein Verehrer (Freund). tvåvat, wie thwavac, sehe ich für ursprüngliche Possessiva an. Das Suff. vat diente in der vedischen Sprache nur als stärkere Adjectiviorm; revat ist bloss unser reich und die Deutung "mit Reichthum vorseben" ist unnöthige Künstelei. In der spätern Sprache diente dann das Suff. ija zur Bildung von Possessiven, z. B. madija, tvadija u. u. w. Da das Suff, vat our das Huben einer Sache bezeichnet, so konnte es früher auch wohl zur Bildung von Possessiven gebraucht werden. In vielen Vedenstellen hat indeas tvåvat schon die Bedeutung der ahnlich, und in dieser Bedeutung finden wir das Suff. auch öfters in der spätern Sprache. Diese leitet sich leicht aus dem Possessivbegriff ab: der Deinige ist der, welcher das Deine, dein ganzes Wesen hat, und wer dein ganzes

Wesen bat; ist wie du. - An unnerer Stelle hat indess thwaring nicht die Bedeutung eines Possessippronomens, soudern es ist wie in den angeführten Vedenstellen eigentlich nur ein stärkerer Ausdruck für du. Diese Erscheinung ist aus dem Geiste der alten Sprachen zu erklären. Dieze lieben es ninen Gegenstand nicht so einfach ansaudrücken, wie en in unsern vergeintigten und auf den nothwendigsten Ansdruck sich beschränkenden Sprachen der Fall ist, sondern ziehon es vor dem Ausdrucke entweder Beiworter (epitheta ornantia) beizugehen, oder ihn etwas zu umschreiben. Zu diesem Zwecke der Umschreibung dient z. B. bei Homer eldag. ulvec, fin n. s. w., bei den Tragikern diuac (wohl nur das vedische dhaman, Eigenschaft, Wesen); so wird gesagt blung Ayupluroroc für Ayaulurur u. s. w.; man vgl. ferner lip im Nibelungenlied. Solche Umschreibungen sind namentlich hanfig in den semitischen Sprachen; man augt z. B. im Hebräischen "ein Sohn von 20 Jahren" d. i. 20 Jahre alt; allbekannt sind aus dem Arahischen die Umschreibungen durch abu, Vater (vgl. Ewald LR. & 287, f. -8. 270, 2). - Was die Bildung des thwavag, travat betrifft, so ist es you Casus obliques gehildet; eine Erscheinung, die sich in allen indogerman. Sprachen zeigt, ja augne in Sprachen grundverschiedenen Stammes, wie z. B. im Türkischen

steht für t, wie auch sonst öfter vorkommt.

çaqjāt ist Optativ (sogenunnter Precativ) der Wurzel çaq. Skr. çak, vermögen, müchtig sein. Davon leitet sich das armen. sgal, figus, und das schon im A. T. verkommende 2730, die Grossen.

Müchtigen. m. vgl. noch im Persischen Kisch, Statthalterschaft (Gebieter eines (22), das wir in arnhischen Histori-

kern als wie finden. po ist nämlich der Form nach ein ein-

faches Part. pras. jener Wurzel durch an gebildet, der Müchtige, der Magnat. — måvaite, Dat. v. måvat, hat die gleiche Bildung und Bedeutung wie thwäväc.

ne, die bekannte vedische Partikel na; das a steht für a, wie schon oben bemerkt wurde. Diese Partikel, die in den Veden so oft die Vergleichung bezeichnet, dient oft blos zur Verstärkung und Hervorhebung eines Wortes, ähnlich dem griech. 71. — ashå ist, wie oft, als Instrumental zu fassen.

dazdjai. M. vgl: 27, 1: So will ich diesen Grössten von allen verehren (eig. beschenken; über da auch mit dem Acc. des nächsten Obj. a. 44, 3); ferner 35, 4: Die Erde (!) wollen wir bitten durch diese besten Handlungen, zu geben Vergnügen und Wohnung den Hörigen und Nicht-Hörigen, den Herrschenden und Nicht-Herrschenden. In der ersten angeführten Stelle ist es ein

Voluntativ, wie das gleich darauf folgende conthat, ich will vernichten (die Abrimanische Schöpfung), lieweist; in der zweiten int es sicher Infinitiv. An unserer Stelle, die nor die Anfangsworte eines Gebets enthält, ist es etwas schwerer, über den Sinn en entscheiden; ich glaube, man fasst es um besten als Valunt.; so beisat die Stelle: Ich will beten (das Gebet): "leb will Opfer durbringen u. s. w." Wie ist non die Form zu erklären? Dazd steht für dad, ist eine erweiterie Wurzel von da, und hat auch einen etwas stürkern Sinn (m. vgl. dag in den Veden, verchren, sicher nur eine Weiterbildung von da): etwa darbringen, verehren. Das ad ist euphanische Veränderung für d., welche gewöhnlich zwischen zwei Vocalen, sehr selten am Anfang Statt findet (m. vgl. das von Benfey so scharfsinnig erklärte zdi, nur edbi, sei, in d. Götting. gelehrt, Anxeig. Januar 1853 . Das j' ist Zeichen des Optativs, wie im Sauskr. und Griech., und kommt nuch im Zend haufig genug vor; ai int Endung einer ersten Person, die wir bereits als die des Imperatiys der ersten Person Atmanep, erkannt haben. So ist dieses dazdjal eigentlich ein Optativ und Voluntativ angleich, oder eher ein ganz energischer Voluntativ, ein ganz nachdeuckliches ich will ausdrückend. Dazdiği als Infinit, likst nich ganz leicht erklaren ; en hangt sich an die W. da das didi, hinlanglich aus den Veden als aus Infinitivitldung diepend bekannt, und auch im Zeud sehr hanlig, wie wir später sehen werden; der lange Wurzelvocal hat sich verkürzt, wie diess bei dieser Wurzel ja auch im Skr. geschehen kann. Dass es von dem dazdjät der zwei anderen Stellen gänzlich verschieden ist, erhellt schon aus der Bedeutung ; nur die einfachste Bedeutung geben passt zum Sinne der Stelle, wo es vorkommt, während die beiden underen eine stärkere Bedeutung, darbringen, fordern.

hakurena, Ace. Plur. neutr. v. hakurenem (Jacon p. 221, über die Stelle s. 20 v. 5) v. sa + karana, Zubereitung, Zurfistung ram Opfer, und dann dieses selbst. Der Gebrouch der W. kr und

ihrer Derivata in religiosem Sinne ist ja sattsam bukanut.

Der Vers: er kommt (kun) mit dem guten Geiste, findet sich oft; nur wechselt mit dem g'imnt, paingagut u. ühnt, gim int nichts anderes als die Wurzel gam, gehen; das i darf nicht auffallen, da in gewissen Fällen die kurzen Vocale n. e. i keine recht feste abgegränzte Bestimmtheit im Zend haben, wie diese auch noch im Parsi der Fall ist. Dus & steht für ge dieser Uebergung der Gutturale den Skr. in die entsprechenden Palatale findet nich im Zend öfters, win wie bald bei foret v. 7 unben werden; indess ist auch der umgekehrte Pall nieht selten; duss den Sanskritischen Palatalen im Zend Gutturale entsprechen (man sehe d. Bewerkg, zu janget v. 4% Dan g ist überhaupt kein ursprünglicher Luut, sondern erst aus g mittelst eines i erweicht. Man vgl. das Ved. gami, Vermandter, offenbar mit yuµfiçõe, yaµsīr u. s. w. verwandt, (Fortsetzung folgt.)

# Zur Geschichte des abyssinischen Reichs.

Von

#### Prof. A. Dillmann.

Aus den einheimischen Geschichtswerken der Abyssinier. welche ihrer Zeit die Reisenden J. Bruce und E. Rüppell anch Europa mitgebracht haben, so wie aus den Mittheilungen dieser und anderer Reisenden über den Erfolg ihrer Erkundigungen nach der älteren abyssinischen Geschichte geht jetzt so viel mit Sicherbeit hervor, dass in Abyssinien selbst die ganze einheimische Geschichte bis in das dreizehnte Jahrhundert n. Chr. hinein entweder keine schriftliche Bearbeitung erfahren bat, oder was etwa an solcher vorhanden war, längst verloren gegangen ist. Erst von Jekuno-Amlak und seinen nachsten Nachfolgern an wird die geschichtliche Erinnerung und die eigentliche Geschichtschreibung klarer, reichhaltiger und mit der Zeit immer ausführlicher: Auszuge daraus sind bekanntermassen von J. Bruce im zweiten Bande seines Reisewerkes gegeben. Die jenem Zeitpunct vorangebende Geschichte des abyssinischen Reiches und seines Verhältnisses zu den südarabischen und unhischen Völkern ist für uns noch in ein grosses Dunkel gehüllt; für eine Zeit aber wie die unsrige, in der man alle die über den einzelnen Puncten und Zeiten der Menschengeschichte noch liegenden Nebel zu zerstreuen so emsig bemüht ist, kann darin nur die Aufforderung liegen, durch erneute Porschungen auch an der Vertreibung dieser Finsterniss zu arbeiten. Der Hilfamittel, die wir bis jetzt hiefur baben, sind freilich wenige. Oben an stehen von eigentlichen Geschichtsdenkmalen die Verzeichnisse der abyssinischen Herrscher, meist nichts als trockene Listen von Namen, da und dort mit dürftigen geschichtlichen Bemerkungen durchwoben, im Einzelnen vielfach von einander abweichend, für einige Zeiträume sogar mehrere unter sich vällig verschiedene Namenreihen enthaltend und doch wieder nicht von der Art, dass wir sie als auf späterer Erfindung heruhend ausehen dürften. In zweiter Linie erscheinen als geschichtliebe Denkmäler für einzelne Zeiten und Personen die bis jetzt gefundenen Inschriften, die grosse adulitanische des Cosmus Indicopleustes und die axumitische des Salt, beide griechisch, sowie die zwei athiopischen luschriften von Axum, welche Ruppell bekunnt gemacht hat, und einige wenige Munzen. Sonst finden sich noch in einigen Heiligengeschichten, wie im Leben des Aragawi, den Lulibela u. A., unter vielen unbrauchbaren Sugen und Dichtungen einzelne Bemerkungen über geschiehtliche Dinge, welche Glauben verdienen. Die monophysitischen Acta Sanctorum oder das Synnxar, obwohl aus ziemlich später Zeit und im Ganzen unzuverlässig, müssen, so weit sie van abyssinischen Münnern handeln, wenigstens verglichen werden; auch in einzelnen theologischen Abhandlungen finden sich allerlei Andeutungen über die altere Zeit. Zu diesen einheimischen Nachrichten kommen dann als weitere Quelle die auswärtigen, beiläufige Bemerkungen und Erzählungen in griechischen, syrischen und arzbischen Schriften, Was aus diesen Quellen an geschiehtlicher Erinnerung noch zusammenzuhringen ist, beahsichtige ich mit der Zeit in diesen Blättern zu einem Ganzen verarbeitet darzustellen, aber nur um zu zeigen, wie wenig wir über diese Zeiten wissen, und wurauf vorzüglich weitere Nachforschungen sich richten sollten. Schon jetzt über müssen wir den Wunsch E, Ruppell's dringend wiederholen, dass die Reisenden der jetzigen und küuftigen Zeiten auf die Entdeckung von Inschriften und andern Ueberresten aus dem Alterthum, besonders in den Trümmern von Axum, ihr hauptsächliches Augenmerk haben möchten.

Den Anfang aller andern Untersuchungen muss die Sieberstellung und das Verständniss der obengenannten einkeimischen Geschichtsdocumente, vor allem der Königslisten, machen, und da diess schon für sich ein ziemlich weitläufiges Geschäft ist, so beguüge ich mich für diesesmal mit diesem Anfang, Anderes

für spätere Zeit aufsparend.

# Die Verzeichnisse der abyssinischen Könige bis auf die Zeit des Jekunô-Amlák.

Seit man angefangen hat, von Europa aus Abyssinien zu erforschen, hat man auch Verzeichnisse der alten Könige dieses Landes bekannt gemacht. Marianus Victorius, Balth. Tellezius, J. Ludolfus, J. Bruce, Salt, Combes et Tamisier, Rüppell haben der Reihe nach solche Listen bekannt gemacht, und man könnte erwarten, dass durch die Bemühungen so vieler Männer dieser Punct hereinigt wäre. In Wahrheit aber verhält sich die Sache umgekehrt. Nicht blas war es ein Uebelstand, dass die meisten der genannten Gelehrten und Reisenden die Namen nicht in ihrer äth. Schreihweise, sondern in der Weise unserer verachtedenen neueren Sprachen geschrieben, zum Theil such nur dem Gehör nach in ihrer modernen ambarischen Aussprache aufgefusst, mittheilten, sondern der Hauptfehler war der, dass, während jener Verzeichnisse gar mancherlei sind, jeder von diesen Schriftstellern nur das eine oder andere berausgriff, wohl nuch die übrigen

voreilig vertärbtigte, und auf jenes eine dunn weitgehende Folgerungen baute. So halt Ludolf die Listen des Victorius nicht einmal der Beachtung für worth, und doch ergiebt nich, dass nie genau und quellenmässig sind; so giebt Bruce, obwohl er in seinen ath. Hundschriften alles batte beisammen finden konnen, doch nur éin Verzeichniss, das er noch dazu anderswoher nahm; so meinen auch Salt und Rüppell wieder, sie hatten die achten Verzeichnisse, während sie doch nur eines von mehreren geben. Durch dieses Verfahren ist nun eine grosse Verwirrung in die Suche gekommen. Niemand weise, an welchen dieser Manner er sich halten soll, da jeder wieder anderes mittheilt; und es kann hier gar niehts weiter geleiatet werden, ehe alle diese Linten von neuem durchgesehen and durch genaue Zasammenstellung und Vergleichung dieser verschiedenen Angaben das ganz und sicher bergestellt wird, was die Abyssinier selbst überliefern. Von wesentlichem Nutzen bei diesem Geschäft waren mir die Bruce'schen Hundschriften, welche

das bierber gehörige Material vollständig enthalten.

Am reichhaltigaten ist unter diesen Handachriften die Chronik von Axum, Cad. Acth. XXVI der Bodleianischen Bibliothek, welche 81. 90-92 u. 100 alle die verschiedenen in Abyssinien selbst in Umlauf befindlichen Listen enthält, eine von der Schlange bis auf Gabra-Masqul Bl. 90 f., einn von Bazen bis auf die neueren Zeiten Bl. 91, und eine von Ihn-Hakim bis auf Liebna-Dengel Bl. 100. Mit der dritten dieser Listen im wesentlichen durchaus nusammenatimmend, also im Grunde nur verschiedene Abschriften oder Receasinnen von dieser, sind die in Cod. XXVIII. Bl. 7 u. 8, Cod. XXIX. Bl. 1 u. 3, Cod. XXXII. Bl. 31 -33 befindlichen. Jede der in den Büchern der Reisenden gegebenen Listen stimmt mit der einen oder andern der in diesen Handschriften enthaltenen zusammen, und konn uns somit dazu dienen etwaige Schreibschler in den Handschriften zu verbessern, denn sie verhält sich zu ihr, wie eine andere Copie desselhen Textes; und es zeigt sieh, dass die schon im XVI. Jahrhundert in Enropa gedruckten mit den nuch in diesem Jahrbundert in Abyssinien aufbewahrten fast genau harmoniren. Mit diesen Mitteln können wir die Reihen der Königsnamen ziemlich nicher herstellen; sie sind, mit Zugrundlegung der in den ath. Handschriften selbat gewähnlichen Periodenciutheilung, diese;

## I, die erste Periode bis auf Bazen oder Christi Geburt.

Ueher die Künige dieser Zeit finden sich zwai, unter sich nur wenig zusammenstimmende Listen: die eine aus Cod. XXVI. BI, 90 genommene neuve ich der Kürze halber A; die andere ans Cod. XXVI. Bl. 100 und Cod. XXVIII und XXIX u. XXXII genemmene nonne ich B, und die einzelnen Abschriften davon in der augegebenen Ordnung B. 1. B, 2. B, 3. B, 4. Die Linte A schickt

dem thu-el-Hakim, mit dem die nodere beginnt, noch einige Namen voraus.

| A.                         |    |
|----------------------------|----|
| Jahze                      | =  |
| n. ACP: die Schlange 406   | )  |
| b. A3DO: Angdbo 200        | •  |
| c. TR.C: Gedar in Nuch 100 | )  |
| d. h 10; Sebdud in Sudd 50 | •  |
| e. PPh.P. Quedejd in       |    |
| CS.A.UIII.                 | U  |
| E ON P. Milleda 50         | 50 |
| u. 25 ¹                    | )  |
| 1. አብና: ለሐሳኒም:             |    |
| Ibn - al - Haklm *) , Sohn |    |
| der Makeda von Salomo 2    | 5  |
| 2. h3PPP: Handadjo         | 1  |
| 3. OOR P: OF Thuda         |    |
| Amal 1                     | 1  |
| 4. AUTP: Ausofa            | 3  |
| 5. 80 0: Traul 3           |    |
| 6. 7hP: (%h'n: P           |    |
| TC:) Gasjo (bis zum        |    |
| Mittag) + Tag              |    |
| 7. <b>○</b> ①中: Maisat 8   | 1  |

1) Der Text lautet: "Jahre der Könige von Axum. Die Zeit der Schlange 400 J.; des Mannes Angabe, welcher die Schlange verstiess und tödtete, 200 J.; des Gedur in Nach 100 J.; des Sebātzā în Sadā 50 J.; des Qawlajā in Axum 1 J.; der Måkedå 50 J., (und) che ele za Salomo hinabreiste, wie es im Evangelium (Matth. 12, 42; Luc. 11,21) houst: "die Königin von Mittag wird aufstehen - um die Weisheit Salamos zu haren" ; im 36eten Jahr der Regierung der Soul kam ale zur Regierung, and im 4ten Jahr der Hegierung des Salumo reinte aje much Jerusalem binab, and nachdem ale zurliekgelahr: war, regierte sie 25 Jahre."

2) In dem B. Röbra-Nagast, wolches in der Chronik von Axum enthalten ist, heisst er n.P3: Anne:
Bain-al-Hikem, mit dem Regiernags-namen Darid.

11

Salomo zeugte den

L'A-fis: A fo (P): Iona-Hakim (); er sengte den

2. +0.P: [+0.P: B, I]

3. H7.P.C . Zo-Gedur 3); e. z.d.

4. Annon.E. Aromdi:

5. AONP: [AONA Ph: B, I] Amago '); e z.d.

6. Th Ph.P.: Tahawas-

7. A. O. J. Abrelliste :

8. OZP: Oh.P: Wdrada-Tzahdi; e. z. d.

9. ф 3.P.P : [ ф 3.P.C : В, 1] Handejó \*); с. х. d.

10. OZR: 3011; Warada-Nagdsh; e. z. d.

11. AU'nP: (mascul.)

12. AAP 3: [AAP 3: B, 2. 3] Eldijon; e. z. d.

13. 40: RP-7: [408 P-7: B, 4] Tond Zion;

14. Ohp: [Ohp: B, 4]

Bdsjd \*); e. s. d.

15. ADTT: Autet; c. x. d.

2) ... Und diese slad die Könige con Axuer B, 1: Zum Namen vgl. Nr. 13.

<sup>1) &</sup>quot;Und diese zind die Konige von Axam", B., 3; "Und nun folgen die Könige von Axam" S. 2.

<sup>3)</sup> s. in der Lista A Nr. c. 4) s. Nr. 11, c. in der Liste A Nr. 4.

<sup>5)</sup> s. in der Liste A Nr. c. 6) s. Nr. 19 u, in der Liste A Nr. 2. 7) s. in der Liste A Nr. 6.

|                | Au        |           |
|----------------|-----------|-----------|
| Marie Land     |           | Jahre.    |
| 8. nmn:        | Báhas     | 9         |
| 9. POP:        | Qdwdd     | 2         |
| 10. 中针:        | Qunaz     | 10        |
| 11. 由是写:       | Hadand    | 9         |
| 12. 0 円市:      | Wdsha     | 1         |
| 13. m.R.C.:    | Hadir     | 2         |
| 14. 'በልአስ      | . Kál'as  | (6) 7     |
| 15. nTP:       | Satja     | (16) 17   |
| 16. A.A.P:     | Fuja      | (27) 26   |
| 17. A7AA       | Aglebu    | 3         |
| 18. AO'1's S   | Ausend    | 1         |
| 19. 小公平为       |           | 29        |
| 20. の油山        |           | 1         |
| 21. nhi:       | JH3:      | Beat-     |
| Bázên          |           | (16) 17   |
| "Im Sten Ja    | hr der Re | gierung   |
| des Bésé-Bâzêc |           |           |
| in dan Wali    | and die   | Charles - |

in der Welt, und die Summe (Zahl) ihrer Jahre ist 1088 1).

17. n.P.4.P : n.4.P : 8, 2. 3 Saifdi; e. z. d.

18. 200 h.P. Rambai; e. z. d. 19. ф32: Handd; e. z. d.

20. n. A.A.P : n. A.A.P : B, 1] Safelfd 1); e. z. d.

21. አግልቡል: [አልግቡል: B, 1] Aglebal 3); e. z. d.

22. **በዋው**ል : | በውዋል : B, 2, 3) Bawdicel; e. z. d.

23. NOZh: NOZh: B, 4 | Bawaris 3); e. z. d.

24. Ohrb: Mahase '): e.z.d.

25. 5A'A: | 5A'Ar: | Nat b/; c. z. d.

26. 714.7: Bázén, in desseo Tagen unser Herr Jesus Christus, der gepriesen sei, geboren wurde, im 8. Jahre seiner Regierung.

Das Verzeichniss A findet sich unter den mir zugänglichen gedruckten Büchern schon in Hispania illustrata tom, 11. p. 1278 f. (wie Ludolf sagt, anch Marianus Victorius), ferner bei Bruce Buch II. Cap. 6, und hei Combes et Tamisier III. S. 30. 46. 47. Die Vergleichung aus diesen gedruckten Büchern kann sich jeder selbst machen, und ich habe nicht im Sinne, weder hier noch nachher, die Varianten aus denselben alle zu snameln. Bemerkenswerth scheint mir nur, dass bei Victorius Nr. 16 Safilia (wie in B Nr. 20) lautet, und zwischen Nr. 20 u. 21 noch ein Beese Lengus eingeschoben ist, dass bei Bruce der Name Nr. 2 mit Zagdur (B. Nr. 3) wahrscheinlich nur nach Conjectur identificirt wird, und die Stelle "Gesaya 15 J., Katar 15 J., Monta 20 J." auf einer Verderbniss

<sup>1)</sup> Bei der Zusammenzählung ergeben aich aber nur etwa 1040 Jahre; es müssen also entweder obige Summe ader einige der Regierungsjahre der einzelnen Könige narichtig sein, oder aher es fehlen einige Namen and Zahlen. Ausserdem kommen auf die Zeit vor lbn-el-liakim 826 Jahre; von da an bla auf Bazên, unter dem Christus geboren sein soll, werden uur 214-262 Jahre gerechnet, worans die Nichtigkeit dieser Zählung von selbst erhelit.

R 18. HPL: 3-047: [H PZ: 3": B, 2. 3 Zawdre Nebrat; er zougte den

<sup>1)</sup> a. in der Liste A Nr. 16.

<sup>2)</sup> a. in der Liste A Nr. 17.

<sup>3)</sup> s. in der Liste A Nr. 19.

<sup>4)</sup> s. in der Liste A Nr. 20.

des ursprünglichen 7hP: hhn: Ptc: Hoof: beruhen möchte; dass die Listen des Combes et Tam. veratümmelt und ungenau, und in ihnen das Za!) fälschlich als Bestandtbeil der einzelnen Namen angesehen ist; endlich dass die in den genannten gedruckten Verzeichnissen aufgeführten Jahrenzahlen im Einzelnen von den unsrigen abweichen, aber ohne dass dadurch in der Gesammtansicht von diesem Königsverzeichniss der ersten Periode etwas geändert würde.

 Die zweite Periode von Bazen his auf 'Ahreha und 'Atzheha, oder bis zur Einführung des Christenthums in Abyssinien.

Ausser den 2 Listen, die wir schon bei der vorigen Periode kennen lernten und welche durch die zweite Periode bindurch und über sie hinaus sich fortsetzen, fällt von Bazen an noch eine dritte ein, so dass wir jetzt dreierlei sich gleichlaufende Verzeichnisse unterscheiden müssen. Nur die zweite und dritte stimmen unter sich etwas näher zusammen; die erste giebt nicht nur meist ganz andere Namen, sondern weicht anch in der grossen Menge ihrer Namen bedeutend von den beiden andern ab, und ist zugleich die einzige, welche, wie schon in der vorigen Periode, so auch in dieser die Regierungszeit der einzelnen Könige genau anzugeben sich bestreht. Die Liste A. Fortsetzung der A in der vorigen Periode, steht auch schon nuch Victorius in Hispania illustrata tom. II. p. 1279, und wieder bei Rüppell (nebst Combes et Tamisier nach Salt); and diesen gedruckten Verzeichnissen bemerke ich die beuchtenswerthen Lesarten, und neune das erste derselben A, 2, das Rüppell'sche A, 3 zum Unterschied von unserem Original, das A, I ist. Von B haben wir dieselben viererlei Copien, wie in der vorigen Periode. Die Liste C (ans Cod. XXVI. Bl. 91) ist chenfalls schon in Hispania ill., und ferner in Bruce B. H. C. 7. nach einer Mittheilung des Fürsten von Shoa, Amha-Jasus, gedruckt, sodass wir auch hier ausser unserem Original (C, 1) noch C, 2 and C, 3 haben.

A.

1. WCMr: Saria [fehlt A, 2] (26) 27 J. 2. AAA: La'as [Lekas A, 3] 10 J.

3. の作法: Masénh [Masengo A, 3] (6) 7 J. 4. 四分中: Setud [Satuwa A, 3] 9 J.

5. A.P.74: Adgata 10 J. 7 M. [10 & J. A. 3]

6. 177: Agod 6 M. [21 J. A, 3]

<sup>1)</sup> Die bei allen Konigen gebrauchte Wendung ist näutlich z. B. HARC: BOOT: "Hadiri dun veni" a. s. f.; hier ist za nichts als Gentlierzeichen, und su sonst immer.

```
7. Phi: Masia [Matts A, 2. 3] (6) 7 J. [4 J. A, 2. 3]
 8. maA: Hegle
                                    13 J.
 9. P. 094 : Demdhe
                                    10 J.
10. ADTT: Autel
                                     21
11. AAGO P. Ela-Auda (Elalad A, 3;
                                    30 J.
      Alda A, 21
12. H73: DLO9: Zigen und Rema
      [A, 3 falsch]
                                    8 J. [4 J. A. 3]
18. 7 1. Gafall [Garale A, 3]
                                     1 3.
14. TACh: WCA: Best-Sarg
                                    4 3.
15. AA: AH22: Ela-Azguagua
                                   77 J.
16. AA : UCA : Ela - Herkd [El-
      Haris A. 3]
                                   21 J.
17. Ohi: APH: Be'st - Tranceted
      Tzawira A. 31
                                    1 J. [1 J. A. 3:
                                         I Mon. A, 2]
18. O'15: Wakdad [Wakens A, 3]
                                        1 Tag [2 Tage A, 2;
                                        J. J. A, 3]
19. 由民D h: Hadais [Hadas A, 2;
      Hades A, 3]
                                       4 Mon. [ J. J. A, 3]
20. AA: n7A: Ela-Sagal [Asgel A, 3]
                                    3 J. [2 J. A, 3]
21. XA: XA4.h: Ela Asfeha
                                   14 J.
      [A, 3 fulnch]
22. KA: RIA: Ela-Tregdb
      [Askabu A, 3]
                                   23 J.
23. AA: IIIO /n: Ela-Samura
                                    3 J.
24. AA : APO : Ela-Aibd | Atiha.
      A. 3 falsch]
                               (17) 16 J.
25. AA: ANSTAR: Ela-Eskendi
    (Sara-Din A. 3; Sthenden A. 2)
                                   37 J.
26. AA: Ah P: Ela-Tzaham
                                   94.
27. 3A: 13: Ela-San [La-San A, 3]
                                   13 J.
28. 7A: A.P.7: Ela-Aigd
      [Adaga A, 3 falsch]
                                   18 J.
29. 7A 002.P. El-Amida
                                  301 L [30 J. A. 31
30.1) AA: AhPP: Ela-Ahjared
      [Acheot A, 3]
                                    3 J.
81. አለ : አብርሐ : ወአጸብሐ :
      Ela-Abreha und Atzbeha
                                  27+ J.
```

t) Zwischen Nr. 29 n. 30 hat Kuppell noch "Wosben 10 J."; von diesem Namen wissen die übrigen Verzeichnisse nichte; er ist wahrscheinlich nas dem bei ihm fehlenden OCA: 3 = 8 Monate = 4 J., entstanden.

"Die Führer des Lichts (zum Licht), mit dem Beinamen Löwenkinder (%2A: &300:); im dreizehnten Jahre der Regierung des Abreha und Atsbeha kam das Christenthum nach Axam, and his zn threm 13ten Jahre aind es 425 Juhre." Mit dieser Zahl 425 ist die Summe der binber aufgezählten Regierungsjahre der einzelnen Könige gemeint.

Bazen cougte den

1. 834: ACOP: Tzinfa-Ared; er zengte den

2. ባሕር: አስን. P: [ባ": አስን. P: B, 2. 3. 4] Báhr-Augad:

25. 7C.O : r.C .: [fehlt in B, 2. 3. 4] Germd Sor; e. z. d.

3.7CA: 11.4C: [7CA: AndL: B, 2. 3. 4] Germi Asfare; o. z. d.

4. WCZP: Sargual; a. a. d.

5. HCAP: Zor'di; e. z. d.

6. 自·自治: 为自7.P: [自": 為自7.P: B, 2, 3, 4] Sab'a-Asgad: e. z. d.

7. 8P3:7H: Zion-Gezd; e. z. d. 8. 87.P.C: Agdar; e. z. d.

- 9. n.P.A.: ACO.P.: [83A: ACO.P.: 8, 2, 8, 4] Saifa-Ared: e. z. d.
- 10. ANCY: OAR-OM: A'breha und L'izbeha.

"Unter ihnen kam das Christenthum, während sie in Axum waren, and in jenen Tagen gab es noch keine Türken TCY! !. Der Vater des Salama aber war ein Reisender, und Salama kam mit seinem Vater. Vom Volke Acthiopiens verehrten damals einige die Schlange als Gottheit, andere standen unter dem monnischen Gesetze. Da lehrte sie Abba Salama die Kunde von Jesu Christo und that Wonderzeichen vor ihnen. Sie glaubten und wurden ge-tauft mit der Taufe Jesu Christi, und zwar wurden sie gläubig im 340 (333 B, 2. 3) Jahre nach Christi Geburt. Und Ahreka und Atzbeha bauten Axum" 1). In B, 4 lautet diese Nachricht kurzer so: "Unter ihnen kum das Christenthum durch Abbuns Abba Salâmâ, Papas von Acthiopien; und er lehrte das Volk den Glauben unseres Herrn Jean Christi, der gepriesen sei, und sie glaubten, und er taufte sie mit der christlichen Taufe. In jenen Tagen banten Abreha und Atzbeha Axum."

<sup>1)</sup> Noch der Vita Araghwi (Mus. Britan, Cod. Acth. XL) wind von Bazen bis Abreba 12 filinige; anch wird bemerkt, Saldnik habe unr einen Theil Abyasiniona bekeint; ein anderer Theil pet erst von Aragini (s. noten) bekehrt worden, der auch die Leute im erchten Glauben (Orthodoxie) befestigt habe. Regundere nomadisch lebende Stämme soll er für das Christopthum gewonnen haben.

6

Die dritte Liste ist etwas schwerer zu verstehen, weil die einzelnen Namen nicht durch Unterscheidungszeichen getrennt sind. Ich gebe daher zuerst den Text: D'O': \$779'T: ACP: O'A'NIT! O'A P. 14. TOAR: \$799'T: ACP: O'A'NIT! O'A P. 14. TOAR: \$799'T: A'NIT! O'A P. 14. A'NT! O'A P. 14. A'NT! O'A P. 16. A'NT! O'A P

### Die dritte Periode: Von Abreha und Atzbeha bis Delnadd.

Die Liste A, welche die Regierungsdauer der einzelnen Könige angieht, hört mit Gabra-Masqal auf, sowohl in A, I. als in A, 2 u. 3; die beiden andern parallel laufenden Verzeichnisse aher gehen durch diese ganze Periode hindurch. Von Gabra-Masqal an folgt der Liste B auch Rüppell, wogegen Victorius nach dem Aufhören der Liste A sich an C hält.

A.

L A名の由: 本A: 本のC由: Atzbeha-ela-Abreha [Ela-Abreha 1)] 12 J.

2. 7A: An4.h: Ela-Asfeha (6) 7 J. [5 J. A. 3]

3. 7A : UIUA : Ela - Sahl 14 J.

4. XA: XP35: Ela-Adhand [Atana! A, 3] 14 J.

5. AA: CTO: Ela-Reie [Eretans, A, 3] 1 J.

6. Ah4.h: Nafeh 1 J. [5 J. A, 2. 3.]

7. AA: AS-Och : Ela-A'tzbeha

5 J. [16 od. 17 J. A, 2, 3]

<sup>1)</sup> In filep, liluatr. helest es, dass nach Atzbeha's Tode Abreha noch allein regiert habe 14 Jahre; ich vermuthe daher, dass in unserer llaudschrift vor AR-AA: cinige Worte (wie AP-142: P-1-) ausgefallen niet. Rüppell's "Tesmul Ukal Amed 27 Jahre" mass ebenfalls auf falscher Leaurt beruhen; dem die 27 Jahre sied die Jahre des Abreha und Alzbeha zasammen, und jener Name kommt sonst niegends vor.

| 8. 7.1. AO2.P. Ela-Ameda 16 J. [6 oder 7 J. A. 2. 3.]        |
|--------------------------------------------------------------|
| 9. 7A: Ancy: Ela-Abreha + J. [ 1. A. 2. 3]                   |
| 10. XA: UUA: Ela-Sahl . + J.                                 |
| 11. XA: 70'H: Ela-Gaba: 2 J. [14 J. A, 2]                    |
| 12. AA: hrh A: Ela-Schal [Sekul A, 2] 1J.                    |
| 13. 7. A : A S O in : Ela-Alabdh                             |
| [Asfaha! A, 3] 3 J. [2 J. A. 3]                              |
| 14. አለ: ለብርህ: ውክለ: ሲድንኝ:                                     |
| Ela-Abreh u. Ela-Adhand Hehit in                             |
| 12 of Menument                                               |
| 15. 为A: 名由空: Eta-Tzaham [fehlt in A, 3] 28 J.                |
| 16. AA: AQR: Ela-Amidd                                       |
| [feblt in A, 3] 12 J.                                        |
| 17. AA: WOA: Ela-Sahl [fehlt in A, 3] 2 J.                   |
| 18. AA: ROm: Ela-Trebah                                      |
| [felilt in A, 3] 2 J.                                        |
| 19. 7A : 8hp: Ela Tzaham                                     |
| [Sa Ghemo, A, 3] 15 J.                                       |
| 20. AA: 70H: Ela-Gabas 21 J.                                 |
| 21. AJA: OAP: Agdbl n. Levi nan-                             |
| sammen" [Gale Walewi A, 3; fehlt 4 J. [2 J. A, 3]            |
| in A, 2) 4 J. [2 J. A, 3] 22. AA: AQ.P.: Ela-Amidd           |
| [fehlt in A, 2] 11 J,                                        |
| 23. POP-1 : O.P.T : Jacob und                                |
| David "zusammen" 3 J. [30 J. A, 3]                           |
| 24. &CO15: Armith 14 J. 7 M. 8 T.                            |
| 25. H.T. Zildad [Sezu-Sinka! A, 3] 2 J. [12 J. A, 2, 3]      |
| 26. РОФ-П: Jacob 9 J.                                        |
| 27. Ф. П. 3 (1. Constantinos 28 J. [29 J. A, 3]              |
| 28. At: An Laha! Beta (domus)                                |
| Israel (Zahl fehlt) Mon. [8 Mon. A, 2.3]                     |
| 29. 7-П.Z: ФПФА: Gábral-Másqal 14 J.                         |
| In A, 2 folgt noch Nalek II J.; ich bezweifle aber die Rich- |

tigkeit desselben, da er sonst an dieser Stelle nicht vorkommt. Im Uebrigen ist hier diese ganze Liste A zu Ende.

Abreha zeugte den

1. 太內兵仇: [太內兵仇: B, 2, 3, 4] Asfeha; er zengte den 2. 太乙兵.P:: 'Arfed; e. z. d.

3. APA: [APA: B, 4] Anul; er vengte den

4. ስለማደባ : [አለማደባ : B, I; ስአለደባ : B, 4] Saladóbá: e. z. d.

5. AAA 09.8 : Al Amedd 1); u. u. d.

6. THS: [TH3: B, 4] Tazind; e. z. d.

7. 'AA-A: Kaleb \*), "der das Land zerriss (theilte)"; e. z. d.

8. 7-AL: 中內中A: Gabra-Masgal 1), "in dessen Tagen Jared das Gesangbuch verlasste [, das Degua genannt wird B, 3. 4]. [U. er baute Damo B, 1]". Er zeugte den

9. Phimam fh: Constantinos; e. z. d.

10. Фń3: Ah7.P: [Фń3: ń7.P: В. 2. 3. 4] Wasan Asgad; in B, 4 aber wird er ein Sohn des Gabre-Masgal genanut; e. z. d.

11. 4. Z. W. P. [4. Z. W. C.F. P. B, 2.3] Ford-Sandi; c. z. d. 12. A.P.COHC: [auch K3.P.COHC: A.P.COH:

8, 2. 3, 4 Ader daar (Andreas !); c. z. d.

13. አክለ : ውድም : [አካለ : ውድም : B, 1] Ekla-Udem; e. z. d.

14. 7C.9: 114C: Germd Safar: e. 2. d.
15. 7C.7H: [HC.7H; B, 2.3.4] Gergdz (Cyrincus!); v. 2. d.

16. P.75: Q'A&A: | P.375: Q'A&A: B, I] Degnat Michael; e. z. d.

17. ባሕር : ሊክላ : [ባ": "ይህላ : B, I; ባ" : ክላ : B, 4] Bahr - Ikla: e. z. d.

18. 7.90 : Gum: e. z. d.

19. 人力アのアの: [入力アのアの: B, 2. 3] Asquamqum: e. z. d.

20. 470: [TAP : B, 1] Litem; e. z. d.

21. 1410: [nuch TATO: ] Taldiem; e. z. d.

22. OR: 17 : [ ARTT : B, 1] Oda · Gosh; e. z. d.

3) Von Gabra-Masquel heiset es in Vit. Arag., dans er nicht in den Krieg gezogen sei , sondern nur Kirchen gebaut habe,

t) Hier haben B, 2. 3 folgende geschiehtliebe Bemerkung: "unter seiner Regierung gingen die 9 Heiligen vom rumischen Lunde und von Aegypten ans, und machten den Glauben richtig (reformirten ibn); welche sind; Abba Aleph, Abba Trehmā, Abba Aragāwi d. i. Zo-Michael, Abba Aftrē, Abba Garimā, Abba Pantaleon, Abba Liqānos, Abba Gabā, Abba Jem'ajā", B, 1. hat eine Saladoba; sie lautet: "in seisen Tagen kamen die 9 Heiligen aus dem rum!schen Laude, und machten den Gianben richtig". Aber auch in der Vita Aragawi werden diese Heiligen unter Al-Ameda gesetzt.

<sup>2)</sup> Sowohl Tazena als fialeb werden auch in der Vita Aragawi erwähnt, der Erieg des Caleb gegen die Araber in der Kurze besehrieben, und von haleb gerühmt, dass er die Regierung abgetreten habe und Moneh geworden sei.

23. A.P.H.C.: Afzier "welcher | Tag regierte" 1); er zeugte den 24. P.P.O: [Or.P.O: B, 2, 3] Dédem; e. a. d.

25. O. P. P. P : Udédem; e. z. d.

26. O. P. O. And L. [O. P. O. And L. B. I] Uden-Aufard, welcher 150 Jahre ult wurde" 1); e. z. d.

27. ACON: Armidh; e. z. d.

28. P.75 : H3 : Degnd - Djdn : e. u. d.

29. 7.P.O. : 47 : Ged d Didn [fehlt in B, 4]; e. z. d.

30. 3304 : Or.P. : Anbasd - Udem; e. z. d.

31. PAGOP : Delandd. "Ihm wurde das Reich (der Thron) geraubt und andern gegeben, die keine laraeliten waren, nämlich den Zägne [H2:, in B. 4 Plur H77:]."

Der Text in Cod. XXVI. Bl. 91. lautet: 公內公內 ርፋድ : ወልጮስ : አንው : ፋዌራን : አርዓድ : ሰል ዓደባ : አልዓዲዊ : ታዜና : ህልብ : ንብረ : ጮስቀል : ውስጠ3ጠናስ: በዝገር: አስፋ**ስ**: አርማስ: ዣኝ: ለስፋስ : ዣኝ : ለስንድ : ፋሬ : ሠና ይ : ለደርሣዝ : አ.ደዞር : ድለ : {ኢድ : ማአዳይ : : ወአምድኅሬሁ : ያንሠት: አስ.ት: ብእስ.ት: ወሀብዊት: ተውለድ: ዕሉት: ዘስማ: አካቶ: በአምሐራ: ጉደት: በት ግሬ :: አወስያት : ወልማ ዝበረት : አብ ቦት : ክርስ ተያናተ:አስነበ : ወ ዓውት : ወአም ድሜሪሃ : ለ3በ ሳ : ውድም : ኬላ : ውድም : ገርብ : አስፈሬ :: ዝ ርፓዝ : ድግና : ሚካልል : በደንዝ : ልርብቱ : ወአም ድኅሬሁ : አፋለስት : ማንምተ : ትርደአ : ንበዝ : ውተሐይያ: ማንምት: ነበ: ሕዝብ: አለ:ኢኮኑ: u. s. w. Das beisst I) Asfeh, 2 u. 3) Arfed und Amai, die geliehten Bruder [Victorius macht & 300; zu einem Eigennamen und lässt 4.P.L. : aus]; 4) Arad, 5) Saladoba, 6) Alumida, 7) Tazena, 8) Caleb, 9) Gábra-Másqul, 10) Constantinos, 11) Bazgár, 12) Aufeh, 13) Armáh, 14) Dján-Asfeh, 15) Dján-Asgad, 16) Fere-Sanai, 17) Adaraz, 18) Aizer, 19) Delsaud,

t) Dann bemerken B. 2. 3 noch weiter: ,, und er kam um darch Erdrückung, indem alle Leute des Lagers ihn bei der liand faasten; und viele andere kamen mit ihm um durch Erdrückung; seither fing man an, eine Schranke vor dem König zu befestigen". Achnich B. 4.

2) Diese Bemerkung fehlt in B. 4. Rüppell, Bd. 2. S. 349, beriebtet falsch, dass von Zo-ma-wa-ke-e-si-ha an gerochnet 150 Jahre seien; es beimt

vielmehr: HOPOAU: P9 ዓውት ::

20) Madái. Nach ihm regierte 21) das böse und gottlose Weih, die ungläubige Brut, die in Amhara Esatő, in Tigre Guedith beisst. Sie zerstörte und verwüstete die christlichen Kirchen 40 Jahre lang. Auf zie folgte 22) Anbasă-Udem, 23) Kunlá-Udem, 24) Germâ-Asfarê, 25) Zergaz, 26) Degnâ-Michael, 27) Badagaz, 28) Armâh, [29) Shinahanni t C, 2]. Nach ihm riss die Berrschaft an zich 30) Terdâe'-Gabaz, und das Reich wurde geraubt von einer Familie, die nicht zum Geschlechte Davids und zum Volke Israel gehörte, wie der Herr sagt: "ich will zie reizen mit einem Nichtvolk" (Deut, 32, 21. Rom. 10, 19; das waren die Zagä'er [AA: HZ!]"

#### Die vierte Periode: die Zeit der Zague-Dynastie.

Die Liste der zagäischen Herrscher ist in B, 1 (Cod. XXVI. Bl. 100) ausgelassen und ist dort nur die Daner ihrer Gesammtregierung angegeben; in B, 2. 3. 4 steht sie, aber in B, 4 feblen die Jahreszahlen der einzelnen Regierungen. Ausserdem setze ich noch aus den 5 Quellen des Rüppell (Bd. 2. S. 351) die Varianten bei als R, 1. 2. 3. 4. 5.

| Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Contro |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. PL: TYA: Y.POGT: Mará Tákla - Haimansi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20        |
| [Sagne! R, 1. 2. 3] regiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 J.      |
| 2 MMP ( MMP ( B, 3; DP ( B, 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -         |
| Tatodem [in R, 3 sind es 2 Regenten : Panetau und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Panetadam 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 J.     |
| 3. HT; WPO: Djdn-Sejúm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40 J.     |
| 4. 7CO: WRO: Germd-Sejum [Shan Görema, R, 3]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40 J.     |
| 5. POCUS: 'ACh'fh: Jemrehana - Christos [ateht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -         |
| in R, 3 zwischen Nr. 8 u. 9]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40 J.     |
| 6. Ф.R.A: chCA: Qedits - Harbe [Shan Arbe R, 3]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40 J.     |
| 7. AAAA: Lattbald [fehl in B, 3]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40 J.     |
| 8. 12 17 : AAA : Nadkueld - La'ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 48 J.     |
| 9. PTOLY: (sc. XTH, And.C.) Jetbarak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40 J.     |
| 10. O.P.L. Mairdel [Majoraf R, 1, 2; fehlt R, 3]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 J.     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | J. R. 2   |
| 11. MCO.P : Harbái [Harbejo R, 1, 2; fehlt R, 3]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 J.      |
| [23]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. 12. 21 |
| "Es sind II Könige und ihre Regierungszeit macht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | tusum-    |
| man Old Inhandi man adultate the Mr. I had a man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |

men 354 Jahre", was richtig ist. Nach R, 2. wären es 372 Jahre, nach R, 4. sind es 376, nach R, 5. 373, and endlich nach B, 1. 330 Jahre, während welcher die Zagäer regierten.

Aber gunz abweichend sowohl in der Reihenfalge als auch in der Anzahl der Namen findet sich noch in Cod. XXVI. Bl. 91. als Fortsetzung der oben von uns C. I. genannten Liste folgendes Verzeichniss der Zagäischen Regenten: " Phil.; Marari 15 J.,

POLOU: Jemrah 40 J., Lalfhald 40 J., Na'nkueid-La-Ab 40 J., Harbai 8 J., und darnach bruchts Jekund-Amfak das Reich

wieder an sie (die salomonische Familie)".

Endlich geben die Königslisten nuch noch den Stammbaum des salomonischen Geschlechts während der Dauer der zugässchen Herrschaft. Er lantet überall gleich und ist folgender:

Delmand zeugte den

1. OMAL: O'.P.O: Mahbara-Udem; er neugte den

2. 37-03: 8P-7: 'Agbe'a- Zion; -

3. 834; ACOP: [8": ACOP: B, 2. 3) Tsinfa-

4. 3711: 46: Nagash Zare: -

5. 太內子流: '如何: —

6. РОФ-П: Jacob; —

7. 小市C: A內7.P: [ 1": A內7.P: B, 2. 3. 4] Billing

8. 为户中: Ah7.P: [本": Ah7.P: B, 2, 3, 4] Édem-

9. PITT: APAN: Jekund-Amldk.

"Ihm brachte Abbuna Takla-Haimandt das Königthum zurück von den Zague. Als Abbuna T.-Haim. 57 Jahre alt war, machte jeuer Jekund-Amläk einen Bund mit ihm und gab ihm den dritten Theil des Königreichs. Von da an beisat die Zeit die Zeit des Bundes." B, 2. 3.

In B, I heisst es nur: "Jekund-Amlåk brachte das Königthum von den Zägun wieder an sich; und in seinen Tagen sass Ab-

huna Takla-Haimandt."

Wie nun über diese Verzeichnisse der abyszinischen Könige zu urtheilen sei, ist nicht so leicht zu sagen. Vorschnelle Verwerfungaurtheile wird gewiss jeder besonnene Mann, zumul heutzutage, da man auf so mancherlei Gebieten längst verdächtigte oder verworfene Denkmäler des Alterthums wieder hat zu Ehren bringen dürfen und müssen, gerne zurückhalten. Selbat die Namen der Künige vor Bazen, so wenig befriedigend auch eben jene ersten Verzeichnisse sind, können doch im Einzelnen noch hie und da irgend einen geschichtlichen Grund haben, und kommt ihnen vielleicht ebenzo viel Werth zu als den alteren Namen in der himjarischen Königareihe. Dass keine im engern Sinn "Athiopiachen" Namen darin vorkommen, was Ludolf und Bruce gegen die Glanbwürdigkeit dieser eraten und einiger andern Listen eingewendet haben, wurde, wenn dieses Urtheil auch mehr wahr ware, als es ist, cher zu Gunsten dieser Verzeichnisse etwas heweisen. VII. Bd.

Was mir wenigstens vorerst im Allgemeinen für die Geschichtlichkeit dieser Listen, numentlich der zweiten und dritten Periode, zu sprechen schnint, ist einmal das Vorkommen südarahischer Königs- und Mannesnamen und einiger Anklänge an dieselben ') in ihnen; dann besonders das Zusammentreffen anderer Monumente, wie Inschriften und Münzen, mit einzelnen Namen dieser Listen, und die Erwähnung einzelner derselben bei auswärtigen Schriftstellern.

Als einen Hanptgrund gegen die Geschichtlichkeit der Listen wird freilich Jedermann zunächst geltend machen die Mannigfaltigkeit derselben, das Vorbandensein ganz verschiedener Reihen von Königenamen für eine und dieselbe Zeitperiode. Es liegt nahe, hieraus zu schliessen, duse die Abyssinier selbst nichts Genanes mehr wissen, oder dass von verschiedenen Männern Verschiedenes ersonnen und so diese verschiedenen Listen bergestellt worden seien. Allein da doch die Namen der einen oder andern dieser Listen sich uns anderweitig als geschichtlich bestätigen, on mussen wir vielmehr unter dieser Voraussetzung ihrer Geschichtlichkeit die Verschiedenheit der Listen zu erklären suchen. Am wenigaten hat diese Verschiedenbeit auf aich bei den Listen der ersten Periode; denn dort ist doch die Anzahl der Namen ungefähr gleichmässig in beiden Verzeichnissen und kommt eine ziemliche Zahl gleicher Namen in beiden vor; wie freilich die übrige Verschiedenheit eingerissen sei, konnen wir bis jetzt nicht erklären. Dagegen in der II. und III. Periode, his auf Gabra-Masgal ist nicht nur die Anzahl der Namen, sondern sind auch die Namen selbst völlig ungleich zwischen A einer-, und B u. C undererseits. Da hat A von Bazên bis Ahreba und Atzbeha 31 Namen, B nur 10, C 13-14; da kat A von Abreha und Atzbeha bis Gabra-Masqal 29, B une 8, C 9 Namen; und keiner der Namen in B und C trifft mit denen in A zusammen. Da pun aber bekannt ist, dass in Abyssinien die Könige mehrerlei, in der Regel zweierlei, öfters dreierlei Namen führen, und in der Regel mit dem Regierungsautritt einen Amts- oder Reichsnamen annehmen, so kann ich mir jene durchgebenden Differenzen nur darnus erklären, dass in den zweierlei Listen auch zweierlei Zählungsand Nannungsweisen folgerecht durchgeführt sind. Die Liste A scheint die Herrscher unter ihren ursprünglichen Namen auzuführen und scheint alle Regenten, auch Mitregenten, Prätendeuten oder gar selbstständige Häupter einzelner Reichstheile in dieser Reihe mit aufzuzählen; B. und C dagegen scheinen nur die wichtigsten

<sup>1)</sup> عالم باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران بار

and berühmtesten Herrscher, und auch diese wieder durchaus unter thren Amtsnamen oder auch christlichen Numen nennen zu wollen. Diese Ansicht von der Sache rechtfertigt nich mir durch mancherlei Erwägungen. In B und C haben wir zwar nicht lauter, aber doch viele Namen, die ganz in der Art der späteren Reichsnamen zusammengesetzt sind, in A keine solchen, sondern hier sind es durchaus einfache, hochstens mit Be'se oder Ela zusammengesetzte Namen, und erst gegen das Ende der Liste A hin kommen entschieden christliche oder biblische Namen vor. Ferner was die grössere oder geringere Anzahl der Namen auf den einzelnen Listen betrifft, so finden wir, dass 31 Regenten für die erste Periode, für einen Zeitraum von etwa 330 Jahren, und 29 für die zweite, einen Zeitraum von etwas über 200 Jahren, wenn wir diese Regenten alle anch einander setzen und zählen wollten, zu viele wären, da auf jedes Jahrhundert 10 und noch mehr Könige kämen und auch die Zusammonrechnung der Zahlen ihrer Jahre uns in der Zeit viel zu weit herahführen würde, dass dugegen die Namen der Liste C und B für die Dauer dieser Zeitraume entschieden zu wenig sind, da sof einen Mann ungefähr ein Menschenalter Regierungszeit kommt, folglich diese Listen B and C auf Abkurzung beruhen mussen. Ferner erklart sich uns dieser Annahme, dass B und C auf Abkürzung bernhen, auch die Verschiedenheit zwischen B und C selbst : wenn man einmal abkürzen und nur die berühmteren, von der Nachwelt mit Ehren gennonten Namen aufzühlen will, so kann man über einzelne Namen allerdings in Zweifel kommen, ab man sie aufnehmen oder weglassen soll, und darans mag man es erklärlich finden, warum C jedenmal einen oder einige Numen mehr hat, als B. Auch dass keine Regierungszeit bei den einzelnen Königen in B und C augegeben ist, wird dafür sprechen, dass diese Listen durch Verkurzung entstanden sind: denn die Angabe der Regierungszeit sollte doch our zur Herstellung der Chronologie dienen, wenn aber Namen aus der Reihe ausgelassen sind, so würde dieser Zweck doch nicht erreicht. Was dieser unserer Ausicht allein eutgegenzustehen scheint, ist der Gebrauch der Formel: "N. N. zeugte den N. N." in der Liste B, mit welcher Formel die Genealogie von Anlang. an bis zom Ende beruntergeführt wird. Allein is C (wo vielleicht sogar das Original für B zu suchen ist) ist diese Formel nicht gebruncht; dass sie in der Liste B gebraucht ist, erklärt sich daraus, dass sie in den 4 Handschriften, wo sie vorkommt, als Einleitung zu der Geschichte eines einzelnen Konigs steht; die atbiop. Geschichtschreiber lieben das, eine solche einzelne Königsgeschichte mit dem Stammbaum des Konigs zu beginnen; und dann ist es ja aus den bebräischen Genealogien im A. Testament behannt genug, wie der Gebrauch jener Formel sieh mit Abkürzung der Ahnenliste recht gut verträgt. Darum balte ich die oben ausgesprochene Ansicht von der Sache doch noch für die gerathenste, und ich kunn

mich nicht enthalten, bier eine Stelle, die ich in Hisp. illustr., wahrscheinlich von Victorius, finde, beizusetzen. Es wird nämlich dort, nachdem die Liste A angegeben ist, mit folgenden Worten zu der Liste C übergegangen: Reges deinde, qui sequantur, omnes non modo Christiani sed etiam pii moribusque probati fuisse dicuntur; verum quotnam imperaverint anuos, non invenimus; ein Urtheil. das freilich nur für die III. Periode passt, nicht für die zweite. da der Verf. mit Unrecht eine Einführung des Christenthums von der Königin Candace an anniumt. Von ganz anderer Art aber als die bisher besprochenen sind dann die Verschiedenheiten zwischen B und C in der III. Periode von Gabra-Masgal un. Hier kehren meist die rleichen Namen aber in ganz anderer Reihenfolge in beiden wieder; und hier ist keine andere Möglichkeit, als dass die Ordnung in der einen oder in beiden mit der Zeit verderbt worden ist, was weiter zu untersuchen und zu besprechen in das Gebiet der Geschichtsdarstellung selbst fällt. Auch in der Liste C der IV. Periode ist, wie es scheint, ohne Rücksicht auf die ge-schichtliche Reihenfolge nur eine Anzahl der besseren Regenten

der Zagüer berausgegriffen.

Und was nun endlich den Gebrauch dieser Verzeichnisse für die Feststellung der Zeitrechnung betrifft, so balte ich es für verfehlt, die Liste A zur Grundlage der abyss. Zeitrechnung machen zu wollen. Obwohl sie mit ihren Zahlangaben den Schein grösster Genauigkeit erregt, und obwohl in ihr selbst die Jahre der nach einander aufgezählten Färsten auch addiet zu werden pflegen (a. auch bei Rüppell Bd. 2. S. 346 unten), so ist doch so viel gewiss, dass wenn nicht alle sonst feststehende Chronologie amgestossen werden soll, wir diesen Weg nicht gehen durfen. Bei der I. Periodo ist die Summe der Jahrenzahlen von tha-al-Hakim an viel zu klein, bei der II, und III, Periode würde durch Addirung die Summe viel zu gross. Auch was sonst diese Chroniken noch über die Dauer der einzelnen grösseren Zeiträume ibrer Geschichte bemerken, kann keinerlei Auspruch auf Genauigkeit machen. In der IV. Periode erregt die häufig wiederkehrende Zahl 40 mit Recht Misstrauen, und die Gesammtzuhl sodonn ist fast in jeder Handschrift wieder unders angegehen, und sichtbar geht plinktliche Genauigkeit allen diesen Zahlen ab. So unch, wenn in der Chronik von Axum (Cod. XXVI) als Einleitung zu der Liste C es heisst: "der Könige von Axum von der Schlange his Nalkue sind 11 and thre Jahre 972, nach Nalkus regierte Be'sé-Baréa 17 Jahre und im Sten Jahre seiner Regierung wurde Christus geboren, und von Bazen bis auf El-amida (so!) sind 12 Könige und ihre Jahre 118, und von Rla-Alda (no!) bis auf Ela-Abreha 18 Könige and ihre Jahre 353 and 6 Monate, and alle Jahre ausammen von der Schlange his ins 10te Jahr der Regierung des Ela-Ahrcha 1444! Jahre unter 44 (so!) Regenten; darnach ward die Kathedrale von Axum erbaut im Jahr 411",

so widerspricht diess rum Theil andern im selben Buche vorkommenden Angaben, und hat überhaupt, so wenig als andere solche allgemeine Aussagen, die in der Regel nur auf Zunammeurechnung der Regierungsjahre einzelner Regenten beruhen, irgend einen Werth. Für die Gesammtchronologie haben nun einmal die Abyssinjer, weil der auswärtigen Geschichte unkundig, und über ihre eigene Geschichte nur ungenau unterrichtet, keinen Sinn und keine Hilfamittel. Wir mussen darum die Zeitrechnung durch Vergleichung mit der auswärtigen Geschichte und durch Festhaltung der nach allgemeiner Ueherlieferung sicheren Zeitpuncte herzusteilen suchen; z. B. die Gehurt Christi unter Bazen, die Einführung des Christenthums unter "Abreha und Atzbeha den geliebten Brudern", der athiopisch-arabische Krieg unter Kaleb, einige feste Puncte in der alexandrinischen Patriarchengeschichte, und endlich die Regierung des Zara'-Jacob, dessen Zeit sicher ist und von der aus wir rückwarts schliessen können. - diese müssen die Grundlagen für die Herstellung einer Chronologie der alteren Zeiten sein. Und Rüppell's Versuch, allein mit Benützung der Liste A. die bei ihm noch dazu viele Fehler hat, eine richtige Zeitrechnung auffinden zu wollen, muss ich für gänzlich verfehlt erklären; richtet sich derselbe doch schou von selbst durch seine monströsen Ergobnisse, z. B. dass aller Ueberlieferung zum Trotz die Einführung des Christenthums unter Nr. 25 unserer Liste A gesetzt wird, während doch unchber Abreha und Atzbeha uls Nr. 31 wirklich aufgeführt werden, dass er in der III. Periode Nr. 8 unserer Liste A für den König hält, der den äthiopisch-nrabischen Krieg führte, dass er den Gabra-Masgal in das Jahr 700 veizt a. s. f.

## II. Ueber die beiden äthiopischen Inschriften von Axum.

Bei dieser Gelegenheit sei es mir nun noch erlaubt, über die beiden athiopischen Inschriften, welche Dr. E. Ruppell in den Trimmern von Axum fand und in den Abbildungen zu seinem Reisewerk abdrucken liess, einige zum Theil auf obige Künigslisten bezügliche Bemerkungen unzuschliessen. Leider können wir dieselben, weil schon auf den Originalen die Schrift lückenhaft und verderht, aber auch die Copie hinwiederum nicht ganz sicher und treu ist, nicht mehr ganz lesen und verstehen; doch meine ich noch Manches sicherer und richtiger erkannt zu haben, als es Rödiger in seiner Abhandlung über diese Inschriften, in der Hallischen allgemeinen Literaturzeitung vom Juni 1839. Nr. 105-107, gelungen ist; und ich will daher unter Verweisung auf Rödiger's Erklärung nur Einiges berichtigen und ergänzen, und dabei namentlich die zweite, zwar schwerer zu lesende, aber ihrem labalte nach viel wichtigere und reichere Inschrift berücknichtigen.

Am meisten missglückt ist Rödiger die Erklärung der Anfangeworte beider Inschriften, indem er dabei den Namen des Königs, von dem sie stammen, gunz verkaant hat. Dieser Anfang ist mit vollkommener Sieherheit so zu lesen:

"Ta-zena, Sohn des Ela-Amida, Be'sê-Halen, König von "Axum und Himjur und Raidan und Saba' und Salhen und Tri-...jamo und Bugu und Kash (Kush), Sohn des Mahrem, der von

"keinem Kriegsheere 1) besiegt wird." 1, 1-6.

"[Taze]na, Sohn des Ela-Amida, Be'ad-Halen, König von "Axum und [Himjar und] Ruidan und Saba' und Salhen und "Tzijamo und Buga [und] Kash (Kush), der König der Könige, "der Sohn des Ela-Amida, die wir von keinem [Kriegsheere 1]] "besiegt werden, [durch die Kraft des \*)] Herrn des Himmela, "der uns verlieben hat" u. s. w. 11. 2-5.

Beide Inschriften betreffen somit die Thaten eines und dessethen Königs, was auch durch manche andere im Verlauf der beiden Inschriften vorkommende Achalichkeiten bestätigt wird. Das Be'se-Hulen 3) kann uns, nachdem wir oben in den Künigslisten einige andere mit Be'se zusammengenetzte Namen gefunden haben, nicht mehr auffallend sein, und Tazonk, Sohn des Ela-Amida, weist uns auf den in der dritten Periode Linte R. Nr. 6. vorkommenden König hin, der nach dem früher Gesagten ein bedeutender Regent gewesen sein muss, abgleich ich diese identität beider nach nicht über allen Zweifel erhaben glaube 1).

Was nun weiter die Religion dieses Mannes anlangt, so

neunt er sich zwar 1, 5 .. Sohn des von keinem Kriegsbeere besiegharen Mahrem", und obwohl der Name Mahrem selbst noch nicht gehörig aufgeklärt ist, so weist uns doch die in der Salt'schen Inschrift vorkommende ganz ähnliche Formel vioc Beod dershrow Moune durauf hin, dass unter Mahrem der Kriegsgott Ares zu verstehen sei, und es liegt darum am nächsten, den König für einen Heiden zu halten. Doch int schon das ein benehtenswerther Unterschied von der Salt'schen Inschrift, dass in der unsrigen Mahrem wenigstens nicht "Gott" genannt wird. Sanst haben wir in dieser ersten Inschrift keine Andeutung mehr über die Religion des Königs, ausser vielleicht in den beiden letzten Zeilen 29 n. 30. Diese können, da so viele Buchstalien fehlen und anch das erste Wort Schwierigkeiten macht, nicht mit Sicherbeit gelesen werden; aber als wahrscheinlich oder möglich sehe ich folgende Lesart an: ARWA: (oder ARWA:)

り 本名: 日名: wie II. 4. oder nach "firiegsfeinde", 日名: 9 A. 2) A. 9 A. 3) O. PA : X7HA:
4) Der Name "Halen" slebt sich il. 34. 5) Häppell's Meinung, dass der in der zweiten Periode, in Liste A. Nr. 27 genannte Els-Sas gemeilat sei, widerlegt sich sowohl durch die verschiedene Schreibart des Nameus, ols durch die Bemerkung, dass unser König nin christlicher gewesen sein muss.

ውሁ[በ: ለአ] 'ጥቲተ P: ለው[ሕፈ] ው: HOA [ደረ: A | PO : AUP : PO - 1) "Er opfere (oder: sie opferen) das von mir Gegehene zum Dank gegen Mahrem, der mich ge-zeugt hat, von den Ochsen 2) 100 und - 2" Wenn diese Lesart richtig ware, so wurde allerdings folgen, dass der Künig entweder noch Heide, oder wenigstens ein schlechter Christ, ein Religionsmischer, war, der noch heidhische Opfer bringen liess. Gunz anders aber gestaltet sich die Ansicht von ihm oneh der zweiten laschrift. Nämlich hier wird zwar möglicherweise Z. 6 in den Worten [Ohl] : HA.PTOPA: ACC: derselbe Mahrem genannt, allein gewiss ist das gar nicht, da die 3 ersten Buchstaben dieses Numens fehlen; und noch weniger deutlich ist, in welcher Beziehung derselbe bier gennunt ware, da die vorhergebenden Worte, die zweite Halfte von Z. 5, zu Grunde gegangen sind. Sonst aber kommt dieser Name in der zweiten Inschrift nicht weiter vor, vielmehr wird in allen andern Stellen, wie gleich im Anfang der Z. 5, auch 45, 46, 49, 52 "der Herr des Himmels", oder auch Z. 14/15. 33/34 "der Herr der Erde" (X7HAOAC: ] genannt, und werden seiner Kraft und Hülfe die einzelnen Siege zugeschrieben. Und wenn uns schon dieser Name "Herr des Himmels" oder "der Erde" eher auf judisch-christliches, als auf beidnisches Gebiet binweist, so wird sein christliches Bekenntniss, wie mir scheint, mit Sicherbeit erwiesen durch den Schluss der gunzen langen luschrift, Z. 44-52, welcher lautet:

መተ'በልነጉ : መ3በረ : በዝP : በ 44. W: colam 45. 7H.A: | ሰማድ: ዘው አቱ: አርድል፤ : ወወ Uns: @37 | W TP: 46. [ATHA: | 11012 : PR30:037W7P:0 47. ... POX: AT: 0 PP 481: 40: P.O:

ዋል: AT: ወአዝድ:

[ሉቱ:] በጸምቅ: ወበርትዕ: አዝ: ኢአዓ ውፅ: ለሕዛበ: ") ውጤበ: ሊተ:: | ֈֈ. [ወ]ዘው የበረ: ዘተግለግ: ለአግዚአ: ሰብ

P: HA37W3: 0 .....

.... ለአውቦ: ዘንቀ: ቦ: \*) ወልማስና: **四张W年: ①针[名:]** 

<sup>1)</sup> Der Best fehlt, da die letzte Zoile verloren gegangen ich.

<sup>2)</sup> namlich: von den Z. 21. 22 gemanten, im Kriege erbeuteten.

<sup>3)</sup> Ebenso ist dinges Wort in Z. 9 genehrieben. 4) oder H3DIF:

## 

d. i. "and ich habe den Thron hier aufgestellt unter den Weihgeschenken!) des Herra des Himmels, der mir geholfen und das Reich gegeben hat." Der Herr des Himmels kräftige mein Reich, und wie er jetzt gesiegt hat...., siege er für mich, und rette mich, wie er jetzt für mich gesiegt hat, und ich will ihm danken durch Gerechtigkeit und Recht, indem ich den Völkern, die mir gegeben sind, kein Unrecht thue! Und dieser Thron, den ich dem Herra des Himmels, welcher mich zum König gemacht und ...... hat, aufgestellt habe, — wenn einer an ihm etwas auskratzt und ihn verderht und Risse durein macht und ihn gänzlich vernichtet, der werde ausgeröttet und ausgerissen! aus seinem Lande soll er ausgeröttet werden! Wir haben ihn aufgestellt zum Gedächtniss unter den Weihgeschenken des Herra des Himmels,"

Wer nun ein solches Gebet und ein so schönes Gelübde, dem Herrn durch Gerechtigkeit gegen seine Völker den schuldigen Dank für seine Hilfen abstatten zu wollen, aussprechen kann, knon kein Heide mehr sein; erinnern ja doch auch die Ausdrücke durchaus an die biblische Sprache. Ja schon der auf die Zerstörer des Throns gesetzte Fluch ist ganz nach biblischem Muster geformt und ausgedrückt. Wir finden also wenigstens in der zweiten Inschrift den König als einen Bekenner der christlichen Religion, und wenn er sich auch Z. 6 einen Sohn des unbezwinglichen Ares nennen sollte, was übrigens gar nicht ausgemacht ist. so ist das our als die Fortführung eines noch aus den Zeiten den griechischen Polytheismus hergebruchten Titels zu veratehen, welche freilich mit einem reinen Christenthum sich nicht verträgt, welche aber doch in den ersten Jahrhunderten nach der Bekehrung eines Volkes zum Christenthum nicht Wunder nehmen kann. Das lehrt die Bekehrungsgeschichte aller Völker, dass noch lange Zeit hindurch sich gar viel Heidnisches, zumal in Sitten, Namen, Titeln, forterhält, und erst ein langer Reinigungsprocess solche Dinge auszutreiben rermag. Auch über Kaleb, der die Märtyrer von Nagran rächte, lesen wir bei auswärtigen christlichen Schriftstellern, dass er Anfangs noch heidnischer Sitte gehuldigt habe. Ebenso ist die Aufstellung eines Thrones mit In-

ነ) oder .PWረው፤ :: ተነበለ፤ : oder .PWረው : ንተ

<sup>2)</sup> Doch könnte WPO : much eine altere Form für 1100 : sein (s. Ludolf); dann biesse es: "im Namen des Herrn des Himmels"; ebeuse unten Z. 52.

schrift zum Andenken an eine Königsthat und seine Weihung au die Gottheit eine solche aus der älteren Zeit überkommene Sitte (s. die Inschrift des Cosmas Indicopl.). Und seben wir nun von da ans wieder auf die erste Inschrift zurück, so werden wir den König auch in dem Zeitpunct des dort beschriebenen (früberen) Krieges eher als einen Religionsmischer, denn als einen reinen Heiden aufzufassen geneigt sein, zumal da auch dort schon Z. 23-28 ähnliche hiblisch scheinende Formeln vorkommen:

- 23. ወተወደጠ: ደ34:1) ምስለ: አሕዛ[በ: 및 中3:1
- ወተ'በለ: ማንበረ: በዝP: በማጽአ: ወ

25. 太の市町30: 八の中34: の八八平

- D: 7A P P.C: OXOC: HIWIF: O

d. i. "und unsere . . . . kehrte zurück mit den gefangenen Lenten, und stellte hier, als er ankam, den Thron auf, und man vertraute es der Schrift an, und umgab ihn mit einem abgeschlossenen Raum. Wenn ihn Jemand zerstört und ausreisst, so soll man ihn und sein Land und sein Geschlecht ausreissen und soll ibn zerstören aus seinem Lande beraus!"

Um nun aber zu den Thaten dieses Königes, die er von sich berichtet, überaugeben, so sind es in beiden Inschriften Kriegszüge, die er verherrlichen und verewigen wollte. Weniger bedeutend erscheint uns jetzt die in der ersten Inschrift beschriebene That; er erzählt vie Z. 6-22 also:

"Es griff uns an 1) (oder auch: emporte sich gegen uns) das Reich der (des) . . . . . . Als er uns Schaden zugefügt und ... Stämme ") geschlagen batte, und wie darunch mit ihm Krieg ungefangen und die Truppen voranageschickt 1) hatten,

<sup>1)</sup> Wenn dieses Wort nicht eine Abkurzung oder ein Eigenname ist, kann ich es nur mit dem späteren 🏋 ? zusammensteilen: "nusere liobeit!

<sup>2)</sup> Es fehlen bler mehrere Buchstaben und din eingeklammerten Worte berahen nur nuf Conjectur,

<sup>3)</sup> P, das Zeichen in der inschrift sieht amar aber einem . F gleich, vgl. dasselbe Z. 7, allein selbst wenn es - P mure, kunnte diess nur falsche Schreibart für P sein.

<sup>4)</sup> Nach II, 51, we im gleichen Wert auch Po ausgelassen ist.

<sup>5) 823;</sup> oder 824; zu lesen; dieses Verbum kommt anch in der zweiten losebrift mehrmals vor.

<sup>6)</sup> Das Suffix un diesem Wort ist undeutlich.

<sup>7)</sup> Zn lesen ZOOPPO: das O fehlt.

die Flasstruppen ') und die Truppen von Daken ') und die Landtruppen unseres Sohnes, folgten wir selbst nach und lagerten — — '), und führten unsere Truppen in das Feld; und sie schlugen ihn und nahmen ihm Gefangene und Beute ab. Und wir schlugen (tödteten) die Se'né, Travant, Gem, Zahtan, die 4 Stämme, und fingen den Elita ') mit seinem Sohne Zale', und es fielen Männer, 500 und . . ') an Zahl, und Weiber 200 u. . . . ') Und es wurde eine Gefangenschaft an Männern und Weibern gemacht, —, an Männern 40, und Weiber und Kinder der Weiber waren es 205; die Beute ') an Rindvich 10000 und . . . '), und an ') anderem Vich 4 . 1825."

Sehr zu bedauern ist, dass gerade der Name des Reichs oder Feindes, welchem der Krieg gilt, ausgefallen oder wohl absichtlich ausgemerzt ist (Z. 7); wir erhalten so keine Vorstellung vom Kriegsschauplatz und können darum auch die hier vorkommenden Eigennamen nicht geographisch einordnen und verstehen.

Viel grossartiger und merkwürdiger ist die Reihe der Kriegazüge, welche in der zweiten Inschrift beschrieben werden. Zwar sind auch hier die Namen zum Theil ausgefallen, zum Theil für uns wenigstens nicht herstellbar, weil sie entweder schlecht geschrieben oder abgeschrieben, oder aber uns soust ganz unbekannt sind. Gleichwohl ergibt sich der Haupt-Kriegsschauplatz deutlich als die Gegend zwischen den Flüssen Takazze und Seda (Sida oder etwas der Art) und ihnen entlang, wie schon Rödiger das erkannt hat. Auch dieser letztere Flussname ist sonat unbekannt; es muss aber der ganzen Beschreihung nach ein grosser Fluss gewesen sein, und ist also jener Fluss wahl uur jetzt gewöhnlich mit einem andern Namen genannt.). Denn der Kriegszug erstreckt sich hinab bis zum Zusammenfinss der beiden genannten

<sup>1)</sup> leh lese 首CP: 今出; und nach U. 30 scheint mir 首CP: 今出; und nach U. 30 scheint mir 首CP: 小石; wie Flussbeer und Landbeer sich entgegenzustehen. Doch kliente mas auch als Eigennamen 今出; lesen.

<sup>2)</sup> entweder Munne- oder Provinzennume.

<sup>3)</sup> cutwoder zu lesen 5774: 52.P: AUAR: oder die Worte anthalten unbekannte Eigennamen.

<sup>4)</sup> Die Conjectur AAAU-! scheint mir nicht gut, weil nachher "sein Sohn Zale" steht, und weil, dass Gefungene überhaupt gemacht wurden, schon vorher erwähnt ist.

<sup>5)</sup> Es folgen noch einige für jetzt unverständliche Zahlzeichen.

<sup>6)</sup> PUCh: zu lesen.

<sup>7)</sup> Polgan noch einige undere unverständliche Zahlzeichen.

<sup>8)</sup> HE: su lesen. 9) Sollte es der Astopus sein?

Strome, und der Weg bis dahin ist ein sehr langer; Z. 16 redet von einem 23tägigen Marsch, dessen Ausgangspunct nicht einmal Axum, sondern ein anderer dem Zielpunet nüber gelegener Punct am Takazze war; das ganze grosae in diesem Krieg durchzogene und ernberte Land beisst wohl eine Insel Z. 40, viele gebnute und feste "Städte" werden erobert und zerstört; der Krieg scheint auf den Flüssen und auf dem Lande zugleich geführt worden zu sein '); bei einigen der besingten Stämme werden nicht nur mehrere Aemter und Würden (z. B. Priester), sondern auch die Bilder ihrer Hänner (Tempel) namhaft gemacht Z. 20, 23-26; and was die Hauptsache ist, es kommen zwar auch einige andere Völkernamen vor, aber besonders werden von Anfang an durch die Beschreihang des ganzen Zuges hindurch die Nuba's nach ihren verschiedenen Stämmen, wie sie auf der Insel und den Ufern der beiden Flüsse entlang wohnen, als die Völkerschaften geununt, denen dieser Krieg gilt. Nach allem ansammen wird mir wenigatens wahrscheinlich, dass dieser Feldung Reiche und Völker in der alten Meroë-Gegend betraf, und sollte sich das erproben, so ware der jetzt noch dunkle Theil der luschrift, namentlich die Namea, einer erneuten Untersuchung werth. Der König beschreibt seine Thaten von Z. 6-43. Im Aufang Z. 6-13 ist aber die Schrift oder Abschrift von der Art, dass wir zwar mehr als die Hälfte der Worte lesen und verstehen können, aber andere ganz zweifelhaft oder dunkel bleiben; erst von Z. 14 an vermochte ich den Faden der Rede etwas zusammenhängender wieder herzustellen. und ich lasse nun von da an das, was ich glaube sichergestellt zu haben, in gewöhnliche Schrift umgesetzt folgen, damit Andere, darauf weiter bauend, wo möglich den Rest enträthseln mögen.

So viel ich webe, zählt er Z. 6-13 zunächst einige Feinde auf, die er der Reihe nach unterworfen habe, zeigt sodann wie er am Takazze hinabziehend einem Hauptfeinde zu Leihe ging, und wie er, nachdem der Feind die verlangte Genngthunung für die von ihm verübten Raubzüge und Unthaten verweigert hatte, ihn förmlich bekriegte. Er fährt Z. 14 fort:

- 14 አምዝ:ፀባአክውም: ወተንሠአኩ: በ3 .EA:[አንዚል:]
- 16. —— : ውተለው'ጥ : ውት[ረ] : ዕሥራ: ወ ሠለስተ : ውዋዕለ : ጆ፫ ³) : አኝ[H : ኧ]

<sup>1)</sup> Z. 22 sind ganz deutlich die Schiffe grwähst.

<sup>2)</sup> Die Zahl ist also in Worten und in Zahlzeichen angegeben.

- 18. *ማህረ*ጥ : ወል <sup>3</sup>) ንብኔ : አሕዛብቦ : H[ፀ] ፈረ : <sup>3</sup>) እ3H : አውዔ : ልህ[ንረ :]
- 20. ወ ያላስት : 1) ምዕለ : አብ ያቲሁ : ወውዛ ንብተ : አክል : ውጡሐ : — · ·
- 21. ጸደፋው: ውስተ : ፈለን : ሴ.ዩ:ወበዝኝ : H ዋቱ: በውስተ : ማይ : H
- 23. ውስቴታ : ለኝስት : ወዕድ : ወፄወው : ው ንብተ : — ሶ[በ :]
- 25 und 26 folgte weitere Aufzählung von einzelnen gefangen genommenen Würdeträgern oder Häuptern der Stämme.
- 28. <u>፲</u>፱ ወብረ : ፲፱ ወብዳሕ ነጉ : ነጉስ : አኝዘ : አቀትሎም : ወአ · · · · ·
- 30. ተዓሪዮ: ስርዌ: ጭሓዝ: ወስርዌ: ሐፊ: -ወረልሐ: <sup>8</sup>) ወጸረ[ያ]: <sup>9</sup>)

<sup>1)</sup> Es sight zwar H.P. wie Z. 43, allein Z. 43 ist es ganz deutlich = 見中:

<sup>2)</sup> U statt & geschrieben. 3) wohl nicht: HOAL.

<sup>4)</sup> Das P dieses Wortes passt freilich nicht gut.

<sup>5)</sup> Wenn nicht 800 C: in ahnlicher Bedentung wie P.O.C:

<sup>6)</sup> Genehrieben ist & für 7:

<sup>7)</sup> Im Amharischen ist P.P. der Helm.

<sup>8)</sup> Ein sonst imgebräuchliches Wort, vgl. aber 1750 und 21; unch Z. 35 steht es ebenso.

<sup>9) &</sup>quot;Dem floden gleich machen", vgl. påo; es steht ebense Z. 35, vielleicht auch Z. 9 am Easle.

81. ማብዕለተ : ') ሴ. የ : አህን-ረ : ንድ ቀ : ') ውዘ ሕጹር:³) አስማቱ:-+)... 32. ... ንደቅ:--') ፬ -- ') ወቀተለ : ወፀወ ሐ:5) ወአጽደደ[ም]: [ው|ስተ:... 33. ... O.P. 15. 1 ATO. : \$4.200 : 8C の:1) (Dの(D) Aの: N 3 EA: [ X 84. 7H.A: ብሔር: ወአምኔሁ: ፈናው' ጉ: ስር ዌ: ሐል3: ውስር[ዌ:]...... 35. .. — ወፈላሐ : ወጸፈና : Թጉሕተና : ሴ P:\*) & 074:[4]9:... 36. ሕ[₽]ረ:፬: ጓንሶ:!፬: አህንረ: ጓደቀ:H ሳስ: 0) Hደባ: ቀ3ላሽ: 10) ተ · · · 37. - ¹) ወበጽሑ : አስ'በ : ደወለ : ኔባ : **ቀ**.ይ т:Ф.Р.3U:11) 3 ..... 38. ····· ΦΗζΦΦ : ΦΦΤΑΦ : ΦΑU 4no:n-:-... 39. P: ውተ'በለሁ: 12) H: ማንበረ: ውስተ: 13) ማኅበርተ : አፋላን : H : 14) ሲያ : [H] 40. ተከዚኒ: አንዲፈ: ሀ7ረ: ንዶቀ: ፴ወ፭-: HEAT: HOUNE: [X7H, A:] n.O.P.: Q.P.: O.P.: BE: O-Q.P.: A3的中:▽P五 -- 15)... 

1) u. den Gegensatz dazu Z. 35. 2) vgl. Z. 19 u. 40.

**①是全**争:---15).....

<sup>3)</sup> im Text sicht zwar W statt R, und waltrecheinlich dasselbe Wart Z. 36, allein de auch sonst in dieser Schrift ühnliche Laute verwechselt werden, trage ich kein Bedenken, das für einerlei mit MAZ: zu nehmen.

<sup>4)</sup> Hier stehen Numen. 5) vgl. elo. 6) ader O.P.-33:

<sup>7)</sup> Ale Verbum , er griff sie an". 8) Das 1, das nach diesem Wart steht, kann aus dem Unterscheidungszeichen I entstanden sein.

<sup>9)</sup> oder HTA: a. Z. 28. 10) ein Eigenname. 11) Dynka-Nuba?
12) für O'TAA:; ein A muss nicht nothwendig folgen. Oder
O'TAA:! Das Aufstellen des Throns in jener Gegend ist übrigens nur das Zeichen der Besitznahme derselben.

<sup>13)</sup> oder @ `TT: 14) oder ():

<sup>15)</sup> Unbekannte Zahlzeichen, wie 1. 18. 21.

# 43. ...... 4: ፵ዋ: ¹) ወቀተል: [H]በዝ4: ወ

44. ....[\O]70: -- 2); der Rest ist schon oben hesprochen.

In Beziehung auf die Sprache ergibt sich, das sie gang dieselbe ist, wie in der athiopischen Bibel. Amharisches ist nicht darin; Rödiger meinte zwar einzelne amharische Formen zu finden, aber alles, was er in dieser Beziehung beibringt, steckt in den von ihm gelesenen Vocalen, und beruht vielmehr auf falscher Lesung der Vocale. Ware wirklich die Sprache amharisch gefarht, so musste sich diess doch auch in dem consonantischen Theile der Bildungssylben zeigen, aber gerade davon zeigt aich üherall nichts. Sehr lehrreich und merkwürdig sind aber diese Stücke auch in Hinsicht der Geschichte der ath. Schrift, nicht blos sofern sie uns eine der alteren Formen des athiopischen Buchstabenalphabetes zeigen, welche dem Himjarischen noch sehr nahe steht, und einzelne Buchstaben noch in mannigfaltigen wechselnden Zügen uns vorführen, sondern namentlich auch, sofern sie uns noch in die Aufange der Vocalhezeichnung hineinblicken lassen. Es sind allerlei Vocalzeichen da, und zwar zum Theil schon dieselben, welche später gewöhnlich sind, und in der gleichen Bedeutung : ofters haben sie aber auch andere Bedeutung, und vieles zeigt sich erst in seinen Anfängen, daher es noch mannigfach schwankend und wechselnd erscheint; ju die Vocalbezeichnung ist oft auch ganz anterlassen, and nicht einmal die langen Vocale und Diphthongen sind immer angedeutet. Die eigenthumlichen Zuhlzeichen, neben den gewöhnlichen griechischen, bedürfen noch einer Anfklärung. Ausserdem ist zwischen der eraten und zweiten Inschrift noch der Unterschied, dass in der ersten die Form der Buchstaben viel fester und regelmässiger und auch die Rechtschreibung genauer ist, während in der zweiten die Formen der Buchstaben sehr stark wechseln, und ähnliche Formen mit einander verwechselt sind, auch die Orthographie viel weniger gut und das Worttrennungszeichen häufig falsch angebracht ist. Es sind hier durch die Setzung dieses Zeichens einzelne Würter in zwei zerrissen und durch seine Weglassung mehrere Wörter zu einem verbunden, wie das auch in phonikischen a. a. Inschriften abniich vorkommt. Es ergiebt sich daraus, dass der Schreiber der zweiten ein in der Schreibekunst weniger gebildeter Mann war, als der der ersten.

<sup>1)</sup> Wie oben Z. 17.

<sup>2)</sup> Unbekannte Zohlzeichen, wie 1, 18, 21.

## Notizen, Correspondenzen und Vermischtes.

## Ueber die Versgattung Mawallja.

Vain

#### Prof. Flügel.

Nachdem goerst Agond unter dem Titel Romanees valguires des Arabes | Journ. Asiat. Mai 1827, S. 257 - 264 | das Maonal, welches er als einen zugleich erotischen und elegischen Genung und als eine Gedichtgattung bezeichnet, die sich hald der französischen Romanze nähere, buld auskroantische Färbung annehme, zu näherer lieuntulse gebracht und einige Mawaliju in franzlisischer L'ebersetzung mitgetbelft hatto (- eine grössere Sammlung mit prakischem Texte und kritischen Bemerkungen, die er herauszugeben geduchte, let nicht erschienen -), gab Prof. Fregtag in veiner Dazstellung der Arabischen Verskunst (S. 458) aus einer kleinen metrischen Abhandlung des Acgyptiers Michael Sabbagh einige weitere Andeatungen über das Wesen dieser Versgattnog, ohne, in Ermanglung teichhaltigerer Quellen, dasselbe grachlipfen an können. Die Geschichte ihres Uraprangs, theen flau und ihre altmälige Weiterverbreitung wies anerst eine aus Mohammed El-Emin's Biographico der herübisten Misner des 11ten Jahrhunderts 1) vom Herra von Hummer-Purgstall im Journal aziatique (Août 1839, 5, 162 ff.) mitgothailte Stelle vollständiger nach. Zehn Jahre spüter (Journ, as. 1849, Aust, Sept. S. 248) kam er unf denselben Gegenstand zurück, ohne indemen etwas Auderes nachzuliefern als die Bemerkung des Mostathref, dass die Mewali (immer die !) van den Freigelanienen (apl) benannt seien, die sie auf Marktplätzen, in Garten, bei fiewässerneg oder flosanny der Felder sangen. - In dem frühern Anfanten finden war nine Ableitung jener fienennung von

<sup>1)</sup> Der Titel dieses zuch von Hadschi Chulfa nicht angeführten Werkun heisst: شعر الكربي الله الكربي المراجعة الكربي الله الكربي المراجعة الكربي الله الكربي الله الكربي الله الكربي الله الكربي الله الكربي الله الكربي الله الكربي الله الكربي الله الكربي الله الكربي الله الكربي الله الكربي الله الكربي الله الكربي الله الكربي الله الكربي الله الكربي الله الكربي الله الكربي الله الكربي الله الكربي الله الكربي الله الكربي الله الكربي الله الكربي الله الكربي الله الكربي الله الكربي الله الكربي الله الكربي الله الكربي الله الكربي الله الكربي الله الكربي الله الكربي الله الكربي الله الكربي الله الكربي الله الكربي الله الكربي الله الكربي الله الكربي الله الكربي الله الكربي الله الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الكربي الك

demselben Worte de in der fiedentung "Herren", die schon wegen der Form Lollo (o meine Herren) die unlüssigere ist. — Noch spüter, im Jahre 1850 (Journ, ss. Oclob. S. 329—344), veröffentlichte Dugat einen Essai de traduction en vers français de Maonals of antres piècos inédites. Er verdankte diese Proben einem Araber vom Libanon, 'Abdallâh Asmar, der sie ihm aus dem Gedüchtnisse recitiris. Doch enthalten die mitgetbeilten Strophen pur drei Mawalija, und zwar mit Außschriften.

Die folgende Notiz stellt eich die Aufgabe, die Kenntniss der Eigenthümlichkeiten der Mawatija abermals einen Schritt weiter zu führen. Zwar weicht sie im Einzelnen von den Angaben der vorhinbezeiehneten Stelle ab., wie in der Bestimmung des Ursprungs dieser Versgattung; allein dieser und abaliebe Puncte werden überhaupt so lange fraglich bleiben, als wir nicht aus Schriften einer frühern Zeit mehr Licht darüber gewinnen. - Auch Ibn Chaffitan gedankt ihrer im Loben des Ihn el-Parid (Nr. 511) zweimul. Letzterer verschmante es nicht sieh in den Mawalija zu versuchen, und das a. a. O. mitgutbeilte Beispiel zeigt recht deutlich das Volksthumliche derseiben nach Form and Aussprache, denen beiden hier allerdings mehr Freiheiten gestattet sind, als die Gesetze der böhern Poesie zulassen. Vgl. auch Slene in Ihn Khallikan's Biographical Dictionary Tom. I. Introduct. S. XXXV. and Humbert's Anthol. S. 211, we sich eine Probe findet. - Die folgende Stelle ist aus der Handschrift der Wiener Rofhibliothek A. F. 54 (501) Bl, 14 v. - 15 v. ausgehoben, welche den drelfachen - arabischen, türkischen und persischen - Diwan 'Alipancha's, d. L des ägyptischen Vicekonigs 'Ali Ben Afrasijab Ben Ahmed Ben Hosein Ben Perrochschad (Ola .. 3) Ben Afrasijab

Ben Senadest (سناست El-Başri Et-Tarki, eethält. Alle drei sind redigirt von 'Abd-el-'ali Ibn Nagir Et-Howelzewi (الحوازية), gewöhnlich Ibn Rahma genannt, der, nachdem er in einem ersten Abschnitte Kasiden. Verantische (الحوازية) und Dubeit vorangestellt, von El. 14 v. bis 130 v. din المحازية in alphabetischer Ordnung folgen Iässt. Unstreitig ist diese Sammlung eine der amfänglichern ') und giebt zu mancherlei Betrachtungen Anlass, die jedoch hier zu weit führen würden '). Diesem zweiten Abschnitte nun hat der Hedacteur, um den Leser in die Eigenthümlichkeiten der betrellenden Versguttung einzuweihen, folgendes Vorwort gegeben:

<sup>1)</sup> Einzelne Mawhija and wohl anch mehrere beisammen finden sich in Anthologien, Gedichtsammlungen (wie in der von Safi-ed-din). Biographien, Sammelwerken, z. B. Nicoll, Bibl. Bodl. Cat. S. 310 a. 332, Tornberg, Codd. arab. etc. Bibl. Univ. Upsal. S. 43, Mehren, Codd. arab. etc. Bibl. Hafniensis, S. 133, Col. 2, Z. 15 (الموالية); ganze Sammlungen dagegen sind seltener, wie Mananser, arab. de la bibl. de Mr. de Saey Nr. 160.

<sup>2)</sup> Nicht noerwähnt mag bleiben, dass sich auch bler Mawhlijh mit Anfschriften finden, z. B. slass عرائي ولله BL 22 v.

## الغصل الثاني في المواليا

اعلم المد لما كان فذا الجر حادثا فلا بأس يتحقيق اصله وفروعه فاقبل وبالله التوفيق المواليا مما اخترعه البغداديون وذلك أناتم عمدوا الى سترن من الرحم اليسيط وجعلوا لكل مصراع قافية ووالوا القوافيا 1) فكانت اربعة متوالية فسمى مواليا؛ وقيل سمى مواليا لان بعض الزراع من البغداديين كانوا يسقون بالدلاء ويغنون ويقولون في آخر غنائي يا موالي كذا ذكره الصغي الحلي وعندي إن الوجه هو الاول أن على تقديم الثاني يليم تاخيم التسمية عبم الوزب وليس كالملك على الاول، وهولا يشارك الجر البسيط في جميع ما يعرض لد من الاراحيف 2) فلا يكون مختراً اضلا وعد ثلثة اضب الاول هو ضبب هو اصل البسيط في الدائرة السماة بدائرة المختلف الشتملة عليم وعلى المديد والطويل وهو لا يكون اصلا في البسيط اذا نظم فيه شعر الا اذا كان مخبونا وتوهيم ذلك لن البسيط الذي ينفك من الطويل عو مستقعل فاعلى مستقعل فاعلى واللي يستعمل اصلاق الشعر مخبون فندا ووزنه مستقعلن قاعلن مستقعلن فعلن بتحريك العين وعذا لا يقال في المواليا الثالي وهو مصو حدا المخبون ووزنه مستقعلن فاعلن مستفعلن فعلن باسكان العين الثالث وهومه فل علا المخبون الصمر ووزامه مستفعلن فاعلن مستفعلي فعلان واورد لكمل ضرب مثالا من شعره سلمه الله تعالى فمثال الصرب الأول قوله

جسم العنّا ثياب السقم من حلّلهُ فان تقطيعه، جس مِنْ مُعَنَّ، مُسْ تَفْ عِلْنُ، نَاثِيبًا، فَاعِلْنُ، بِـلْ مُقْ مَنَّى، مُسْ تَفْ عِلْنُ، خُلْلُه، فَاعِلَنْ ﴿ وَمِثَالَ الثَمَالَ قُولِهِ

<sup>1)</sup> So, mit Füllung des anslautenden Accusativ-M, wie in den Reimstellen eines Gedichtes.

<sup>2)</sup> ازحاف, pl. ازحاف, von der bei Freytag in dieser Bedentung noch fehlenden 4. Form مارحف

يا من اذا ما وقب لم يمنعه غَيْرة فان تقطيعه، يَا مَنْ اذًا مُسْ تُفْ عَلَىٰ مَا وَقَبْ ا فَاعِلْنَ ا لَمْ يُمْرِ نُعَمَّا مُسْ تُفْ علَىْ غَيْرَةً فَقَلَىْ ومثال الثالث

لويسعف الله في فصل من الاحسان فان ونه الويسعف الله في فصل من الاحسان ونه الويسعف الله في على الاحسان المنان على سائر المنان على المنان على المنان على المنان على المنان على المنان على المنان وله الفي الحراج بعض الكلمات على المناه وعن وضع اللغات وقد قال الصفى الحلى في الفي الرابع من ديوانه في القوما والمواليا من الكلام الذي لحمة اعراب وخطاه صواب وها انا اشرع في المقصود طالبا للحود من الرب المعبود

#### Der zweite Abschnitt. Ueber die Mawälijä.

Da dieses Versmass ein neueres ist, au wird es nicht von Uebel sein, den Grundbestand und die Entwicklungen desselben genon zu erörtern. Ich sage also — (bei Gott sher steht es, zur Wahrbeit zu leiten) —: Die Godichtgattung Mawalija ist eine von den Bewohnern Bugdad's ausgegangene Eründung, die darin besteht, dass sie zwei Distichen vom Versmasse Besit aubmen, jeder Vershälfte einen Reim gaben, und die Reime unmittelbur auf einander folgen liesson (walnu el-knwäßin), so dass deren vier sich an einander reihten (mutewälijet). Daher heisst diese Godichtgattung Mawalija 1).

verführt die Porm für eine adverhiele (مواليا) zu halten. Daraus versucht er auch die Zunammensteilung الكينيت مواليا) zu halten. Daraus versucht er auch die Zunammensteilung الكينيت مواليا zu erklüren, die er in solcher Verbindung nicht nachweist und die Ihm S. 547 einen zweiten, nicht glückliebern Erklürungsversuch eingiebt Dagegen werden die Dubeit und die Muwülijä sehr oft neben einunder gefunden. — Das Teidid über مواليا das im Codex durchaus steht, hat seine volle Berechtigung, da die Form الموالية في ما الموالية والموالية 
Andero sagen: Mawalija wurden sie genaunt, well einige baddadische Ackerleute, wahrend sie ihre Felder mit Schöpfeimern bemasserten, sangen und ihren Gesang mit "o ihr Herren (jo mawali)" 1) schlossen. So berichtet Safi-ed-din El-Hilli '). - Nach meiner Meinung Jedoch ist die rieblige Er-

gewiesen werden [s. unten den Nachtrag]. Bei Tornberg (n. S. 366, Ann. 1) Radet sick die Pluratform Chiles.

- 1) Oder: o meine Berren. Mit diesem Augruf bezeichneten nie ihre selben Stelle sind die Bewohner von Wasit die Erfinder dieser Versgattung zu Liebes- und Lobgediehten und andern Aufgaben der Dichtkunst (z. B. Tauz- und Spottliedehen; ogl. die spanischen seguidillas). Die Ragdadenser bildeten sie nur zierlicher aus, und so wurden sie nun mit Ansschluss der Bewoboer Wasit's für die Erfinder gehalten. Die Manailja verbreiteten sieh hald in alle Länder des Orients und Occidents, und noch bente sieht diese Gedichtgattung bei Aegyptern und Syrern in besonderer Gunst. Nur blieb sie nicht immer bei zwei Versen stehen: es finden sieh deren, ausser den gewihnlichen von fünf liemistichen, von drei, fünf und noch mehr Versen, Die Mittheilung von Beispielen verspare ich auf nine andere Gelegenheit.
- 2) Es Safi El-Bill int der Dichter Abd-el-nzie Ben Seraja (Li-m) Ben 'Ali, dessen Todezjahr unsicher ist. Bäği Chaifa stimmt mit sieb selbst nieht überein. Zwar werde ich II, Nr. 1736, das J. 757 in 747 verheasero, allein während er V. Nr. 9702 das Jahr 750 als das seines Todes angiebt, setzt er III., Nr., 5516 das Jahr 759 an dessen Stelle, und Nr. 4988, wo Sali-ed-din als Siit beceichnet wird, lüsst er das Jahr ganz aus. Ein Codex setzt Nr. 1736 ganz hestimmt das Jahr 752, doch scheint 750 (1349) das richtigere, denn auch nach Basan Ibn Hahib (Orient, II, S. 393) starb er in diesem Jahre zu flaleb. 73 Jahre alt. Ibn flabib nennt ibn vollständiger den Seich Safi-ed-din Abn' ffadt 'Abd-el-'ariz Ben Sernja Ben 'Ali Ben Abilkasim Ben Abmod Ben Abl Nusr Et - Tai Es - Sinblet (von Sinbin, einem

Zweige des Stammes (ضي) El-Billi. Sein Diwan, der eleh in der Pariser flibl. Nr. 1168 belindet und unstreitig weitere Auskunft über die Muwalija giebt, zerfällt nach H. Ch. und d'Herbelot in 12 Capitel und 30 Abschnitte. (فصول), während bier (s. welter unten) nach flauptstücken (خصول) eitiet wird. Vgl. Dozy, Catal. Codd. Orr. I, S. 138 ff.; auch de Sacy (Chrest. III, S. 139) citirt einen Vere von ihm.

[Vielleicht ist es mehr als rafalliges Zusummentreffen, dass Jenes "mzwalija" auch einen dadurch geschichtlich gewordenen Vers des bekannten Dichters Parazdak neblieset. Der Grammatiker Aba Bahr Abdallah bie Abi Ishåk (gest. H. 127, Chr. 744), wie so viele andere arabische Gelehrte ein freigelassener Sclave, wies nach Abulf, Ann. must. 1, S. 470, dem Farasdak oft Sprachfehler in seinen Gedichten nach. Do acklouderte dieser einst gegen

den Kritiker folgenden Vers:

ولوكان عبد الله مولى هجوته ولكن عبد الله مولى مواليا

"Ware Abdallah (einfach) ein Freigeinssoner, no wurde ich ein Spottgedicht auf ibn machen; aber Abdallab ist ja ein Freigelassener von Freigelassenen." (Die Hadramiten, deren einer ihn freigelassen hatte, stammten nämlich solbst von einem Preigelassenen des Stammes Abd- sams bin 'Abd-Mannf ab.)

"Da hast du mit deinem مولى مواليا gleich wieder einen Sprackfehler

Alfirungsweise die erstere, da man bei der zweiten Annahme die Entstehung des Namens nothwendig spüter als die Entstehung des Sylheumasses actzen muss, was bei der ersten Annahme nicht der Fall ist '). — Dax Sylheumass der Mawilija nimmt aber nicht an allen Veränderungen Theil, wolche bei dem Versmasse Besit eintreten; so verliert es niemals zwei Fusse zugleich, einen von der ersten und einen von der zweiten Vershülfte. Es lässt drei Modificationen im letzten Theile der zweiten Vershülfte zu. Die erste ist ein solcher Ausgang des genannten Verstheilen, der dan Grundmetram des Versmasses Besit darstellt, wie es in dem metrischen Ereise erscheint, welcher "der Ereis des Nichtübereinstimmenden" beisst und die Versmasse Besit, Medid und Tawil umfasst '). Jenes Grundmetrum kommt im Besit sethet, wenn ein Godicht in diesem Veramasse verfasst wird, nie vor, ausser so, dass es machbün ist, d. is, der erste rubende Bechstabe (in jenem letzten Verstheile) ansfällt. Deotlicher gesagt: das Versmass Besit, welches sich von dem Veramasse Tawil ablöst, besteht aus den Füssen:

mustal'ilan fa'ilan mustal'ilan fa'ilan

Was hingegen in den wirklichen Gedichten als Grondmetrom ungewendet wird, das ist diejenige Veränderung des ehen aufgeführten Masses, durch welche en machbun wird, d. h. den ersten ruhenden Buchstaben des letzten Fusses verliert; was folgendes Sylbenmass giebt:

mustal'ilun fa'ilun mustal'ilun fa'alus

mit Vocalisirung des 'Ain (in fa'alun). Dies gilt aber nicht von dem Mawallija.

— Die zweite Modification besteht in derjenigen Veränderung dieses marbbûn, durch welche es modmar wird, d. h. statt des bewegten zweiten Buchstaben im letzten Pusse einen ruhenden bekommt; was folgendes Sylbenmass giebt: mustal'ilun fa'ilun mustal'ilun fa'lun

Die dritte Modification besteht in derjenigen Veränderung dieses machbau modmar, durch welche es muraffal wird, d. h. statt des Aurzen Vocala in der letzten Sylbe durch Einsetzung eines Dehnungslautes einen langen bekommt; was folgendes Sylbenmass giebt:

arwiderte der Grammatiker, "es muss ja heissen منوفي منوالي in der fleimstelle مروفي منواني المنافقة

Ebeudasselbe, aber ohne die Schlussreplik, erzählt Ibn Challikan, Ausg. v. Wüstenf., Nr. 835 zu Ende, wo, statt des unmetrischen الهجوة bei Abulfeda, richtig عجوت steht. Fleischer.]

<sup>1)</sup> D. h. nach der zweiten Annahme hätte die bereits erfindene, aber noch namenlose Versgattung erst von jenem ausserwesentlichen Refrain ihren Namen bekommen, während nach der ersten Annahme die Benannten zu-Natur der Sache selbst hervorging, der Name also mit dem Benannten zugleich entstand.

<sup>2)</sup> Vgl. in Freying's Darst, der Arab. Versk, die Kreise zu S. 147 mit S. 150 ff.

#### mustafilan fa'ilan mustaf'ilan fa'ian

Für jedn dieser Modificationen bringe ich aus den Gedichten des Verfassers, dem Gott Heil verleibe, ein Beispiel bel. — Ein Beispiel derersten enthalten seine Worte:

giam el-mo'nant tijab es-sokmi man ballalah

Denn sie sind so zu scandiren:

ģismet mo'an aktijā bessoķmiman hallalah mustaf'ilna fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun

Ein Beispiel der zweizen enthalten seine Worte; ja min idå må wähab lum jamna'ah gairah Denn sie sind so zu scandiren;

> ja man iga ma wahab lamjamas'ah gairab mastaf'ilan fa'llan mastaf'ilan fa'lun

Ein Beispiel der dritten enthallen seine Warte:

lau jus'if allahu fi fadlin min el-ihean.

Denn sie sind so zu seundiren:

'lan jus 'ifni lähufi fadlin minet ihaan mustaf'ilan fa'ilan mustaf'ilan fa'län

Mit einem Wurte, es ist ein artiges Veramans, in welchem nich Leichtigkeit und Künstlichkeit, Sebwierigkeit und Gefügigkeit, gleichaum Wildheit und Zahmheit verbinden. Es gebührt ihm insofern der Vorzog vor den übrigen Versmassen, als man nich in ihm Proiheiten nehmen kann, die in keinem undern gestattet sied, und en dem in ihm Dichtenden nachgeseben wird, wenn er dieses und jenen Wort in einer andern als neiner ursprünglichen Form und ücht arabischen Bedeutung gebraucht; wie denn nuch Es-Safi El-Hilli im vierten Hauptstücke neines Diwner in Beziehung auf die Versgattungen fümk?) und Mawalijk augt: Sie gehören zu derjenigen Redegattung, in welcher die valgäre regelwidrige Wortendung für die grummatische regetrechte, und die falsehe Gebrauchsweisen der Wörter für die richtige gilt. — Non aber gehe ich zur Sache selhst über, indem ich Gett um seine gnädige Unterstützung bitte. (Diese Worte hilden den Uebergung von der Einleitung des Reducteurs zu den Mawallijd des Dichters.)

## Nachtrag

Die heutzutnge gewöhnliche, durch Agoub's und Dugnt's "maonal" darsestellte Form de Wortes مواديل , pl. مواديل , falsch مواديل in Habicht's Tausend und Einer Nacht, Bd. I. S. 161, Z. 6, wozu mir Prof.

So hier vecalisirt. Vgl. dagegen Journ. as. Août 1839. 5. 166 u.
 und Août-Sept. 1849. S. 250—251.

courses in Paris such die Plurulform alogebräschlich angah (s. oben 5. 369, Z. 5 und 6.). Die Form Joseph steht in der Bulaker Ausgabe der T. u. E. N. Bd. II, S. 362. Z. 13, und daraus in Loue's Uebersetzung (The thousand and one nights, Lond. 1641), Bd. III, S. 533, Z. 16, "mowwal". Duzu S. 568 folgende Anmerkung: "What is commonly called a "mowwal", but properly "mawalneya" [ according to some, or, seconding to others, "snawaliya" [ according to short poem. It generally consists of five lines, the measure of which is like a species of the "beseet,",

admitting, however, of licences not allowed by the strict rules of prosody; and all these five lines, excepting the penultimate, and with the same rhyme, The lauguage of the mouwal; if I may judge from all the poems of this hind that I have seen and heard, is a mixture of the classical and the valgar." In seinem Account of the manners and customs of the modern Egyptians, Ed. U. S 88 (Zenkers Uebersetzung, Leipzig 1832, Ed. II, S. 206 n. 207) hat derselbe, ohne sie als solche zu bezeichnen, zwei vierzeitige Manwais, mit einem zweizeiligen Refrain von anderem Versmanne mitgetheilt. Beide finden sich, abne diesen llefrain, aber mit je einer Verszelle mehr und einigen Varizaten, in El-Tentavy's Traité de la langue arabe vulgaire, Leipzig 1848, Die mnisten sind fünf-, einige vierzeilig. Das Veramagese entspricht dem obigen Schume, mit theils sponderschem, theils anaplistischem Ausgange. Von den fünfzeitigen hat nur das 11te eine mit den Ibrigen reimende vorletzte Zeile; in allen übrigen ist dieselbe reimfon. Umgekehrt hat von den vierzeiligen nur das 23ste (wie noch die beiden oben nachgewiesenen Mawwalls in Lane's Manuers and Customs) un der vorletzten Stelle keinen Reim; die "brigen reimen durchaus. Eine siebenzeilige Abart, موال نعيلني, ebendaselbst S. 180, Nr. 8 und 9, führt den Hauptreim durch die 1, 2, 3, u. 7te. einen Nebenreim durch die 4, 5, u. 6te Zeile durch. Mehrere Muwwalls, in der teberschrift theils , theils مواليا (mase., z. 8. الما عاطل achmuckloses Mawaiija), eathalt auch Nr. 212 der arab., pers. u. türk. Haudschriften der Leipziger Stadtbibliothek, CCXCVI meines fintalogs; darunter BI 135 r. folgendes Gartel-Mawwal, acidic so genannt von den unter einander reimenden Parallelgliedern, welche sich wie eben so viel Gürtel durch die eierelnen Verszeilen bindurchzieben:

> افوى رشا، قدا، باحداقوا، الدروع المنع طاوى الحشا، رد، باشراقوا، الاقلَّم شنع

Ich liebe ein Roblein, dan durch seine Augensterne nedurchdringliebe Panzer spaltet,

Das, von schmöchtiger Leibeamitte, die Neumonde durch seines Glasz hasslich mocht;

Einen schlankaufgeschossenen Zweig, den der gutige Schöpfer mit langen Blättern (d. b. Haaren) bekleidet hat,

L'ad der, wons er wollte, seine Liebhaber unter wohldaftender Halle begünstiges könnte.

### Ueber eine Stelle in Yaska's Commentar zum Naighantuka, Provincialismen betreffend.

Von

#### Dr. Max Müller.

Professor Roth bemerkt in seinen Erläuterungen zu Nnighantuka II. 2. dans die Stelle, in welcher Yaska von den Provincialismen handelt, mehr als ein fluthsel durbietet. Es beiset nümlich dort, nach Prof. floth's Uebersetzang, adass mun in einigen. Gegenden die Grundform (des Verbums), in andern eine abgelnitete auguführen pflege; man sago v. B. bei den Kumbojen cavatis bezeichnet die Hunding des Gehens, die Arier führen die abgeleitete Form çayas an. Bei den Oentlieben beiszt es: datis bodentet zerbrochen, bei den Nördlichen datram".

Prof. Roth weist nun nach, dass im Widerspruch biermit, der Ausdruck "cavatir gatikarma" d. b. çavati in der Verbal-Bedeutung "gehen", sach Yaska's eigenen Worten bei den Aryan vorkommt. Yaska selbat sagt nicht "cava iti gatikurmu", sondern "cavater gutikurmanas", und doch ist es unmöglich, Yaska zu einem Kamboja zu machen. Die Sache wird noch verwickelter. Deun dieselbe texicalische Terminologie, welche Yaska den Kumbojen ruschreibt, wird nach Prof. Roth's Mainung im Folgenden auch den Oestlichen zugeschrieben, die doch unmöglich in eine Classe, mit den Kumbojus geworfen worden können. Prof. floth built demanch die ganze Stelle für die ungeschickte Zuthat eines mobrwissenden Grommatikers.

Es let niebt meine Abeiokt die Schwierigkeiten dieses ganzon Paragraphen zu erklären, sondern nur eine Vermuthung aufzustellen, deren Haltharkeit ich gern dem Urthaile meines scharfeinnigen Freundes überlause. Es scheint mir numlich, es handels sich hier nicht sowohl um eine Verschiedenheit in der lexicalischen oder grammatischen Terminologie verzehiedeser alt-indischer Stämme,

t) Das û am Ende des dritten Gürtels stellt die vulgäre Aussprache von - und +- dur.

sondern von verschiedenen Bedeutungen, welche Ableitungen von einer und dersothen Warzel in verschiedenen Gegenden hatten. Yaika hatte vorher gesagt, dass Vedische Nominalworte zuweilen von Verbalwurzeln abzuleiten sind, welche nicht im Veda, sundern nur in der gewöhnlichen Sprache vor-Lommer, z. B. damunab, und behetraradhab. Dus erstere wurde nimlieb von der W. damysti, das swelte von der W. aldhysti abzuleiten sein, welche beide, wie betannt, von sehr hünfigem Gebrauch in profanem Sanstrit sind, im Veda aber, leb meine im Rigveda, nicht vorkommen, wenigstens nicht in der vierten Conjugation. Auf der nodern Seite führt Yanka Nominalbildangen an, welche im profanen Sanskrit vorkommen, während die Verha, von denen sie abgeleitet, nur im Veda gebräschlieb sind, z. B. ushna und ghrita. Das Verbujn ush in der Bedoutnag brennen findet sich im Veda 1). nicht aber in der lingus vulgaris. Wenn diese also unhan in der liedentung "beine" gebraucht, so ist hier usbna von einer vedischen Wurzel, nämlich von ash, abraleiten. Dasselbe gilt von ghrita, welches von W. ghri abstammt, einer Wurzel, die nur im Veda gebraucht wird (å två jigharmi).

Diese gegenseitige Ergünzung zwischen dem vedischen und profunen Sanskrit wird nun im Folgenden, wie mir scheint, auch zwischen den Provincial-Dialecten nachgewiesen. Wir erwarten also Falle, we der eine Dialect die Warzel Bectirt, der nodere hingegen die Verbalwarzel selbst verlores hat, aber nichtsdestoweniger Nominalableitungen davon bezitzt. Die Verhalwurzels, so lange sie noch lebendig in der Spruche sind und conjugirt werden, worden bei Yaska Prakriti (ursprünglich, organisch) heissen, während die Ableitungen, denen gleichsum die Wurzel und der Lehensnerv abgeschnitteo ist, mit dem Worte Vikriti (abgeleitet, unorganisch) benannt werden. Sehen wir nun die Beispiele au, so sagt Yakka: "Die Verbalwurzel cavati in der Bedentung gehen kommt nur bei den Kambojus vor. Das abgeleitete Wort çavah (Leicho) hingegen gebruscht man nater den Aryan. Die Verbulwarzel dati kommt bei den Pracyas vor in der Bedeutung schneiden; bei den Udleyas gebruucht man (nicht das Verbum), wohl aber (das abgeleitete Wort) datram, die Siehel". Was wir bei dieser Auffassung der Stelle nicht beweisen konnen und dem Yanka glauben mussen, ist, dass die Kumhojas das Verbum çavati gebrauchten, nod ebenso dass die Udieyas das Verbam datl, sehnelden, nicht gebrauchten. Diess augenommen, so sind die Beispiele in Bezug auf Provincialismen ganz analog deacn, welche vorher aas Veda und lingus vulgaris beigebracht wurden. Carab nümlich ist ein abgeleitetes Wort nod heizst Leiche. Will mas seine Etymologie finden, an mass man also, wie Yasku sagt, seine Zuflucht zu den Kambojas nehmen, welche das Verbam çavati noch tebendig erholten baben. Und zwar beisal cavati nicht aur geben, sondern auch vergeben 1); davon also cavab, das Vergängliche oder Vergangene, die Leiche. Ebense fande bei den Pracyas datram, Siebol 1), keine Erklarung, weil sie das Verbum dott, schnoiden,

Der Commentar citirt Stellen wie pratynshtam rakshab, pratynshtå arktayah.

<sup>2)</sup> Vgt. Dhátu-páth. 17, 76.

<sup>3)</sup> Dâtro im Veda beisst Gabe, z. B. dâtrasya dâtă. Dâtra in der Be-

nicht mehr besitzen. Wenden wir uns aber zu den Udieyas, so finden wir (im classischon Sanskrit) ditt als Verbam, z.B. bribin ditt, er schneidet Reize, yavûn dâtl, er sebanidet Korn,

Vergleichen wir jetzt den Commentar, so scheint er unsere Auffassung zu bestätigen. Er sagt! "In einigen Gogenden gebroucht man die Prakritis der Verbalwurzeln, in andern die Vikritia. Der Gebrauch einer Wurzel als Verbum beisst Prakriti, der Gebrauch derzelben als Nomes beiest Vikriti. Cavati in der Bedeutung "er geht" wird bei den Kambojas (Miechas) als Verbum gebraucht: bei den Aryas gebraucht man von dersetben Wurzel die Ableitung (vikira) als Name für den Leichnam. So wird dasselbe bei

dentung Sichel kommt nur einmel im Rigveda vor, und zwar ist es paraxy-tonon, während dåtra, Gabe, Oxytonon ist. Die Stelle findet sich in einem llymnus des liunus liurusuti (VIII, 78), der zwar nicht sehr alterthumlieb in sciner Fassung ist, aber manches Eigenthömliche und anaf leyourvor vothalt.

Purotagam un andhasa lodra sahasram a bhara sata ca gura gonam. A no bhara vyanjanam gam acvam abbyanjanam saed mana biranyaya 2 Uta nah karnaçobbana purual dhrishnay a bhara tvam hi grinvishe Vaso. 3 Nákim vridhíků ludru to ná sushá ná sudá utá nányás tvác chúra vághátab. Nakim Indro nikartave na çakrab paricaktave viçvam crimeti pacyati, Så manyam martyanam adababo ni cikishote pura nidac cikishote. Krátva ít půrněm udárum turásylatí vidbaláh vritraghnéh somaplivnah. 7 Tvé vásdní zámgatá vícvá za Soma saúbbagá sudáty áparibyritá. Tvám id yavayár máma kámo gavyár hirányayáb tvám agváyár éshate. Tavéd Indraham acasa baste datram cand dade Binanya và Maghavant sömbhritasya và pārdhî yāvanya köçinā, 10

Zur Spende unares Somatranks, Indra, bring Tausendo herbei. Bring hundert Kühe ber, o Held!

Bring leckre Speise uns herbei, Bring Ochs and Pferd und Salbenoil Und bring such edles Goldgeschmeid,

Bring uns herbel, Gewaltiger, Auch mannhes schöne Obrgehäng; Als "Reicher" bist Du ju berühmt. Kein Anderer als Du, o Reld, 1st Mehrer Deines Dieners bier,

lat Webrer oder Nührer ihm.

Nicht leicht wird Indra hingestreckt, Bewältigt der Gewaltige, Der Alles bört und Alles sieht.

Er bricht der Meuseben Cebarmuth, Laüberwindlich bricht er ika, Noch eh' ibn trifft des Feindes Hohn.

Sein Leib ist voll von edler firaft, Wenn er der schnell Vollbringende

 Den Soma trinkt und Vritra schlägt.
 In Dir, o Soma, sind gehänft, Schlitze und Segen aller Art Voll schliner Gaben, unversahrt. Isteht.

Mein Wunsch, der mir nuch Feldesfrucht, Nach Gold, nach Ruh' und Pferden Er wondet fishend sich zu Dir.

Anf Dich nur hoff' ich, Machtiger, Die Siehel nehm ich auch zur Hand, Füll sie mit einer flube Korn, Geschnitten oder eingebracht!

den Einen als Verbum, bei den Anders als Nomen gebraucht, und diese heisst Prakriti and Vikara. Oder aber, Yaska wollte sagen: "dasselbe wird bei den Einen gebraucht in Bezag auf Etwas, das die Handlung den Gebens vollbringt und Leben hat, bei den Andern in Bezug auf Etwas, was kein Leben bat, und diess beisst Prakriti und Vikara. Das zweite Beispiel ist Diti, welches bei den Pracyas als Verbum gebraucht wird, z. B. er schneidet Korn, während es bel den Udicyas als Nomen vorkommt, dåtrum, das womit geschnitten wird."

Noch mehr aber wird diese Auffazzung der ganzen rathselbaften Stelle durch eine Vergleichung mit dem Mahabhashya gestützt, wo in der Einleitung derselbe Gegenstand besprochen ist. Dort wird von der grossen Mannigfaltigkeit des Sanskrit gesprochen. Es heisst auf Seite 61 der Ballantyne'schen Ausgabe: Die Erde hat sieben Inseln, es giebt drei Welten, und vier Vedan, mit ihren Hülfsbüchern und Geheinbüchern, welche vielfach getheilt nind. Denn die Cakhos der Adlivaryus sind 100, der Simaveda bat 1000 Zweige, das Bahvricyam ist 2ffach, and der Atharvana Veda Sfach. Dazu kommen die Fragen und antworten (vakovakyam 1)), die Sage (itibasa), das Alte (purano), und dus Medicinische (vaidyaka), so dass der Gebrauch der Sprache keinen geringen Umfang hat. Ehe man diesen ganzen Umfang der Spruebe fiberseben hat, ware es blosser Vorwitz zu asgen, dass diess oder jenes Wort nicht gebraucht werde. Dann filhrt ar fort: Bei diesem unendlich grossen Umfang des Wortgebrauche muss man nun noch noch bemerken, dass hestimmte Worte an bestimmte Localitaten gebunden sind. "Cavati" z. B. als Verbum des Gehens kommt nur bei den Kambajus 2) vor; die Aryas gebrauchen es pur in der Bedeutung "vergeben", und zwar als gavab, Leiche. Bei den Surashtrus 3) beisst goben "hammati", bei den Pracya-madhyaman "ranhati"; die Aryas aber gebrauchen nur gami. Dati kommt bei den Praeyas in der fledeutung schneiden vor, bei den Udicyas Datra, die Sichel.

Die Nachweisung dieser Stelle im Mahabhashya acheint theilweis die Vermulbung Prof. floth's zu bestätigen, dass nämlich diese Worte im Nirukta die ungeschickte Zuthat eines mehrwissenden Grammatikers, und desshalb im Texte zu streichen aind. Es ist jedoch auch möglich, dass das Mahabhashya diese Stelle uns dem Nirukta ontvommen, oder nuch dass beide, Nirukta und Mahabhashyn, ans einer und derselben Quelle geschöpft, nämlich aus der allgemeinen grammatischen Tradition, deren Einfluss höber anzusehlagen ist, als man wohl meinen möchte. Wie stark diese Tradition in Indien gewesen acin muss, sicht man z. B., wenn selbst bei den allgemeinsten Regeln, wo tausende von Beispielen zur Hand waren, in Panini oftmals dieselben Worte gewählt sind als in den Pratichkhyan. Bei der Regel, dass Vocale (1, u,

<sup>1)</sup> Kaiyata's Erklärung ist nen: vakovakyaçabdeun aktipratyaktirépo grantha ucyate. yatha kimavid avapasam mahat, bhumir avapanam mahad iti.

<sup>2)</sup> çavatir gatikarma fiambojeshe eva bhāsbito bhavati , vikāra eva enam Arya bhashante, çava iti. Hierzu bemerkt Kaiyata, dass vikāra "jivato meitāvasthā" ist; also nicht im Sinne von vikeitii zu nehmon.

<sup>3)</sup> Hammatis Surashtrenhu, runhatih Pracya-mudhyomoshu, gumlm era ty Aryah prayunjate. Dutir tavanarthe Pracycabu, datram Udicycabu.

ri, li) vor ac in die eptsprechenden Halbvocale übergehen, finden wir bei Pánini (VI, 1, 77) als Belspiele dadby stra, madhy aira, und pitrartham. Im Atharvaga-pratigathya bei derselben flegel dieselben figispiele, dadby atra, madby atra, matrartham und pitrartham. Diesa nun ist eine Begel, wo wie gesagt tausend andere Beispiele möglich waren 1). Es ist eine Regel, die nicht, wie viele im Panini, unf ein oder zwei bestimmte und bekannte Worte, sondern auf jedes Wort, was mit einem Vocal endigt, nawcodbar ist. Und doeb, wie ame in lateinischen, und regres in griechischen Grammatiken, finden wir selbst hier dieselben stehenden Beispiele in den Praticakbyas "in Panini", sollte man auch unter "Panini" die erst vor etwa 50 Jahren gemachte Kulkuttaer Ausgabe versteben. Pänlni's Regelo waron obne Belspiele unverständlich und unnütz, und in den grummatischen Schulen bewahrte die Tradition gewiss die einen so gut wie die andera. Wenn man diess nun bei gleichgültigen lieispielen wie dadhy atra anchweisen kann, wie viel behutsumer wird man dann diejenigen Beispiele behandeln, die bei Panini nicht somahl eine Regel erläutern, sondern eine Regel hervorgernien zu baben scheinen. Es wird natürlich Niemund so kühn sein uns blossen Beispielen uns Panini, mag sie nun das Mahabhashyn erklären oder nicht, bistorische Kartenbänser aufbauen zu wollen, die beim ersten Bauch der firitik zusammenfallen mussten. "Ohne Weiteres zu schlieseeu", ware weniger als kritisch. Mehr als kritisch aber wurde es sein, wellte man lenguen, dass in bestimmten Fällen das Vorkommen eines Wortes unter den Panineisches Beispielen die vorpänineische Existent den dadurch bereichneten Gegenstanden "anzudenten rebeine".

Oxford, 6. Dec. 1852.

## Plutarch aus Cyrillus erläutert.

Von

#### Dr. G. Parthey.

to meiner Ausgabe von Plutarch's Abbandlung über Isis und Osiris (Berlin, 1850, p. 187) wurde die Stelle im 10. Kap. (p. 355 Xyl.) rör d' ougardr és dyfique des distorren rapdia Doube legapas inconstantes eine augenschnistich verderbene genannt, deren Schwierigkeit eben so wohl in den Worten als in der Sache liege; bei allen Annderungen in den Worten bleibe das Bedenkan, dass der Himmel hieroglyphisch niemals durch ein Herz bezeichnet sei; als letzte Auskunft ward angenommen, vor rapdig sei eine Zeile ausgefallen, worin die Bezeichnung des Himmels stand, dadurch sei nach die folgende Zeibe verwirzt wurden, in welcher, übereinstimmend mit der Notiz

Kin anderes Beispiel ist Pân. 8, 2, 28, we um Worte zu haben, die mit c, sh. s anfangen, cete, shande, und saye genommen sind, dieselben, welche im Atharvana-prat. II. 1. vorkommen, and zwar nicht für eine, sondern für mehrere Regeln.

bel Horapollo (1, 22) Acgypten mit dem Herzen über der Räucherpfanne habe verglieben worden sollen.

Vor karzem ist mir nan eine Stelle im Cyriffus aufgestossen, wodarch die Schwierigkeit in den Worten Plutarch's gehoben wird. Keiner der früheren Ausleger nahm die Worte ungelig Goude logingen immungliege für nich, sondern jeder auchte darin our die hieroglyphische Bezeichnung des Himmels; deshalb hat man von Xylander an den Fehler nur in Jouor vermuthet, und durch Aunderung dieses Wortes den Sinn verbessern gewollt. Xylander sagt in den Aumerkungen zu p. 355: "Donor illed vitiosum est. Legendum existimo Donurroiou; ac fieri potest ut sozuous huius, aut hoc sozuous giossema sit, inque textum culpa libraril insertum. Oras Apollo, qui circumferter, sie seribit Alyerror youroves Depearious uniderror Corpogodas, und énário kapitar. Atqui constat ex flormetis Trismegisti Asclepio, quem Apulcius transtulit in latinum sermonem fol, Aldino 183 h. Aegyptum coeli fuisse imaginem, at mirum minime sit, corde in foco ardente posito, atrunque fuisse repraesentatum." Nach diesem Vorgange setzte man statt Dunde die verschiedensten Ansdrücke: Jude, Japase, Jopase, wabei die Beziehung ant die Abbildung des ovoavos immer beibehalten wurde,

Die richtige Deutung gah Zoöga (de obeliscis p. 453, not. 48). Ihm war jene Stelle des Cyrillus nicht unbekannt geblieben; er schob zwischen aldidryrn und zapdig die Worte ogse, zai ein, und übersetzte danach "coelum vero, ntpote perpetuitate ana senectutis expers, serpente significant: et iram corde cui focus subjacet." Wir müssen unn die Stelle des Cyrillus (contra Julianum 9. pag. 299 d Spanh.) in ihrer ganzen Länge einrücken, weil sie nuch zur Erklürung der vorangebenden Sätze dienen kann.

Φασί γενέσθαι των τοῖς είδολοις λελατρευκότων αίνεγμάτων τεχνέτας, και πρός γε τούτο δεινώς και έντεχνώς έξησκημένους, ούς δή και ίεροylimous broudieur idos airois, ouros rois renirem uni rois bhekois γραφάς ένορύττοντας οὐ γράμμασι χρησθαι τοῖς καθ' ήμας ήξίουν, άλλ' betoon original tas two noaymitwo eldonocourtes quate, anotherby τινα τοίς νουνεχεστέροις ένεσώρευου γνώσευ, το γάρ τοι θείον έτοι τήν άνωτάτω και ύπερ πάντα φύσεν καταδηλούν Ιθέλοντες γράφουσεν όφθαλμόν, δρθήν αὐτή ράβδον υποστήσωντες, ίν' έν τάντώ voğrus xal to navdepues airtje zai pir xal to flavilixor afficua. del yas now to author flavillas routes vinfolor, nat mir nat to έστηχος της δάβδου κατασημαίνευν ήθελου το κατ' ούδίνα τρόπου την Delar buldadas diracdas quose, toraras de Coneg det, nat olor detgen uz nal aregelden ta naria. Exe de à layor, araypagem autore άσπίδα μέν είς ούρανου τύπον, διά τοι το κυπλοφερές 1), δφέν γε μήν είς χρόνον, ώς μακρόν το καλ πολυίλικτον, διέρποντα δέ apognet' nat pie nat Ovnov alvernatus inagairores irenolauror layapar, travolérios airi, nat nuois, sita napillas impornpirne.

Dass nuter den im Eingange erwähnten Götzendienern die Aegypter an

t) Das Adjectivum zunlopepis fehlt unseren Lexiele, denn man wird nicht Ursuche haben, mit Zoega hier zunloreges zu lesen.

verstehen seins, bedarf keines Beweises, da ja ansdrücklich die Anaschmükkung der Tempel und Obelisken durch eingegrabene Figuren genannt ist. Die
dämit benuftragten und dazu besonders ningeübten Künstler heissen hier
ispoyliges, ein Anadruck, der in ühnlicher Bedeutung beim Proclus (ad
Ptolem. Tetrab. p. 251 Einer.) gefunden wird, wo diese Hieroglyphenschneider
webst mehreren anderen Gattungen dem eiderischen Kinduas des Mercur und
Mars untergeordnet sind; man findet ihn auch auf einem von Barbarismen
wimmelnden Papyras in Leyden: Herrotos ispoylogov moos Neuropapses
cop Barbilen: Reuvens lettres is Mr. Letronne 3, p. 76, 26.

Es werden dunn bei Cyrillus vier hieroglyphische Bildungen erklärt, das Gouliche (Gelor), der flimmel (obgarde), die Zeit (goorge) und der Zorn (Senos). Die Dentung des letzten stimmt so angenocheinlich mit Plutarch's Angaben überein, dass jede Aenderung in dem Satze ungelig Ovnor lagunga: έποκειμένης dadurch obgewiesen wird. Auch die vorbergebenden Stellen Plutarch's lassen sich viulleicht nus den von Cyrillus gegebenen Erklärungen erläntern. Wenn man darauf verzichtet, die Hieroglyphe des Herzens auf den Himmel zu beziehen, so bleiben die Worle ror d' ocquerer de dyegen die alduferen ohne Zusammenhang; man konnte entweder mit Zoega annehmen, dass hinter aldiorgen nungefallen voi oger unt, oder statt die nidiorgen losen 81 annidos, and. Doch auch diese Ansicht wird sich noch modificiren lassen, wonn man in Betracht zicht, dass bei Cyrillus vier bieroglyphische Bilder verkommen, von denen draf in derseiben Reibenfolge bei Plutarch gefunden werden. Zuerst wird bei Cyrillus das Göttliche (vo Geloy) gonannt, dargestellt durch das Ange und den Stab. Eben so wird bei Plutarch, einige Zeilen vor der von uns besprochenen Stelle die Bezeichnung des Osiris durch Auge und Scopter berichtet; er sagt nämlich rov yag flaudia nai nipror Carpir aponikus nai anterrow yongovare. Dann anhaltet er die Bemerkung ein, dass Osiris gleichbedentend sei mit nalvog Jaluoc, eine Bomerkung, von der ich p. 186 wahrscheinlich gemacht, dass eie nichts anderes sei, als die Bückübersetzung eines falsch zerlegenden hollenischen Etymologen; man kann sie füglich; ohne no ihrer Aechthuit zu zweifeln, und unbeschadet des Zusummenhauges in Klammern schliessen.

Die zweite Stelle bei Cyrillus nimmt der Himmel ein; eben so bei Plutarch; die dritte Stelle bei Cyrillus hat die Zeit; diese fehlt bei Plutarch; an letzter Stelle sieht man bei beiden den Zern, bezeichnet durch das Herz auf Kohlen. Sollte also die Uebereinstimmung vollkommen sein, so müsste bei Plutarch zwischen eigenes und Junor der geöres eingeschaltet werden, für den die Bestimmung der eidzörge weit vollkommer passt, als für den eigenes, und es wäre dann der genze Satz etwa so zu lesen:

τόν γὰρ βασιλία καὶ κόμιον Όσιριν δηθαλμώ και σκήπερφ γράφουσιν (ενιοι δε ..., φράζοντοι), τὸν δ' οὐρανὸν ἀσπίδι διὰ τὰ κυπλοφορίς, όφει δε χρόνον ὡς ἀχήρω διὰ πίδιότητα, καρδία δε δυμόν λαχάρας ὑποπιμένης.

Will man auch nicht gerade unnehmen, dass Plutareb dem um 300 Jahre jüngeren Patriarchen von Alexandrien in der Hieroglyphenerklärung zum Verhild gedient, so ist doch der Parallelismus der erklärten Gegenstände zu auffallend, um es nicht wahrscheinlich zu muchen, dass beide Autoren aus derselben Quelle geschöpft. So wenig sich mit Gewissbeit behaupten lässt, dans bei Pintarch auch an dritter Stelle, wie bei Cyrillus, die Bezeichnung des goovoe gestanden habe, so lat doch die Spar davon lu den Worten Bud aidideren nicht zu verkennen. Kein Gewicht wollen wir auf einen Umstand legen, der für den ersten Anachein belde Schriftsteller hier noch naber ausammenbringt. Wenige Zeilen vor der Hieroglyphonerklärung giebt Plutarch bei Geleganheit von des Pythagoras Aufenthalte in Aegypten vier pythagorische Regela un un tadisco tal dispose, und' tal golvinos nadijadas, undi golvina gereieie, unde nop payalog onaleveir le olulg. Cyrillus lämmt unmittelbar nach seiner Hieroglyphendeutung auch auf den Pythagores zu aprechen (p. 300. b.), and citiet aux Porphyrius mehrere pythagorische Regeln. deren zwei mit denen bei Pintarch übereinstimmen: pif re nie vie paguleg onleview (thes ounderiers) and prois but golveros unditendus. Am Schlasse des Citates (p. 300, d.) bringt Cyrill nochmals die hieroglyphischen Schriftreichen mit den pythagorischen fläthseln rasummen; ag' our el vois lepoyloguois trogon tie yeaningir fyger tois Hedayopeiois alriynagir ....

Wenn man also den Parallelismun der beiden Auführungen gelten lässt, so wird man auch nicht in Abrede stellen, dass hiermit der Weg zum richtigeren Verständeiss der Plutarchischen Worte vorgezeichnet zel. Weniger ist dies indesson bei den Sachen der Fall, und nur die erste flieroglyphenerklärung stimmt mit den Monomenten überein. Cyrillus angt, dass das Göttliche oder die höchste über alles waltende Naturkraft dorch ein Auge bezeichnet werde, dem ein gerader Stah untergestellt sei. Nach Plutarch wird Osiris durch Auge und Scepter geschrieben, was auch Macrobius (Sat. 1, 19) bestätigt: "hine Osirin Aegyptii ... quotiens hieroglyphieis litteris suis exprimere volunt, inscalpunt sceptrum, inque en speciem neuli exprimunt, et hoc signo Onirin monstrant." Auf den Denkmülern zeigt sich dieselbe Vorsteilung. Osiris wird zwar am hänfigsten durch Auge und Thron geschrieben, dach auch, wiewehl seltner, darch Auge und Scepter: Champollion Gramm. p. 110.

la zweiter Steile soll nach Cyrillus der Himmel durch die domie dargestellt werden. Man kann in Zweifel sein, ob unter domie der Schild oder die Schlauge zu versteben sei. Für die Bedeutung Schild spricht der Umstand, dass gleich dahinter für einen andern hieroglyphischen Gegenstand die Schlauge bys gennaal wird, dagegen ist anzuführen, dass der Schild allein nicht als Hieroglyphe vorkommt, sondern aur mit dem bewaffneten Armo in der Bedeutung kämpfen: Champ. Dietionn. p. 92. Nr. 48. vgl. p. 342. Nr. 423. Der Himmel erschelat auf den Monumenten auch nicht als Schlauge, sondern als langgestreckte weihliche Figur (Champ. Diet. p. 50. 51), oder als Deckenstein mit 2 Eckspitzen und Sternen (Champ. Diet. p. 1). Nach Horspollo (1, 11) wird der Himmel durch einen Geier bezeichnet, was bis jetzt graphisch noch nicht nachgewiesen ist.

In dritter Stelle neent Cyrillen die Zeit, durch die Schlange Jose dargestellt. Das Beiwort rolesteres passt zwar auf die vielfach gewundene Schlange der Denkmäler, doch kann diese bis jetzt nur als Lautzeichen k gedentet werden: Chump. Diet. p. 176. Bei Harapollo wird die öges öfter genannt; die donie kommt bei ihm nicht vor; zu anserer Stelle passt am besten die Notiz (1, 1): nierra d'éripes ypaya. Boeldarios ég er Co-yeagouder. Korra rèr végàr dué ré lourèr adjun apentonière. Er nulaüus dipintrios Oégaior, S dorer Ellepriori Paciellonor. Altria diese künigliche Schlange Uräns ist hieroglyphisch immer das Duntzeichen für "Göttle": Chump. Diet. p. 160.

In vierter Stelle endlich geben Cyrillus und Plutarch als Hieroglyphe für Zorn oder Muth das Feuerbecken mit dem lierzen darauf. floropollo (1, 22) betrachtet, wie schon bemerkt, diese beiden Gegenstände als die Hieroglyphen für Angypten, und Plutarch augt an niner andern Stelle (cap. 33. c.). dass Aegypten Chemin heisse, und dem Herzen verglichen werde; unf den Monumenten wird es melstens durch die zusammengestellten Deutbilder für Ober- und Unterägypten geschrieben, jedoch auch im Ganzen das ... Land der Sykomore " genanut: Chump. Gramm, p. 150. Borapollo ed. Cory. 1840. p. 45. Für den Zorn giebt Borapollo an mehreren Stellen (1, 17; 2, 38, 75, 97) das filld des Lowes oder das Vordertheil des Lowen; vgl. Rouge, le tombeau d'Ahmès, 1851. p. 143. Nach einer andere hieroglyphischen Bereichnung für Zorn und Leidenschaft haben wir bei Champollion vergeblich gesucht. Man durfte sie am chesten in jenen negativen Glaubensbekenntnissen erwarten, die Champollion im Grabe Rhamses' V. in Theben gefunden (Champ. lettres d'Egypte p. 243), wo der Rönig sich vor seinen 42 Hichtern von 42 Sunden zu reinigen schoint, oder in einem kleineren Verzeichnisse Abalicher Art, das Bengselt (Su' un Singin, 1851. p. 30, 31) aus einem Berliner Papyrus übersetzte; egl. unch Bruggel, Erklärung ägypt. Denkmiller, 1850. p. 56.

Vielleicht veranlassen diese Andentungen unsere Hieraglypheaforscher, den obigen durch zwei Schriftsteller verbürgten Zeichen nüber nachzuspüren.

## 100 Badaga Sprüchwörter.

Mitgetheilt vom

#### Missionar M. Bühler in Kalty.

- 1. Akke gandana köda dukkawa hjegite, makkin ill' ullu yennga ba yennana. Kingt die jüngere Schwester bei dem Manne der "litern, so augt er: "luss du deine Kinder fahren und komm zu mie". Im schlimmstun Pall hilft nie arbeiten; aus Rigennatz schan wird er nicht zum Frieden ermahnen.
- 2. akki anni yena, goni harid'ena? Was geht as dieh an, wenn ein Sack zerreinst und die Frucht verschüttet wird? oder ein anderes:
- akki süsi arukal' öna, göni haridu gjöyöna? Wird die Frucht verschültet, wozu deine Bestürzung? zerreisst der Sack, wozu dein Jammern? d. h. bei Anderer kleinem Ungemach thun, als ob einem selbst das grösste Unglück begegnet wäre.
  - 3. Andavaa illado băndi bica, ujjuvanillade guție bica.

Wo kein Besitzer ist, wichst kein Handl, wo kein Eigenthumer ist, wächst keine Schuecke 1).

- 4. anga bejji hollad höle, tattana köda huididile yönn? Wenn unser Silber schlecht ist, wozn fangen wir mit dem Goldschmid Händel an? wird von Tüchtern gebruicht, die ihren Männern viele Noth machen, davon laufen und die schon im elterlichen Hanne nichts taugten, weswegen der Tochtermann nicht geschölten werden kann.
- 5. nana tamma kein chile, hulin tolu hott kenge. Die Kleider von Brüders sind wie wonn man eine Tigerhaut trägt, d. h. chrenvoll, werthvoll.
- 6. ajji illade agaji holla, sose illade goțu holla. Wo keine Gressmutter ist, ist die Ofenbank schlecht; wo keine Schwiegertochter, ist die Stobenecke schlecht. agați eigentl. die Stelle um den Fenerherd herum, wo die Endagas zu schlafen pflegen. Die Grossmutter unterbiit des Fener und somit den Ort warm; die Schwiegertochter zieht sieh in der Regel schüchtern in die Ecke und hält nie rein.
- 7. atta açes, ketta kich cho? Begehre ich Gekochtes? oder musgelösehtes Pouer? Wirst du mir irgand etwas geben? Von dir will ich nichts-
- 8. ağna makkla kata sandu nöğu. Sieb' spielenden Kindere nur auf die sebune Pussstellung — Genehicklichkeit und Pestigkeit wird eleb du zeigen.
- 9. oduwawa adile odduwaga çiggu. Wenn der Schauspieler spielt, achunt sich der Zoochauer.
- 10. atte iddate ir atu, gattes hottale seigana. Wenn es so ist, so kann noch Weiteres sein! Wenn er nur eine Handvoll trägt, so klagt er doch über Schmerz. Gicht man einem nor wenig auf seine Bitte, so hofft er, dass noch weiteres kommt. Ist einem Träger die Ladong an schwer, so mache sie so leicht als eine Handvoll Stroh, gatte, er wird doch über seine harte Arbeit klagen.
- 11. adaki sakada makkis mudiki sakada hendru. Schlecht erzogene flinder und ein achlecht erzogenes Weib sind einander gleich (wörtl. ohne Demithigung und Niederhaltung erzogeno).
- atteg' atteg' hôle, agalaru ganji. Wohin du anch immer gehat, findeat du doch nur schlechtes Easen. — Viel Ortaveränderung macht nicht reich.
- 13. attigenania kei hittu, kotja salawa muttid hinge. Das von der Hand der Schwägerin genommene Essen ist wie die Einforderung einer Schuld — erregt nur Zorn.
- 14. aremanega more ikka bēda, annaga nanj' hāka bēda. Bring keinen Process vor die Regierung, und wirf kein Gift int Essue.
- oremone badaku, tesara mêle kamku. Ein Regierangagehalt ist wie ein Balken, der auf Koth steht — ansieher, von dem man nie weiss, wenn er fällt.

<sup>1)</sup> handi, Canares, navant, Getreideari (panicom, italiehm). Nach dem Regen kommen Schnecken ohne menschliche Pflege, deawegen die Meinung: wo der Eigenthümer nicht nachsieht, kommt durchaus nichts herans.

th. accumances mundagade, garumances bind'agade. Bielbe nicht vor einem Regierungshans siehen und gebe nicht hinter des Guru Haus. Ersteres bringt leicht Noth, das zweite ist nutzles.

17. aremane badukuga çîrangâl'hînge. Es îst wie wean einer um einen Regierungsgehalt bettelt (wirth wie das Rinhalten des Rockschoosses für Regierungsgehalt) — er kriecht.

to. Ane agi hutti, hei illad hinge. Er ist wie ein grosser Elefant ohne Rüssel, d. h. er ist gross aber dumm, welss sich nicht zu bellen.

19. arewooga mund'ira bedu, kudurega hlad'ira bedu. Bleibe vor keinem Regierungabaus stehen und hinter keinem Pferde.

20. attu timbawaga ata kötale, tiratu timbawaga parima sukka. Dem, der Selbstgekschtes isst, ist nichts als Mühe nad Arbeit - dem aber, der vom Bettein leht, ist das böchste Glück.

21. Alla Illada uruga, pelalliada manta madi yena? Was hift es, wenn mun einem armen Dorfe einen kraftlosen Sebultheisa giebt?

22. alusi gidawana mane hatasina kamala, — alasade gidawana mane hena sundru. Einem finizzione Arbelter in sein finus wie der Geruch einer Jackfrucht; einem Faulen über wie der (Gestank) Modergeruch eines Leichnums.

23. alkaga mirida nattenn? awarega mirida aça yena? Was übertrifft (ältere) Schwesternliebe? welcher Wunsch int grösser ule der nach Bohnen? (eine Art, die geröstet nie grosser Leckerbinsen gegessen wird.)

24. aremane baduku hoggļua kond'had henge. Nach liegierungsgehalten greifen (die Laute) wie flatten, d. h. sie nehmen nicht blos das flewilligte, sandern sueben sich soviel als möglich sonst nezuelgnen.

25. sjjigs aruwe dukka — körigs maduwe dukka. Die alte Grosamutter (aiji überhaupt nuch jeden alte Weib) bat Gram ab Hleidern, das Mädchen hat Gram wegen fleirath. Aruwe, Lumpen. Is der flegel klinnen sich alte Weibsporsenen kaum rocht bedecken und leiden dann sehr wegen der Kälte.

26. afatt kottign balo? afwada kottign halo? Giebt man der schreienden Katze Milch? oder giebt man der nichtschreienden Katze Milch? Wenn einer Noth leidet, sie aber Nicmandem mittheilt, halt man ihm dieses vor.

27. anna tamma illade, donnen jaglaga höga böda. Hast du keine Brüder, so menge dich in keine Schlägerei.

28. adig akki illa, wodaga yesara illa. Unten (im Gefüns) ist kein Reia, oben keine Bribe. Gebrancht in zwei Bodentungen: von ninfaltigen Leuten, die nicht wissen, was unten oder oben ist; oder: eine Sache ist nicht gann seblecht, woch gans gut, sondern so mitten dein.

29. anga kettale kett höpadu, paramana kedisa höda. Wenn wir auch zu Grundo gehou, so dürfen wir doch einen Andern nicht zu Grunde eichten.

30. anna tammandira pâlawû, yummegarara pâlawû. Den brûdern ein Thoil and den Biffelhûtern ihr Theil, d. h. anter den Brûdern sei kein Unterschied; Jedem dus Seine.

31. ajjia hidida pided, atta hidida gided. Die Grussmatter VII. Bd.

hat immer ein Leiden, die Bergwand immer Nebel (zur Regenzeit). Meist spöttisch zu einem, der sich immer krank glanbt.

32. anduna kļūgigi, barichada kļū ketta. Wegen der Nahrung Eines Tages ging die Nahrung eines Jahrs zu Grande. Wenn einer z. B. einen Diesst oder Einkommen von einem Jahr ans Speenlation unf einem bedoutenden Gewinn an Einem Tage vergrudet.

33. ali tuppagagi tandin tappa hadeda. Wegen Kines Tropfens überleufenden Schmalzes fällt des ganze Schmalzgefüss nicht um.

34. appaga bandu butta awwe, būmiga bandu butta, arasa. Wer den Voter hat, ist Mutter (so jung sie auch sein mag), wer das Land hat, ist König.

35. are masega hodawana hendra anda munde — yemmekapawana hendra indu munde. Eines Beamten Weib war gestern eine Wittwe, heute ist des Büffelhirten Weib eine Wittwe. Beide aind immer obse ihre Männer und daber gleich Wittwep zu achten.

36, armsuna magago aregannu. Der Königsschn hat nur ein halbes Auge, d. h. er sicht die Sachen nur mit einem flüchtigen flick an und verstaht sie dann doch besser als undere Menschen.

37. ağu wawa domba, noğu wawa hedda. Der, welcher spielt, ist ein Gankler, und der, welcher raschant, ein Narr.

38. ådidawarella adawig' ingiåra. Alle Spieler geben zu Grande (worth geben in den Wald, Wildniss).

39. Altawo (skr. âyudha) masit'hidi, bennu basit'hidi. Wetze Wasten gut und halte sie; schmoichle einem Mädehen und ergreife sie, d. b. schleifst da Wasten gut, so kannst du etwas ausrichten; wirbst du wiederholt um eine Tochter, so bekommst du sie.

40. årn belin ylette arasi konnu, ylel halla ylette yedi mårn. Eisen Ochsen mit 6 Zähnen kanfe mit Eile, einen Ochsen mit 7 Zähnen verknafe so schnell als möglich. — Gegen sonstige Ansichten wird in manchen Fällen die Sieben-Zahl als eine von schlechter Bedentung angesehen, z. B. hält einer auf einer Reise an, so soll er am 7ten Tage nicht weiter geben, sondern am 6ten oder 8ten.

41. allada kunasu kandale, yledda kulli. Hast du einen aonderburen Traum, so richte dich auf und setze dich; d. h. nimm en nicht für baare Wahrheit, sondern besinne dich ein Bischen. Glanbe nicht jedes Gerücht, sondern priife es.

42. holladawa hutti, kula ketta. Well du so gemein hist, ging die (ganze) Familie zu Grunde.

43. arakāsi bāiga, nonna bļudd benge. Es ist, wie ween eine Fliege in das Maul eines Rakschus füllt. Arakāsi verderben aus Rakschus.

44. awwe che ale, magla che amba, Wean die Mutter schon ist, wird auch die Tochter schon, che verdorben aus skr. kafiema, Wohlfahrt, filiek.

45. atuppula nangāti bididāle, peraņaga kedu. Hat man mit einem Schwächling Gemeinschaft (z. B. auf einer fielse), so ist fiirs Leben Gefahr, peraņa von skr. prāņa.

46. anded hattale hata kuchehatuma halu, ist es im Melkgefasse,

so ist so Milch; ist so noch im Enter, so ist es Milch — sagt der Ceixige, wie and was leb gebe, es ist eben mein Eigenthum.

47. ih kal' üradawaga yejja kei. Der, dur nichts geben mag, hat immer ungewaschene Hünde (yejja, Canares, yenjala, Speinhel, Lessanders alle Unreinigkeit, die vom Essen herrührt). Da die Hinda mit den hlossen Fingern essen, so werden sie als unrein geachtet, well sie mit Speichel a. s. w. in Berührung gekommen. Mit solcher Hand etwas zu geben, geht hicht. Es ist ein hlosser Vorwand des Geizigen, weil oach dem Essen jeder die Hand sogleich wäscht.

48. Ittag' Ittagubà undate, idda mane klittino. Sagt man (dem flettler): komm her, komm her (d. b. ladet ihn freundlich ein), so reisst er einem das Haus ein (wird ubverschlimt).

49. ikkuwawa nammawanale; 6] mane yenn-horro mane yenn. Will cinar dem andern wirklich etwas geben, was machts, ob er im oder ausser dem Hause ist.

50. Itt'ittu nodu miadduna gana — aatidda nodu sangati gana. Betrachte genau die Eigenschaften des Opiums. Erwige genau die Eigenschaften eines Freundes, dem du Gold leihest. Von Jesem bringt ein Wenig des Tod und von diesem kommt dir beieht Verdruss und Noth — leihe nicht unbedacht.

5t. ich bei Nacht, so ist kein Oel da, storb' ich bei Tag, so ist kein Reis da (zu den gewöhnlichen Ceremonien), sagt der Arme.

52. uduka aspple als appu hakina — appu sapple ale, yenawa hakina. Ist der Carry fade, ao wirst man Salz hinein; ist aber dus Salz fade (duum), was wirst man dane binein? uduka = akr. uduka, Pfesserwasser und dann jedes Zugemüse zu Reis. Gebrancht von Ebeleuten; ist das Weih unfruchtbur, so kaun man ein andres wieder heirathen; ist aber der Mann impotent, so hilst alles nickt. Mit diesen Worten wird manche Ebescheidung vollzogen.

53. usuru kotta kotti nosala nakkira. Eine Katze, der mas das Beste gegeben, beleckt doch die Stirne (wird frech und unverschämt), nann eigenti, das Leben.

54. ür kotti hosh yendn - kadu kotti pis yendu. Die Dorfkatze jagt er hinaus, die wilde Katze lockt er berhei (eigentl. zur Dorfkatze augt er hunch, zur wilden sagt er pis pis), d. h. gegen zelne Verwandten ist ar hart und unfreundlich, gegen Frande aber gütig, zuverkommend.

55. uppu bakidawana mappatta nene. Sei eingedenk dessen, der dir zum erstennal Salz (Wohlthat) erzeigt hat (gegen Eltern).

56. nuns be andawana iris banda henge. Er ist wie einer, der des durchbohren will, wolcher ihn zum Essen eingefallen. Schnider Undunk.

57. åtnga Illude, uppanige urta mele hattu, yena pala. Wal hilft en, wenn der libebenbederf auf dem Vorrathsbreit liegt, aber nicht aum Essen kommi; gebraucht von trägen Welbern, die die nöthigen Hausund Feldgesehäfte nicht verrichten wollen.

- 58. unda mane verud' vettina papi. Ein Sünder verlüstert das Haus, in dem er gegessen.
- 59. aladda banda katten ürund idda katte voddid hangu. Er ist wie ein Esel, der im Dorfe blich und doch ausschlägt gegen den, der vom Pflügen beimkommt. Der Trüge behandelt den Pleissigen noch übermüthig, austatt sich zu schümen.
- 60. ull hopaduna blachis ikkid benge. Wo es der Meisel thäte, nimmt er eine Zimmeraxt. Er macht aus der Mücke einen Elephanten, blächi, Canures, buchi.
- 61. úta ubbasa māta jagļa, Anfa Essen folgt ilusiea, anf Worte Streit.
- 62. druws dru pådu pattale budi kunde muruwags yens pådu? Wenn der (vermögende) Dorfbewohner in seinem Dorfe Lugemsch leidet, was für ein Ungemsch hat dans ein biotarmer Wittwer? — Was bekümmert sieh ein ganz verarmter und verschteter Mann um den Schaden, der einem Reichen zustösst?
- 63. upps tinds klol worass binge. Er ist so still, wie ein Huhn, das Salz gefressen bat.
- 64. vol uru zalawu, vodatu beden. Schulden im eigenen Dorf sind ein stetes Banchgrimmen.
- 65. ylettu kapawaga, battada agga yaka? Was fragt der Ochzenhirt nach wohlfeiler Procht? Es geht ibn nichts au, er hat blos sein Vieh zu weiden.
- 66. ylett' yöriga togedara könn niruga tegedara. Der Ochs will immer bergauf der Büffel will immer im Wasser. Wenn ein Ochs und ein Büffel zusammengespannt werden am zu pflügen, so zicht der Ochs den Berg hinauf, am dort zu weiden, und den Büffel ziehts nach den Sümpfen. Von Leuten mit verschiedenen Interessen oder von Kheleuten, die nicht zusammen passen gebraucht.
- 67. yle kara kunida, mona kalu udda. Ela junges Kalb springt so boch seine Füsse sind. Von Kindern, die anfangs rennen, und dann vor Mattigkeit nicht mehr geben können.
- 68. butta basawanawa bal' hididawa bjadda basawanawa vodded' und hopawa, yekka ketta gumba yemme hettid'
  henge. Wer einen freigelassenen Basawastier am Schwanz (aus Mathwillen)
  orgreift und wer einen gefallenen (oder liegenden) Basawastier mit den
  Füssen stösst, ist wie ein Büffel, der einen kleinen Strauch mit den Rörnere
  stösst. Ist zwecklos; blosser Mathwille. Butta basawa: der beim Verbrennen eines Todten freigelassene und nicht mehr zur Arheit gebrauchte
  beilige Ochs.
- 69. yenna morawa besti yenna môle blûkid benge. Es ist wie wenn ich meinen Baum fällte und auf mich fallen liesse. flat sich es selbst eingebrockt (bei Streitigkeiten).
- 70. y ettuna hagga batta burude yeka. Er hilt ein Ochsenseil and hat doch keine Frucht d. h. thue alles mit Zweck and Nutzen. Wenn einer das Seil in der Hand trägt, als oh er den Ochsen zum Dreschen führen wollte, so mass er etwas zum Breschen haben, oder heim bringen.

71. yereyana halla hottale, pesemane yenna hidl. Nimmt der Strom den Reichen mit fort, so schroit der Arme unch: zette mich.

72. kapi bullada kunnduwö? nari ballada dewalokawö? hemmakaru ariada buddiö? Was versteht der Affe von einem Spiegol? was versteht ein Fuchs von der Götterwelt, und was begreift eines Weiben Verstand? wörtt. ein vom Affen nicht verstandener Spiegel, eine vom Fuchs nicht verstandene Götterwelt und des Weibes nichts begreifender Verstand sind einander gleich. kapi (akr.) sonst nicht gebrancht; das Badaga-Wort ist koranga.

73. karega seta morag' holls, dorega seta vokkal holla. Für den Baum ist es schlecht, wenn er an der Grenze steht, nod für den Baner ist es schlecht, wenn er bei einem Herra steht. Jenen behauen die Leute oder verderben ihn gar — diesen nehmen die Vornehmen zu Frohnsiensten, wenn es ihnen beliebt.

74. kalled volles kudn halls hottaled hadzwagl. Heirsthe ein schoos Weib, auch wenn sie schlecht (Diebin) ist, bearbeite ein ebeues Feld, wenn auch der Fluss es fortnimmt; d. h. wenn auch Gefahr wäre, dass jene schlecht wäre, und dieses Feld der Fluss fortnähme. Wegen Schönhelt und Nutzen darf man wehl etwas wagen.

75. karrevadu vondu mana, voddewadu balu muri. Die Koh gieht zur einen Schoppen Milch und hat mir doch die Zühne eingeschlagen. Wörtl.: das Melken (gieht) einen Schoppen Milch, das Hinausschlagen (gieht, bringt) ein Zahnstück. Viel Noth und Arbeit, aber wenig Lohn und Nutzen.

76, kandawa kannund nöduwadunna - ándawa bedatale nöduwadu. Der llerr alebt mit dem Hinterkopf mobr als ein anderer (Rusebt) nicht mit dem Auge.

77. kan na kļūdaleā, kakkutte bidya buda. Wonn man ihm anch ein Auge beconsreisst, lüsst er seine Streiche nicht (oder lässt er seine Dummholt nicht). bidya, akr. vidyā, Erkenntniss. kakkutte, schlecht, krumm; aber nur in Sprüchwärtern gebraucht.

78. kanda kanasu — konda kļū. Gekauster Reis ist wie ein Traum, würtl, gesebener Traum, gekauster Reis sied sich gleich; beide verschwinden schnell und besriedigen nicht, desswegen arbeite, samit sie dein eigenes Brod hast.

79. kandukha jenuga ondu hani niru. Ein Tropfen Wasser reicht hin, um einen Eimer Bonig zu verderben. kandukha, Canazes, khanduga, etwa 5 Simri.

80. kundil hols blödsrawd — slüe betta küsn karu tängirawd? Wird ein von Wasser umgebenes Fold ergiebig sein? wird ein Hurenkind nin Kalb hatten? kundilu, ganz schleebter foden an sehr gekrümmten Bächen. Ein Kalb beim Melken halten, d. b. Bösen ist seine Natur, en kann nicht auders.

61. kettu bundu nattuga — hļuiā, hittā yottuda. Für eisen verarmten Verwandten reicht Tamarinde und find hin, er bracht alchte Besseres. Von selehen Leuten gebraucht, um ihnen Genügsamkelt zu zeigen.

82. kjå illade manduga hoga heda — nast'illade ûrag' hoga beda. Hast du keinen Preund, so geh' in kein Todador? — hast du keinen Verwandten, so gehe in kein (Badaga) Borf. (Manda, Todawort für ihre Wohnplätze.) Beide gehen nichts zu essen, (Ale Todawort für Freund.)

83. koduwa kulia nadu, gilsuwa barawa nadu. Sigh den Lohn an, den du gichat — sieh aber auch die Arheit an, die du machen lüssent. Gieb was recht ist.

84. kåda karamba böda — üru nria böda. Laus dich nicht noch Feld gelüsten (das andern gehört), sei nicht veidisch über dein Dorf.

85. ko taga kottawa potta, Tedawaga kottawa katta, Wer einem Rota (etwas) giebt (bergt), ist ein Narr, und wer einem Teda giebt, verdirht (dess von beiden kann man nichts mehr bekommen, und fordert man es mit Gewalt, so werden sie, besonders die Todas, ärgerlich und richten Schoden au mit Zacherelen.)

86. kell kell hat butta attapadigs kuttawa katta. Wer immer fragt und bitter, bekommt einen müden Mund, und wer nach Attapadi [südlich von den Nilagiris im Unterland] (Geld) leiht, verdirbt. Wegen grosser Entferuung denken jene nicht daran Schulden zu bezahlen, nad gehon die Badaga oft hinunter, as verlieren sie ihr Geld durch Reisen.

87. kidi kietu miacha aripade? Frogt man ein Huhn, wie man Pfelferwasser machen muss? miacha dasselbe was uduka 52.

88. küzu gandanü? gadilu manno? lat das Kind achen ein Mann und das Nochthäuschen (Wachthäuschen, kleine Hätte zur Alevehr des Wilds von Peldern) achen ein Wohnhaus?

89. koralia mittala taudu — kõnama hettitu, helu. Stöset man Rorali, so giebts kileis — zerlegt man sinen Büffel, so kommt koth (in den Eingeweiden). Rorali ist eine Hirsenart von sehr geringer Qualität und giebt meist kileis. — Wie das Herz, so die Worte. kõna, männlicher Büffel, yemme, weiblicher Büffel.

90. kennis kepp' haffale yena? haffes potf haffega? Was nützt ein schönes Gezicht, wenn der Leib voll Dummheit ist (world was ists, wenn im Gezicht Schönheit, wenn im Baach Dummheit ist?)

191. kattate nudi, kaliad' hole, iru. Hast du ciwas gelerat, so rede, hast du aber nichts gelerat, so schweige.

92. kattiluga yettida butta, kālāja — kuttega yettida butta, kālāja — kuttega yettida butta, kļūāta. Hat man (den Leichnam) and die Babre gelegt, so falgt Tanzen (Funnspiel); hat man ihn auf den Holzstons gelegt, so folgt das Essen (Reisspiel). (Der Leichnam wird ans dem Hans hernusgetengen und auf eine Tragbahre gelegt, zugedeckt und dann wird gegen zwei Stunden lang um denselben gelanst; während er verbrannt wird, wird nine Meuge Heln in der Nähe gekocht, und sehald das Fenze erlösekt, beginnt das Essen.)

93. Laru mjegs nawile yengid' henge. Er fürchtet sieb, wie ein Pfas vor dem Frühlingsregen (der Pfanen giebt es viele naf den Bergen und sollen sie besondere Augst fühlen vor jenem Begen).

94. kereda talega, mudi illa, ketta vadega nattilia. Der gescherne Kopf ist ohne Zopf, und der Arme ohne Vermandte,

95. kju illadawaga kula illa, hiti illadawaga nattilla. Hat ciner nichts zu essen, so hat er auch keine Familie; hat einer kein firod, so hat er keinen Vetter. Mit Armen will Niemand verwandt sein.

96. ketta hage apadunus isdu kage agi umbadu. Giebt man, so folgt lisss, giebt man nicht, so int meh lisss. (idda, seiend, d. h.

wenn es noch hel einem ist d. h. Geld.)

97. hörin nambi ür'era böğn — körin nambi, mane katta beda. Truce keinem Ochsen ond plüge nicht beim Dorf — truce keinem Müdchen und base kein ilnux. höri, Farren; er könnte fortrennen, ebenan das Müdchen, dann ist das linus awecktes.

98. kota nattu, kļūga salawa. Ist der Kota dein Fround, ao giebts

Reismulagen.

99. kêtlawn kôtu kâludiga bhuddundu, yenna kâl mêle yennana. Kommt der Kêtl-Mann auch unter den Kôts (beim Ringen) zu fallen, an angt er doch z mein Funn ist oben. Die Keti-Leute, neben deren Dorf unser Missionshaus atcht, sind bekannt als grosse Prabler.

100. kuttawa nayali, kiuga vodonii. Der Geber sterbe - das Simri zerbreche, augt der Undankhare. - kluga, Camerca, koluga, ein Viertelmansa,

NB. Die Erklärungen sind die der Eingebornen; hie und da gieht es mehrere, die ich thellweise bemerkte. Manche der Sprüchwörter sind auch im Canaresischen gebrünchlich; viele rein Badaga. Die Worte sind meistens reine Badaga-Wörter; auch hie und da ist ein Canaresisches dabei.

# Neueste Reiträge zur Kenntniss der Zigeuner und ihrer Sprache.

Von

#### Prof. A. F. Pott.

(Vgl. Bd. III , S. 321-335.)

let en ein Drung christlichen Mitgofühle; ist es, alterdings gtaublicher, politische Furcht vor den gedrückten niederen Volkaklusuen; oder endlich, liegt es in dem veränderten Zeitgeiste überhaupt, welchem auch die measchliche Gesellschaft selbst, und ware es in ihren untersten Schlebten, nicht mehr alleis deres Spitzen, etwas gilt: gleichviel, nicht blossem Zufall wird man beimessen, wenn die Neuzeit in verschiedenen Ländern Europas mit einem gewissen einmuthigen Ernste ihren mehr als flüchtigen Blick sognr enf den Gesichteten oder doch Niedriggestellten der Menschheit ihres oder der übrigen Welttheile ruben länst. "Les rois, les barons, les évêques, les grandes corporations n'out pas manqué d'historiens; mais les pauvres, les opprimes n'on out paint trouve," sagt sehr wahr Francisque-Michel in neinem hochet gedlegenen Werke, das ich als Beleg für meinen obigen Satz anführen darf : Histoire des Races mandites de la France et de l'Espagoe. Il Ede. Paris 1847. B., worin die Cagot's and abaliche Unglackliche aufs grundlichste basprochen werden. Ueber die Zigeuner (im Franz. auch wohl mit dem Ansdrack: Schmutzfinken, somillon, a. Roux Dict., bechrt), unf die sich fire. Michal's Arbeit night cratreckt, hat all underer Francoso, Paul Bataillard, sohr umfassende Forschungen angestellt, und deren einen Theil in zwei Ab-

handlengen (De l'opparition et de la dispersion des Bohémieus en Europe. Paris 1844, und Nouvelles Rocherches cet. 1849. E. [ Extr. de la Bibl. de l'Écolo des Chartes, 3e série, t. 1, tre livraison)) veröffentlicht. Norwegen brings une ale ausscrat anerkennungswerthes Ergelnies von, auf Staatskosten gepflogenen Untersuchungen ein Werk des Titels: Bereining um Fante-eiter Lundstrygerfolket i Norge. Bidrag til Hundskab om de laveate Samfundaforholde (Bericht über das Faute- oder Laudstreicher-Volk in Norwegen, fieitrag zur Kunde der niedrigsten Gegolischaftsverhältnisse). Af Eilert Sundt, Rand, i Theol., Christiania 1850. 394 SS. S. Hiezu cudlich, nicht mehr zu gedenken der bereits aligemein bekannten Bücher des Engländers Borrow ther die Zigenner Spaniens (The Zincall, sogur Third edition 1843, s. Aussilgo daraus in Heidelb. Jahrb. 1845, viortes Doppelheft; und Fanf Jahre in Spanien. Nuch der 3, Auff. Brest. 1844. S. übernetzt. Cap. IX u. X.). Resellt sich jetzt ale armeste Arheit die des Akademikers Bohtlingk aus Russland : Ueber die Sprache der Zigenoer in Bussland. Nach des Grigoriew'schen Aufzeichnungen mitgetheilt von Otto Babtlingt; Marz 1852. (Aus den Melanges mistiques. T. II.) 35 SS. 8.

Hrn. Böhtlingk's wohlverdienten Ruf haben bekanntlich zuerst und vorzüglich indologische Werke begründet und vermehrt.

Als zu Indien gehörig kam man auch noch obige Abhundlung über die Sprache der Zigenner betrachten. Sonst hat es aber der genannte Gelehete verstanden, seinem durch grosse Verdienste am Indiens Literatur und wiehtigste Sprache erworbenen Ruhmoskranze neuerdings nuch ninige Blätter einzusiechten, die er auf dem Felde allgemeinerer Sprachkunde sieh püürkte.

Dahin gehört, ausser den Buitrügen zur Hussischen Grammatik 1851. 80 SS. 8. (Aus dem Bull. hist. philol. T. VIII. Nr. 3. 4. 6. 7.), welche Fragen aus der Lautlehre in einem bereits von Schleicher (Formeolchre der Kirchenslavischen Sprache, Bonn 1852.) p. XIII. anerkannten Sinne erörtern, und "Kritische Bemerkungen zur zweiten Ausgabe von Kasembeg's Türkischtatarischer Grammatik, zum Original und zur Lehersetzung von Dr. J. Th. Zenker. Petersh. 1848. 8.", vor Allem das grosse mühaams Werk: Leber die Sprache der Jakutes.

Wir sagten, diese Arbeit beziehe sich noch auf Indien. Singt nämlich gleich Geibel, der Verfasser auch noch eines anderen Gedichts "Der Zigennerbube im Norden", in seinem "Zigennerleben":

"Das ist der Zigeuner bewegliche Schaar, Mit blitzendem Aug' und mit wallendem Hoar, Gesängt un des Nilos geheiligter Fluth, Gebrünnt von lispuniens südlicher Glut."

so darf man dem Dichter seine, sellist bei Gelehrten vorkommende Ignoranz über den wirklichen Ursprung dieses Wandervolkes am so weniger hoch anrechnen, als er sich auf einen früheren Volksglauben 1) steifen kann, der

t) Pietro Chiari la Ziugana, memorie egiziane di Mad. N. N. Publ. iii P. Chiari. 2 vols. ea 1. Svo. Parma 1762., siehe Catul. Ludov. Tleckii p. 162. Nr. 3626. Ich weise nickt, ob vielleicht eige Khaliche Geschichte, wie die der Charlotte Stanley, eine, wie Rohl, Reisen in England und Wales

ihm sogur besser in den Krum passt, als die Wahrheit. Anders schon steht es mit Waldan, wie er sich psondonym nount, wenn er, in Erwartung eines "Movers", der da über die Zigeuner und ihre Sprache kommen soll, noch im J. 1850, in dem Homane; Ans der Junkerwelt L. 283, über Zigeoner Dies and Das von geringen und unerspriesslichem Gehalt au sehnutzen sieh berufen fühlt. Auch verstebe ich kaum, was Crouzer Symbolik I. 123. Ausg. 2. and Meyer an Winekelmann's Versuch einer Allegorie S. 741. sich darunter gedacht baben, wenn sie von einer zu eug gezogenen Bilderspruche roden, weiche, der allgemeinen Sphäre menschlichen Wissens und Denkens entrückt, in ein Aualogun von Zigwanersprache auszele; - nder er muste durch Irrthum von ihnen die Zigenner- der Gauneraprache 1) untergeschoben sein, die übrigens ein davon himmelweit verschiedenes Ding ist.

S. 257-260. erzählt, im 19. Jahrb. zu einer feinen Dame erzogene Zigeunerin, die um Tage vor der Hochzeit wieder zu den Zigeunern lief und mit einem hässlichen und lichlosen Zigeunerkerl nich verhaud. Das ist übrigens eine wuhrhafte Geschichte, kein Roman. — Romane: La Zingerelle, b gli amatori di Giov. de Cascama e Constanza d'Azevedo, trad. dal orig. spagu. du Romani. 12. Lips. 1751. Frz. Xav. Told, der Zigouner. Wien 1843. 240 88. 8.

<sup>1)</sup> Ueber letztera ala eina Geheimspruche noben mehreren anderen s. meine Zig. L. S. II. 1 ff. u. 241., und vgl. z. B. bereits Von der falschen Betler bueberey, mit Vorrede M. Luther. Vod hinden an nin Rotweisch Vo-cabularius. Wittenb. 1528. 4. Ebert 8765. a. Ferner Liber vagutorum, der Betler geden. Mit einem Rotwalneben Wörferb., in Deutseher Spracho, 4to Augsp. ogllo. a. l. prem. odit. a. (Asher) Catal. d'une Collection preciense. 1846. p. 14, and vgl. noch p. 48. In: A. Ebert. "Quellenforschungen aus der Geneb. Spaniens" findet man auch: Geneb. der allgem. Bruderschaft "Germania " der Handwerke Valencia's im Anfange der Reg. Kacl's V.; - von der Germania abor ward gleichfalls ein eigener Jargon ausgebildet. Von einer eigenthümlichen Aussprache von S s. Ropp., Physiologie der Sprache I. 102: "So war es auch in Spanion zur Zeit des Cervantes; es wur eine Court, und dieser Dichter aust ausdrücklich in einer Novelle, die lispelade Aussprache des S wie Z (wofür die Spanier ein eigenes Verbum ceceur, C-aprechen , baben) sei eine Eigenheit des Zigennervolkes , es sei dieses an ihnen aber nieht Natur, sondern Affectation." - B. Biondelli Studii sulle lingue furbesche. Mil. 1846. 12. bespricht die Italienische, Franzüsische und Deutsche Guunersprache. — Ueber das argot (vgl. Zig. II. 525.), das auch Victor Hugo, die letzten Tage sines Verurtheilten, nicht unberücksiehtigt lässt, hat laut Journ, des Sav. Francisque Michel beim Volney'schen Coccours 1849 eine Abhandlung eingereicht. — Mit dem eant in England ist nicht au verweehseln der alang, über den und acine verachiedenen Arten a. liehl, Land und Leute der Brittischen Inseln III. 495 ff., sowie über des Osforder, der Deutseben Studentensprache nicht unähnlichen alung, Reisen in England und Wales Th. III. S. 46. - Merkwürdig, obsehon an aleh erklärlich genug lat, dass night nar die fellen Dirnen Berlins (a. in: Die Prastitution und ihre Opfer 2. Aufl. 1846. 8. S. 99 8. Belaplele von Ausdrücken) sieh unter einander cines eigenen Jargons bedienen, sondern eben so ihre. Ghounel gebeissenen Zunfigenossionen in Augypten (meine Zig, I. 9. 48. vgt. v. Heister S. 36.). — Desgleichen hat Asien besondere Rünheridiume, "Auf ihren Rünherzügen haben die Tacherkessen, heisst es bei Klaproth, Reise I. 588. gebeime Sprachen, die auf eine wechoolseitige Abrode gegründet sind. Die beiden gewöhnlichsten heissen Schukobsche und nicht, wie Reineggs achreibt, Sikowschir, und Furschipze. Die erate dersolben scheint eine ganz besondere zu sein, weil

Was bringt uns nun fir. Röhtlingk über die Zigenece ? Vor Allem einen ihm durch Reputzung einer Handschrift des Moskauer Bürgers Grigoriew möglich gewordenen Nachtrag, welcher, sind des Ersteren eigene Werte, obsehon "wenig Neues darbietend (das übrigens auch noch der flestätigung bedarf), doch insofere von Intoresse ist, als er durthut, dass noch die hisher wenig gekonnte Sproche der Zigeuner in Russland grammatischer Seits von den geonuer erforschten litiomen underer Lünder verhältnissmässig nur wenig abweicht.". Natürlich ein nichts weniger als unwichtiges Ergehniss, was is tiemeinschaft mit dem gleichen rücksichtlich Skandingviens 1), das in dem angeführten Werke von Sandt gewonnen wurden, Niemandem so erwünscht kommen kann als dem Vf. von "Die Zigeuner in Europa und Asient", um so mehr als die Herren Böhtlingk and Sandt beide durch hanfige Verwaise ouf genamtes Werk Jenes Erzebniss bernits ansser Zweifel gestellt haben. Es bedarf unsererseits also nur der einen ader anderen kleinen Eringerans.

thre Worte mit der gewöhnlichen Tscherkessischen Sprache keine Achalichkeit Inte Worte all der gewöhnlichen bas Parschipse aber wird aus der gewöhnlichen gemacht, indem man zwischen jeder Sylbe ri oder fe einschiebt. Z. ft. Tscherk, nne (Auge), im F. irinneri, Sch. aber paphle. Vgt. Balbi im Atlaa Tahl. IV. und überdem Introd. p. 40: Le savant Seetzen rappurte, que les habitams de la ville de Phelhon; dépendante du gouverneux de Rorman, se servant d'un distecte particulier, un ajoutant à chaque mot le syllabe in; — welchertei Einschiekung analoge Spielereien sich anheim nicht nur jetzt bei unseren hindurn, condern schon viel früher (Schottel, Hauptupr. 5. 1265.) finden. Doon gedonkt fiathi, auszer dem boluibalam der Sons (o. Zig. H. t.), noch einer underen Somierbarkeit: Seion l'intéressante description des lles Shotland par M. F. Luing, les pecheurs de cet Archipel, noo fair à la mer, fant usage d'un vocabulaire particulier pour cette occasion; à peine un seul obiet conserve-t-ill and nom. La plupart des muts sant d'origine normégicane, parceque les hommes de cette nation juniasent de la réputation d'avoir été des pécheurs houreux. C'est eucore à cette classe qu'appartéennent le jargen des étudions des universités de l'Allemagne; le Rothwelsch' cet. — la Allg. Hist. der Reisen III. 222. wird aus Moore's Reise nach Afrika S. 38. barichtet: "Die Mandingoer haben auch eine geheime Sproche, die den Weibern ganzlich nabekannt ist, und die nur allein von den Männern gesprochen, and selten anders von ihnen gebrancht wird, als in Gesprichen über den Götzen Mumbo Jumbo;4 - was man nicht mit dem Unterschiede awischen Minner- und Weibersprache bei den Caraiben verwechseln durf. - Von einer eigenthümlichen Art Telegraphie mittelst Rauch, wie von Benachrichtigungen durch Haufen Steine oder Bunelschädel a. Grugg, Carovanenzung durch die westlieben Prarien. Unbers, von Lindau 1845. H. 218., und vgl. über indianische Zeichensprache Nachweisungen hei Julg S. 527., und z. B. über die Luftsprache den Prinzen v. Wied, Reise nach Nordamerika.

<sup>1)</sup> Vgt., auszer den von L. Diefenbach in der Bec, meiner Zigeuner, Berl. Jahrhb, 1845. Dor. Nr. 59-60, aus Almquist's Romane: "Tre frunt i Smaland" gesammelten Zigennerwörtern in Schweden, noch Sundt, Anhang L. Ordfortequeles til det norske og svenske Fantesprog (S. 364.), und awar S. 366. Om Tatersproget (über die Tater-, d. I. Zigeunersprache), S. 366. Om Skölersproget (Vagabundensprache; Schwed, akojare Vagabond, Rôdeur, Coureur, Maquignos nach Deien, Hand-Lex.; vgl. v. Heister S. 83. Batullard p. 32.) mit dem Wörterverzeichnisse von S. 371-392., wose noch ein zwei-ter Anhang von Wörtern kommt aus einer geheimen Sprache, welcher sieh schwedische Handelalente badienen, von nur zwei Seiten.

Der Freundschaft des Prof. Fleischer in Leipzig verdanke ich (unsere Zische, III. 326.) eine wichtige Stelle über die Zath aus IIsuna Ispahuni, dessen Annalen dem Schahuumeh, wie IIr. Batailiard Nouv. Roch. p. 42. zeigt, bereits der Zeit nach vorausgehen. Auf diesen D., welche, wie mir Rödiger mittheilt, auch den Zengi (also Acthiopes, und zuweilen sellet für Zinguri gehruncht, s. meine Zig. I. 45.) gleichgestellt werden, müssen wir in Betreff der Herkunft der Zigeuner jedenfalls unseren blick ganz besonders mit fest halten. Die Zuth scheinen nämlich gleich den Jut's aus oder nach dem türkischen hamus , über welche In Elliot, Riogr. index I. 270-27. (und besonders dort Masson Journey to Kelat p. 351-353.) ein lessenswerther Artikel steht. Ausserdem siehe Reinaud, Mem, sur l'Inde 1849. p. 273. Anm. 3. über die Dechats, word nach zu vergleichen Proverb. Arnh, von Freytag Bd. II. p. 580. (Gleichfalls Mittheilungen von Fleischer, denen ich Bahaillard's weltere Auseinandersetzung beifüge.) Vor allem Uebrigen würen uns Nachrichten über deren Sprachidiam von besonderer Wichtigkeit.

"Je suis en mesure sujourd'bui (sagt Ilr. Bataillard in seinen Nonv. Boch. p. 6.) de prouver que les Behémicse existaient ou moins dans certaines parties de l'Europe orientale bien avant 1417 [der Termin ihres ersten Auftrotens wenigstens in Westeuropa), et c'est le sujet du préaent article." Mit den Lindrag, oder wahrscheinlicher Lindrag, beim Theophylakt, welchen Kopitar aller Wahrscheinlichkeit nach sur ans dem Gedlichtnisse gitirte. scheint en sowohl Batuillard p. 18. als auch Schiefner bei Bühtlingk p. 6. mit Recht nichts en sein. Wenn Berm. Corner für Zigenner Sienni sugt, so geschah das vermutblich in Polge des Strebens alter Chronisten, für neuere Volkanamen we möglich alte classische Klänge (z. B. Getae at. Gothi) unfsatreiben. Hr. Bataillard sucht nan (s. sein Resume S. 34.) den Nachweis an führen 1) von Zigennern schon 1532, auf Cypera p. 12, 16. - 2) Sodans: Les wolvodes de Valuchie, Vlad II. et Mirzen I. rensuvelalent, le premier en 1386, et le second en 1387., une donntion de quarante enfuschi de Cigani, c'est-à-dire de quarante teutes ou huttes de Bobémiens, falts un monastère de Saint-Antoine par leur encle Wladislaus, qui avait régué en 1370, Bat. p. 20. Vgl. 3) in Polen (Diplom von 1256,): advense qui vulguriter [helset das in theer oder in polnischer Spruche?] Szofuzzii vocuntur p. 25 aqq. to der zu Halle erschienenen Zeitung : "Der Reichradter" 1849. Nr. 1. lese ich: "Zur Bestellung der Felder dienen die einfachen Wirthschustshufe, Szollouchen, welche jeder (Magyarische) Landmann in der Mille seiner Grundstücke erbaut." Schon in dem altböhmischen Wörterbuche, der Mater verborum vom J. 920. (Schaffnrik u. Palacky, Asltoate Donkm. der bohm. Sprache S. 205.) kommt dasellist S. 224, das Wort vor : "salase, muppalia, casa pastorella, - suluer, guegustium". S. ferner Lexicon Valachicum Budense 1825. p. 674., we indeed die von Legaloitschap erwähnte Bedeutung einer "Zigennerfamilie" fehlt , salaşu 1. babitatia, habitaculum 2. hospitium, deversorium; in beidertei Sinn Ung. azeillus nebat azeillo. Walach. saldus Chaspes, devernor; Gust, der im Quartier ist bei Jemendem). Das Wort acheint aber in Ungara zu Hanse; wenigstone giebt die Ungarische Sprache eine ausreichende Erklärung, aus szellok 1. descende, aubride (Ich gehe hinab, lasse mich nieder) 2. Diverto in diversorium (Ich kehre in einer Herberge ein; vgl. auch szellitom Sabsidere faria, immitte in locum, colloco; Walach. selläpluseen) mit dem Saff.—ån, wie irks das Schreiben n. s. w. Farkas, Gramm. S. 17.—4) Eine Czichener-Gause zu Schweidnitz in Schlesien schan 1344 und 1394. p. 29 ff., wie es Straasen, nach Zigeunern (Bohömlens, was leicht doch unch anders gedeutet werden könnte) geheissen, ausserdem nicht nar in Frankreich, sondern eine der Gignuss sogar in Rio-Janeiro gebe.

5) Zigeuner violleicht in Schweden, p. 31 ff.

Diesen mehr oder weniger wichtigen und schlassgerechten Daten gesellte sich noch leicht ein Stück von Abwehr wilder Thiere bei, welches, als von une tribu de Samaritains, descendants de Simon-le-Magicien, nommés Atsinenn zu Constantinopel ausgeführt, in einer Georgischen Chronik vorkommt. Unter diesem Namen kann aber leider nur, sehen aus dem Grunde, dass jene Zauberer über die am Sonnabend (also wohl ihr Sabbath; vgl. Sonntagskinder) geborenen Thiere keine Gewalt zu haben verzieherten, die Secte der Meisyanet (s. DG, und den Grund ihrer Benennung; intactilia Etym, M.) gemeint sein. Mit Rocht lässt sich daher IIr. Böhllingk S. 7. nicht durch den antockenden Gleichklung verführen, darunter wirklich die Zigenner zu verstehen; eine Identification, die sehen Grellmann (wie ich vermutbe, die Hauptqueile von Danilowitsch) S. 23. 229. Ausg. 2. zurückwies.

Zu dem Verbum bei Hrn. Böhtlingk habe ich Kiniges zu bemerken. Das Zeltwart aczav (ich bin, wohne) findet sich bei ihm nicht. Ich vergleiebe es mit Beng. Achi (1 am), von welchem Max Müller, Three diss. p. 343. sogt, dans es: cogusto as it is with a verbal radical signifying to sit [ er meint also wohl, Sanskr. As |, has retained something of its primary meaning and implies always more existence or existence in reference to locality, while the other maxiliary verb, Any, I am (the same as the Sanser, bho, Greek gues, Lat. fel), having the primitive meaning of te grow, to drive or to arise, signifies rather to become than to be. Ein reines Verbum subst. vom Anbeginn un giebt es sicherlich in keiner Sprache; vielmehr haben sich konkreture Verba erst allmalig zu ihm binauf sublimirt, und es war nur der frühere Sprachzustand, in den sich der sinnlicheren Auschauung halber später Dichter zurückversetzen, wenn sie, wie z. H. die Römischen (Jani, Arn poet, p. 341.), pro verbo esse suepe venire sen store (vgl. Franz. devenir und Diez II. 121. 188.) eleganter courpnet. In so fern hin ich mit firn. Müller schon einverstanden, nur kann ich mich nicht von der angenommenen identität zwiechen Bong, dehi und Sanskr. nemi überroden, wovon ich, ansser Zig. L. 459., inshescodere noch Zig. hom und sham geltend mache, die mir nur als mundartliche Varianten von einander vorkommen S. 457. - Sanskr. asmi, und nicht bhardmi. Som aber bei Bübtlingk S. 16. bat sicherlich eine Verwirrung erfahren, die nur IIrn. Grigorjew, nicht der Sprache angehört. Daza z. B. der Pluc, davon in Prasens, Putur, ja Prateritum ganz überein lonten seil, ist elufuch eine Unmöglichkeit. Die Porm lehrt, dass er nur präterital ani. Was für den Pl. luper,, and zwar in alten drei Personen, angegaben wird, nimlich som, ist ganz sieher die 1. Plur. Pras, bei mir shomm, Asm. Als eine 3. Sg. muss man auch HCMH oder CMH (est) p 25. betrachten, die noch den

Sanakr.-Vokal (asti); vgl. bei mir ahl, chi (h st. s) 1. 259, 457., isni S. 455. Voc. Petr., vor sich bewahrte, aber hinten a annahm, wie bei mir mohrere Formen am letzterwähnten Orte. An ein Faturum (vgl. melne Zig. 1, 334.), rumal ein solches, das mit dem Präteritum, lediglich den Mangel eines Schlussin 3. Plur, abgerechnet, formell ganz zunammenfiele, glaube ich überdem auch nicht. Einen Inflaitiv bat das Zigeuner-Idiom nicht, und te nomen int wahrschoinlich einer irrigen Analogie zu Liebe von G. selbat gebacken; vgt. 1. 71. · Lebrizous halte ich die Formen auf -no S. 20. freilich für Formen der 1, Pera, Plur, dus seie, wie nuch -es als du, in dem generollèren Sinne elnes mon genommen. - So such acheint mir fraglich, ob pere-atscham (ich bore auf) und dachinom (ich weise) S. 18, 33, statt Prasentia, nicht vielmehr die Perfecta seien, dechinium (novi?) bei mir 402. 456. vgl. II. 537. und atzehium 1. 459. Aber te atsohéu (umwerfen) etwa zu tschiege B. S. 33.? - Die underen Verba (vgl. insbesondere Sujew bei mir I. 343.) acheinen, trotz einiger Abweichung in der Biegang von der meinigen, in Ganzen richtig. Vgl. z. B. merden mit mir 1. 468. und chatschkirdden 426. Das Zusammenfallen von Pers. 2. mit 1. im Plur, schwint Verderbniss der Spruche, berhalgeführt durch den, gleichwie in 1, Pl., in 2, Sg. vorhandenen Zischlant, - Die beiden ersten Satze S. 22. sind falsch übersetzt, Ko-zeleno ko-dembitzo bedeutet: die grune (s. meine Zig. II. 254.) Eiche (Demin, vom Russ. Ayob, Pola. dab) entweder mit einem Pron. (vgl. bei mir 1. 257.) oder einer Interj. wie ske (eece; Walach, iace) II. 49. Jedoch kounte nuch leicht die Prop. ke (bei, zu) gemeint sein, die sich dunn mit dem Artikel o verschmotzen batte. Es ist von einem anfreundlichen Herbat-, nicht (weil sonst das Epitheton: grun, übel pante) von einem Wintertage die Rede; und zu übersetzen, entweder: die grune Elche dort und (e) der Wind rauscht; oder: In der grunen (in der) Riche rauscht der (a) Wind, eigentl. macht Geräusch (nicht Perf.). Die verworzene Note dazu von G. (vgl. Indess nuch Note 23., worin Böhtlingk richtig Imperf. annimmt) meint vermuthlich den von Graffunder S. 32. berührten Fall einer Participial-Construction statt des l'initums, wie pieto rom, aber pieli (fem.) romni. Es trinkt (eig. trinkend) der Mann, die Fran. Techolom (mit der Stirn) in Betreff des o passender zu Pola, exoto als zum Rais, techelo. Sonst hat der Zigenner ezekat m. bei Puchm, und a. Zig. II. 177. - in den Verbasserungen wird S. 23, 25, für urudvo richtig: Ich heile, In: Ich fliege abgelindert, vgl. meine Zig. II. 79 ff. - Te ablavés (bangen) I. 449. II. 57. - Kohul Mist 391.

Da Russisch g un die Stelle von h an troten pflegt, erklären nich gamn Kummet, we night Poln. jaramo, and DC. gojuoz Capistrum, frenum; gande, bebe saf, ans had II. 173 ; undlich gerei Fürso uns chera 162., bei Pachu. - teracho Stiefel H. 256, vgl. Sjögren Ossetische Sprachl. S. 473. - tromé 10 Kopeken I. 52, II. 291. Pendeck-stepri ein Pfinfkopekenstück u. DC, danges (monsta minutior). - adeto kühn Bühtl. S. 21. etwa tapfer von Sanekr. aara (vir) ? - te wistikaves (anzeigen) Il. 222. - te pa-zovéa seblafon, wie sonibé Schlaf, zu II, 235, sowau mit einer Prap. z. B. Lettisch pa. - piri Topf. II. 350. - to pehatachovés, grossthun, vergleicht sieh etwa mit Ngr. vooonaires blüben, von govonn, Bluse, bei DC. govonesses (superbla, inflatio). - te schut-kirés (trocken machen) enthält viell, ein durch Assimilation (1-1mit porticipialem t und sh unmittelbur ann Sakr, quah; uder at. 1-t aus Zig. azuko; vgl. l. 34.) entstandenes Wort. — júržo Roggon. Meht, ist aus arro Meht II, 50. mit R. roż' (socale) zusammengeschoben. — jeuderáka (Fraumrock) erktärt sich etwa aus: Enterrock, wenn sich gleich sehwer begreift, wie das Deutsche Wort nach Moaksa komme. Sonat vgl. terhocha Weiberrock II. 178. mit Sjögren, Oaset. Studien S. 34. — Ausserdem bleiben nar wenige Wörter übrig, wofür ich so wesig als Hr. Söhtlingk eine Aefklärung weiss. Als: ker (verdecke); kriga (bei); keharő (braunroth, von Pferden, etwa sreęćós); tachtés Wirthshaus; pere Verwandte (doch nicht Woluch. páréste Vater?); baga (ninge); pri-akir (füge blana).

Sonst will ich noch Einiges in meinen Zigennern nachtragen. Auf (Adlec), mir nas Ungarn mitgetheilt, vergleicht sieh mit annere II, 237, Bry. Ferner eben daher para [parna?] bhake (albi pulmones) hat den Zesatz parno (weiss) 359, zum Usterschiede von der Luber 397, Desgleichen in Ungara bikemi'el (vendidisti), cindjal (cmisti) 103; and Ale mann gar Narerwartet [Sg.] mich! zu uzbrae 177. - aszdnaw ich mache an (den Teig) 75. findet beine Erklürung wahroch. in der Bahm, Prap. w (z. B. v mude, im Wusser) mit flindant. Lille sanna v. a. To knead, make up flour, dough ret , so dass slee den Zigeunern unstreitig schon von Asien her das Brotboeken bekunnt war. - Ware vodi m. Seele 78, etwa Sakr. boddi m. (latetleet, anderstanding)? - kormus (mus) 118. vgl. Pers. الموش kharmish A mouse or dormouse of a targe kind. Shakesp. Hind. Diet. - kds., Regenbogon, Ib. a. meine Abh. liber den Regenbogen in Ruhn's Ztachr. Bd. II. -Chilo 168. a. chulai 170. - zilabis Zange 3, 240. aus DC. oğulağır von Inflate wie forceps von capio. Sonst vgl. Zange mit Ahd. zangar (mordax) Grimm Gesch. H. 691., wie man Beitszunge von einem bissigen Weihe gebrancht, and Zangrulf wie Biterolf beide "bissiger Wolf" besagende Abd. Eigennamen nind (Abel, Personennumen S. 15.). Desgleichen Frz. tennille u. s. w. (Kuhn's Ztsehr, f. 331.) von tenax, vgt. tenaci forcipe Virg. Aen, XII. 4. - eiper, Haut, S. 255. gebort vielleicht niebt zu Sike. eipi Skin, leather, aber zefnin (squama) zu Armen, tjep (Schuppe) Klapr. As. Polygi. 5, 105. - proff, Kammer S. 360., doch wohl night pyrale Chypocenstam conventuale) bel DC. - peroma Lauch, vgl. Wal. pore und puru f. - Zu den Wörtern, welche in Betreff des Ursprungs der Zignuner von besonderm Interease sind I. 66. Il. 529., gehört much gulo (Zucker). Bei Böbilingk kommt es als gudlo für Thee vor, offenbar in Ermangelung eines Wortes dafür, indem man damit nur etwas Slisses bezeichnet. Vgt. meine Zig. II. 440. und guldipani (eig. susacs Wasser) See (d. h. wohl lacus) S. 343. So nannie man in Afrika Clapperton's Thee (Zweite Reise, Weimar 1830, S. 138.) unr: ron-in zofir (heisses Wasser); vgl. ron bum (Paimwein) S. 185. Dazu flige leb jetzt noch das von Borrow angeführte madoy m. (A clove for sating) bei mir II. 462., was lat Sakr, madana u. (Cloves) lautet. - Von grossem Interesse ist die Endung abstracter Nomina auf -ben , -pen 1. 128 ff. , 11. 282. weil sie sich aus Vedisch -tonne (Bopp, Vgl. Gramm. S. 1216.) erblart, womit Hindust. z. B. ( baura-pan m. (Madnest) von bourd (Mad, insane); costs back-pon m. (Childhood, infancy) von any überein-

kommt, während das binten kürzere Lake anbid-pa m. Lennees, von No. (Sskr. durbala) eber von Sakr. - ton n. nuegoht. - in Betreff von -e im Plar. aus Sg. auf -o, x. B. ternoré von ternoré (jung) Ebbil. 8, 12 habe ich f. 153, erweiterten Cebranch des -d im Sale, vermutbet, wolches nur Propomises zakommt. Vgt. im Bengalischen M. Müller, Three diss. p. 337, : Sometimes e is used also instead of erd in the Nom. pl., as Sukule se katha kuhila (All said this word); a neke taha jana (Many kuow that). welche Beispiele freilich auch pronuninaler Art sind.

leh stelle hier noch einige fernere Notizen über die Zigenner zusammen. Es mag eine Bemerkung des Hrn. v. Kötvös den Aufang mneben aus dessen; Dorfnotar, libers. vom Grafen Mallath Bd. I. S. 111. "Naggidai Nota - beisst das Transcriled der Zigeuner in Lugurn. Nagyidal ist ein Ort, den die Zigouner withrend der flakoozischen Unruhen für ihn tapfer, aber fruchtlos vertheidigten. Die Ueberlioferung autzt blurn; dass die Belogerer schon abrogen, als ein Zigeuner ihnen vom Walle nachrief: "Wir wurden euch nicht so ruhig abziehen lassen; wenn wir noch Pulver hatten". Hieranf kehrten die Belagerer um, und gewannen den Ort. - Der Originaltypus der Zigeuner hat sich wohl nirgend reiner erhalten als in Ungara. Die Alles nivellirende Civiliantion führt aber jetzt auch schon über diesen romuntischen Stamm ben, und, wie überall, werden auch die Zigeauer bei uns verschwinden." Wie den Zigenveru aber in Ungaro, wo sie sich sonst so wohl fühlten, en penerdings wirklich nicht mehr recht geheuer däucht, zo wenig als in Spunien (a. unsere Zischr, a. a. 0, S. 323.), davon zeugt eine in der Weserzeitung vom 25. April 1851, enthaltene Correspondent: "Nach viner Notiz des tagsgeschiehtlichen Beriehts in Nr. 96, des Intelligenehluttes der frojen Stadt Frankfurt ist eine hundert fiopfe starke Zigennerhande aus Ungaro kommunal and nach Algier sich begebend, in hiesiger Statt (Frankfurt) vorübergerogen," - In eine entlegenere Gegend versetze uns Lumartine, Werke übers, von Herwegh Bd. H. 391; "Auf einem etwas grösseren Platze (von Deir-el-Kammar im Libanon) waren schwarze Zelte [vgl. meine Zig. I. 62. 75:] von Zingari anfgeschidgen; Mauger, filnder, Frauen, balbnackt oder in den weissen wolleven Mantel gehüllt, der ihre einzige Rieidung ist, hatten sieh um ein Pewer niedergekauert and klimmten sich die flaure oder suchten die Insecton, welche sie [Acc. Y] zeefrassen." - Sei v. Heister S. 21, wird angegeben, wie Flieban und Katzen, Eichhörnehen und Igel als Delicatossen von den Zigennern angeschen würden. Dazu will ich bemerken, dass der Igel als easbur gilt nach Yajnavalkya's Gesetzh, S. 23, Ausg. von Stenzler, weselhat nuch Angaben über erlaubte und nicht erlaubte Speisen. Sonat siebe über den Karen von ellerhand schr ansauberen Thieren bei den Kritodie Journ. of the Rey. As. Soc. ur. XIII, p. 26. Die Liobe zur rathen Forbe in der Kleidung (Grellm. S. 65. 321. Ausg. 2.) haben die Zigenner mit Kindere, Bauere und Sibirischon Völkern (Strahlenberg, Nord- and Ootl. Th. von Europa and Asia S. 167.) gemein. Es ist diese fehhafte Purbe, welche die Augen minder Gebildeter so leicht bestieht. Im flussischen haben sogar roth, und sehön, bubseb ihren gemeinschaftlichen Ausdruck in Kpacuma gefunden, Schlüsse, die man für der Zigenner Berkunft am jener Vorliebe hat ziehen wollen, haben keine Redeutung.

Was aber diese Lundlanfer (doch night etwa auch schon unter den xernodoonor i. e. circulatores, fabri arrarit. DC, verborgen ?; treiben und wofür ale angeseben werden, darüber einige Citate. Vom Gil Ficonte, ninem portugiesischen Classiker, ersehlen Humburg 1834, eine Ausgabe, mit dem Stürke: "Die Zigennerinnen (von 1521). Wiederum ein blotter Maskenaufzur von 4 Zigeonero und 4 Zigeonerianeo. Jeno schachero um Maulthiere, Pferde, Esel und flunde; diese, die das Meiste im Stücke sprechen, betteln, wahrsagen aus der Hand, versprechen den Damen, wie sie bald beirsthen werden and wie berrliche Münner und Hausbaltungen sie bekommen. Zuletzt beisst es; Nie aahen wir so herrliche Gesellschaft beisummen, die so schlecht bezahlt" Worte M. Ropp's in Prutz, Literarhist, Taschenb, 1846. S. 357. Ferner daselbet 8. 367. von dem Stücke : die Lusitunia (von 1532): - "Dann kommt Moreurio. Venus mit den trojanischen und Verecinta mit dan rämischen Gottinnen. Seltezmerweise singen sie ein Tanzliedeben im undalusischen Zigemerdialekt. In diesem spricht nun auch Venus, Dinsto und Belrebub, die Cantine (?) dieser Göttinnen treten unf; diese sprechen portugiesisch." Was für eine Bewandtnis es mit jenem Zigeunerisch babe, ist mir, da ich das Buch nicht eingeseben, anbekannt. Nur weiss ich: die Worte S. 364. tan lindus ofer, die so schune Angen hat! sind entschieden nicht Romseben (Zig.). sandern Romanischen (Port.) Urapruoga. - Dass man die Zigeuner übrigens schon fruh nicht allru sehr zu loben fand, erhellet uns einer Stelle, die Mone, die Gailische Sprache S. S. aus Ladislaus Suntheim Chronik des aust. Bontachlands von 1499, Stuttg. Edschr. Bt. 7. beihringt: "Im Engeddin lat gut streither volkh und gross diep, grosser [noch ärgere Diebe ] dann die Zeseiner, da mer welsch dann tewtsch." Vgl. meine Zig. II. 523. Ausserdem wird der Name Zigeuser vielfültig zu einer, auf ihren Charakter kein sehr günstiges Licht werfenden Appellativbezeichnung (s. Zig. I. 44. II. 259. 508.). Z. B. im Lexicon Valachicum flodense p. 118-119.: Ciganu, f. -ud. Zirenner, in; Adj. cigonescu, zigennerisch; Verbum eigenesch L. ungestilm begehren wie ein Zigenner, 2. rich unanständig, zigennerisch betragen. Desgleichen cigouasa ungestüm (importunus) wie ein Zigenner. Sonat noch, mir etymologisch neverständlich: 562, Porde m. Prancu (puer) de cigane: aubst, puer zingaricus: llung, porgye, rajkė, tziganygyeemek (gyermek, linabo); ein Zigennerkind, Leutoren von Zigennern als wandernden Musikanten geragt (s. Zig. I. 523.) beisst im Walachischen Lautenspieler, louteris i. g. céterariu von cétera (cithura). Engar, cigánady (Frans, fallacia) und cigánkodom (manticulor, Beutel abschneiden) von Cigin, Zigeaner; Betrüger, Landstreicher. Auch ist von den zwei in Ungarn üblichen Windhaudnamen Soello (aura, ventulus) und Cziginy Eötvön I. 15. (vgl. einen dritten Tunder S. 26, d. i. Magua, praestigiator) der zweite auch wohl nichts anderes als: Zigenner. Illyrisch-Slavisch bei Voltiggi: Gigan Zigenner, und daber eigenitt Inganoure, pitoceure; betrügen und betteln. Bemerkenswerther Weise aber für Zigennorin: Jejapka, was sich vielleicht, nebst Schottisch Jip A Gipsey 1)

a) Gypsics als North country word bei flay, A Collection of English words ect. p. 33. und Grose, Glossury of Provincial words p. 76: Springs that break forth semetimes so the woulds in Yorkshire. They are look'd

bei Motherby Nochtrage S. 25., und Nougr. Pagros, auf Acceptius (Zigenner, Aegrpting, Schottal Hauptapr. S. 1448.) zurückführen Bast, Wenigstene die Albanesische Zigenverbennanung Madjub (Zig. 1, 47, 74.) steht dumit sehwerlich in Verhindung, um so mehr als sie mit dem Ansdrucke für Knabenachander: unyjim-s [y oben mit Punet] bei v. Hahn, Alban, WB, S. 65. zusammesfallen durfte. Vgl. Frz. bougre ans Bulgarus. Dagegen waren dann alle übricen Epitheta (z. fl. schweizerisch heid s. meine Familiennamen S. 33.; Heiden auch im Schwarzwalde s. v. Schmid, schwäb. WB. S. 269., wie desgleichen für Araber; ebenzo niedert, heydens Grellm. S. 20 Ausg. C., wo verdruckt heydean) noch schmuckreiche. Dagegen Athanesisch v. Hahn S. 18. 240. geg. jigu-you, weibl. jopye-a, und berat. jedjie-s Zigeuner, und Adjjegegierior (a bipunctirt), rigeunerisch, seheint durch l'égres mit Jejupka (-kn blosse Slawische Enduog) allerdings vermittelt. Soust hat v. Hahn nuch aus dem Turkischen S. 58. njulj-1, Zigunner; adj. blutarm; und njulj gen-Zigeunerquartier in Elbassun. Jall's unmlieh (zogstet. nus J' turk. Anche, und ... is si. alie pers. Hans) ist das Hypokauston eines erientalischen Bailes, der Ofen mit seinen Umgebungen. Solche Ajuleban's sind die Zufluchis- und Schlafstätte allerhand armen Volkes, auch wohl liederlichen Gesindels und heimathloser Herumtreiber, namentlich in der kaltern Jahresreit, weil sie da warm liegen (s. Bebrunner's Cebers, der Vierzig Vezire, S. 318, Z. 14 ff.). Daber nepst man auch ein geweines Bordell kjutchan, und einen Menschun, der sich an solchen Orten herumtreibt, kjülchani, oder abgekürzt kiüli. - Dann sogar Alban, S. 43. vapsardoole (o hipmetirt), geg., Gespenst, welches bei Lebzeiten Zigenner war; s. Gjorpyur S. 63. (Gespenst, genau der Frz. loup-garon, geg. der umgebrode Todte türkischer fieligion). - Ueber "Moré Spitznamen fist wohl als Sg. gemeint] der Zigenner" Lötvös S. 32, s. meine Zig. I. 47, II. 453. - Zu Raubmurd halt man die Zigenner gemeiniglich zu feig. Indess ist z. B. der Mord des alteren Baron Georg Kameny durch einen Zigeuner, Mohn Grundan, verübt worden. Leipz. Allg. Zeit. 1850. 15. Pehr. S. 361. Nachricht vom Zigenner A. de Grave, grossen Galunthu; Relation von F. Leinburger, rulgo Notely, und G. Dan. Klein, valgo Spock Daniel, welche mit dem Schwert gerichtet. Giessen 1733. (in der Hartung'seben Bucheranction 1849. S. 37.) - Im Allgemeinen tiebe noch über die Zigenner und ihre Sprache; Die Greneboten von 1852. Heft 7. und Nr. 11-13.

upon as a prognostic of famine or searcity. And no wonder in that ordinarily they come after abundance of rain. Etwa well sie so uncrwartet kommen and verschwinden win Zigeuner, oder dass man ihr Entstehen der letzteren Zanberei heimiast?

# Aus einem Briefe des Gesandtschafts-Attaché Blan

Constantioopel, d. 28. März 1853.

— Kine besondere Ruhrik in meinen Briefen au Sie soll künftighin heissen:
Streifzüge durch Constantinopolitanische Handschriften.

1) Arabische Uebereetzung des Barlaum und Josephat. (Val. Zischr. V. S. 93. VI, S. 295.)

Eine rechte Osterfrende habe ich gehabt, als mir gestern das vor mir liegende schöne Manuscript (Mein Quart, 234 SS. zu 13 Zeilen) in die Hande hel. Es ist ein goes, eine Sammlung von Stücken verschiedensten labalts. ansammengestellt und geschrieben von dem Saih Abit Sarafaddin Busnin. In dom Sinck, welches die Seiten 4-58 füllt, erkannte feb vofort nichts Geringeres als die arabische Bearbeitung des "Barlaam und Josephat," der Erzählung vom "Prinzen und Derwisch". Die Leberschrift (8. 4.) lautet: مختصر من كتلب احد حكما الهلد الفاصلين وقوكتاب بليغ الاشارات Auszag aus dem Buche, مستعلب العبارات حسن المعالي تفعنا الله بد امين eines der ausgezeichneten Weisen ludiens, ein Boeh voll beredter Andontungen, lieblieher Ausdrücke und achüner Ideen. Lasse Gott nus dazselbe zum Nutzon gereichen, Amen 16 - Bis S. 13 gabt dann die Geschichte des Königs von Indien, welche, ganz im Mabechenton gehalten, mit den Worten beginnt: "Der Verfasser erzählt: لذكر مصنفد اقد كان دارس الهند ملك كبير الحد Es war einmal im Lande Indien ein grosser libnig" n. s. w. - S. 13-17: Din Geschichte von der Gebart des , Din Geschichte von der Gebart des Prinzen." - S. 17-22: Will col Oyol J. Der Rintritt des Prinzen in ال ناسك حكيم بجويرة سونديب er بيناني المجاورة الله المال حكيم (sie) , an einem weisen Accaten auf der Insel Serandib, der Bilauhar hicus." - 3. 22-24: محكم النال يلوف الناسك لحكيم "Erste Parabel des weisen Asceten Bilanhar", vom guten Kunig und seinen Parabel مثل الأربعة صناديق الحسان والقباح: Parabel مثل الأربعة صناديق الحسان von den vier schüben und hasslichen Risten". - S. 26 u. 27: ومثل الوارع "Parabet vom Siemann". - 8, 28 u. 29: مثل الغيل والرجل "Parabet vom dem Elephanten and dem Manne," Ich theile die letzte als Styl- und Sprachprobe in Text and Unherzetzung mit. Der Codes ist von einer kräftigen Hand schön und mit ungemeiner Sorgfalt geschrieben; Vocal- und Leserojehen sind vom Schreiber durchweg mit überfeiner Genauigkeit gesetzt. So wird z. B., um ع , , und م von ن , j und ش zu unterschoiden , Jenen durebgüngig ein ع libergesstat. Die einzelnen Satzglieder sind durch rothe Panete von einander getrennt, einige untergelaufene Vocalisations-Pehler von derselben Bund mit rother Diste berichtigt.

### مثل القيل والرجل

قال الناسك وعموا أن رجلًا خرج في مفارة قبيتما هو يسعى أذ تمل عليه فيل مغتام فهرب وتبعد الفيل فوجد بيرا فتدبل فيها وتعلق بغصفين نابتين على حافتها وثبت رجليه على شي في جانب البير فلما تبين الغصنين راي عندها خُردين اسود وابيص بقرضافهما داياً ونظر الى ما ثبت عليه قدماه فاذا هو باربع افاعي ونظر الى قعر البير فاذا هو بتنين فاغر فاه يريد التقامه ثم رفع راسداني الغصنين فاذا في اعلاقا شي من عسل النحيل فتطعم من دلك العسل فالهاء ما وجده من حلاوة العسل عين الاقتمام بالغصلين الذين في متعلَّق بهما وقد راي اسرام الجرنين في قطعهما وبالحيات الاربع التي اعتملت رجلاه عليهن ولا يدرى متى تهتاج به واحدة منهن وبالتنبين الفاغر فاه الذيلا يدرى كيف مصيره عند وقوعه في أبواته وبالتحط والوقابير التي تُلكُ عد عند اكله من ذلك العسل فالبير في الدنيا المعلوة بالايا والغصفان في العمر والجرفيين في الليل والفهار واسراعهما في قطبع الغصنين حواسراع الايام والليالي في قطع العمر والافاعي في الاخلاط الاربعة التي متى هاج احدها قتل والتنين هو الموت الواصد والنحد والدِفاريد في المعايب والبلاية والعسل هو غرور الفاس في العقيا بقليل ما ينالوند فيها من لكن العيش المووم بالمخن والشقات شبد العسل المورج بأَسْعِ الوِنَانِيرِ وَالنَّحِلُّ قَالَ ابنَ المَلْكِ الثَّمُ مَجِيبِ وَالشَّبِيهِ (وَالتَّشْبِيهِ ١١) حقَّ وَرَدِق مثلا للدنيا مع صاحبها الغرور فيها بها لا ينفعه للتهاون بما يعود عليد من النفع ا

"Parabel von dem Elephonten und dem Manne.

Es sprach der Ascet: Man srzählt, dass einmal ein Mann is eine Wüste hinauszog. Während er nan dahineilte, sieh, da stürzte ein hrünstiger Elephant auf ihn los. Da fich er, von dem Elephanten verfolgt, his er einen Brunnen fand, in den er sieh hinabliess. Hier klammerte er sieh an zwei Aeste, die am Rande desselben wochsen, und stemmte seine Füsse gegen Etwas an der Seite des Brunnens. Als er aber die Aeste gennuer betrachtete, sah er bei ihnen zwei Mänse, eine sehworze und eine welsse, die unablüssig doran nagten. Doranf sah er unch dem Dinze, auf welches sieh seine Füsse stemmiten: da erblickte er vier Nattern. Daranf sah er noch dem Grande den Brunsens: da gewährte er einen Drachen, der seinen Ruchen aufsperrte, um

ihn en verschlingen. Darauf erhob er sein flaupt wieder nach den beiden Aesten: sich, da war an ihrer Spitze etwas Bienenhonig. Von diesem kostete er, und der Genuss der Sussigkeit des Honigs vog ihn ab von der Sorge um die Aeste, an denen er hing, obwaht er die Bust sah, mit der die beiden Mause sie zernagten . - um die vier Schlangen, auf die sieb zeine Pusse stätzten, obwohl er nicht wusste, wann deren eine gegen ihn anstürmen wurde, - um den geinen flachen aufsperrenden Drachen, obwohl er nieht warste, was our ihm werden rollte, wenn er in dessen Schlund stärzte, und um die Bienen und Wespen, die ihn stachen, während er von jenem Honig aas. - Der firannen ist die trübsalsvolle Welt; die beiden Arste sind das Leben; die beiden Mause sind die Nacht und der Tag, und die Hast, mit der sie die Aeste gernagen, ist die Hast, mit der die Tage und Nachte das Leben kurzen; die Nattern sind die vier Grundsafte (quatuor humores), die so beschaffen sind, dans, wenn einer von ihnen losstürmt (d. h. aus dem Gleichgewichle, العتدال, mit den undern berauskommt), er den Tod bewirkt: der Pruehe lat der lanerndu Tod; die Bienen und Wespen sind die Widerwärtigkeiten und Trübsale; der Honig aber ist die thörichte Freude der Menschen in der Welt an der kurzen, mit Leiden und Beschwerden gemischten Sinnealust, die sie durin erlangen, gloich dem mit den Stichen der Wespen und Bienen gemischten Rouiggenoss. - Da sprach der Prinz: Die Parabel ist wundervoll und das Gleichniss wahr; stelle mir oun noch eine weitere Parabel von der Welt und dem Weltkinde auf, das in ihr sich thärsehterweise an Dingen erfrout, die ihm nichts nützen, und das Nützliche, das ihm zufällt, gering achtet."

Wer erinnert sich hierbei nicht unwillkürlich an Rückert's "Leben und Tod"; "Es ging ein Mann im Syrerland, führt' ein Kameet am Halfterhand" a. s. w.? Woher mag Rückert seinen Stoff genommen haben? Nuch welchem Varhilde setzte er statt des indischen Elephanten das syrische Kamenl.)?

Es folgt S: 30—32: المدقا الذي له الله العرب "Geschichte von dem Manne, der droi Freunde hatte." - 8, 32—37: خبر الملك الغرب المدقل المدقل "Geschichte von dem fremden hönig." - 8, 38—40: المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال الم

<sup>1)</sup> Letztere Prage wird Rückert um besten selbst beautwerten können; der Stoff aber ist ohne Zweifel, mittelbar oder annittelbar, um den Fabeln flidpal's entlehnt, we gazz dieselbe Parabel verkommt; man vergleiche den aben gezebenen arabischen Text mit Califa et Dimna, ed. de Säey, S. vo, Z. 13 ff.

Pleischer.

dem Sperling und dem Jäger"; worde sich dann die Fortsetrung der Erzählung schlieset, wie Bitanbar sich beim Prinzon auf ein Jahr beurlaubt, um mit seinen Genousen ein Fest zu begeben, ihm aber eins seiner Kleider zurücklässt, das Zauberkräfte übt. — Mit S. 59 bricht das MS. ab und his zum Anfaug des nächsten Stückes des propositietet Lücke. Ein wie grasser Rest unserer Erzählung in Folge dessen fehlen ung, weiss ich nicht; leider aber ist mit dem Schlusse auch die wahrscheinlich darunter genetzte Anskunft über den Ursprang dieser Bearbeitung verloren gegangen.

Mir fehlt augenblicklich der gelehrte Apparat and die Zeit, um in das Detail der litterarhistorischen Frage weiter einzugehen; selbst die in Zischr, VI, S. 295, augedeutete Abhandlung von Dorn über die Petersharger Handschrift habe ich nur einmal gelegentlich und flüchtig geschen, als ich noch in Deutschlund war. Um so mehr habe ich mich heute auf Dartegung des Befundes dieser Handschrift beschrünken müssen. Die Handschrift ist, wie bemerkt, sehr correct und gut. Vollendet ward sie am 8. Dishigga 1099 d. H.

— Auf der innern Seite der vordern Sebale des Einbaudes steht:

— idem Rathe von Handaya ungehörig". — Sie ist ganz durch Zufall, durch eine unfreiwillige Vertanschung gegen ein drusisches Manuscript, uns dem Besitze eines Drusenscheichs in den des Königt. Preussischen Gesandten bei der Hohen Pforte, Herrn Obersten von Wildenbrunk, gelangt.

## Verzeichniss der in Constantinopel letzterschienenen orientalischen Drucke und Lithographien.

Von

#### Freiherrn v. Schlechta-Waschrd.

(S. oben S. 250.)

Constantinopel, d. 10, Marz 1853

- ا نان وحلوا (Brod und Confect; persische Gedichte moralischen Inhaltes von Scheich Behaëddin Amüli. Lithogr.
- 2) مناب تافع الاكار das Buch nätzlicher Ueberlieferungen; rhythmische, dem Humajun-Name entlehate Erzählungen von Abdul Nafl, türkiseh, Lithoge,
- 4) المحدودة اسعد باشا (Kleine Gedichtsammlung von Es'ad Paschu, türkisch. Lithogr.
- 5) Sinc mis Der Spiegel der Liebn, ein erotischer Roman, türkisch, Lithogr, mit 9 Holzschnitten.

- 6) Element Dolmetschung der Anemonen; das bakannte biographische Work über namanische Gesetzgelehrte von Tuschköprifade, im Fürkische übernetzt von Medschiff, Gedruckt.
- رَيْلِ شَقَايِكَ (Anhang an den Anemonen: die Fortsetzung ohiger Riographien von Ataji, türkisch. Gedruckt.

Eine noue Auflage des Komus befindet sich unter der Presse und ist bereits ziemlich weit vorgerückt. Der veraprocheun fintalog der sümmtlichen öffentlichen Bibliotheken von Stambul schreitet nur langsam vorwärts und dürfte wohl kann je ganz zu Stande kommen.

# Aus einem Schreiben des Dr. Julius Oppert, Mitgliedes der französischen Expedition nach Babylonien,

an Prof. Olahausen in Kiel,

Bagdad, d. 9. Pebr. 1853.

- Ich bis für risige Tage in flagded, um tecine Reise nach dem Südes Chablas's, unch Niffer und Warke, vorzubergites. In flagded hat man wenigstess noch einige wissenschaftliche Hülfsmittel, die wir flawliesen und seiner glänzenden materiellen Stellung verdanken.
- Meine Artikel ') sind übrigens durch die Nationaldruckerzi schrocklich zugerichtet worden. Der verewigte Burnouf hatte mir vor meiner Abreise unch Asien versproches, die Correctur und Censur zu überochmen; teider haben ihn Krankheit und Tod daran verhindert. Es finden sich unu sehr viele ganz entstellte Sätze, numentlich in dem letzten Artikel, frankönische Sprachfehler u. dgl., Jung für Jung, Junge für Jung, Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für Junge für J

Unare Reise hat längar gedauert, als ich es gewinselet, und seibet nach unseen endlichen Ankunft in flagdad haben wir mit mannichfachen Widar-wärtigkeiten zu kämpfen gehabt. Wir haben erst im Juli die Ausgrahungen in Rabylon, am Kase, begonnen, woramf ich spliter den 'Amrachigel angriff, der ullerdings versebiedene kleinere Gegenstände von Interesan gebracht bat; grosse Statuen, bedeutunde Inschriften haben wir nicht gefunden. Bis jetzt sind unser Errungenschaften mehr wissenschaftlicher, als materiolier Art.

Eine flauptfrage scheint mir gehörig erledigt zu sein, die von der Lige Babylon's; ich muss indessen bewerken, dass der Oberst Raufinson nusre Melanug nicht theilt. Herr Fremet seiner-, wie ich melaerseits sind zu folgenden Leberzeugungen gekommen.

1. Der Euphrat kann sein liett nicht in der Biehtung verändert haben, wie es Rennell und nach ihm Raudinson wollen. Er rückt auf der flöhe son Babyton von Westen nach Osten vor. Es seheint numöglich, dass einer der

I) Im Journal Assatique.

drei Högel Kaur, Mudjelibe und 'Amran ibn 'All ') früher nicht, wie jetzt, auf demaulben Enphratusfer gelegen. In dem hautigen Enphrathette finden sich Lagen von Ziegeln mit dem Namen des Nabonid, was gans mit der Erzählung des Berossna über die Anlage des habylonischen Quais übereinstimmt.

- 2. Der Kase ist die Ruine der hängenden Gürten Nebuchadnarnar's. Ich habe in der grossen lasehrift der astindischen Compagnio, die dart gefunden wurde, wie man mir gesagt, wirklich die Erwähnung von fürsen (wie im Babylonischen) gefunden.
- 3. Der Mudjelibe ist entweder eine Citadelle, odes einer der grassen Tempet der Neustadt, vielleicht der Merodach'z, von welchem die grosse Inschrift redet.
- 4. Der 'Amrån ibn 'Ali war die eigentliche Rezidenz der Könige seit Nebuchadantzar. Auch dort findet man einige Ziegel mit dem Namen Nabonid's. Hier unbracheinlich starb Alexander. Der Rögel enthält viele griechische und parthische Gräber, deren einige Goldschmuck einschliessen.

- 7. Ker Porter halte schon auf dem rechten Euphrataser Hulnen entdeckt und sie für Beste eines Palastes gehalten. Wir haben sie wiederum beaucht; sie sind völlig unbedeutend. Die Tumuli, der Tell Ghazet, der Tell Scheteizet, sind so wonig characterisirt, dass sie sehr wohl die Ueberbleibsel späterer Gehände sein können. Zu bemerken ist indessen, dass in der ganzen Gegend sich Ziegelschlehten tief unter dem jetzigen Beden finden, und diese sind ohne Zweisel habylonischen Ursprungs. Zuweilen werden diese Fundgruben nuch von den Backsteinsuchern (31500) ausgebeutet.
- 8. Der grüsste Theil flahylons lag auf dem heutigen Westnfer des Euphrat, und auch dieses stimmt ganz mit Berossus' Berichten überein. Die Ruinengruppen des Kaar sind von Nebuchadoezzar zur schon bestehenden Babylon hinzugefügt. Es ist nirgend von Herodot gesagt, dass der Strom die

<sup>1)</sup> Ich hediene mich dieser Namen, weit sie ultgemein bekannt sind. Die eingehorenen Araber, die Alles im Deminutiv bilden, nennen den Kaser Kalles, bettiehe Aussprache für Kalles, Deminutiv von Kalles, und ansern Mudjelibe bale.

Stadt & swei gleiche Theile zerzehnitten; noch weniger hat die Annahme Grund, dass dieze Hälften vollkommene Rectungel gewesen, wie man diezes so schön auf den Karten sieht. Im Gegentheil, der Enphrot bildete eine Art Diagonale, wie dies anch aus Hyrod. 1, 180. hervorzogehen scheint.

9. Der Bire Nimrud, das einzige Grossartoge, was von Babel noch übrig ist, ist Boreippa, wie dieses schon vermuthet ward. Aber ich gehe weiter und behaupte, auf manche Gründe gestützt, dass Gorsippa nur ein Theil Babylous war, wie Westminster ein Theil Landons ist. Strabo, der von Borsippa als von einer eigenem Stadt redet, schrieb zu einer Zeit, als Babylou schon nicht mehr existirte. Dieses Borsippa ist sowohl der Thurm von Babel, als der achtstückige Bau, den noch Herodot bewundern konnte. — Wir wissen ann dem Talmud, der immerhin das älteste noch vorhundene, in dieser Gegend geschriebene Buch ist, dass Borsippa für die Stelle gehalten nurde, wo die Sprachverwirzung atutigefanden. Es glebt mehrere sehr bekannte Stellen, die Babylon mit Borsippa Inst identificiren und die Sie auch bei Baxtorf finden. — Ausserdem finde leb in Borsippa, \$70712 der Rabbinen, weiter nichts als den "Sprachenthurm". Der Nann findet sich in Kharsahod nach Bawlinson so geschrieben:

793 entstanden, und wirtlich bat die grasse Landoner fuschrift einmal === | 122 ist chaldalsche Formation für 183. Hawtinson hat. nachdem ich ihm diese Etymologie auseinandergesetzt, genagt, dass das erste Zeichen des Namons der Inschrift von Khorsabad die Idee Thurm anndrucke. Mag weine Ableitung richtig oder folsch sein, der Sinn bleibt derselbe. -Rawlinson identificire 9072, babyl.: - # # \$ = , mir prince 712. Thurm con Sippore. Ich würde diese Combination, wenn ich sie annähme, cher durch den leinung rafe Linnappreier wiedergeben. Doch findet nun nicht ברספר, sondern: קברסם. Sippar ist dagegen, bis ant Weiteres, Niffer. - Es ist an bemerken, dans Rabylon and Borsippa sehr handg zusammon erwähnt werden, und dass Nebuchadunzzur in seiner Vativtafal diese Städte fast auf gleichem Fusse behandelt. Ich glaube, dass die Schule der Babylonier gerade dort war, wakrend ich die Ripperener auch Niller, und die Orchoener nach Warks setze. - Die hentigen flutnen des Birs Nimrud deuten auf eine Tempelstadt bin. Der Name Birs ist offenbar ein Leberbleibsol des alten Namens. Der Nimrud darf nicht Wunder unbmen; er hat Alles gethan. ist an Allem Schuld. Was das Buran Shizharn den trofflichen fier Parter anbelangt, der dorthin Borsippa verlegte, so habe ich mir an Ort und Stolle sathst, am Bugel, den der fleisende bereichnet, Mühr gegeben, den Namen zu entdecken; kein Mensch kannte Genselben, wohl aber den viel anspruchs-

ا كن أسود Ioseren من المود Wenn man den Arabern die Frage etwas falsch stellt. sat man sicher, betrogen zu werden; sie angen zu Allem ja! Wollen Sie, dans ich ihnen ein Kiel in Babylon wiederfinde? Nichts ist feichier. Man hat uur

rinen Bedninen en fragou: السم عذاك القرّ ليل , und man bekommt eur

Antwort: بلى يا سيدى اسمه كيل Das Buren von Rich ist ebensu entstanden, wie er es selbst anzudeuten sebeint.

An Röbigungmen ist, wie Sie wissen, der Boden Babylons nieht reich. Fast alle Stempel tragen den Namen Nebuchadaezzar's, wenige den Nabonit's. Diese letzteren sind sehr schwer zu lesen; der Nume des Vaters, der auch hier nicht als liffnig erscheint, ist noch nicht entziffert. Jeh lese den Titol: Sohn Nimrod's auf den babylanischen Ziegeln in der Sten Zeile der siebenzeiligen laschrift. Rawlinson bestreitet die Richtigkeit meiner Losung, und es ist möglich, dass ich mich irre; doch soviel ist gewins, dans man so lesen konnie. Leberhaupt ist die unbestreithare Wahrheit, dass die habytonischen Zeichen viele Werthe hatten, Schuld an einer grassen Verwirrung der Königsnames. Ich kann darthun, dass eine Menge Namen, welche die Griechen uns überlieferten, eins und dasselbe sind und dass die Verschiedenheit pur in der verschiedenen Aussprache derselben Zeichen ihren Grund hat. So sebeinen mir Namen wie Teutamus, Eupalmus, Adrammelech dasselbe zu seie, bei Sardanapal und Sarakus bin ich davon überzaugt. So hat Daniel's Belschaumer vielleicht nur in einer andern Lesnug eines Künigsnamens seinen Ursprung, vielleicht in dem des Neriglissor.

leh sammle meh Pehlewilegenden, nehme Abdrieke, soviet ich deren bekommen kann. Indessen lat der Orient jetzt nicht gemacht, um viet zu studiren. — Die Unkenntniss des Volkes und der Gelehrten lat schrecklich. Bei den Juden ist das Abdenken an ihre babylonischen Schulen ganz gesehwunden; ihre Böcher kommen ihnen aus Liverne und Wien. Einen Damm von Böchern könnte man hente schwerlich aufwarfen. Die Christen, grüsstentheils römisch-katholische Chuldier, können unr grahisch, ihren Gettendienst in neuchaldäischer Sprache verstehen sie nicht; auch ist es wahrlich nicht höser Wille der Priester, wonn sie ihr Volk in Dummheit erhalten.

In einigen Tagen denke ich wieder nach Hills und von dort südlich zu gehn. Bei meiner grossen Eutfernang von Deutschland ist mir jede wissenschaftliche Verbindung daselbst böchst erwänscht, und wenn ir gend Jemand von mir über eine Frage Aufschluss verlangt, werde ich alles Mögliche thun, um zu einem Resultate zu gelangen ').

## Aus einem Briefe des Dr. P. Böttleher

an Prof. Fleischer.

London, 15, Mars 1853.

- leh habe in London viel zu thun gefunden. Correton ist indeasen fleiseig gusvach. hat die syrischen Evangelien, die Fragmente den Bardesanen und Melito und den einen Theil der Chronik des Johannes von Ephenos bereits gedruckt und bereitet Ausgaben von der syrischen Unbersetzung der elementinischen Recognitionen (die lateinische Ausgabe des guton Rufin int

<sup>1)</sup> Prof. Olshausen in Kiel ist geen orbblig, wissenschuftliche Aufragen und Mittheilungen an Hr. Dr. Oppert en hefördern.

recht hubsch origenisirt) and der neutestamentlichen Apokryphen vor. Auch die Hamilien Jacobs des Persors und die bei Assemani nicht gedruckten Acta martyrum persicerum deakt er hermanugeben. Ich kann seine wurme herzliche Prenodschaft und Theilenhme für mich gar nicht genng rühmen. Tullhery hat die Tetraplarversionen und finseb, flist, eccl. I - V in der syrischen Usbersetzing abgeschrieben. Ich selbst habe ausser einigen kurzen gremmntischen Sachen aus dem sechsten Jahrhundert des Titus von Bostra vier liächer gegen die Manichner, die Goomen des Bischofs Aystos von Rom (one acht Hoseher, Sacc. V - IX; auch mit diesen Guomen bat Rufin bekanntlich sein Wesen getrieben), etwa 20 Bogun Fragmente aus vornienenischen hirchenvätern, namentlich eine Reihe zwischen der Bischöfen von Bom und Alexandrien gewechselter Briefe, bochst umfängliche und bedeutende Bruchstücke and Diodoros von Tarsus und Nestorios, mehrere Sammlangen Canania und einiges liteipere zu London abgeschrieben; in Paris die syrische und arabischu Didashalia, d. b. Apost, constitt, I - VI, behnis einer neuen Ausgabe des griechischen Textes, für welche ich auch die griechischen Codices vernteiche. Leider binderte mich Unwohlsein, die echten Acten der einen exprianischon Synode za Carthago and Pseudoclementina inedita, die für mich das Wichtigate sind, was mich das gute Glück bat floden lassen, abguschreiben; sie atshen in ninem verborgsnen Winkel einer lidschr. Meine Pariser und Londover Abschriften sind mehreremale sorgfällig mit den Originalen verglichen worden. Jetzt copire ich dan bekannte (d. h. ... Lunder de gene محيول بالجسير) nobothäiseho Werk über Acker- und Gartenban, von dem leider nur anderhalbhundert Seiten, aber zum Gliek eng und Mein geschriebene Quartzeiten im Original orhalten sind. Ein Theil des Materials scheint mir noch ann der beidnischen Zeit. Kin echtes Stack semitischen Lebens lerged wir auf jeden Fall dadurch komen und bekommen bedeutende Fragmente von des Augustus Leibarzt Demokrates und von Apollonius von Tyana in den Runf. Als Hülfsmittel für sein Verstündniss mass die syrische Eubersetzung von Galens Simplis VI - VIII sammt ihren arabischen Randglossen mit mir wandern. Dann nehme ich - verateht sieh: all ala pol - noch den pseudoplatonischen Dialog Erostrophes und die an Ronig Choard gerichtete Logik Pauls des Persons mit. Für die mir sehr am Herzen liegenden Apokryphen des A. T. durch Vergteiehung der Londoner sehr alten Hoscher, ihrer syrischen Uebersetzung etwas zu than wird Laum die Zeit zureichen. Hoffentlich finde ich so viel Subscribenten, um den Druek dieser Ancedota syriaca gleich auch meiner Rijchkohr in die liebe deutsche Beinnith beginnen zu konnen; ich denke, er soll ein kleiner Polinat von eine 600 Scitco werden.

In Paris lat auf der Bibliothek sehr viel berberisches. Die hier gedruckten Bibelübersetzungen, auch denen Newman seine Grammatik gearbeltet und auf welche ich mich so sehr gefreut halte, hat noch kein fierber verstanden: Hichardson hat sich nach seinen mir vorliegenden Briefen atte erdenkliche Mübe gegeben, Jemand zu finden, dam die Sprache dieser Monseripte verständlich wäre, aber vergeben. — Unber Koefle's unfassende texiculische und grammatische Summlungen für die afrikanischen Sprachen berichte ich Ihnen ubehstens anaführlieb.

# Aus einem Briefe des Hrn. H. G. Weigle, Missionar in Bettigherry bei Dharvar, im südl. Mahratta,

an Prof. Fleischer.

Dharvar, 28, Oct. 1852.

Der Oberriebter der Englischen lirone (Lord Chief Justice) in Bombay, Sir Erskine Perry, hat kürzlich einen kleinen linitrag zur indischen Sprachgeographie mit einer Sprachkarte geliefert, welcher in der nächsten Nummer des Bombay Journal verößentlicht werden soll. Sir Erskine ist ein Mann von vielem Talent und hat während seines Aufenthalts in Indien theils dorch seine hohen Verhindungen, theils durch eigene Reisen in fast alle Gegenden Indiens vielfach Gelegenheit gehabt, sieh wohl zu unterrichten. Diess hat ihn in den Stand gesetzt, die Sprachgrünzen, namentlich für das and liehe ladien, genaner anzugeben, als diess bisher geschehen war.

Dabes hat er einige Puncte in Auregung gebracht, über die wenigstens ich anderer Meinung sein muss, und über welche mir eine Entscheidung weber zie auch komme — willkammen sein würde. 1) Erstens hat er die Behauptung Lassen's (und Rask's), dass das Cingulesische zu den Deceausprachen gehöre, nachgeschrieben. Wie Rask diess hat behaupten können, das kann ich nicht begreifen; ich selbst verstehe zwar nicht Eingulesisch, aber ich habe eine Cingulesische Grammatik durchgenrbeitet und mir Auszüge durana gemacht, und nirgends, so viel ich urtheilen kann, einen Anklang an irgend eine Deceausprache (alle fünf sind mir der Grammatik und dem Wortschatze nach bekannt, ob ich gleich nur Eine, das Canaresische, redv) gefunden. Ich mans also der allgemeinen und mit keinen Gründen unterstützten Behauptung eine eben so allgemeine Verneinung entgegenstellen. Vietleicht dient diess dazu, eine nähere Erörterung und endliche Entscheidung dieser Frage bervorzurufen.

- 2) Dugegen habe ich zweitens die Versicherung zu geben, dass die Verwandtschaft der Gond-Sprache mit den Decem-Sprachen als autschieden zu betrachten ist seit der Erscheinung der Sprachproben von Monger im Bengal An. Journal 1847; und awar ist diese Verwandtschaft eine sehr nabe und durchgüngige, so dass eine vergieichende Grammatik der Decem-Sprachen von der Einreibung des Gond als Nr. 6 (so wie des Badagn als Nr. 7) in die Reihe der in Lasson's ind. Alterthumskunde S. 362 genannten Sprachen Nutzen ziehen künnte. Ich habe jeue Sprachproben gründlich derehgearbeitet und kann desshalb des Genagte verbürgen.
- 3) Sir Erskine Perry berührt auch die Vrage über die Verwandschaft der Decemischen Völker mit den Tatarischen; eine Frage, in Beziehung auf welche Sie in Ihrem Jahrenberichte (Zeitschr. IV, 3, 77) zu perunterisch abgeschlossen zu haben scheinen. Ich gehe zu, dass eine Verwandtschaft statt-

findet, aber eine solche, wir die zwischen Semitischen und ladogermanischen; keine nahe und in die Augen springende, und keine durebgingige; keine solche, die uns berechtigen würde zu sagen, die Dravidavölker seien eingewanderte Tataren. — Ich sage dieses mit liedacht, obgieich Ich Ihnen leicht eine Menge einzelner Wörter angeban könnte, welche recht auffallend zusammenklingen, und sogar einzelne Erscheinungen in der Formenlehre sowohl, als namentlich in der Lauttehre, sich recht schlie parzillelisiren tussen. Dagegen wird es immer unmöglich bleihen, das Pronomen und die Zahlwörter in beiden Sprachfamilien zu identifleiren (mit Aumahme des Magyarischen en (= ego), welches an unser alt-dravidisches so, en ooklingt, und der Zahlwier, welche in manchen Tatarisches Sprachen an unser alt, nälke erinnert). Aber solche Einzelnheiten sind doch nicht die Quadarsteine, auf welchen in unserem Jahrbunderte ein vergleiehendes Sprachgebäude sich errichten lässt.

- 4) Von der Sprache der Maleitivischen Insela babe ich in meinem in der D. M. Zelischrift abgedrockten Aufsatze (II, 261) vormuibet, dass sie dem Malayischen Sprochstamme (wie derselbe durch W. v. Hamboldt in seinem Werke über die hawi-Sprache im weitenten Umfange festgeatelit worden ist) angehören muchts. Ich sehe aus Lassen S. 206, dass diese Spruche für verwandt mit dem Cingalosischen gehalten wird. Diess wage ich nicht zu entschniden. IDie Somerkung von Lassen, dass das altere Alphabet mit Descanischen Alphobeten zusammenstimme; kann ich dagegen bustätigen; ich denke, Lassen haite statt "mehrere Consonanton" "alle", oder doch "fast alle" sagen därfen. Das Malayalam-Alphabet ist (wie es anch die geographische Luge erwarten liess) dasjenige, welches dem Maledivischen am nachsten steht.] Nur dieses kann ich aus abermaliger Durchsicht des Christopher'schen Glessars (Journal of the Royal Axiat. Soc. Vol. VI, 42) versichers, dans sich unter den dort gesummelten Wartern auch nicht ein einziges den Decean-Sprachen angehöriges befindet, während mehrere Sanskritischen Ursprungs sieh daselbet erkennen lassen,
- 5) Auf Veranlassung dieser Maledivischen Sprache berührt Sir E. Perry den von Crawfurd in neinem neuen Werke über das Malayische angeregten Streit über die Ausdehoong der Malayischen Sprachfamilie. Diesen Streit werden ohne Zweifel geschicktere und befugtere Hande, als die meinigen, ausfechten; ich möchte nur sagen, dass es mir scheint, es könnten leicht beide Namileh - wenn ein so gewaltiger Gelst wie W. Theile Recht haben. v. Humboldt das Verschiedenartigste und Entlegenste mit wunderbarem Scharfbliek combinirt, so ist diess offenbar für einen Gewinn en balton. Auf der anderen Seite wird eine Scheidung dessen, was Crawfurd als nicht zusammongehörig zu treepen benntrogt, für das gennuere Liezelstudium geniss ihre Früchte tragen. Aber diesen Satz wende ich auch auf das oben berührte Verhältniss zwischen den Tatarischen und den Docean-Sprachen au. Mögen Humboldte (wene wir deren haben) immerhie so welt generalisiren, dass die wesentliche Linkeit des Sprachtypus dieser so weit entlegenen Idiome zu Tage kommi; una Anderen frommt es zunächst mehr, die grosse Verachiedenheit, welche denn doch obwaltet, festzuhalten, und doren trenes Individualstudiam der Generalisation sichere Wege zu bahnen,

#### Aus einem Briefe des Prof. Graf

an Prof. Brockhaus 1).

Meissen, 22. Febr. 1853.

Zu meiner Lebersetzung hatte ich die Ausgabo mit Commentar am Rande von Calcutta 1828 (lithographiri); als Belbülfe butte ick noch ein Bresdort Moouseript und ebenfalls von Bresden des Text mit türkischem Commenter von Schem'ji; erst in der zweiten Hälfte erhielt ich noch von Berlin den persischen Commontar von Surari. Jen ich mir völlständig abgeschrieben habe Seitdem habe ich mir noch die 1791. 95 in Colcutta gedruckte Genummtansgabe der Werke Sadi's, 2 Bde. fol, angeschaft. In meiner Ausgabe habe ich die Idee, nicht blos den Text, sondern auch einen persischen Commentar oder besser persische Scholien dazu beranzugeben. Für den Text habe ich nun zur Vergleichung und vergleiche ich auch durchgüngig : 1) die Calcuttaer lithoge. Ausgabe, deren Text sieh mir achon als der um wenigsten correcte erwiesen hat; 2) den weit correcteren Text der gedruckten Gesammtunsgube; 3) den Text des Surari, der durch Angabe von Varianten sieh als einen kritisch revidirten zu erkennen giebt, und den ich als Hauptgewähr betrachte; 4) den Cod. Dresd. Nr. 8; 5) deo Cod. Dresd. Nr. 154 Text mit türkischem Commentar, - Der persische Commentar Sururi's enthält sehr vieles zur Erklärung Wichtige, zur vollständigen Herausgabe eignet er sich aber schon durch seine Form nicht, du Text und Erklärung durin (wie in andern aulehen Commentaren) ein Canzes bilden, und er entbatt auch manches Eznatze oder begnügt sich zuwellen statt aller Erklürung mit einer fürkinehen lebersetrung. leh nehme daher nur das firauchbarste und Zweckmässigste beraus, fülle die Lücken durch Erklärungen aus dem Randcommentur der Calcuttner Ausgabe, in dem sich manches linte und Richtige findet, aus, und nehme für die Erklärung ninxelner Wörter und zasammengesetzter Ausdrücke noch den Borhoni Quti en liilfe, um so einen möglichst vollständigen, fortlaufenden Commonae en bilden, der unmittelbar unter den Text auf Jeder Seite gedrackt werden soll; elnige, aber nur die wichtigsten, Varianten werde ich dabel angeben.

## Berichtigung.

In Gildemeister's Bibliotherae Sanscritae specimen S. 188 findet sich im Verzeichniss derjenigen Inder, welche sich in unsern Tagen um Herausgabe oder Erklärung von Sanskrif-Werken verdient gemacht haben, auch Malluta angeführt; in der Note wird daze hemerkt, dass der Name wehl eher Lüja sei und denselben Menschen bezeichne, welcher as einer andern Stelle Vara läte heluse. Malläte oder vielmehr Crimat Läte wird auf den Titela der Calcuttaer Ausgaben des Kirktärjuniya (Gildem, 251), des Männvadharmus

Der gelehrte und gewandte Uebersetzer des Bustan von Sodi beabsichtigt, wie ich zufällig esführ, eine kritische Ausgabe des Originals drucken zu lassen. Er theilte mir unf mein Befragen darüber das Obige mit. Bes.

çastro (427), des Viramitrodaya (463) und der Dattakamimiluse (493) und vars late auf dem des Daya-bhaga (490) als derjenige genannt, unf dessen Befehl oder Willen der Bruck veranstaltet ist; an der ersten Stelle hat er den unmittelbar folgenden fleisatz nepa, an der zweiten padinklin-nepati, un der dritten mahadbirdjo-orgati, an der vierten narenden, an der fünften urpa, Du ffr. Gildemeinter S. 63 anndrücklich auffordert: Quis autem fogrit Malliftas illa enjas jussu editio facta est, ab slifs edoceri copio" and ich mich nicht crimeere, dass jemand dieser Aufforderung entsprochen, so erlaube ich mir zu hemerken, dass es niemand anders ist, als der zoglische Gouverneur von indien, der als Lata, womit das englische Lord transcribirt (1=r) ist und "König" u. s. w. womit Governor übersetzt ist, also ale Lord Covernor bezeichnot ist; vara, welches die englischen Lexica durch best, excellent überautzen, acheint den Titel His Excellency ausdrücken zu sollen; Latapadan: Lita-nepati beisat ,, der mit dem Warte Lord bezeichnete Rong" (Gouvermeur) '). Th. Beafey.

## Aus Briefen an Prof. Fleischer.

Von Dr. Sprenger.

Calcutta . d. 5 Febr. 1850.

— "Sie erhalten durch die nuaste Ueberlandpost ein Ex. der Sikundurnamal bahri und den ersten Bogen einer Wüsterhuchs der wissensebuftlichen Terminologien, den ungefakt zu gross wie der hämüs werden und flie Definitionen der besten Autoren enthalten soll. — eine Art von Encyclophidie 2). Von meinem Kataloge (Zischr. VI. S. 405, Z. 1 u. 2)

<sup>1)</sup> Ich orlaube mir bei dieser Gelegenheit eine übnliche Berichtigung vorzuschlogen. In dem Nachtrage (Emendanda, am Ende der Vorrede) zu dem "ladex ladorum, qui nostra actate de edendia vel interpretandis tibris sonakritis mermeriant" führt fir. Gildemeister den Namen Enlija an. Ich glaobe aber, dass dies nur die indische Transcribirung für das englische College ist. Auf dem Titel des Cicupala-badba (G. Nr. 234) steht: nagare kalikatükbye kätijneya athaca ajnaya syilsenanhevanyöpi akhityena pürvärcham. . eri Vidyäkara-miçrena çodbitam, d. h. In der Calentta genannten Stedt, auf Befehl des College (of Fort William), nater Beistand des Herrn Wilsen, warde die erste Hälfte edirt von Vidyäkara-miçra.

Drockhaus.

Beide sind richtig eingegangen. Das Sikander-näms? bahri, bis jetzt die erste Hälfte, bildet Vol. XVI. No. 43 der liblintheen indica, mit dem

Sondertitel: S. Schirad-namabë iskandary, also called the Sikandar namabë bahry, by Nitzamy. Ed. by Dr. A. Spreagen, and Aga Mohammed Shocahteree, Fase, I. Cale, 1852, 96 SS. gr. S. V. 1—1935. Es ist identisch mit dem von Erdmann, De expeditione Rassorum Bardanm versus, S. 24, und Spiegel, Die Alexandersage hei den Orientalen, S. 47 ff., beschriebenen Ithál-namai iskundari (Ztschr. VI, S. 405. Z. 13 f.), — also die geistliche Alexandreide, — wiewohl im Einzelnen mit vielen Abweichungen von dem Ithál nama des Cod. Dreed, Nr. 1, wie ich das fünfte der darin enthaltenen Gedlichte nach einer innern Ueberschrift gegen den in der Basehr, un der Spitze

sind nun 170 Seiten gedruckt; ein anthalten biographische Artikel über persische Diekter. Zunächst werden nun atwa 100 Seiten dergleichen Artikel über Urdu-Diebter folgen, und dann Notizen über ungeführ 500 persische Diwane und Mathanwi's von Safi's n. A.

Calentia, d. 5. Marz 1853.

- "leh habe so chen eine Stelle in Suhayly's (at. im J. d. II. 381. Chr. 1185-6) Commentar au Ibn Ishâk gefunden, die, wena acht, be-

des Ganzen stehenden fürstern Titel, in meinem Katalog genannt habe (a. Spiegel a. a. O., S. 48). Unberninstimmend mit diesem Dresdener Ikhal-nämn füngt unser Hirad-nämn so an:

خرد فرکجا گنجی آرد یدید بنام خدا سارد آنرا کلید

wo une gleich in dem ersten Worte die Ursache jener letztern Benennung entgegentritt. Im Wesentlichen stimmt hierarit noch H.-Ch. überein, wenn er unter auf Nr. 684, wie Nr. 4803 das Hirod-nama mit dem Iskandar-nama identificiet; denn nach der Ordung, in welcher er in dem letztgennunten Arlikel die Theile des Pünfers aufzählt, versteht er unter Ikhit-nama die herofsche, unter Iskandarnama = Hirod-nama die gefatliche Alexandreide; und so gieht er nuch unter aufz Half Nr. 1035 als ersten Halbvers dieses Godichtes den un, welcher in Spiegel's Chrestom, pers. S. 53 als der erste des Iskandar-nama (d. h., gleichbedeutend mit Saraf-nama, der horofischen Alexandreide) erscheint. Bahri hleibt nur zu erklären, wie H.-Ch. unter Nr. 684 als ersten Halbvers weines Iskandar-nama, d. h. unseres Ithäl-name, seines und unseres Uirad-nama, ein Hamistich augehen kann, dus wir weder hier

nuch dort findes: بنده را دستگير . Ein Schwunken in der flenennung der beiden Gedichte zeigt sieh auch in der Dreidener Handschrift, welche, wie angedeutet, in den Spanern Ceberschriften die von ihr verangestellte geistliche Alexandreide Saraf-nama (ein Titul; den U.-Ch. keinem diener beiden Thelle gicht), die nachgestellte herolische, in Leberchastamung mit IJ. Ch., Ikbal-nama nennt; chense beisst die erstere Sarnf-nama in zwei Edscher, der öffentl. knisert. Bibliothek in St. Petersburg (s. Catalogue des manuscrits et xylographes orientaux etc. Nr. CCCXLII o. CCCXLIII). — Der Grund und die Beziehung des andern Namens, Sikandarnamai bahri, Alexandreis maritima, holfen wir später von den flerausgebern selbst zu erfahren. Die von Dr. Sprenger zuerst im Gulistan durchgeführte Interpanction (Ztschr. VI. S. 447) ist hier, alterdiags zom Vortheil einen schnellen und sieheren Verständnissen des nicht leichten Diehters, wiederum angewendet. - Der "Enthülter der wissenschaftlichen Kunntwörter" (finskaf isjitabat al-fundu), im J. d. fl. 1158 (Chr. 1745-46) vollendet von Muhammad 'Ali bin Salb 'Ali, enthält in zwei Abthellungen erst die arabischen, dann die persischen Terminologien. Der auf dem eraten liegen buguauene Prodromus (Mukaddima) handelt über das Wesen und die Eintheilang der in Schriftwerken niedergelegten Winsenschaften überhaupt. Vorläufer dieses vielversprechenden Thesaurus sind die von Dr. Sprenger in der Bibliotheca indica, Vol. VI, No. 21, Calc. 1849, herausgegebenen beiden kleinern Worke: Rithh hudud an-nahm, Book der grammatischen Definitionen, von Abdallah al-Pākini, und trand al-kasid ilā anna 'I-makāsid. Leitung des Strebenden noch den glunzendeten Zielen. - eine hodegetische Encyclopadie der Wissenschaften mit Angabe der Hauptwerke, von Samendeln Muhammud bin thebbim Bin So'id al-Ansari (U. - Ch., Nr. 488).

weist dass Bahyra, wie ich in meinem Leben Mohammad's ausgesprochen habe, in Makkah war, was von ihnen und ihrs. Wüstenfeld bestritten worden ist '). Da mir diese Stelle in meinen Bemerkungen über diesen Gegenstand im 21. Dande des Journal of the Asiat. Soc. of Bengal ') entgangen ist, würden Sie mich verpflichten, wenn Sie dieselbe in die Zeitschrift einrücken liessen: مختلجة بنت خرياد كما تُكر كانت تسمى هيدة نساء قريش والاسلام النبي على الجافلية والاسلام على عبر التيمي أنها كانت تسمى سيدة نساء قريش وأن النبي على الله عليه وسلم حين اخبرها باجبريل ولم تكن سعت باحدة قسط رئيس الى بحيرا الراقب واحده مرجس فيما فكر المسعوني فسأنته عن جبريل فقال قدوس قدوس بها حيدة فساء قريش أنى لكن بهذا الاسم فقالت بعلى وابن عمى محمد اخبرق بانه باتيه فقال قدوس قدوس ما علم به ولا إن يتسمى باحده يتمثل به ولا إن يتسمى باحده

"Khadygah, die Tochter des Chowaylid, wurde, wie erzählt, im Heidenthum and im Islam die Reine genannt. In der Prophetenbiographie des Taymy steht, dass man ale die Herrin der Korayschiten-Pranen annate, und ekendaselbat wird Folgendes erzählt: Als ihr der gesegnote Prophet von Gabriel Kunde gab, dessen Namen sie früher nie gebört hatte, rill sie auf einem Kameel zum Mösch (oder Kimiodier) Bahyrå, der nach Mas udy Sergins hiens, und befragte ihn über Gabriel. Da sprach er: "Heilig! Heilig! o Herrin der Korayschiten-Pranen! Woher haut du diesen Namen!" Sie antwortete: "Mein Gemahl und Verwundter, Mohammad, hat mir verkündet, dieser Gabriel tamme zu ihm". "Heilig! Heilig!" sprach jener wieder; "nur ein Prophet hat ihn in Erfahrung bringen können, da er Betschafter zwischen Gott und aeinem Propheten ist und der Tenfel weder seinen Gestalt noch seinen Namen anzusehmen wagt."

Diese Stelle ist sehr wichtig. Wenn wir von Bhadygah's Ritt, ihrer Unbekanstschaft mit dem Namen Gabriel and dem Zwiegespräche zwischen ihr und Bahyrd, als von einer in nolchen Leberlieferungen gewöhnlichen Einkleidung, absehen, an bleibt doch immer die Thatsache ührig, dass Sergius in Makkah war und dass er Mohammad und seine Familie und Hausfreunde überredete, seinen aufgeregten Gemüthszustund und zeine Anfälle göttlichem

<sup>1)</sup> Ztachr. VI, S. 457 u. 458.

<sup>2)</sup> Auch bezonders abgedruckt unter dem Titel: Mohammad's Journey to Syria and Prof. Pleischer's Opinion thereon. By Dr. A. Sprenger, 18 SS, gr. 8. Da ich im Auftrage des Herrn VIs. mehrers Exx. davon an Orientalisten vertheilt und versendet habe, so darf ich hollen, dass unn einer der unbetheiligten Fachgenossen in dieser Zischr, sein Urtheil über die in jener Gegenschrift aufgestellten Gründe und dabei auch über die lieweiskraft das obigen Veberlieferung abgeben wird.

Einflusse und nicht dem Toufel zurmschreiben. Siehe mein Life of Moham-mad, S. 108."

#### Von Herrn M. Amari ').

Paris, d. 11. April 1853.

- Seit zehn Juhren sammle feh Materialien zur Geschiehte der sieilianischen Araber. Die Bibliotheken von Paris, London und Oxford babe feh sethat, die von Leyden und Gotha durch die nofopfernde Gefälligkeit ausgezeichneter Orientalisten für meine Zwecke ansgebentet; ich habe eine Petersburger Handschrift copiet, mir die Abschrift einer undern im Kucurial and wichtige Auszüge aus Tunesischen Mas, verschafft, überhaupt alles von arabischen Autoren über Sieiffen und die eieiffanischen Araber Gaschriebene, so wie die prossischen und portischen Werke dieser letztern selbst zusammenzubringen gesneht. Nach Erreichung des möglichen Grades von Vollständigkeit zog ich aus meinen Quellen eine Geschichte des grahischen Sicilien, die ietzt in Florenz godruckt wird. Nan bleibt aber noch für urknudliches Quellenstudium der Text jener Materialien selbst berausungeben. Diese Bibliotheca arabico-sicula wirde nach dem Obigen eigentlich zwei Abtheilungen enthalten : arabische Schriften über Siellien und Werke siellianischer Araber; mein Streben geht indersen nur auf die Herausgube der ersten Abtheilung, die einen ans arabischen Textstücken bestehenden Octavband von etwa 650 Selten -Format and Druck wie von Dozy's Ouvroges arabes - ansmechen wurde. Die zweite Abtheilung betreffend, so liesse nich höchstens un die Veröffentlichung des dichterischen Theiles denken, der doch sebes einen starken find füllen wurde; die prosaischen Schriften, x. B. das Solwan von Ibo-Zufer, die Anba nodjaba 'l-Abun desselben n. a., kounten theils ungedrockt bleiben, theils, wie namentlich die Anba, später besonders oder auch blass in Uebersetzung berausgegeben werden. - Jene erato Abtheilung würde authalten : geographische Bruchstücke, darunter die Beschreibung Siciliens von Edrisi nach Pariser und Oxforder Ildacher., etwa 60 SS.; Auszüge aus Ihn-el-Athir, das Ausführlichste, was wir über die Geschichte Sielliens besitzen, etwa 110 SS.; Beiträge dazu aus Riadh-en-nofus, Ibu-Abi-Dinar, der Fortsetzung des Entychius, Kitab-errandhatein, dar Chronik des Belaun, Ibo-Werdan, Tidjani u. A.; die bedeutend vermehrien Berichte Nowairi's schon denon Ibn-Chaldin's; die Lebensbeschreibungen von 120 sieilianischen Arabern, ans verschiedenen Werken geschöpft, mit literargeschichtlichen und bibliographischen Nachweisnogen; zum Schluss auf etwa 100 SS, die Schutz- und Freihriefe der Araber auf Siellien unter normannischer Herrschaft. - Die Frage, ob auch aus den schon veröffentlichten Werken Ibn - Challikan's, Ibn - Djoboir's und Hodji-

<sup>1)</sup> Derselhe gelehrte Sieilianer, welcher im Journ, aniat, Dec. 1845, Jan. u. März 1846, die erste Notig über die seitdem so trefflich von Wright bearbeitete Reisebeschreibung ihn Gabair's und die ersten Proben daruns gab. Schon damuls (März 1846, S. 208) kündigte fferr Amari eine Geschichte den moslimischen Sieilien und eine arabisch-sieilianische Bibliothek an, über welche abiger Reief nun Nöheres beibringt.

Chalfe's, aus den Maranid el-ittild und dem Sajan el-mogheib das Betreffende unfgenommen werden soll, lasse ich offen. Durch den Wegfall der betreffenden Auszüge würden allerdings über 100 Seiten erspart, freilich aber die Sammlung an sich unvollständig werden.

#### Von Dr. Brugsch.

Kairo, d. 4. Mai 1853.

- Für meine demotischen Studien bot Alexandrien au gnt wie nichte dar; von bleroglyphischen Denkmalere fand Ich dort einige bisber unbekannte, jedoch nicht erhobliche inschriften. Wie jeder Fremde, besnehte auch ich die Nadel der lileopatra, sus den Zeiten Tutmes III., die Pompejussfale, wolche wahl ale der Mittelpnoht des alten Alexandrien anxuschen ist, die Katukomben (darunter eine erst vor Kurzem entdeckte, jetet in ninen Kuhstall verwandelte Graberreibe nicht welt von der Pompejansaule), und ausserdem elnige andere Monumente, die, ohne alle Inschriften, der Vermuthung ein weites Feld offen tassen. Unter ihnen schien mir der Benehtung besonders werth das Grundgemanor der weltberühmten Bibliothek, etwa in der Axe der Verbindungslinie von der Nadel der lieopatra nach der Pompejnashale, niebt allau weit von dem grossen Frunksoplatz gelegen. Dinse Mauern sind von erstaunlieber Stärke und Dicke; nus den Trümmern und dem Schutt, worin sie vergraben lagen, hat man Steine mit hieroglyphischen, bis in die XVIII. Denastie hinaufgehenden Inschrifton, Säulenatücke nod andere Ueberreste in Marmor, Granit and liatkstoin hervorgerogen, die wenigstens so viel beweisen, dass hier eines der stattlichsten Gebande des Alterthume gestanden hat - Auf der fleine von Alexandrien nach Kairo machte ich im Interesse der koptischen Litteratur einen Abstecher nach den Klästern bei den Autren-Seen. Das Ergebniss war wenig befriedigend. Die Bibliotheken dieser Killister sind gründlich ausgeleert; die wenigen noch vorhundenen Bruchstücke gehören der neuern Zelt an und stud liturgischen labults. - Seit meiner Ankauft in Kaleo, wo ich von anserem preussischen Generalconent licere flaron v. Pents mit zuverkommender Gastfreundschaft in sein Haus aufgenommen wurde, habe ich eine Menge Excursionen noch Urliopolis, Gixeb, Sagara, Dathur, Massara, Turn u. s. w. gemucht. Obenan sieht mein Aufenthalt im Hause den Herrn Marielte, mitten in den Ruinen des Scrapeums. Herr Murielle hat mir in der verhindlichaten Weise die noch verhandenen Monumente mit fauchriften nicht nor gezeigt, sondern unch zur freiesten Verfügung gentellt. Meine demotischen Arbeiten finden die vollste Belohnung. Mehr als dreihundert, oft achr lange Inschriften auf Stelen und Wänden gehen in anunterbrochener fleibenfolge von den Perserzeiten his zu den letzten Ptolemiern herzh und lehren mich die Apisperioden aus dem genannten Zeitraume, mit genauer Angabe der Regierungszeit der entsprechenden Fürsten. In Kairo besekäftige ich mich hauptsüchlich mit der Erlerung des Arabischen; masterdem studies ich die Bibliotheken des griechischen, armenischen und koptischen Patriurchen. Die tetatgenannte, eigentlich der koptischen Lirche in finire angehörig, war noch sie ravor einem Europäer rugunglich, und Sie sulles unch meiner Rücktehr

Wunderlinge davan hören. Durch sierre Professor v. Stremer habe ich din Bekanntschaft des auch von Lane erwähnten Scheich Achmed gemacht und bin durch ihn in des liesitz einer worthvollen Sammlung orabischer und persischer Handschriften gekommen.

## Ueber den Apiskreis.

Von

#### Prof. R. Lepsins.

"Vebar den Apiskreis" ist die Veberschrift des "dritten Nebenenkarses" einer jüngst erschlenenen Schrift des Herrn J. von Gumpach "Die Zeitrechnung der Rabylonier und Aasyrer" betitelt. Da die vor kurzem erfolgte Auffindung der alten Apisgrüber von Memphis in der Waste von Saqüra durch Herrn Mariette nicht verschlen kans, die Ausmerksamkeit der Gelehrten neuerdings auf diesen Gegenstand zu lenken, so übrste es gerade an der Zelt aein, den hevorstehenden Untersuchungen über die zahlreichen in jenem Gräbern gesundenen flyptischen Insebristen durch eine Zusammenstellung der von den Schriststellern erwähnten Apiswochsel entgegenzukommen. Ich werde dies hier versuchen und duran ninige andere den Apis und seine Periode hetrelfende Erörterungen anschliessen.

Wenn ich hierbei an den genannten Excurs des fire. v. Campach anknipfe, so geschieht es, weil dieser Gelehrte bereits eins der wichtigston auf den Apis bezüglichen Probleme; nämlich die ehronologische Bestimmung der Enochen der 25juhrigen Apisperiode, gelüst zu haben glandt und ausdrücklich eine Prüfung seiner mit angewähnlicher Zaversicht dargebotenen Resultate bervorzurufen gewünscht hat. Das Ergebaiss jenes Excurses wird in der Vorrede zu zusammengefasst: "Er handelt über den Apiskreis, dessen Epochen nicht allein, la ihrer besunderen Berichung zu unseer Untersuchung, die antronomische Bestätigung des Johres 527 v. Chr. als des der Eroberung Aegyptens durch Kambyses liefern , sondern such überhaupt vom boebsten Belang für die agyptische Chronologie sind. Statt mich mit eitlen Muthmassnagen darüber zu begnügen, babe ich sie zu bestimmen gezucht; und in der That gefunden, dass sie an des 1. That oder den Anfang der agyptischen Wunderjahre gebanden sind; dass wirklich die Peier des Apielestes in den Jahren 223, 448 und 873 A. N., d. h. im Jahre 525 v. Chr. am 2. Januar. im Jahre 301 v. Chr. um 6. November, und im Jahre 125 n. Chr. um 23. Juli nachweislich gehalten worden ist; dass der Ursprung des Cyklus mit der Aere des Menephthen und der antsprochenden Epoche der Sothisperiode ausammenteilit; und folglich der wahre Zeitpunkt der leintern Epoche nicht, wie neuere Chronologen nagenmamon haben, das Jahr 1322, sandern das Jahr 1325 v. Chr. ist."

Der Verfauser hat sich aber sowohl in der ehronologischen Bestimmung atler einzelnen von ihm erwähnten Apiewechsel, als überhaupt in der Anwen-

28 .

dang dieser Daten zur Bestimmung der Apiseporben durebgängig geiert, wie sieh aus den folgenden Bomerkungen leicht ergeben wird.

Der erste Fall, den er (S. 166) bespricht, ist din Kracheinung eines Apis im Jahre der Rückkehr des Kambyses aus Acthiopien (Herod. 3, 27). Er setzt diese Rückkehr in "das der Einnahme Aegyptens Julgende Jahr." Die Einnahme geschah nach der hinberigen Annahme 525 vor Chr.; der neue Apis würde also 524 erschienen sein. Da sich aber, so schliesst er, die Erscheinung des Apis für das Jahr 525 nachweisen lässt, "so ist damit auch angleich der autronumische Boweis geliefert, dass die Erscheinungsleier mit der Rückkehr des Kambysus ausammensiel, und die Erscheinungsleier mit der Rückkehr des Kambysus ausammensiel, und die Erscheinungsleier mit dem Verfasser in dan erste Jahr vor der Rückkehr siel, so würde biernach die Erschurung vielmehr unf 526 fallen müssen.

Der Beweis man, dass die Erscheinung des Apis auf das Jahr 525 v. Chr. fiel, let, vollständig wiedergegeben; folgender: "Aus den Darstellungen des Apie auf den Denkmülern, der ihm eigenen symbolischen Zeieben und den Zeugnissen griechischer und lateinischer Schriftsteller wissen wir, dass nich die Epoche umrer Periode un das Neulicht des Mondes kunpfte, jedoch so. dass sin uraprunglich uuf den Sonnennufgung bel, weleber dem ersten siehtbaren Neulicht des Mondes unmittelbar folgte, im Verlanf der Jahrhunderte jedoch, weil 309 synodische Manute reichlich eine Stunde und 81 Minuten weniger als 25 Wandeljahre begreifen, sieh mehr und mehr davon omfarate. Im Jaire 223 A. N. =4189 P. J. =525 v. Chr. traf der erate Thet des ligyptischen Wandeljahres auf den 2. Januar des Intimischen figlenders; der unmittelbar vorbergebende Neumand, nuch den Largetenn'schen Tufeln berechnet. im Jahre 526 v. Chr. auf den 30. Docember 0 U. O' mittl. Par. oder den 30. December ungeführ 2 U. M. mittlere Zeit zu Memphis; und die Enoche des Gebortsfestes des Apis also richtig auf den Sonnenaufgung des 2. Januar 525 v. Chr. oder des 1. That 223 A. N."

Non lehren uns zwar die Apiadaratellongen der Denkmaler bis jetzt noch nichts über den Anfang der Apisperiode; diese wird auch von den Schriftstellorn überhaupt unter diesem Numen nirgends erwähnt; es ware aber allerdings vorauszusetzen, dass wie jeder Mondmonat, so nuch des Mondjahr und folglich auch jede Mondperiode mit einem Neumande begann, Ganz nach eigner ron ihm nicht weiter begründeter Vermathung nimmt aber fleer von Compach ausserdem an, dass dieser Nonmond auch immer auf einen ersten Thoth katte fallen musen. Dieses fand er um für das Jahr 524 oder 523 vor Chr., in welches bisher das Apisfest unter liambyses gesetzt wurde, nicht bestätigt. Auch im Jabre 525 fiel weder die Conjunction, noch uneb die erate Erschninung der Mondsichel auf den ersten Thoth, aber der erste oder zweite Tog nach dieser Erschelnung des Neumonden, nämlich der 2. Jun. fiel auf den 1. Thoth; dieses wird als "natronomischer Beweis" angesehen. Jass im Jahre 525 eine Apisperiode begonnen habe und folglich din Eroberung Aegyptens durch Kambyses zwe i Jahre früher falle, als bisher nach dem ausdrücklichen Zengnisse der Diodor, Africanna und Kasebins allgemein angenommen wurde, nimlich 527, vor Chr.

Als zweiter Anfang einer Apisperiode gilt dem Verfasser das Jahr, in

welchem unch Diodor 1, 84, in Memphis ein Apis au Altersschwäche starb. Es ist nach den oft angeführten Berichten der Schriftsteller bekannt, duss der Apis, wenn er den vorausbestimmten Zeitpunct erreichte, von den Priestern in den Nil gestürzt und getodtet wurde. Der Tod aus Alterssehwache schllesst also das genune Ende einer Periode gerudeza nun. Ohne dies in Betracht zu ziehen, sucht der Verfasser dieses Todesjahr des Apis naber zu bestimmen. Dieder sagt: Mera vir Alegardoov relevity. Heologialov rov Adyon nagerlygoros dere the Alyonton, Erver le Minger relevitions à Anic yogg. Alexander starb 323 v. Chr., Ptolemaus Lagi abernahm noch in demselben Jahre die ihm zugesprochene Statibalterschaft von Augypten. Man wurde daber etwa geneigt sein, den Tod des Apis auf 322 oder noch 323 vor Chr. zu setzen. Der Verfusser setzt ihn aber auf 301. Er findet nämlich die Regierung des ersten Ptolemiers von 305-285 angegeben, zieht von dem früher gefundenen Apisjahre 223 A. N. = 525 v. Chr. soviel 25jährige Epochen ab, als nothig sind, um bis in diese Regierung, also bis zu dem Jahre 448 A. N .- 301 zo gelangen and fludet dieses mit Diodor's Bestimmung in "vollkommner Uebereinstimmung". Alexander I., von dem hier ganz allela die Rede sein kann, war sehon vor 22 Jahren gestorben; aber auch Alexander Il., den er substituirt, war bereits 10 Jahre todt; und wenn man auch wirklich bei dem apre des Diodor nar an Ptolemaus' Annahme des Königstitels im Jahre 305 denken wollte, so war doch auch dieses schon 4 Jahre her, Wie soll dies also mit Diodor's Angabe stimmen. Dagegen fiel untürlich der erste Thoth wieder, wie aus der Natur der Periode folgt, einige Tage nach dem Neumond, diesmal schon vier Tage nachber, uder zwei Tage nach der eraten Mondaichel.

Den dritten Fall eines Apisfestes kennt flerr von Gumpach nur aus einem Citat von Jahlonski, dessen Druckfehler er nachdruckt. Unter Hudrian gab das Ereigniss, dass nach langer Zeit (post multos annos) ein Apis gefunden wurde, zu Unruhen in Alexandrien Anines. Hadrian regierte 21 Jahre, also fast eine gauce Apisperiode lang. Wenn man daher die 25jührigen Epochen von 223 A. N. = 525 v. Chr. an fortzühlt, so wäre es ein besonderer Zufall, wenn eine solche Epoche nicht nuch in die Regierung der Hadrian fiele. Sie that es wirklich und fällt auf das Jahr 673 A. N. = 125 nach Chr., in welchem der erste Thoth nach dem Gesetz der Periode wiederum einige Tago, diesmal aber schon 5 Tago, später als der Neumond, dem eigentlich das Fest galt, fällt.

Rütte sich der Verfasser die Mühe gegeben, die von Jablanski angeführte Stelle im Spartian nachzuschlagen, so würde er gefanden haben, dass sus den Worten des Spartian; Compositis in Britannia rebus, fransgræsses in Galliam Alexandrius seditione turbatus, quae nats est ob Apla, etc. bervorgebt, dass Hadrian damals in Gallien war. Diener Aufonthalt fiel in das Jahr 121 nach Chr., während der Kulser im Jahre 125, in weiches Hr. v. Gumpach die Apiserscheinung setzt, nach einem mehrjährigen Aufenthalte im Oriente von dort wieder zurückkehrte.

Es nimmt sich nuch solchen Proben der Kritik und Gennuigkeit in den Boweisführungen des Verfassers nicht wohl aus, wenn er Münnern wir Ideler, St. Martin, Letronne, Bunsen, Ewuld gegenüber von "sinnloser Ausfassang", von "Verstössen gegen alle gesunden kritischen Grundslitze", von "terigen Vorurtbeilen" und äbnlichen Dingen spricht und diese Art von Polemik um Schlasse seiner Vorrede dadurch zu rechtfertigen meint, dass er "im Dienste der absoluten Wahrheit stehend", "persöuliche Erwägungen und Röcksichten hier nicht um Platze" finde.

Andere anerkannte Meister der Wissenschaft, wie Bückh, desson Bücher zu consultiren immer nütze ist, wenn sich in ihnen ein Gegenstand schon besprochen ündet, ignorist Herr v. Gumpsch gänzlich, aber freilich wehl unabsichtlich und sieher zu seinen Nochtheil. Wenn er z. B. am Ende jenes Nebenexeurses durch seinen Beweis von der Apisepoche im Jahre 525 zogleich mit bewiesen zu haben glaubt, dass sich Ideler, Bussen. Lepsius, Biot. Letronge und Alle, die sich ernstlich mit diesem Puncte beschäftigt haben, über den Anfang der Sothisperiode im Jahre 1322 vor Chr. geirrt haben, und dieser vielmehr im Jahre 1325 zu setzen zu, au hätte er bierbei Das Vignalies ausnehmen sollen, welcher (Chronol, de l'hist, zuinte H, 680, 777) bereits aufgestellt hatte, dass die Sothisperiode im Jahr 3389 der Jot. Per. (d. i. 1325 vor Chr.) begonnen habe; er hätte aber ench zugleich beachten sollen, dass diese Ansicht Des Vignoiles bereits von Idaler (Chronol, H, 593 ff.) und noch ausführlicher durch den Nachweis, woranf der Irribum berahe, von Böckh (Manetho, S. 23 ff.) gründlich widerlegt wer.

Ebenso häufen alch neue und bereits widerlegte Irrikuner an einem Panete seines dritten Hauptexcurses, den ich hier noch berühren muss, weil der Verfasser sich bei der astronomischen Bestimmung das Apisfestes unter Kambyses im dritten Nebenexeurs darzaf zurückbezieht, und er in so fera die obige Widerlegung für unvollständig anseben könnte.

Der Verfasser glaubt nämlich in diesem dritten Excurse nicht nur nachgewiesen zu hahen (S. X.), dass "das ganze moderne System der Chronologie die (den ägyptischen und jüdischen Geschichtsabschnitt nach dem ersten Tempelban) betreffenden Zeiten fast um ein halbes Jahrhundert zu weit hinanfrückt," sondern auch (S. XII) " aus ägyptischen Quelien selbat das hisher nur aus dem Kanon in Bezichung auf frem de Regierungen bekannte Princip der Aegypter: den Regierungsantritt eines Fürsten an den numittelber vorbergebenden 1. Thot zu knüpfen, auch für ihre eigene Geschichte, ferner für die Erobstrung Aegyptens durch Kambyses das Jahr 527 v. Chr. unchgewiesen und noch manches andere interessante Datum festgestellt und erfäutert" zu haben.

Offenhar sind die Regierengen der Ptotomäer, unter denen nuch dem Kanon ebenso datiet wurde, in dieser Beziehung nicht als frem de sondern als einbeimische de anxusche. Ein Zweifel konnte vielmehr pur darüber atattfinden, ob die Aegypter schon vor der Abfassung dieses astronomischen Kanon, und nicht nur in einem solchen wissenschaftlichen Falle, sondern auch für gewähnlich auf den Denkmätern ebenso zu datiren pflegten. Dieses sucht flerr v. Gumpach durch die vielbehandelte Florentiner Stele zu beweisen, auf welcher das genane Lebenzalter von 71 Jahren 4 Monaton und 6 Tagon eines Mannes verzeichnet wird, welcher im 3 Jahre, 1 Payni, des Neko geboren ward und im 35 Jahre, 6 Phnophi, des Amasts starb. Leemans (Lettres sur fes moneg. p. 131) und nach ihm floselfint (Mon. stor. Vol. IV. p. 197.) hatten sehon den Zeitzuum, der nach dieser Stele zwischen dem Regierungsantritt

des Neko und des Amusis liegt; richtig auf 39 Jahre und 361 Tage herreknet. Herr v. Gumpach findet dagegen darch einen Rachnungsfehler (inden er vom 2. Jahre, 9. Monat, 1. Tag, bis som 34. J., 1. Monat, ft. Tage, einer Sgyptischen Zahlung pur 31 Jahre 4 Munute und 5 Tage rechnet), daze der Zeitraum genau 40 Jahre betrug und glaubt une dem Rosultat dieser unrichtigen Rochnung den eraten siehern Beweis gellefert zu haben, dass die Aegypter nicht unr fremde, soudern auch einheimische Regierungen vom 1. Thoth an zühlten. Bockh (Manetho S. 347) hatte aber bereits sownhl die richtige Berechnung der Angaben der Florentiner Stole, als auch den Nachwais gegeben, dans und win sich der Schreiber der Stele selbst in der Angabe des Lebensultern geiert hatte, und dass nur ans diesem Irrthum der Zeitraum zwischen Neko and Amusis hier night, wie er sollte, 40 Jahre betrag, die richtige Zeit ober ans zwei and eren Stelen sicher hervorgeht, so, dass eben ambureh "zwar noch nieht erwiesen ist, dass die Regierungszeit der Kinige in der Pharaononzeit vom 1. Thoth des Juhres, worin sie die Regierung augetreten, sei berechnet worden , wie jeder leicht wird finden kunnen, aber das Denkmal doch nicht der aus andern Grunden (oben S. 170) wahrscheinlichen Aunahme, man babe die hönigsjahre so gerechoet, widerspriebl."

Herr von Gumpach geht dans auf das Jahr der Eroberung des Kambyses über. Das Jahr seines Regierungsantrittes in Persien giebt der Kannn au. Es begann um 3. Jan. 529. Die Schlussfolge des Verfassers ist nun diese: "Eusebins und Syncellus Inssen ihn som 5. Jahre jener Herrschaft an 3 Jahre, Afrikanns awar ebenfalls vom 5. Jahre un, jedoch 6 Jahre über Aegypten regieren. Seine erstere Angabe kunn also wohl var unf einem Schreibfehler (E statt I') beraben. Se schliesst anch Bunsan, der sieh jedoch ladiglich unf die Autorität der "6 Jahre" des Afrikanus verlässt und mit Bosellini und andern übersieht, dass auch die ägyptischen Monumente das 6. Jahr tragen, welches untärlich nicht von der persischen, sondern von der ügyptischen Regierung des fiambyses zu versteben ist, und unt von ihr verstanden werden kunn."

Hiernach ninmt er an, dass die Eroberung im Jahre 527 v. Chr. "bereits feststebe", auch ohne den später folgenden "astronomischen Beweis, der sich an den Apiskreis knüpft".

Du der Kanon dem Kambyses im Guoren 8 Jahre gibbt, so muss allerdings bei Afrikanus entweder die 5 oder 6 fehlerhaft zein und eine von beiden Zahlen wahrscheinlich in 3 verändert werden. Berr v. Gumpach verändert die 5, wie schop Bunsen gethan, und zwar effenber uns demselben, dem einzig möglichen Grunde, den auch Herr v. Gumpach anführt, nümlich weil die Monumente dus 6. Jahr geben; denn dies "übersicht" Bunsen so wenig, dass er us vielmehr an der gehörigen Stelle 8. 149, nusdrücklich anführt. Der Verfasser maint, dass diesen Datum vom 6. Jahre in Hamamät na türlich nicht von der persischen, sondern von der ügyptischen Regierung verstanden werden könne. Röckh (Manetho S. 360) dagegen sagt darüber: "Wie sich von selbst versteht, datiren die Persischen Könige in Aegypten nach den Jahren ihrer Persischen Herrschaft; so ist also auch das 6. Jahr des Kambyses zu fassen, der in Aegypten so lange nicht regierte." Obgleich ich nun diese Ansicht Böckh's nicht in derselben Allgemeinheit ausehmen

kana, so ist doch die Beschassenkeit jeuer besomieren Felseninschriften, is Verbindung mit zwei undern Inschriften, die gleichfalls in Ummmät von demselben Perser (denn das scheist er zu zein) an die Felsen geschrieben wurden, von der Art, dass Böckb's Annahme für sie allerdiegs höchst nuhrschoinlich ist. Dans würde also unch der einzige, nach Bansen's Vorgung, geltend gemachte Grund für eine Veründerung der bisherigen Annahme wegfallen. Die übrigen Umstände, nämlich, nasser der noch leichteren graphischen Verwechselung der linchstaben sind fictum Einnicht heit Africanus, die Uebereinstimmung zwischen Africanus und Eusebins in der 5 aber nicht in der 6, und besonders die ausdrückliche Angabe des Diodor (1, 68), dass die Eroberung auf Ol. 63. 3 liel, aprechen alle für das Jahr 525, also für die gewöhnliche Ansieht.

Abresehen aber von den unrichtigen Bestimmungen der angeführten Ereizniger, ist es auch ; wie nicht schwer einlegehtet, eine mehr als willkurliche Annahme des Hro. v. Gumparh, dass Tod, Gebart and Peier eines Apis gleichvoltig arfolgt und mit dem Beginne einer neuen Apispariode gleich: bedentene gewesen seien. Da der heilige Stier eben so sterhlich; wie jeder undere war, and nicht nor getodtet werden oder an Altersschwäche sterbou, sendern durch irgend einen andern Zofall vor der Zeit ums Leben kommen kanate, wir auch hören, dass roweilen viele Jahre und mit grouser Mühn der neue Apis gesucht wurde, so wurde man jedenfalls zuerat unteranchen mussen, in welchem Verhältniss überhaupt der Anfang der Periode mit jonen verachiedenen Lebensepochen eines Apis ataud und welche von den gemeinsten Ereignissen dann am wahrschoinlichnten einen Rücksehluss auf die bistorischen Apiscpochen gestatten dürften. In man wird erst die Natur der Periode selbst schärfer ins Auge fassen müssen, uts es Herr v. Gumpoch gethan bat, um en buartheilen, nicht nur, ob die Vermuthung etwas für sich hat, dass der Periodenanfang mit dem ägyptischen Inhresanfange zusammenfiel, sondorn auch, oh es sicher sicht, dass die Apisepochen überhaupt jederzeit wieder zu demselben lialendertage zurückkehrten. Nur wenn man den Apiskreis als eine Sonnen periode von genou 25 agyptischen Jahren ausieht, ist auch die stete fläckkehr zu demseiben fialenderdatum noth wend ig gegeben. Er war aber die Periode elner Conjunction von Sonne und Mond, und insofera diese nicht gennu war, sondern in c. 525 Jabren um einen Tug abwieb, so frugt es sieh, ob man noch dieser Zeit sich an den finlendering oder streng an die allmitig immer früher eintretende Mondphase halten wollte, welcher die Pariode ursprünglich galt, wobei nicht in Abrede gestellt werden soll, dass sieh der Kalendering niehts desto weniger allein geltend machen konnte.

Es ist wohl zu hoffen, dass die grosse Menge von Stelen und anderen Inschriften, welche in den Apisgräbern von Memphis gefanden wurden und von denen ich bereits im vergangenen Herbste einen Theil durch die Gefülligkeit des Vic. de Rouge in Paris geseben habe, wegen ihrer gemeinschaftlichen beziehung auf ein und denselben Gott, und der laugen Zeitreihe, die sie umfassen, uns sehr wichtige und genaue Aufschlässe über alle den Apis betruffenden Verhältnisse gewähren werden. Nach einem vor korzem von Herrn Dr. Brugseh au Herra Alexander v. Humboldt übersendeten Beriehte aus Sagürz, welcher von dem Hersusgeber der "Berliner Zeitschrift für

linawesen", 1853, floft VII. VIII. auszugsweise mitgotheilt worden ist, wäre es bereits Herra Brugsch gelangen, ans den dasellist meh besiedlichen demotischen laschriften die Apisperioden während der gauzen Lagidenzeit, und Herra Mariette nach den hieroglyphischen Inschriften mit wenigen Unterbeschungen sogar bis zu Amenophis III. zurück zu bestimmen. Es ist sehr an wünschen, dass diese wichtigen Entdeckungen buld ausführlicher zur Veröffentlichung gelangen. Zanächst wird es immer schan von Nutzen sein, die aus litterarisch bekannten Fälle der Apiswechsel, deren Vergleichnog man doch sie wird entbehren können, etwas sorgfältiger zu prüfen, und zoweit es möglich ist, chronologisch festzustellen.

Der früheste von den Schriftstellern erwähnte Apis wird wohl der auf Zeit des Kambyses gefundene bleiben. Nach Rerodot (3, 27) wurde bei der Rückkehr des Eroberers uns Arthispien das Pest nines acuerschienenen Apis gefeiert; Kambyses verwundet ihn; der Apis stirbt an der Wünde und wird heimtlich begraten. Das Jahr der Rückkehr des Kambyses nach Memphis ist nicht genau zu bestimmen. Das Sgyptische Jahr, welches damals am 2. Januar begunn, deckte sich mit dem proleptischen Julianischen Jahr bis auf einen Tag, und im folgonden ganz genan. Wenn humbyses im Anfange des Jahres 525 vor Chr. Aegypten eroberte, so hätte der Feldzug nach Süden möglicherweise noch in demzelben Jahre unternammen und beendet sein können. Es ist aber jedenfalls wahrseheinlicher, dass er frühestens im folgenden Winter beschlossen wurde, so dass die Rückkehr auf 524 fiel. Bei der losen Anreihung der Ereignisse in der Herodotischen Erzählung steht aber nichts eatgegen, den Zog nach Arthiopien nuch noch spüter anzusetzen, und folglich auch die Aufündung und Tödtung des Apis.

Die nacheto Erwähnung eines Apis findet sieh bei Polynouns (Stratagem. VII, 14, 7, Koraes), welcher von der Trauer um einen verlorenen und der Aufauchung eines neuen Apis unter Darius spricht. Herr v. Gumpneh erwähnt diese Stelle nicht, obgleich sie achon von Jablanski unfgeführt wird. Seine Rechaung wurde sehr leicht gewesen sein, wenn er die Naebricht überhaupt benchtet hatte. Darius regiorte von 521 v. Chr. (Nabun, 227) bis 486 (Nabun, 263), welches zogleich das erste Jahr des Xerxes ist. Wenn 525 (Nabou; 223) eine 25jährige Apisperiade begann, so fiel our ein anderer Anfang unter Darius, nümlich auf das Jahr 501 (Nabon. 248). In diesem Jahre wurde also der none Apis gosucht und gefunden; in demselben fiel der erste Thath auf den 26. Dezember, und nach des Largetenu'schen Tafele, der Neumund grade in die eeste Stunde des 23. Dezember, also wiederum einige Tage vor den 1. Thuth, Dieser liewels wurde jedenfalls ebenso richtig wie die übrigen den firn, v. Gumpach sein, aber auch nicht richtiger. Es liegt vielmehr nabe eine andere Vermuthung aufrustellen. Aus der Stelle der Polyacons gehi anmittelbur keine bestimmte Zeit für jepus Ereigniss hervor. Es wird nur gesagt, dass die Argypter wegen der Granzamkeit des von hambyses eingeseixten Statthalters Organdres (Herod. Movandes) van den Persern abfallen wollten, sich aber durch das Versprechen des Darius gewinnen liessen, dass er demjenigen hundert Talento geben werde, der einen neuen Apis brachte. Amuser dom Abfall der Aegypter im 35. Jahre des Darina (Herod. 7, 1), von welchem hier naturlich nicht die Rode sein kann, wissen wir von keinen

Empörungsverauchen unter der milden Regierung des Darius. Die besondere freigebige Fürsorge für die Auffindung einen neuen Apis könnte aber darunf hindeuten, dass die erwähnte Traner der Acgypter knieum andern Apis als aben noch dem von kambyses getödteten galt, nad dass felglich die von Polyauma erwähnte kluge Manusregel des Darius zur Besänftigung der Aegypter in den Aufung seiner Regierung fiel. Es war acht natürlich, dass die von Aryandes gedrückten Aegypter nach dem Tode des grunasmen und verhassten Eroberers und Aplamörders Hambysos, geneigt sein mussten ihr Joch abruschüttein. Darius kounte daher, um sunächst die ägyptischen Priester für sich zu gewinnen, kein klügeres Mittel ersinnen, als gerade die Wiedergutmachung des gettlosesten Frevels, den Kumbyses verüht, und dessen Audenken ohne Zweifel verzüglich zur Unterstützung jedes Empörungsversuchs benatzt wurde.

Nach den Berichten des Berra Dr. Brugsch trägt unter den drei einzigen mit limehrliten versehenen Apissarkophagen, die siek unter der grossen Anzahl unbeschriebener gefonden anben, niner das Datum vom 4. Juhre des Kambyses. Wollte mun dieses Jahr mit Boekh von dem Antritte seiner Regierung in Persies zählen, weicher 529 erfolgte, so würde dieses Begrabules in das Johr 526 fallen, was swar nicht, da der Neumond in diesem labre auf den 8, etalt unf den t. Thoth fiel, mit fire, v. Gumpach's Epochenberechnung stimmen, aber in das zu erwartende zweite Jahr neit der Eroberung führen würde, wenn man zogleich mit Bunsen die Eroberung in das 3. Jahr der Persiseben Herrschaft legt. De wir diese aber uns den oben angegebenen Gründen nicht annehmen können, so würde das 4. Jahr der Persischen Herrschaft für Aegypten noch gar nicht zählen. Wir milissen daber dieses 4. Johr des Kambyses (das Monatedatum ist nicht angegeben) von seiner ligyptischen Herrschaft verstehen, so dass es mit dem Jahre 522 v. Chr. susammenfällt. Der Apis wäre demnach etwa 523 getödtet nad 522 nachträglich featileb begraben worden. Im folgenden Jahre 521 kam Darius uur Regierung. heig Apis war verhanden, und: wens sich die unten aufgestellte Vermuthung bestätigen sollte, dass im 8. Jahre des Darius ein Apisperiodenweckset eintrat, se wurde es sehr natürlich gewesen sein, wenn die Priester dieses Jahr für die Erscheinung des neuen Apis abgewärtet hatten. Um so ungeduldiger musate das Volk werden, und um so mehr musate es dem Darius duran liegen, dans ein Apis endlich gefunden werde. Dies würde noch loichter den darnuf gesetzten Preis von hundert Talenten erklären.

Anch von dem zweiten Peraischen Eroberer Augyptens, vom König Ochus, erzählen Platerch (do la. c. 11. 31.), Aelien (10, 28) und Suidez (s. v. Kanois insumpriore mace), dam er den Apis getödtet und verspeist habe. Dies geschah also in dem Jahre 400 oder 410 Naben. = 340-338 v. Ghr.

Die nächste Erwähnung eines Aplawechsels ist die, welche eich bei Dieder I, 84 findet, wo er von dem durch Alternschwäche erfolgten Tode eines Apis als hald nach Alexander's Tode spricht. Es ist schon oben bemerkt worden, dass hier am wahrscheinlichsten an das Jahr 323 oder 322 v. Chr. zu denken ist.

Es wird dann ferner eine Trauer um den Aple öftere erwähnt in den griechischen Papyrus zu Layden und London, welche von Leemans (Pap. Gr. Lugdua, Pap. E., lin. 23, 33, vgl. S. 8, 33) und Forskall (Descript, of the Greek Pap. in the Brit. Mus. Part I, VI, lin. 14: XII, 2, XIII, 28) publicies worden nind. Nach diesen grüsstentheils in dem 20. Jahre des Ptolemans Philameter (162-161 v. Chr.) abgefasaten Erkunden hatten zwei Schwestern. die im grassen Sarapioien zu Memphis dienten, dem alten Herkommen gomaas. gewisse Naturalieu zu ihrem Lebensunterhalte zu fordern; die ihnen theilweise vorenthalten worden waren. Die Lieferung kam ihnen zu und von niedbieg, seit der Trauer, d. b. seit dem Tode des Apia, oder nuch einer andern Stelle and the armywyth roll Osopanios (Loudon, Pap. XIV, 22), seit der lierunführung, d. b. wie es scheint seit dem Begrähnies (in dem bobor gelegenes Wüstenheiligthum) des Apis. B. Peyron (Pap, Gronel in den Mem. dell' Accad, di Torino Ser. II, Tom. III. Scienze mor, stor, e fifol. p. 84) and useh ihm Leemans (Pap. Lugd. p. 8) erklären die avayaya von der Zurnekführung den neuen Apis ann Nilopolis nach Memphis, mit Vergleichung der Worte des Diodor (1, 85): Geor avayovare ele Minger. Dort geht aber annittelbar voraus: a you of the poogor to pie noctor sis Neilou πόλεν. Die Stelle ist daber kein Beweis für die Bedeutung von evayoryn, welches als "Zurückführung" ohne nähere Bezeichnung vom Einzuge in Memphis varstanden, um so auffallunder ware, de Nilopolis oberhalb Memphis lag, and you dort also vielmehr eine surraywyh stattgefunden haben wurde. Anch wurde man den neuen Apis nicht wohl vor dem feierlichen Begrübniss des alten gesucht und gefanden haben (s. unten). Das Begrähnizs erfolgte erst 70 Toge such dem Tode; vom 1. Phumenoth aber bis zum 16. Pachan sind nur 76 Tage; es wurden daher die 40 Tage von Nilopolla his auf 6 noch is die Treserreit fallen, wenn man auch von des 4 Monates absehen wollte, während welcher der Apis nach Aelian (de saim. 11, 10) um Orto seiner Geburt aufgezogen ward, the man ihn nuch Nilopalis brachts, Endlich stoht aber auch sebon die Bezeichnung Ovoganius eutgegen, da der lebendige Stier immer Apis, nur der gestorbene Osoropis (Osiris Apis s, unteu) biess. Das Begräbniss hatte demuach am 16, Pachon stattgefundes, der Tod im Phamenoth (London Pap. VI, 14), also wahrscheinlich am 6. Phamenoth, da dieser um die zwischen Tod und liegrabniss üblichen 70 Tage vom 16. Pachon entfernt ist. In dem Londoner Popyras VI; 14 wird der Phamenoth, in welchem die Traner begann, in das 6. Jahr gesetzt, d. b. in das 6. Jahr Euergetes II. Dieses war gleich dem 17. Jahre des Philometer (164 v. Chr. 584 Nabon.), in welchem nach Pap. Logd. B. 2, 16 die gesetzliebe Lieferung au die Mutter der beiden Schwestern gemacht worden war, so dass die letzteren ihre mehrfach unfgestellten Forderungen stets auf Lieferungsreste des 18. 19. und 20, Jahres beschrünken, statt welcher nicht vom 7. 8, und 9. Jahre des Euergetes gesprochen wird, weil vom 18. an Philometor wieder allein regierte. Nach Pop. Lond. XII. müssen wir unbracheinlich annehmen, dass die Stiftung jener Lieferungen nieht für Lebenszeit war, sondern immer nach dem Tode eines Apis zwei andern Schwestern (daber von mooripus didépuse die Bede lat) zur Besorgung gewisser Liturgien appeatollt worden.

Es folgt der Apis, welcher nach Spartian unter Badrian gefunden wurde, wahrscheinlich, wie oben gezeigt, im Jahre 121 nach Chr.

Endlich wird der tetzte mir bekannte Apis von Ammianus Marcellinus

(22, 14, 6) unter dem Kalser Juliumus erwähnt. Als dieser Kaiser im Jahre 362 oder 363 nach Chr. dem Japiter auf dem Mons Casius an der figyptisch-palästinischen Grenze geopfert hatte, brochte ihm der Rector (Präfect) Aegypti die Nachricht, Apim borem operosa quaesitum industria, tumen post tempus inveniri potniese.

Zu diesen Apixwechsotn, soweit sie mir durch die Schriftsteller oder aus der Papyrus Litteratur behannt geworden sind, ist noch die demotische Inschrift nas den Apisgrübern hiuzutufügen, deren thellweise Uebersettang in dem aben angeführten Berichte des Ern. Dr. Brugsch unchzuschen ist. In dieser findet nich das Datam: "im Jahre 14, welches gleich ist dem Jahre 11, am 14. Tage des ersten Erntemonats unter der Regierung der Klinige der ewiglebenden, welches gleich ist dem Jahre 15 des Apis." Obgieleh diese Könige in der laschrift nicht näher bezeichnet zu sein schninen, so kann doch kein Zweifel sein, dass hier Kicopatra III., die Wittwe Energetes II., und ihr Sohn Ptolemäus XI. Alexander I. gemeint sind und die Inschrift vom 29. Januar des Jahres 163 v. Chr., dem 14. der Kloopatra und dem 11. des Alexander datirt ist. Da dieses Jahr dem 15. eines Apis gleich gesetzt ist, so wurde der danntige Apis im 53. Jahre Energetes II., d. i. 118-117 v. Chr., geboren.

Noch wichtiger, well ausführlicher, ist der von firn, Bruzsch un firn, you Humboldt, and durch deason Guto such mir mitgethrilte fahalt einer hieroglyphischen Stele, die gleichfalls bei den Ausgrabungen des fire. Mariette zefunden wurde und in welcher, wie auf rableuieben andern Stelen Jener · Ausgrabung, die Geburt, der Eluzug in Memphis, der Tod und das Begrübniss eines Apis nuch Jahr und Monatstag ungegeben ist. Da aber Herr Dr. Brugech die Veröffentlichung dieser Daten ausdrücklich lierre Mariette vorbehalten hat (dies ist abne Zweifel auch der Grund, wurum sie in der gedruckten Mittheilung übergangen sind), so habe ich mich auch bier jeder Anfihrang derselben zu authalten. Ich bemerke daber nur, dass dieselben so wie sie mitgetheilt sind, doch kein unmittelbares Besultat ergeben hutten, weil die Vergleichung der angegebenen Lebensdauer des Apis mit dem Geburts- und Sterbetage desseiben einen anschnlieben Wideraproch der Rechnung enthält; dessen Berichtigung drei verschiedene Vermuthungen xulusst, Um die Augaben mit den unten vermuibungsweise unfgestellten Epochenjahren in Uebereinstimmung zu bringen, wurde die etwas Lühne Annahme nöthig sein, dass der Zahlenierthum in dem Bericht über jene Stele sogar ein dopnelter sei.

Ueberseben wir nan die Reibe der bis jetzt ermittelten Apinereignisse, so ordnen sich diese folgendermassen:

```
224-225 Nabon. = 524-523 v. Chr. ein Apis gefeiert. (2-3. J. des Kambyses)

derselbe getödtet.

226 " = 522 " ders. begraben (4. J. des Kambyses)

227-234(?) " = 521-514(?) " ein Apis gesucht, unter Darius.

409-410 " = 340-338 " ein Apis von Ochus getödtet.

426-427 ... = 323-322 " ein Apis atiebt un Alter (bald nach

dieconder's Tode).
```

584 Nabon. 6 Pham. = 164 v. Chr. 6. April. vin Apis stirbt (17. J. des Ptol. VII Philometor)

" " 16 Pachon = " " 15. Juni, ders. begraben

631 ... = 118-117 v. Chr. ein Apis geb. (53. J. des Ptol. Euery. ?!) 669-870 Nabon. = 121 uach Chr. ein Apis gefunden (5. J. des Hadrinn) 1110-1112 ... = 362-363 ... ein Apis gefunden (1. J. des Julium).

Es ist leicht ersichtlich, dass hier unmittelbar von keiner wiederkehrenden Periode die Rede sein kann, besanders wenn man Pinden, Peieru und Sterben des Apis für gleichbedentund nehmen wollte.

Hapi (Apis) war nicht nur der Name des Stieres von Memphis, sondern auch der heilige (hieroglyphische) Name des Nils, und drittens der Name desjenigen der vier unterweltlichen Gairlagonne, welcher den Kopf des dem Mande heitigen hynotophalos zu tragen pflegt. Aus den Nachrichten der Schriftsteller geht unzweisolhaft bervor, dass der Stier Apis auch von den Priestern in einer doppelten Naturbeziehung verehrt wurde, nümlich als Symbol des Mondes und als Symbol des Nils. Dass der Apie dem Monde beilig war, wie der Maguis der Souve, angen Ammian. Marcellinus (22, 14, 7), Aelianus (do nat anim. 11, 11), Porphyrius (bei Rusch. Pr. Ev. 3, 13), Saidas (a. v. Marc); nach Pintarch (Sympos. Quaest. 8, 1; de la. c. 43) wurde er durch einen Mondatrubl gezeugt. Dasselbe augt Suidas (a. v. Minides). Herodat (3, 28) sugt nur: other tal viv for to to vogarou narloyers nai nor in refreu rinnen rov itme. Zu seinen lienenzeichen gebörte nach Plinins (hist, an. 8, 46) auch ein Bild des wachsenden Mondes auf der rechten Seite; dasselbe bestätigen Solinus (Polybist, c. 32) und Ammlanus (22, 14, 7); nach Aelian führte er im Ganren 29 Zeichen, so viele, wie der synedische Mount Tuge enthält. Derselbe sagt, dans die Priester sich zuerst bei nufgehenden Monde zum Apis begeben.

Seine Beziehungen zum Nil deutete, ausser der Gleichheit des Namens, ein anderes Zeichen des Apis un, welches nach Action (11, 10) dus Anwachsen des Nils bezoichnete. Er gilt dechalb wie der Nil als Symbol der Pruchtbarkeit (Ammian, 22, 14, 6, Action, 11, 10). Er wird nach der Auffledung zuarzt nach Nilopolis geführt, wo er 40 Tage lang ernährt wird (Died. 1, 85); die dortigen Coremonian der Weiber scheinen auch auf den Apis als Geber der Fruchtbarkeit zu deuten. Aelian verbindet geradezu die Feier des neuen Apis mit der des nenen Nilwassors (a. unien) und apricht von einer Apiscoremonie, für welche ein besonderes Schiff ausgerüstet wurde und welche folglich auf dem Nile verging. Von einem jahrlichen Apisfente, Natates Apis, spricht unch Plinius 8, 46 (vgl. Solinus e. 32, and Ammianus Marcellinus 22, 15, 17), indem er berichtet, dass man an diesem l'este, welchen sieben Tage dauerte und während dessen die Brokodile niemandon Leid enfogion, eine goldene und eine allberne Schule (wohl als Symbole der Sonne und des Mondes) in einen bertimmten Ort im Nile, in Nili eintum gurgitem (Solin.), Phints genunat, warf. Bernelbe Ort im Nile war es obne Zweifol, in welchen der Apis um Ende seiner vorgeschriebenen Labensacit gestlirat worde, and welcher in den Nachrichten hierüber bei Plinius (8, 46) succeedatum fons, oder bel Solinus (c. 32) und Amm. Marcellinus (XXII, 14, 7.) fone encer, bei Statios (Silv. 2, 2, 115) garges Nili heinst,

Ausser diesen symbolischen Beniebungen des Apis zum Monde und rum Nile hatte er aber noch eine mythologische zum Osiris, insofern dieser selbal die im Nile segensreich wirkende Gotthelt war, und daher baid mit ihm identifielet wurde (Plut. de la. c. 32, 33, Kuneb. Pr. ev. 3, 11), buld der Nil ein Ausfluss des Osirin heisst (Pint, Sympos, Qu. 8. 8: Ocioidor intodioc). Der Apis wurde daber angeneben als ein "Abbild der Soele des Ostris" erdenlor vie voi Ocioidos veries (Plut. de la. c. 20), ciner Ocioidos inversos (c. 43) and adio Priester angton (c. 20), dans Osiris and Apis zu ein und demselben Gott verfiochten seien, und lehrten, dass der Apis für ein mehlgestaltetes Bild der Seele des Oniris zu halten sei". Dans der Apis dem Oniris beilig war, sagan Platarch (de la, c. 73), Diodor (1, 21), Strabo (o. 807). Ebendaher ist der Gegenente zwischen dem Stier Apis und dem Eval, dem Thiere des Seth (Typhon), zu erklären (Plut, de la. c. 31), und die Erzählung, doss während des Geburtsfestes des Apis die Brokodille tdie nuch dem Soth heilig waren) nieben Tage lang unschudlich seien (Pila, Solin. Ammianus).

Jeder gerechte Mensch wurde nach seinem Tode ein Theil des Oalris, er wurde Oriris selbst, wie uns unrähliche Denkmaler lehren. Auch die restorbenen heiligen Thiere, z. B. der Ibis werden auf Denhmitern Onivis genannt. Wenn daher der Apia starb, an wurde er auch nuch in einem engero Sinne Oniris, als er es schon labendig war. Bis der neue Apia, in welchen die Seele des Osiris gewandert war, gefunden wurde, kounte daber nur der in Osiris wieder nusichthur gewordene Apis verehrt werden. In diener vam sichtharen Leben geschiedenen Form sebeist van der bott vorzagemeise unter dem Doppelsamen Osiris-Apis oder Apis-Osiris verehrt worden zu sein. Auf den Donkmalern beisst dann der lebendige Stier Hapi-mug, der verstorbane vorzugsweise Hapi-Hesiri oder Hesiri-Hapi (a. m. Abb. lib. den erst. ligypt, Götterkreis p. 56, 57), wenn auch nachher derselbe Name unf den fortwährend selbst im lebendigen Stiere unrichtbur wirkenden Gott Oslris übertrugen worden sein sollte. Auf den verstorbenen Stier geheint anch atrong genommen allein der Ausdruck der Papyrus (Lond. XII. 7. XIV. 22. Lugd. G, 11. H, 10, 22, I, 10. h, 2) Ocopani: bezogen werden zu durfen, obgleich von seinem Roundkor, aber wohl nur während der Traner, die Bedeist (Pap. Lood, XII, 7). Hierhei ist wichtig, dass in den meisten Stellen nusser dem 'Ooog- Ente angleich ein 'Ooog- uvedes gennnnt wird, der hieroglyphisch Heriri-Mens lauten wurde. Ob hieraus mit Letronnu (flee. I. 296) nothwendig zu schliessen ist, dass man nicht nur in Heliopolis, sondern nuch in Momphis einen Stier Mneuis unterhielt, scheint mir sehr zwelselhaft, da wir nur von einem apperrammente von Congamos uni Occaparation (Pap. Lugdon, G. 11. II, 10, 22) lesen, was vielmehr darauf führen wurde, dass der Heliopolitanischo Musuis gloichfulls im Surupieion von Memphis begraben wurde. Im andern Falle ware en doch hochet auffailend, dans von Leinem Schriftsteller jemals des Mucuis von Memphis gedacht worden ware. Auch hierüber worden vielleicht die Ausgrahungen des Hre. Mariette nübere Anskunft geben.

Es ist nun gebon in einem andero Orte das Verhältniss besproeben worden, in welchem der später eingeführte nusländische Gott Surap is zu dem ägypti-

schan Apis stand (s. meine Abb, üb. d. ernten Götterkrais S. 56 ff.). Es durfte jetzt nicht mehr zweifelhaft min, dass sich dieser fremde Name nur an den alten Heriri-Hapi oder Osiris-Apis anlebate, and hieroglyphinch durch diesen Doppelnamen ansgedrückt wurde. Wenn ein noch alterer Zusammenhang stattgefunden haben sollte, so konnte es une der sein, dass der Gott einet aus Augypten nach Sinope gewandert und hier sein Name verstümmelt worden wäre. In den Memphitischen insehriften wird öftere neben dem "Osiris im Amente" auch der "Osicio-Apia im Amente, der König der Götter", verehrt, das ist der Surapia der Griechen. Vom Surapia wird daber von den Schriftstellern an mohreron Orten gunz dasselbe gesagt, wie vom Apis, indem auch er den Nil bedentete (Suidas v. Zupanis), oder das Wachsen des Nila bewirkte (a. Jahlonski H. 227. 234 ff. 242), und eine sei mit Osiris (Pint. de la. c. 28). Auf seine Identificirang mit dem versterbenen Apis weist der Versueh bin, den Namen son sopès Anidos, Sarg des Apis, herzuleiten (Plut. de Is. c. 29. Clem. Al. Strom. I. p. 322). Dagegen wird er nicht sowahl mit dem Monde wie der Apis, sondern mit der Sonne wie der Mneuis in Verbindung genetzt. Auch Osiris wurde mit beiden verglichen und bäufiger mit der Sonne; ja es feblen meh die Stellen nicht, in welchen der Apis buld der Sanne allein engewiesen ist (Macrob, Sat. I, 21), bald die Zeiehen von Soune und Mend augleich getragen haben soll (Porphyr, bei Euseb. Pr. ex. III, 13).

Diese doppelte Beziehung, die vielleicht nur lerthuntleh auf den Apis allain übertragen wurde, während ale vielmehr ursprünglich auf Apis und Mannia vertheilt war, leitete nun hinüber zu der autronomischen Symholik, die man entweder gleich arsprünglich, oder doch wahrscheielich sehr früh mit dem Kulte des Apis oder beider Stlere verhand. In Angypten waren die astronomischen Mythen verzugtieh zu Hause, wie der Mythus über die 5 Epagomonen des Jahres (s. moine Chronol I, 91.) und der vom Phinix (Chronel. I, 185.) bezeugen. Ein astronomischer Apiscyklus wird nun zwar von den Schriftstellern ebenso wenig erwohnt, wie ein astronomischer Phönixeyklus. Aber so wie wir aus den Angaben über die Lebensdauer des Phinix mit villiger Sicherheit unf eine um Grunde liegende 500jührige Periode schillennen durfen, ebenso weist die wiederhalte Nachricht, dass der Apis eine bestimmte Reibe von Lebensjabren nicht übersehreiten durfie, darauf hin, dass noch hierbei ein wiederkebrender Zeitkrels gemeint war, deanen tirund wir zunächst in astronomischen Verhältnissen auchen mussen. Die Stellen liber die vorausbestimmte Lebenszeit des Apie sind schon von dem Saissigen Jahlonski (Panth, II, 194 ff.) zusämmengesteilt worden. Plinius (8, 46) sagt: Non est fas sum certas vitae excedere annes, mersumque in succerdotum funte enocant; Solinus (c. 32): Statum sevi spatium est, quod ut affuit, profundo sacri fontis immeraus necatur, ne diem longius trabat, quam licebit. Ammianus (22, 14, 7.): qui (Apis), quam pest vivendi sputium praestitutum sucre fonte immeraus e vite ablerit, alter com publico quaeritar lucts. Die Tähtnag der Apis erwähnt Statins (Silv. 2, 2, 115). Die Zahl der Jahre aber, welche vorgeschrieben war, gabt nar aus der Stelle des Plutarch (do la c. 56) bervor: Hour de rerpayaron à marrie ig' inveig - Soor ermerede the podvor o Una, das Quadrat ron fint

(aisn 25) ist gleich der Zahl — der Lobensjahre des Apis. Dies ist längst von lieler und Andern ohne Zweiset mit Recht auf die 25jährige Ausgleichungsperiode der synodischen Monate, also der Mondeljahre heingen worden. Den astronomischen Gebrauch dieser Periode hat serner ideler (Chronol. I, 182) an zwei verschiedenen Tasoln den Piolemius nochgewiesen, welcher sie sinouenswaarngesies naant, aber des Apis dabei nicht godenkt.

Die einfache Angabe der 25 Jahre faat nau freilich noch vielerlei Mögliebkeiten zu. Sind sie wirklich von dem Lebonsulter des Apis zu verstehen, so dans man einen Apis, der auf einen gestorbeuen undern mitten in einer Periode folgto, doch 25 Jahre batte leben lassen? Dies ist nicht wahrscheinlich, weil dann überhaupt die Lebensepochen der Apis gar nichts mit den Kpochun der Periode zu than gehabt hatten, was den ursprünglichen Sinn offenbar huite vernichten mussen. Beim Phonix war der Tag des Todes des alten und der Geburt des neuen ein und derselbe. Die Ersebeinung des nemen Philaix hing aber ganz von den Priestern ab., da in Heliopolia kein lebendiger Philaix gehalten wurde. Wenn nun ebenso beim Apis der Ablauf der astronomischen Epoche das Entscheidende für das Lebensende des Apis war, sollen wir dann annehmen, dass, wenn der Apis hald nach seiner Erscheinung wieder starb, wie z. B. der von Kambynes getodtete, eine gange 25jährige Epoche hindurch Trauer um den verlorenen war, und kein -usuer geracht wurde? Wir haben keinen entscholdenden Beweis dagegen. Wahrscheinlich ist es indessen, dass man hier je nach den Umständen verschieden gehandelt haben wird.

Dass aber der Tod des alten und die Erscheinung des neuen Apis wohl die genan rusammenfielen, schrift uns allen Erzählungen der Schriftsteller über das Trauern um den alten Apis und das Sochen des neuen hervorzageben. Diodor (1, 84) augt ansdrücklich, dass man erst nach dem Begrubning des alten den neuen genucht habe. Es konnte daher wieder die Frage sein, ob die Linrichtungen der Priester so getroffen wurden, dass der alle Apis mit dem genauen Ablauf der Periode getödtet und dann der neue mit verschiedenem Erfolge gesucht wurd, oder ob der alte eine bestimmte Zeit vor dem Ende der 25 Jahre getödtet und die Erscheinung des neuen so vorbereitet wurde, dass sie mit dem Wechsel der Periode zusummenfiel, ob also der astronomische Epochentag ein Traueriag oder ein Frendenfest war. Ratte man aber die Erscheinung atreng an die Pariode binden wollen, ao warde man es viel natürlicher so eingerichtet habes, dass sie wirklich mit dem Tode des alten gunz zusammengefallen ware. Auch ist es sehr unwahrlich, dass man den Apis sei es auch nur 70 Tage oder auch länger vor dem Schlusse seiner Periode getildtet haben sollte.

Gegen eine gennu nach 25 Jahren wiederkehrende Feier eines neuen Apis würde sich noch Folgendes geltend machen lassen. Wir wissen durch mehrere Stellen der Alten, dass man auch ein jührliches Gehurtsfüst den Apis faierte. Plinins (8, 46, 71) fügt seinem Berichte über des heiligen Stier hinzu: Memphi est locus in Nilo, quem a figura vocant Phialam; am nibus aunis ibi surcam pateram argentzungue mergunt iis diebus quos habent natales Apis; septem hi sunt, miramque seminem per ess a

crocodilis attingi, octavo post horam diei sextam redire beluar feritatem, (Vgl. Solinus c. 32. Amminn. Marc. 22, 15, 17. we für Natales Apis vinige Handschriften auch Natales Will lesen.) Aclian (de nut. an. 11, 10), wo er vom Einholen des Apis nach Memphis spricht, fügt hinzu: und nerros und univ de à l'eag le touto une toide toi dalport lepar nonpocos une raute πορθμέσουν αυτόν & Minger, and weiter hin: πομπός δε δε πίρπουσε. nai lipovoylas [as] instilovos, rov viov Edunos nai daiporas ra Fromaria Ovorres Alyantini uni gopelus [as] gopeluvus uni Julius uni navnyipen as incredorar, uni onus abrois uni noles anava uni uniun di risposione tozeras, panpa ar rin levere. Hier wird also gieichfulls von einem jährlichen Apisseste gesprochen und die Erscheigung des Apis mit der Erscholnung des neuen Nilwassers in Verbindung gesetzt. Dormas geht hervor, dass dieses Freudenfeat eben kein andres als das such soust bekannte Nilfe et (Neskola) war, welches beim Beginne des Steigens des Flusses (Jablonski, Panth. II, 172 f.) um die Sommersonnenwende, ward roomas ner rae Depenas naktora (Heliod. Acthiop. 9, 9) gefeiert wurde, Dass das Stoigen des Nils nicht nur mit dem Sirins und der Sonne, sondern auch mit dem Monde in Verbindung gebracht wurde, tehrs Plutaren (de la. e. 43 : Oloveas de node tà quita the velhine ezew terà lépor tou Nellov ras arapaares) und dass der Nil am Noumande nach dem Sommersolstig zu steigen beginne, sagen Plinius (Hist. nat. 5, 10. 18, 47) and Solinus (c. 32); Vettins Valens aber (Salmas, de ann. elim. p. 114) berichtet, dass Viele das (tropische) Jahr mit dem Noumonde vor dem (belinkischen) Siriusaufgunge (der kurze Zelt nach dem Sommersolatiz fiel) begannen.

flierench wird man zanächst geneigt sein anzunehmen, dass man die Feier der ungeführ alle 25 Jahre eintretenden wirklichen Geburt des Apis, da sie nicht an die Epoche gebunden war, auf dieselbe Jahreszeit gelegt haben würde, in welcher man die jährlichen symbolischen Natales Apis feierte (vgl. meine Chronol. 1, 159). De nus aher herichtet wird, dass die Freudenzeit immer sogleich eintrat, sohald die Geburt eines neuen Apis behangt wurde, so müssen wir anauhmen, dass das grosse Fest eines um gefundenen Apis on abhängig war von dem Jährlichen Apiafeste. Ja es acheint mir nicht annöglich, dass in den oben angeführten Stellen des Pilnius, Solinus, Amminnus, Aclinus gerudezu eine Verwechselung vorgegangen ist zwischen dem Apis-Nilus und dem Apis-tourus, wozu ihre Numensgleichheit und ihre theologische Verbindung leicht Veranlussung geben konnte. Wir würden dans in jenen Stellen die einzigen Erwähnungen des hieroglyphisch-ägsplischen Namens des Nils Hopi-Apis besitzen.

Rebren wir jetzt noch einmal zu der oben mitgetheilten Liste der einzelnen Nachrichten über Apisereignisse zurück, so dürfen wir uns jedenfalls keinen antscheidenden Schluss aus den verschiedenen Erscheinungsfeiern erhauben, da es jetzt wahl mehr als wahrscheinlich ist, dass diese nicht nor mitten in einer Epoche vorkommen konnten, sondern auch regelmässig immer erst später als der wirkliche Periodenanfsug erfolgten. Noch einleuchtender sind die Fülle auszuscheiden, wo ein Apis gewaltsam getödtet wird, oder sonst durch Zufall stirbt. Es bloibt also zunächst nur ein Föll zu besonderer Eeachtung übrig, in welchem uns ein Todesfull des Apis berichtet Bd. VII.

wird, den wir für einen regelmässig zu seiner Zeit erfolgten an halten Ursucho haben. Es let der unter Ptotemans Philumetor eingetretene, dessen in den Papyrus gedacht wird. Hier wird uns zwur, wie oben genagt, nur der Monat, nicht der Tag des Todes gemoldet; da aber der Begräbnisstag auf den 16. Pachon gesetzt ist, und dieser 70 Tage nach dem Tode fiel, so ist damit auch der 6. Phamenoth als Todestag gegeben.

Halten wir uns zunüchst an diese Angabe, als die sicherate von ullen bisher bekannten, so erhalten wir den ft. Phamenoth des Jahres 584 Nabou, = 164 vor Chr. als eine Apizepoche. Duraus wurden unmittelbar alle übrigen abgeleitet werden klimen, nämlich vor flombysos in den Jahren vor Chr. 1338, 1313, 1288, 1263, 1239, 1214, 1189, 1164, 1139, 1114, 1089, 1064, 1039, 1014, 969, 964, 939, 914, 889, 864, 839, 814, 789, 764, 739, 714, 689, 664, 639, 614, 589, 564, 539. Dieser letzte Apiswechsel würde noch unter Amasis fallen; der folgende mit Lebergebung des Kambyres unter Daviss and done forner in dieser Folge:

| Paradamie 4 |       | Spenie totals on assured a |              | ALC: NO PERSON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|-------------|-------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 514.        | unter | Darins.                    | 64. unter    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II. Ness Dionyses. |
| 489.        | 99    | dems.                      | 39.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. und Convarion.  |
| 464;        | 11    | Artaxerxes,                | 14           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ingustus,          |
| 439.        | **    | dems,                      | 12. (n. Cl   | ir.) unter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | dems.              |
| 414.        | 22    | Darius II.                 | 37.          | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tiberius.          |
| 389.        | .,    | Achoris.                   | 62.          | - 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nero.              |
| 364.        | 22    | Nectanebus,                | 87.          | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Domitian.          |
| 339.        | - 11  | Ochus.                     | 112.         | 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Traian.            |
| 314         | -     | Afexander II.              | 137.         | 75-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hadrian.           |
| 289.        | 769   | Ptol. I. Soler I.          | 162.         | 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Commeder.          |
| 264.        | 199   | Ptol. II. Philad.          | 187.         | 745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dems.              |
| 239.        | 44    | Prol. III. Everg. I.       | 212.         | - 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Caracalla:         |
| 214.        | **    | Ptol. IV. Philop. I.       | 236.         | 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Maximinan.         |
| 189.        | -     | Ptol. V. Epiphan.          | 261.         | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gallicaus.         |
| 164.        |       | Ptol. VII. Philem, L.      | 286          | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Diocletianus.      |
| 139.        |       | Ptol. IX. Euerg. II.       | 311.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Licinius.          |
| 114.        |       | Piel, X. Seter II.         | 336.         | - 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Constantina.       |
| 89.         | 100   | Ptol. XL Alexander I.      | 361.         | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Julianus.          |
|             |       | 6. Phumepoth entapreche    | enden Monnia | ARCHITECTURE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF TH | h unserm Kalender  |

würden loicht zu berochnen sein.

Vergleichen wir mit dieser Reihe die ührigen von den Schriftstellern erwühnten Ereignisse, so würde der Apia unter fambyses allerdings mitten in eine Periode fallen. Derselbe nahert nich aber auch keiner der undern augeführten Jahrzahlen unf die Entfernung von 25 Jahren oder ein Multi? alikat davon nahe genug, um aus einem solchen Zusammentreffen auf eine undere Kpocheureibe ochliessen zu können. Es schrint anber, dass in jedem Palle dem Apis, der unter Kumbyses gefunden ward, ein undrer vorberging. der ausser der Zeit starb.

Die Tödiung des Apis durch Ochus fund in den Jahren 340-338 statt. In diese Zeit ware gerade eine unsrer Epochen, nämlich das Jahr 339, gefallen, und Ochus würde daber wie Kumbyses einen wengefundenen Stier getodiet and verspeint haben.

lu den Jahren 323-324 starb ein Apis an Altersschwäche, wenn die Angabe richtig ist. Dieser Stier würde vom fieginne der Periode an gerechnet erst 17 his 18 Jahre ult gewesen sein. Duch passt dieses Jahr noch weniger zu dem des Kambyscastieres, da er dann ganz jung gestorben sein misste.

Es folgt der Apis, welcher unter Philomotor im Jahre 146 starb.

Der unter Ptolemäus Alexander I. geborne Apis macht eine Schwierigkeit. Er soll im Jahre 118-117 vor Chr. erschienen sein, also onr 4 Jahre
vor der Epoche des Jahres 114. Dies würde deznach am meisten gegen unsre
obige Vermuthung sprechen, wenn nicht etwa in der dafür angeführten demotischen Stele statt des 15. das 10. Jahr des Apis zu lesen sein sollte, wodurch dans der Fall mit unsrer Annahme genau übereinstimmen wurde.

Der anter Hadrian im Jahre 121 nach Chr. gefundene Apis würde gegen unare Anunhme weniger Bedenken erregen, als. es zuerst scheinen könnte. Sein Vorgänger würe nämlich im Jahre 111 nach Chr. gestorben, und der nene deinnach erst 10 Jahre später erschienen. Dass aber eine se ungewöhnsich lange Enthehrung des Apis damals wirklich stattgefunden hatte, bezeugen die Worte des Spartiau: repertus post multes unnes.

Der letzte bekannte Apis endtich, unter Juliun im Jahre 362 363 gefunden, würde seinem Vorgänger, der noch unsrer Annahme 361 nach Chr. gestorben wäre, schon nach einem oder zwei Jahren gefolgt sein, und also unserer Vermuthung günztig sein.

Im Ganzen scheint soviet was der Vergleichung herverzugehen, dass, wenn sich die von den Schriftstellern gemeldeten Jahre mit dem in den Papyrus genannten Jahre überhaupt zu einer Reibe von 25jührigen Epochen vereinigen sollen, jede andere Annahme noch grössere Schwierigkeiten darbieten würde als die versuchte. Dahei soll aber keineswegs in Abrede gestellt werden, dass auch ansre Annahme eben nicht mehr als eine Hypothese ist, welche erst der Bestätigung bedurf.

Pragen wir endlich nach den Phasen des Mondes an den vermutheten Epochen, so gewähren für ihre Berechnung die Largetenu'schen Tafela (hinter dem Résumé de chron, astron, par M. Blat, Paris, 1849, p. 477 aus dem Mém, de l'Acad, des Sc. tom. XXII, besanders abgedruckt), deren Mittheilung ich der Güte des um die alte Chronologie bechverdienten Herro Bist verdanks, atlerdings eine namhafte Erleichterung. Nach diesen Tafeln, deren weitere Verbreitung in Deutschland durch eine deutsche Ansgabe (Hüffsbuch der rechnenden Chronologie, Residelberg 1853) ein Verdienat des H. von Gampach ist, fiel im Jahre 164 vor Chr., im 17. Jahre des Philometer der 6. Phamenoth 10 Tage nach, dem Neumonde.

Wenn ann überhaupt diese Berechnungen und die darauf gebautes Schlüsse nicht trägen, und wir voraussetzen, dass der Epochening um ursprünglichen Kalendertage der neuen Mondaichel huften blieb, so würde die allmähliche Verschiebung von 7 bis 8 Tagen uns für die Einführung der Periode nugefähr in die ersten Jahrhunderte der ägyptischen Geschichte zurückführen. In jene frühste Zeit gehört zum alterdings wenigstens die Einführung des Apis- und Mneuisdienstes. Diese wurde von Manethas dem Kniechan, dem zweiten könige der zweiten Dynastie, zugeschrieben, welcher noch mit Mones, dem ersten könige der ersten Dynastie gleichzeitig regierte. Es dürfte daher hiernach

29 \*

die Kinführung dem Monos zugehören, was auch von Action (11, 10) ausdrücklich berichtet wird. Auf dem Monumenten des Alten Reichs findet sich
die hieroglyphische Apisgroppe nicht selten (Deukmäler aus Aegypten Abth. II,
RI, 6, 23, 136), obgleich mir für jetzt bein Beispiel im Godlichtniss ist, wo
der Verchrung des göttlichen Stieres gedacht würde.

Die öfters und auch von il. v. Gumpach wieder angeführte Stelle bei Syncellus (Chron. p. 123), nach welcher der Apis unter einem geschichtlich in jener Polge gar nicht vorhandenen liönig Aseth zuerst verehrt worden sein soll, flesst, wie anderwärts nachgewiesen (s. m. Chronol. I, 146), aus der untergeschahenen Sothis, einem Machwerke des 3. Jahrhunderts nach Chr., and heraht lediglich auf einer Herbeiziehung des fabelhaften Königs Apis von Argos, der hald nach Aseth angesetzt wird (Sync. p. 148) und Memphis gegründet haben sollte. 1).

Am Schlusse des oben erwähnten gedruckten Berichtes des Dr. Brugseh wird genagt, "dass nach einer Dedicationsinschrift der Gründer (?) des Serapeum's der vierte Sohn Ramses II. Schaemdjom war." Es ist dies der Prinz

Söhnen des zweiten Ramses. Hiermit ist aber nicht gesagt, dass dieser Prina überhaupt den Memphifischen Apiskult gegründet habe, denn derselbe Bericht meldet, dass Herr Mariette bereits "die Apisperioden von Amenophis III. an" gefanden babe. Man wörde darans nur schliessen können, dass vor der Zeit des Ramses die heitigen Stiere entweder noderswe begroben eurden, wogegen aber die Apiserwähnung unter Amenophis III. zu sprechen scheint, oder dass jener Prins an der Gräberstätte zuerst ein Heitigthum erbante, obgleich sonst die Tempethauten nur von Königen anszagehen pflegten.

Bedenklicher für ansre Schlüsse künnte es aber scheinen, wenn es in jenem Berichte heisst, dass es "mit Hilfe zweier Angabeu des Herrn Mariette gelungen ist, aus den dematischen loschriften die Beibe der Apisperio den vollständig herzuntellen, in so weit dieselbe die Herrschaft der Lagiden umfasst", und dass es die hierogiyphischen Stelen Herrn Mariette möglich gemocht haben "die Apisperio den von Amenophis III. his zu den Zeiten der Lagiden hernb nach Tagen zu bestimmen, webei nur die 20. 23. und 29. Dynastie unterbrochen ist."

Hiermach könnte man meinen, es wären die Apisperioden in der Lagidenzeit andre als in der früheren Zeit gewesen, und ihr Anfang hätte auch zu
andern Zeiten gewechseit, da sieh ja sonst aus einem Anfange alle übrigen hätten ergeben müssen. In diesem Falle warde also überhaupt keine
25jährige Apisperiode vorhanden gewesen sein, da das Wesen der Periode
in der regelmässigen Wiederkehr besteht; unser Versuch würde daher so

<sup>1)</sup> Syncell. p. 126. 149. Aristippus bei Clem. Al. Strom. 1, p. 139: Απίς τε ο Αργανε βασιλεύς Μίμφιν οίκιζει, ως φημιν Αρίστεπτος διπρώτω Αρκαδικών. Τούτον δε ο Αργανίας ο Αργαίος Επονομαιθηναί γησι Σάραπτιν και τούτον είναι δν Αίγοπτιοι αίβονσιν. Vgl. Knoeb. Proep. Κα. Χ. p. 293. Apollodor. Bibl. II, 1, 1. Ueber den oben so fabelhaften Sicyonischun König Apia, der noch früher gelebt haben soll, s. Syncoll. p. 102.

wenig wie irgend ein andrer ram Ziele führen künnen. Die obige Mittbeilung dürste aber gar nicht von Apisperio den, mudern von Apisperschein ungen zu verstehen sein, da, wie die laschrift unter Ptolemanus Alexander lebrt, von diesen, nicht vom Tode des zuletzt gestorbenen Apis und afso und nicht vom Periodenwechsel zu, besondere Apisjahre gezühlt wurden. Wenn nicht daher nicht underweitig aus den Inschriften ergeben sollte, dass überhaupt keine 25jährigen Epochentage streng eingehalten wurden, so würden wir noch nicht berechtigt sein, dies aus den angeschriten Mittbeilungen zu schliessen.

Die Wahrscheintlichkeit übrigens, dass sich die Apisepochen wirklich an einen bestimmten Kalendertag auschlossen, ohne dass man der altmählichen Verschiebung dosselben gegen den Neumond Rechnung trug, was anfangs noch zweifethaft bleiben musste, ist jetzt mit hinreichendem Grunde uns dem in den Papyrus genannten Sterbetage des Apis unter Philometer zu entuehmen, findet aber auch noch eine fernere Unterstützung.

Die ursprüngliche Zusummengehörigkeit des Apis und Maenis nämlich, die oben vermuthet wurde, ist nicht allein wegen der als gielehzeitig gemeldeten Einführung ihrer Dienste, und noch dem Begriffe der Periode als einer Conjunktion von Sonne (Mucais) and Mond (Apis) hochst wabrecheinlich, sondern wird auch durch die schou oben gefolgerte Gemeimehaftlichkeit ihrer Griber im Sarapicion von Memphis, und ferner durch den Umstand bestätigt, dass beide Stiere auch zu gleicher Zeit getüdtet worden zu sein achelnen. Ich glaube dies Letztere schliessen zu dürfen aus der Stelle eines Pariser Papyrus, der zwar leider noch nicht publiciet ist, aus welchem aber Letronne (Rec. 1, p. 296) die Worte anführt: ro årellenn vor Advanor τον πάνθους του Μεήγειος "der Aufwand der Schwestern für die Trauer um den Maquis." Wenn wie veraus zu setzen, diezer Papyrus zugleleh mit den Urkunden der Didymol zu Leyden, London und Rom gefunden worden ist, so durfte er sich much auf dieselben Schwestern beziehen, und derselben Zeit angehören wie Jene. Da nan in jenen immer nur im allgemeinen ro niedo; ohne den Gegenstand der Trauer erwähnt wird, in den Stellen aber, wo der Osorapia vorkommt, immer augleich der Osormneuis mit genannt wird, dessen Namessbildung mit Osor (Osiris) schon auf den verstorbenen Mucuis hinweist, wie Oxorapis auf den verstorbenen Apis, so ist der Sehluss fast unvermeidlich, dass zu joner Zeit eine gleichseitige Traver um den Apis und den Macuis eingetreten war, und beide folglich auch zu gleicher Zeit, wahrscheinlich an einem Tage, ihr Leben geendet hatten. Dass nuch beide Stiere zugleich gofunden zu werden pflegten, darauf weist vielleicht die Erzählung unter Hadrian hin, nach wetcher der nengelandene Apis turbas inter populos creavit, apud quem deberet locari umnibus studiose certantibus. Denn wenn wie Platarch (de Is. e, 33) und Andere berichten, der Muonis auch sehwarz war, wie der Apis, so wurde sich ein Streit zwischen Memphis und Heliopolis über den neu gefundenen Stier leichter begreifen lassen, da ihn die einen für einen Apis, die andern für einen Muonis nehmen konnten,

Plinins (8, 71), Solinus (c. 32) und Ammianus (22, 14, 7) sprechen von einer Kuh, welche zugleich mit dem Apls gefunden und getödtet ward (Femina bas semel ei (Apidi) anno ostenditur, suls et ipsu insignibus, quanquam aliis i sempreque e adem die et inveniri esm et exatingul tradunt. Plin.) Dies wirde das dritte Thier sein, welches au demselben Tage gefunden und gelödtet wurde, wenn man nicht etwa unnehmen will, dass hier eine Verwechselung mit dem Unenis statt gefunden habe. Die Kuh des Apis hätte in der That aur ein Symbol der Isis sein können, und wie diese in den astronomischen Mythus verflochten sein konnte und wurum sie rugleich hälte sterben müssen, wurde sehwer zu erkläten sein. Anch hatte der Apis nach Aclian nicht bloss eine Kuh, sundern vin gauzes flarem von Kühen zu seiner Wahl (de nat. anim. 11, 10: 3-yleuse flooir eigeler visus, olevel Idianus, örn idian nicht het heef Dends deußeieren werde.)

Schwer möchte über ein Grund anzugeben sein, warum gerale der fi. Phamenoth zum Epochentage gewählt wurden sei. Dabei will ich hier nicht unterinssen darunf unfmerksam zu machen, dass im Todtenbuch z. 140 (vgl. c. 125, 12) eines nahe gelegenen Festen gedacht wird, welches 7 Tage früher, auf den 30. Mechir, fiel und dessen die Leberschrift eines Kapitels in folgenden Worten gedenkt: "Buch der Ceremonien (Opfer) um 30. Mechir, wann voll ist das beilige Auge (d. i. die Mondacheibe, Selene f) am 30. Mechir, "

An ein und demselben Monatstage konnte der Mond nur alle 25 Jahre volf sein. Wir wirden hier also dieselbe 25jährige Periode an einem andern bestimmten Kalendertage, und in andern Jahren gefeiert finden. Ein drittes Fest dieser Art wird endlich auch bei Platarch (de la. c. 52) erwähnt, welches am 30. Epiphi gefeiert wurde, örz ozlörn sen! filioz fri piñ; coðitag yeyoraner, "wann Mond und Sonne in gerader Linic atchen", was entweder vom Vollmend, oder vom Neumond zu verstehen ist und nur aller 25 Jahre sich ereignen konnte, wie sehon Parthey in seiner Ausgabe des Plutarch de la. p. 248 bemerkt hat. Dieses Fest bless og Julgeör Roov yerifilior, der Geburtstag der Augen des Horus, d. i. der Sonne und des Mondes.

Ob nun aber der 6. Phanemoth, oder ein andrer Tag, wirklich der ateta wiederkehrende vorgeschriebene Todestag des Apis war, oh dieser überhaspt so streng eingehalten wurde durch die Tödtung des Stieres, wie es die Berichte der Schriftsteiler vorunssetzen isssen, und ob es uns gefungen ist, die wahren Epochenjahre aufzufinden, darüber werden uns holfentlich die Denkmiller des Sarapicion, d. i. des Tempels und der Grüber des Osorapis, hald bolehren. His dahin wäre en voreilig etwas mit grüsserer Bestimmtheit behanpten zu wolten, als wir uns hier ertunbt haben. Sollten wir uns aber such in ansern Schlüssen geirtt haben, so wird der Hinweis auf die verschiedenen noch zu lösenden Fragen doch vielleicht nicht ohne Nutzen sein.

## Bibliographische Anzeigen.

Histoire de la vie de Hionen-Thomg et de ses voyages dans l'Inde, depuis l'un 629 jusqu'en 645, par Hori-li et l'en-thomg; suivie de documents et d'éclaireissemente géographiques tirés de la relation origiante de Hionen-Thomg; traduite du chinois par Stunislas Julien, membre de l'institut de France, des sociétés axiatiques de l'aris et de Londres; correspondant des académies de Berlin et de St. Pétersbourg; professeur au collège de France etc. Paris, imprimé par autorisation de l'empereur à l'imprimerie impériale. MDCCCLIII. Chez Benjamin Duprat, libraire de l'institut, de la bibliothèque impériale etc. LXXXIV u. 472 SS. gr. 8.

Alle Freunde der indischen Alterthumsforsehung werden mit aufrichtiger Freunde die Erseheinung des ohigen lange erwarteten Werks begrüssen, weit von ihm zuversichtlich behauptet werden durf, dass es alle frühern aus den ergiebigen Fundgruhen der Chinesischen Litterntur zu Tage gefürderten Ergänzungen und Bereicherungen unsers Winsens von Indien an Wichtigkeit weit übertrifft. Dieses Lob wird ihm durch die musterhafte Genauigkeit der Lebersetzung, durch die ausgezeichnete Persönlichkeit des Hoisenden und durch den reichbaltigen Inhalt des Werks gesiehert.

Eine gennne Uebersetzung des Reiseberichts, von welchem jetzt die Reile ist, setzt einem nicht gehörig dazu umgestatteten Lebersotzer zwei kunn zu überwindende Schwierigkeiten entgegen. Die erste wird durch den Styl des Biouen-Thrang berbuigeführt, der jedem uar mit der classischen chinesischen Sprache vertrauten Sinologen gur kanng das richtige Verständniss unmöglich mneht; die zweite wird durch die zahlreichen indischen Wilrter bewirkt, die entweder mit chinesischen Charakteren umschrieben oder in das Chinesische übertrogen sind. Da Stanislas Julien sinstimmig als derjenige Gelehrte hetrachtet wird, welcher unter den lebenden Sinologen die gründlichste und umfassendate Kenntaiss der ebinesischen Sproche und Litturatur besitzt, und vielfache Bewelse davon geliefert bat, durf die vorliegende Lebersetzung mit vollem Vertrauen auf ihre Richtigkeit benntzt werden; ein Vorzug, der des meisten von undern Sinologen nue chinesischen Quellen geschlieften Mittheilungen über die framden Länder und Volker abgeht. Auch Abel-Remaint's Lebersetzungen von Stellen aus der Schrift des Hinnen-Thang, sied Leineswegs feni von Misverständgissen, wie mohrere von Stinislus Julien angeführte Belege (Pref. p. X) darthus. Der schlagendate fleweis jedoch dufur, wie montbehrlich eine genaue Beganntschaft mit der Chinesischen Sprache ist, um vor folgereichen Migverständnigsen zu schützen ist der folgende: Hionen-Throng unterscheidet in seiner Reisebeschreibung genau diejenigen Reiche, welche er selbst busneht hatte, von denen, von welchen er nur nach münd-

lichen Erkundigungen etwas berichtet hatte. Diese Unterscheidung wird in der Nachschrift zu dem Si-ju-bi oder dem Berichte über die westlichen Reiche ausdrücklich bervorgehoben (Pref. p. XXXVII), Sowohl Abel-Remnant, als Klaproth haben diese zwei Ausdrücke misverstanden, und der letztere ist dadurch verleitet worden den Hiouen-Thang nach Sinhaln oder Ceylon reisen nud von da nach dem Festlande aurückkehren au lausen. Stanislus Julien bet daher in dem Verzeichnisse der von Rienen-Thang erwähnten 138 Königreiche p. 464 ff. die 28 durch den Druck unterschieden, von welchen er nur auch Hörensagen berichtet hatte. Eine nicht geringere Schwierigkeit als die Sprache but die sichere flerstellung der vielen indischen Wörter dar, welche sowohl in dem von lliouen-Thang selbat geschriebenen Berichte von seinen Reisen, als in der von Hoei-II und Yen-thaung verfassten Geschichte seines Lebens und seiner Reisen vorkommen. Stanislas Julien fühlte sieh bei seinen ersten Versnehen, diese Wörter herzusteilen, so häufig in der von ihm angefangenen Uebersetznog des Hionen-Thanng gehemmt, dans er 1839 beschloss mit dem IV. Buche inne zu halten nuft ale erst dunn wieder aufzunehmen, wenn en ihm gelangen seln wurde, eine siehere Methode der Herstellung der zwei oben bezeichneten Arten von Sanskritwörtern zu finden. Von der grossen Schwierigkeit, diese Aufgabe mit Erfolg zu lösen, wird man sich einen Begriff machen, wenn man erstens sich vergegenwürtigt, wie unbeholfen die chinesische Schrift ist, am die zuhlreichen Laute des jodischen Alphabets gehörig zu unterscheiden, und wenn man zweitens erwägt, dass die ehinesischen Uebersetzungen von Samkritwürtern in häufigen Füllen bein Mittel darbieten, um zu bestimmen, welche unter mehreren Sunskritischen Synonymen bei der Zoröckübersetzung in das Sonskrit zu wählen seien. Diesn Unsicherheit in der Wahl wird noch dadurch vermehrt, dass die Sonakrit achreibenden Buddhisten die Sanskritwörter mituater in von dem classischen Sprachgebrauche abweichenden Bedeutungen gebrauchen. Um bei der Auswahl das allein dem Chinesischen entsprechende Wort zu entdecken, mustten Beispiele zazammen gesucht werden, die keinem Zweifel unterlägen und daher in zweiselhaften Pallen den Ausschlag geben könnten. Die letzte Gattung van solchen in chinesisch-buddhistischen Sehriften vorkommenden Wörtern musste sehr zahlreich werden, weil, seitdem die chingeischen fluddhisten gegen den Schloss des zweiten christlichen Jahrhunderts angefangen hatten indische Bucher in die Sprache des Reicht der Mitte zu übertragen, 5 Clausen von indischen Wörtere nach unablinderlichen Regula festgestellt wurden, welche nus verschiedenen Gründen nicht in das Chinesische übersetzt, somdern nur mit ablogsischen Churakteren umschrieben werden sollten. Stanislas Julies hat (Pref. p. XVII ff.) einen ausführlichen Bericht von seinen Bemühungen erstattet, um eine sieher leitende Richtschnur für die Herstellung heider Arten von Sanskritwörtern zu gewinnen. Die Hillsmittel, welche ihm die chinenische Litteratur darbot, sind zweierlei, erstens: Syllaburien, in welchen die indischen Wörter mit chinesischen Schriftzeichen umsehrieben sind; diese sind jedech navollständig und leisteten ihm nur geringen Vorsebub. Viel brauchbarer ist die zweite Art von Hilfamitteln, von welchen jetzt die Rede ist, nämlich Wärterbücher, in denen buddhirtische Ausdrücke erklärt sind. Ausser einem is Paris belindlichen sehr ungenugenden Würterbuche konnte Stanislas Julien zwei seltene in der Bibliothek des asiatischen Departements in Peteraburg aufbewahrte Schriften dieser Art benutzen. Die erste enthalt eine beinahe vollständige Sammirag der Laute und der liedentnogen der Sanskritworter , welche in den beiligen Schriften aus der Zelt der Thang-Dynastie verkommen, and ist von Juen-sing gegen das Jahr 649 verfault worden, der als Uchersotzer bei dem bloster der grossen Wohlthätigkeit angestellt und ein Mitarbeiter Houses-Thomas's war. Das zweite Wörterbuch liefert eine Sammlung der in das Chinesische übertrogenen indischen Namen und ist von einem Monche des litesters King-te-see rwischen 1143 und 1157 musmmengastellt worden. Durch die Zusammenstellung der zahlreieben in den zwei obigen Schriften authaltenen Sanskritwörter und der ihnen beigefügten Kr-Alarungen erhielt St. Julien einen beträchtlichen Vorrath von zolchen Sanskritwiletern, welche in chinesischen Schriften gebraucht werden und von welchen ungefähr der 4. Theil als genau gelesen erkannt wurde. Durch die forigesetzte Analyse noch andrer indischer Wörter ist es seinem Scharfsinn gelanges, ein vollstündiges chinesisch-sanskritisches Alphabet aufzustellen, mit dessen Rülfe er mit Sicherheit die mit chinesischen Charakteren umschriebenen indischen Wörter auf ibre indische Orthographie zurückzuführen im Stande ist, Er hat diese Entdeckung zuerst im Journ. As. IV. Ser. X. p. 81 ff, bekannt gemocht und seitdem noch vervollkommnet. Dadurch ist er auch in den Stand geactzt worden ein Verzeichniss von beinahe 500 Titeln von indischen in das chinesische übertragenen Werken in folgendem Aufsatze: "Concordance ninicosamskrite d'un nombre considérable de titres d'ouvrages bouddhiques, recueillic dans un catalogue chinois de l'an 13(16, et publiée, après le déchiffrement et la restitution des mots indicas," im Journ, As. IV. Ser. XIV. n. 353 ff. zu verölfentlichen. Erst durch dieses Verzeichniss ist es möelich geworden sich eine deutliche Vorstellung von der Reichbaltigkeit dieses Zweige der chinesischen Litteratur zu bilden und den Nutzen vorauszuschen, den ihre Ausbeutung für die Aufklärung des Buddhismus berbeiführen wirde, wenn dazu gehörig befähigte Gelehrte sich dieser Arbeit widmeten. Die Kutdeckung eines sieher leitenden Verfahrens bei der Zurückführung der mit ehinnsischen Schriftzeichen umschriebenen indischen Wörter auf die richtige Schreibung darf als ein beilentender Fortschritt der chinesischen Philologie betrachtet werden, weil dadurch den nicht seltenen brithamen und dem ansichern Verfahren der frühern Uebersetzer chinesischer indische Wörfer enthaltenden Werke ein Ziel gesetzt wird. In der vorliegenden Uebersetzung so wie inden übeigen von St. J. nus dem Chinesischen übersetzten Nuchrichten von ludien finden wir die Sanskritworter so genau wieder bergestellt, dass an ihrer flichtigkeit nicht gezweifelt werden dorf, unch wenn es z. B. früher ganz unbeknoute geographische Namen sind. Es whre daber zu wäuschen, dass er den Plan ansführte, sein chinesisch-sanskritisches Alphabet bernnezugeben, damit undre Sinalogen sich densen bedienen konnten. Bei der Herstellang der in dus Chinesische übertragenen Sanskritwärter tritt die schon oben bereichnete Schwierigkeit ein, das rechte Wort unter den verschiedenen miglichen Synonymen zu entdecken. Auch in diesem Falle hat St. J. meistene das Richtige getroffen; solehen Wörtern, bei denen ihm ein Zweifel blieb, hat er mit lobenswerther Gewissenbaftigkeit ein Fragezeichen beigefürt.

Ich kann aus vigner Erfshrupg bezeugen, dass er stets triftige Gründe für die von ihm getroffene Auswahl gehabt hat, und dass man sich büten muss, von den gewöhnlichen fledeutungen der Sanskritwörter ausgebend, andere statt der von ihm vorgezogenen setzen zu wollen. Da bis jetzt die beiddhistlechsanskritische Litteratur von keinem undere Golehrten gründlich bearboitet worden ist, ausser von Burnouf in zeiner bekannten: "Introduction à l'histoire du baddhisme indien" und in dem nach soinem Tode erschinnenen: "Le Lotus de la bonne loi, traduit du sanscrit, arcampagné d'un commentaire et de vingt et un mémoires relatifs au buddhisme" wäre es sehr vordienstlich, wonn St. J. die von ihm angelegten Sammlungen von buddhistischen Sanskritwörtere berauskeben wollte.

Durch seine grundlichen Konstnisse und seine Talente war Houses-Thang der hervorragendste unter den chinesischen Pilgern, welche, vom frammen Eifer angespornt, Indien besnehten; durch seinen vieljährigen Aufenthalt und snine weiten fleisen in diesem Lande wurde er vor allen seines Landesgenossen befähigt, einen genauen und einzichtsvollen Beriebt von ludien abmetallen. Er stammte von einer angesehenen Familie ab, war 602 geboren und erwach sich frühreitig Kenntnisse in den heiligen buddhistischen Sebriften sowohl, als in der übrigen Litterator und der Geschiehte seines Vaterlandes; mit besonderem filfer widmete er eleh dem Studium der Werke des Lou-tern und des Tshung-teen oder des Confucius. In seinem 20. Jahre empfing er die höchsten Weihen des Mönchthums, Nachber auchte er alle berühmten Lehrer auf, unterhielt sich mit ihnen und prufte den lahult ihrer Lehren; als er jedoch ihre Behouptungen mit den Lebren der heiligen Schrift verglich, gewung er die Leberzeugung, dass zwischen beiden bedeutende Verschiedenbeiten obwaltelen, so dass er rathlos wurde, welchem Systeme er den Vorzug geben auflie. Er gelabte daber, nach den westlichen Ländern zu reisen, am dort die weisen Manner über die Punkte zu befragen, welche seinen Geist beunruhigten. Ueber seine fleisen gestattet der Zweck dieser Anzeige nur cinige cinrelne Bemerkungen. Er verliess sein Vaterland im Jahre 629 und durchrog ruerst die grosse saudige Wuste Schumo in Nordwest der chinesischen Grenze. Er gelangte durauf nach der Rauptstadt der Liguren, welche wie das Volk selbst von ihm P-gar genannt wird, und welche vermuthlich dan hontige Hami oder Khamil ist. Sein Weg führte den Hinnen-Thang durch die Danugurei und dann über den Manur-dabaghan, den abrillichaten Thuil des Taong-ling oder des Belurtag, von dessen mühramer und geführlicher. Pehersteigung er eine lehhalte Schilderung entwirft. Van dem Jazurtes-Thale ans, welches im Weston des then genannten Gebirges liegt, darehreiste er Baktries, das westliche und Sattiche Kabulistus 1). Nach dem Besuche

<sup>1)</sup> Hei der la der Vorrede mitgetheilten Uebersicht der Reisen des Hionen-Thaang hat sich p. L.H. ein Misverständniss eingeschlichen. Der Fluss Gubbavasta ist nicht der gegenwärtig Swan, von den Alten Sonnos genannte, sondere der Sanstos der Alten und ein Zuflass des Pangkora, der von den Indern unch Savästu geheissen wird und jetzt Suwad heisset; a. meine Ind. Att. H. S. 132 Nr. 2 und S. 669. Es ist daher nicht die von Houes-Thaang Mung-kie-fi genannte Hauptstadt Udjöna's, das N.O. von Altok auf der Strause nach Muzaffarähåd gelegane Mongheli. Auch Hloues-Thaang bestätigt die

Raçmira's und der Reiche des westlichen und des innern ladiens erreichte Hiosen-Thong Magadha, das Hauptziel seiner Reisen. Dieses Land, welches schon in der altern Geschichte des Buddhismus so bedeutend hervortritt, vescheint such in Hioacn-Thang's Beschreibung desselben als ein Houptsitz der Lebre Cakjumuni's. Er fand dort eine grosse Zahl von Heiligthamern und lilistern; es lebten dors damals 10,000 Mönche, welche sich dereh ihre Studies der heiligen Schriften und anderer Schriften, so wie durch ihren frommen Wandel ansreichneten. Kein indisches Land wird so ausführlich von unserm Reisenden beschrieben als dieses. Bei dieser Gelegenbeit wird einer der interessantesten Abschnitte seiner Lebensbeschreibung eingeschaltet; derjenige nämlich, in welchem die Verlasser derselben sich bemüben, ihren Landslenten eine Vorstellung von der Grammatik der Sanskritsprache beizubringen, mit deren Regeln und künstlicher, nur durch langwierige Studien begreifbaren Terminologie Hiouen-Thang sich ganz vertraut gemacht katie. Da die chinesische Sprache bekanntlich der grammatischen Formen entbehrt und in ihr daber Ausdrücke zur Bezeichnung derselben ganz fehlen, musste es den Verfassern seiner Lebensbeschreibung, so wie dem Houses-Throng selbst, schwer werden ihren Landesgenossen eine einigermassen klare Verstollung von dem Wesen der Sanskritsprache zu verschaffen. Sie mussten sich zu diesem Behufe Würter bedienen, welche in ihrer Sprache ganz undere Bedeutungen haben. Sie hietten es deshalb für unvermeidlich, den den Chinesen schwer verathodlichen grammatischen Definitionen Ceixpiele beirafügen, durch welche die Bedeutungen der Endungen der Nomina und Zeitwörter

frühere Analeht liber die Lage Udjana's um Sowad. Er geht nämlich nach p. 84 ff. von Purushapura oder Peshaver über einen grassau Fluss, unter welchem der fiabul-Fluss verstanden werden muss, kommt darauf nach Pushkalonati, dem Penkelaetis der Alten, und sedann nach der Studt Uta-Ahenela, welche onch seinem Berichte dem beutigen Attok gegenüber lag. obwohl der jetzige Name aus dem alten entstanden ist. Von hier aus über-stieg Himnen-Thang Gebirge und Thäler nach N. reisend und gelaugte sodann nach Edjana. Die Entfernang 600 H oder angeführ 30 g. M. ist nicht zu gross, wenn in Anschtag gebrocht wird, dass die Strasse den Windungen der Thäler des Gebirges folgte, durch welches das Indus-Gebiet von dem des Sawad getreunt wird. Es kommt noch hinzu, dass der alte Name der lianpt-stadt Udjana's in dem des Dorfes Mangalthan im Laude der Jasafzei Afghanen erhalten ist; s. Account of the Earfani-Affghane inhabiting Some (the plains). Sunt, Bunher and the Chamla valley etc. By Shekh Khazh Alee, im J. of the As. S. of B. XIV, p. 738. In der Aufzählung der dertigen Stämme der Jusufzel nebst den Namen ihrer Dörfer und ihrer Häuptlinge sind die das Baner-Thal bewohnenden nicht als solche bezeichnet, sondern als die des Sieder Futtel Khon; dass damit die Stämme des Euner-Thols gemeint sind, erhelit sowohl daraus, dass die Wohnsitze der drei übrigen Ab-theilungen aundrücklich erwähnt werden, als daraus, dass nach Notes on the Eurofzye tribes of Afghanistan. By the late Capt. Educard Conolly. Ebond. IX, p. 924 Futteh Khan ein berühmter und mächtiger Häuptling der Jumfzel war, desseu Hobeit auch die Stamme des Suwad- und des finner-Thales unerkanuten. Das letzte Thal liegt im O. der Quellen des Suwad. Nach Hiouen-Thanng p. 86 ing die lineptatudt Udjan's 250 ii oder etwas 101 g. M. S.-W. von den Quellen des Cubbayaste, daher wohl in der Möndung des Buser-Thairs in das des Sawad. Mangalthan ist cotstellt aus Mangalasthoun, d. h. Ort des Glücks; der alte Name lautete demnach Mangala, d. h. glücklich.

ibres Landstrutco verständlich gemacht werden sollten. Ob es ibnes gelangen sei, durch diesen durftigen Abriss der Sanskritgrammatik den Chinesen einen Begriff von ihr mitzutheilen, muss füglich bezweifelt werden. - Nachdem Hiouen-Throng wabread seines Sjährigen Aufenthalts in Magatha sich eine volletliedige ficuntaiss der Sanskritsprache erwarben und den fohalt aller Bürber der drei Sammlungen der heiligen Schriften uder den Tripitake und aller wichtigen bruhmunischen Werke ergründet hatte, beschloss er, diejenigen Theile Indiens to bereisen, die er noch nicht besucht hatte. Er durchwanderte zuerst einen grossen Theil Bengalans und nachber die fotlichen Rüstenlinder bis Drauido, welcher Name bel ibm nicht in der weitern Bedentung gebraucht wird, in welcher er das Gebiet der Tamillsehen Sprache bezeichnet, sondern in der engern eines besondern Reichs, dessen Hauptstadt Kenki am Pularfluese war, Biouen-Thomas nahm von hier aus seinen Weg noer durch dus Hochland des Dekhans und gelangte sodaun nach Konkenn un der Malabor-Küste. Er besuchte nachber die abrolleher gelegenen Reiche, später die in dem Gebiete des Indus liegenden und kehrte zuletzt nach Magadha zurück, wo die für ihn ruhmreichste Begebenheit während seiner weiten Wanderungen in der Fremde nich zutrug. Sie wird p. 211 ff. mit vielen bewerkenswerthen Einzelnheiten erzählt; hier mögen pur die Hauptamstände hervorgehoben werden.

Hionen-Thang war durch seine tiefen Kenntnisse der heitigen Bücher und anderer Schriften, so wie der philosophiseben Lehren, darch seinen frommen Wandel und durch seine Ueberlegenheit in der Widerlegung der Behauptungen underer Secten sehr berühmt geworden, und batte so nehr das Vertragen gewonnen, dass die Schüler eines sohr genchteten Lehrers, des Sinharacmi, diesen verliessen und dem Hionen-Thang sieh anschlossen. Dieser hatte eine Schrift verfasst, in welcher er die in den Mahdidno-Sutra enthaltenen Lehren als die allein wahren und die Unralässigkeit der in den Hinnidan-Satra vergetragenen dargethan batte. Das Wert satra bezeichnet, wie bekannt, bei den Buddhisten den ersten Theil ihrer beiligen Schriften, in welchen die Aussprüche und Reden des Stifters ihrer Beligion, seine Unterredungen mit seinen Zahörern und seine Belehrangen derselben enthalten sind. Die einfachen, alteren werden Hinsjonn oder die des kleinen Fahrwerks, die antfahrlichern späteren Mahajdan oder die des grossen Fuhrwerks genannt. Die Schrift des auständischen fluddhisten wurde von einem Brahmanen dem Kumara von Kamarupa oder Vorder-Asum mitgetheilt. Er wurde se sehr von Ihr befriedigt, dass er den Hiouen-Thuang zu sieh einlud. Als dieser der Einladung des hönige Folge geleistet und der viel machligere Echerracher Magadha's Cilàditjo es erfahren hutte, drobte er dem finmars mit seinem Zorne, wenn er ihm nicht den berühmten Fremdling zusende. Kumden entschloss sich zugleich mit dem Houen-Thrang dem Konige Magadhu's seine Huldigungen darzubringen. Gilâditja nahm den fremden Lehrer sehr ohrenvoll auf, überzeugte sich von der Vortrefflichkeit der Schrift desselben und beschloss, in Kanjakubija oder Kanog eine grosse Versammlung der der heltigen Bother kundigen Geistlichen aus den verschiedenen Indischen Künigreichen ra herafen, um dort mit dem aus dem fernen China gekommenen Lehrer über die wahre Lehre zu verhandeln. Eine grosse Anxahl der berühmtesten und

gelehrtesten buddhistelehen Gejatlichen und 2000 Brahmanen fanden sich daselbat ein. Hiouen-Thiang worde zum Präsidenten der Vernammtung ernannt. Nachdem wlibrend 5 Tugen kein Anblinger der Hinnjann-Sutra es gewagt hatte die Richtigkeit der in dem Werke des Rionen-Thang aufgestellten Grundsatze zo bekampfen, fassten die mit jenem Gleichgezianten gegen diesen einen hestigen Zorn, verläumdeten ihn and versehworen sich gegen sein Leben. Cilàditja erliess darant den Befehl, Jedes Irrichter, welcher den fliouen-Thiang körnerlich zu verletzen wagte, zu tödten; wer ihn verläumdete, dem sollte die Zunge ausgesehnitten werden. Die Anhänger der falsehen Lehre veratummten darauf, und als während 18 Tagen Niemand unter ihnen gegen den fremden Mann aufzatreten sich erkühnte, wurde die Versummlung aufgolüst. Durch diesen seinen Sieg, seine Predigten und sein überschwänglichen Lab der Mahdidna-Sutra bewog Hionen-Thang viele Jünger der entgegengesetzten Ansichten den Pfad der Irrthümer zu verlassen und sieh dem rechten Wege zuzuwenden. Er erhielt den chrenvollen Beinzmen Maradena, Gatt der Befreiung, und wurde von Cilàditja und Kumdra mit Ehrenbezeugungen. überhäuft; der Ruf seiner Tulente und seiner Tugenden wurde durch diese That sohr weit verbreitet. - Die übrigen Ereignisse seines Lebests p. 257 ff. brunchon hier our kurz berichtet zu werden. Nach einem beinahr thijährigen Aufenthalte in den indischen Ländern Lehrte er mit Kenntnissen bereichert und mit eluer anblreichen Samminug der heitigen Bücher und mehrern Statues Buddha's much seinem Vaterlande zurück. Cliaditia surgte, so weit sein mächtiger Einfluss sich erstreckto, für die Sicherheit seiner Reise. Er durchrag zum zweiten Malo das innere Indien, das Pengab, Kabulistan und flaktrien, Von hier nus schlag er einen sodern Weg ein als den auf der Reise nach Indien genommenen; er folgte nimlich dem Laufe des Oxus und let der Siteste Reisende, von dem wir wissen, dass er die Hochebene Pamer besucht hat, we der Oxon dem See Sir-i-eul entificast. Er verweilte nachher in den 3 bekannten Städten Ost-Turkestan's: Kashgar, Jarkand und Shoten. Van hier aus gelangte er auf mehreren Umwegen nach seinem Vaterlande, wa er von dem damaligen in Logang residirenden haiver Thien-wu-ching-houng-ti feierlich empfangen wurd. Er verfasste vom Kalser dazu nafgefordert im Jahre 648 eine Beschreibung seiner Beisen, welche den Titel Si-ju-ki, oder vollstänliger: To-thung-si-ju-ki, d. h. unter den Thang veröffentlichter liericht über die westlichen Länder. Die von Hienen-Thang mitgebruchten beiligen Bucher und Statuen Buddha's wurden in dem Kloster der grossen Wohlthätigkeit aufbewahrt. Der Kaiser liess ferner für ihn ein besonderes Gebünde erbauen, in welchem er die von ihm in Indien gesammelten heiligen Schriften übersetzen sollte. Er libertrug mehrere der wichtigsten Werke in das Chinesische, deren Titel bler unerwähnt bleiben mögen. Er starb 664 und wurde auf den Befehl des Suisers auf öffentliche Rusten feierlich bestattet.

Aus dieser Uebersicht der Lebensgeschichte dieses chinesischen Pitgers erheltt, dass er durch seine gründliche Kenntaiss der indischen Sprache und Litternius, so wie durch seinem vieljährigen Aufenthalt in den indischen Lündern gehörig in den Stand gesetzt war, am dieses Land und desem Zustände genen zu beschreiben. Die Erwartung, die wir von dem bohen Werthe der vorliegenden aus seinem eignen Werke geschöpften Schrift begun dürfen,

wird in vollem Maanse bestätigt; nur muss bei der Beurtheilung derseiben nicht übersehen werden, dass Hionen-Thang ein eifriger Anhänger der Lahre Çakjasinha's war, und daher mit Verliebe nur solche Gegenstände ins Auge gefasst haben wird, welche auf nie eine Besiehung besitzen.

leb wende mich jetzt zu dem Inhalte und dem Werthe der Schrift, deren vortreffliche Lebersetrong wir Stanialas Julico zu verdanken haben. Er zählt rucret in der Vorrede p. IV ff. die noch erhaltenen Berichte chinesischer Pilger auf, welche Indien besucht haben, und zeigt die Ausgaben derselben an Die erste Schrift dieser Art ist die bekannte von Fa-hien, der 399 seine Reise antrat, welche "Fo-kue-ki" oder Bericht über die Reiche Buddhas betitelt ist. Das aweite Werke führt den Titel Seng-hoei-eing-sac-ai-ju-ki und hat zu Verfamern Hoei-seng und Song-jun, welche von der Kulserin im Jahre 518 nach Indien gesandt worden waren, um dort die heitigen Bucher en sommeln ; der Titel bedeutet : Bericht der nach ladien gesandten Hoei-seng aud Song-fün. Von dem dritten Werke, dem Si-fü-kf, ist schon früher bemerkt wurden, dass es von Hionen-Thang im Jahre 648 abgefasst wurde und seine eigne Beschreibung seiner weiten Reisen enthält. Die vierte Schrift ist die jetzt unm ersten Male liberactate. Von ihren Verfassern bless der Erste Hori-Hi, welcher sieh durch seine Talente und lieuntnisse auszeichnete und vom Kalser beauftragt worden war, unter der Leitung Houen-Thang's indische Schriffen zu überzetzen. Em das Andenken desselben zu ehren und auf die Nachwelt zu bringen, beschlass er (a. préf. p. LXXVI ff.) eine besandere Beschreibung der fleisen seines berühmten Landsmannen zu verfassen, sturb aber che er ale vollendet hatte. Nach seinem Tode ging seine flandschrift verloren und wurde erst nuch einigen Jahren wieder entdeckt. Seine ehemalizen Schüler beauftragten den Jen-theong damit, die verstreuten Bfätter der Handischrift zu ordaen und eine Elaleitung zu schreiben. Jen-thsong berichtigte die lerthumer und erganzte mit Halfe anedirter Urkunden die Lücken des Werks seines Vargängers; auch verlieb er dem Style grüssere filarbeit und grüssern Schmuek. Das Jahr seines Todes ist unbekannt. Der vollständige Titel lautet: To-thong-ta'e'-en-sze-son-throng-fo-sze-tah'ouen, Hoeili-pen-shi-jen-thaong-taien, and bedeutet die von Hoei-li und Jen-thaong verfasste Geschichte des Meisters des Gesetzes der drei Sammlangen aus dem filoster der grossen Wohlthätigkeit. Die fünfte Reisebeschreibung ist gegen das Jahr 730 in Folge eines kaiserlichen Refehls abgefasst worden und betitelt: To-thong-khicou-fa-kuo-seng-tah'ouen. Thang-seng-i-teing-teinuen, d. h. Beschreibung der Reiserouten von (sochs und fünfzig) frommen Männern, welche unter der Dynastie der Thang im W. Chinos reinten, um das Gesetz zu suchen. Das sechste und späteste Werk unter denjenigen, von welchen jetat die Rede ist, beschreibt die Reise nur eines einzigen chipesischen Buddhisten stes Khi-nie. welcher im Jahre 964 un der Spitze von 300 Gramma unch den westlichen Lündern ausgesendet wurde; er kehrte 976 zurück. Nach seinen Notizen rerfussio Fang-taking-ta unter dersolben Dynastie einen Bericht über die Reisen den Khi-nie. Von den 6 aufgezählten Schriften besitzt unbedingt den grössten Werth die von Hiouen-Thamp selbst hinterlassene beschreibung seiner Reisen sowahl wegen der Reichhaltigkeit ihren Inhalts, als wegen der Zuverlässigkeit der Augaben und wegen der Ausführlichkeit einzelner Theile derselben. Auch

haben Abel-Remnant and Klaproth die hohe Bedeuting dieses Werks rekannt und der erste kündigte sogar in seinen Mélanges posthames p. 77 in der Note seine Absieht an, in einer nachstens berauszugebenden Sammlung der Reisen der Samanher in Indien die Einzelnheiten der Beisen des Hiouen-Thang mitzutheilen, obwohl man damals in Paris pur allerdings ziemlich zahlreiche Auszuge aus dem Werke Hauen-Thang's in dem Pin-i-tien oder Berichte über die framden Lünder und Völker besuss. Aus ihm hat Londresse in einem Anhange an Fokoucki p. 377 ff. eine Zusammenstellung der von Himmen-Thang erwähnten Lämler mit ihren Kutfernungen von einander und einzelnen Notizen mitgetheilt, und versneht, die Reihenfolge der Länder wieder herzustellen; - ein Versuch; der nicht vollständig gelingen kounte, weil ihm die oben bervorgehobene Luterscheidung der von Jenem Reisenden selbst bereisten und nur von ihm nach Mittheilung Anderer besprochenen Länder entgangen war. Dieser Ursprung jenes Lunderverzeichnisses darf nicht übersehen werden, wenn die Frage von der Glaubwürdigkeit Hiouen-Thang's behandelt wird. Bei aller Achtung vor den Benatnissen Abel-Remuset's darf füglich bezweifelt werden, ab er im Stande gewesen wire, die einem Uebersetzer der Reisebeschreibung des Hiouan-Thomas durch seinen dunkeln Styl und die vielen in ihr vorlommenden indischen Wörter entgegen gestellten Hindernisse glücklich zu überwinden, besonders, da er noch keine sichere Methode der Wiederherstellung dieser Wörter entdeckt hatte und St. J., wie wir geseben baben, seine seben begonnene Ueberaetzung unterbrach, abwohl er vor etwa 16 Jahren ein voltständiges Exemplar der Urschrift und spüter noch zwei undre uns China erhalten hatte, und seine Lebersetzung erst dann wieder aufnahm, als er eines sichern Verfahrens bei der Wiederkerstellung der Sanskritworter sich verslebert hatte. Seine Vorrede enthält ausser dem oben schon mitgetheilten Berichte über diese Entdechung umlichtt eine Uebersicht der Reisen des Bionen-Thrang p. XL ff., dann eine Vertheidigung seiner Glanhwürdigkeit p. LXVIII ff. und einige Lebensnachrichten von den Verfassern der übersetzten Schrift p. LXXVI ff., aus welchen die Hauptpunkte schon mitgetheilt worden sind. Es folgt zuletzt p. LXXIX f. clae Angabe über den lahalt des beabeightigten zweiten Bandes; auf diesen, so wie auf die Glaubwürdigkeit des Hiouen-Thang, werde les später rurückkommen. St. J. hatte zuerst die Absicht seine Uebersetzung von H.-Th.'s eigner Schrift dem Drucke zu übergeben, anderte sie aber, als er erfahr, dass in Petersburg ein Exemplar der nach dem Tode des H.-Th. verfassten Beschreibung seines Lebens und seiner Reisen sieh vorfand, und beschloss, nachdem er sie sich verseballt hatte, sie zuerst zu übersetzen und drucken zu lassen, weil dieses Werk eine vollständige Lebensberehreihung des kenntnissreieben und berähmten Pilgers darbietet, nicht die vielen Legenden seiner eignen Schrift wathalt und picht so musfibriich ist, als diese; in the nimit s. B. die Beschreibung Magadha's allein 108 Selten in der chinesischen Urschrift ein. Die übersetzte Schrift enthält in don 5 eruten Büchern die Jogendgeschichte und die Beschreibung der Reisen des H.-Tb.; in den 5 folgenden ist die Geschichte seiner letzten Lebensjahre erzählt. Den Schluss bilden: Les documents gengraphiques sur les pays mentionnés dans l'histoire de la vie et des voyages de Hlouen-Thomp p. 353 ff. Sie sind alphabetisch geordnet und mit wenigen

Ausnahmen aus dem Si-ju-ki geschüpft. Das Werk begitzt in zwiefacher Berichung einen bedentenden Werth. In ihm werden mit grosser Sochkenntniss die Zastfinde des Buddhismes in der ersten Halfte des 7. Jahrhunderts in denjenigen Ländern; die er bereiste, geschildert; es liefert zweitens eine ziemtich vollständige topographische Beschreibung derselben für diese Zelt und, was ladien betrifft, zum Theil für frühere. Aumerdem werden gelogentlich einzelne Thatischen ans der Geschichte Indiens berichtet. Was den ersten Punkt anbelangt, so gedenkt if.-Th. der Klöster und der religiösen Bauwerke in den ibm bekannt gewordenen Lündern, wenn auch nicht vollständig, so doch der bedeutendsten. Er theilt auch einige Angaben über die Lehren der 18 buddhistischen Secten mit, von welchen bisher wenig mehr als ihre Namen bekannt waren. Er püegt die Schriften zu bezeichnen, die in den verschiedenen Elöstern varzugsweise studirt werden. Wir lernen welter von ihm eine betrachtliebe Zahl von Titeln früher unbekunnter Schriften konnon, so wie die Namen mehrerer damais berühmter Lehrer. Er bereichert endlich in einigen Füllen die vorhandene Kenntniss von wichtigen Ereigniesen in der Geschichte des Buddhismus; so giebt er z. B. p. 95 zuerst eine gennne Ausbnaft über die Arbeiten der vierten buddhistischen Synode. Nicht weniger schätzbar alud die von H.-Th. mitgetheilten geogruphischen Nachrichten, welche erst durch die vorliegende Leberaetzung der Forschung einen vollständigen Ertrag beingen werden. Ihm verdanken wir ein beinabe vollständiges Verzeichniss der indischen and der Indien im W. und N. W. nahe liegenden Lünder nehet Angaben der Entsernungen derselben von einander und der Richtungen der Strassen, welche much thoen führen. Dans H.-Th. von diesen Ländern nor bemerkt hat, was ihm als einem Buddhisten wichtig erschien, ist schon früher erwähnt worden. Mit Bille seiner Augaben sind wir in den Stand gesetzt, eine Kurte von Indien. einem Theile Bainkistons, Kabulistan, dem westlichen und östlichen Turkeston zu cotwerfen, auf der nur hachet wenige Gegenden nicht mit ihren Numen benannt werden können. Unter diesen Lündernamen werden mehrere zuerst voo H.-Th, genmut and sind noch nicht in andern Schriften aufgefunden worden. In Beziehung unf sie bemerke ich, dass er nur setten die Hauptstüdte der Länder angiebt und gewöhnlich ein Lund nach dessen Hauptstadt benennt, obwold in einigen Fällen kaum richtig, wie 2. B. bei Mathurd p. 421, weil dieser Name eine bekannte Studt in Indien bezeichnet. Bei der Benutzung der geographischen Nachrichten des U.-Th. ist nicht zu übersehen, dass er nicht die Absicht hatte eine politische Geographie der Länder zu liefern, von welchen er spricht, und nur nusnahmsweise ihre Känige nannt oder von dem Umfange der Macht der letztern etwas bemerkt. Es würde dober ein Irribum sein; alle die von ihm aufgeführten Länder als selbstständige Reiche zu betrachton. Dans ich flecht habe, die Suche an anzuschen, erheilt durang, dass Cildilitja die Einklinfte von 8 grossen Städten Odra's oder Orissa's einem berühmten Lehrer, dem Gojascon, nach p. 213 schenkte und mich p. 244 achtrehn Königen Befehle ertheilen kounte, die ihm daber nuterworfen gewesen sein milasen. Ueberlegt man, dass von kelnem undern gleichzeitigen oder einer andern Sprache sich bedienenden Schriftsteller so befriedigende Aufschlüsse über die Geographie denjenigen Theiles von Asien, den H.-Th. besnehte, zu erwarten sind, wird man nicht anstehen, weine geographischen Mittheilungen als höchet schätzenswerth zu betrachten. Auch seine Bestinmangen der Entfernangen der Länder von einander werden im Allgemolnen die Prufung bestehen, wenn man nicht anbillige Forderungen au sie macht; une bei einem kleinen Theile derselben, nümlich bui den Ländern in der Nihe Guzernt's, sind die Zahlen der Entfernungen beträchtlich zu grass und die Hichtungen der Strassen mitunter falselt angegeben worden, wie auch St. J. (pref. p. LXIV) bemerkt hat; diese lerthumur komen jedoch durch die noch erhaltenen Namen der Oertlichkeiten und durch die aus andern Quellen zu ermittelnden Lagen derselben berichtigt werden und können deshalb die Zuverlässigkeit und Branchbarkeit der sonatigen geographischen Nachrichten des H.-Th, nicht beeintrachtigen. Diese Kigenschaften treten erst ietzt durch die vollständige Uebersetzung seiner geographischen Berichte in ihr voller Licht; dennach liesson sie sieh schon zus der sohr verkurzten Gestalt erkannen, in welcher sie früher vorlagen, und baben auch in ihr dazu gedieut, manche Punkte le der altern Geographie Indieus aufzuklaren. Es ist daker sehwer zu begreifen, wie der engl. Major anderson (in seinem An attempt to identify some of the places mentioned in the Itinerary of H.-Th. im Journ, of the As. Soc. of B. XVI. p. 1186 ff.) durch Dentungen der von H.-Th. erwähnten geographischen Namen aus arabischen und persischen gengraphischen Werken zu der Behauptung gelangt ist, dass sein Reisebericht auf arabische und persische Geographien, vorzäglich auf die des Edriei gegründet sei und ihm höchstens ein Alter von 100 Jahren gakomme. Er botrachtet ihn als das Machwerk eines modernes Schriftstellers, der nach dem Belspiele des Anncharsis von Barthelemy, nachdem er die Beisen eines erdichtetes li,-Th, gelesen batte, es unternahm die Reisen eines jungen chinesischen Anacharsia zo beschreiben und in ihnen die Wanderungen mohrerer Lama in allen Theilen Asiene dargustellen, in desen der Buddhiamus Eingung gefunden hatte. St. J. bult es mit Recht (prof. p. LXVIII) für überflüszig; diese ungereinte Hypothese ernsthoft zu widerlegen, dagegen für nölkig, den H.-Th, gegen Wilson's etwas voreiliges lirtheil zu vertheidigen, der (in seiner Lecture on the present State of the Cultivation of Oriental Literature im Journ. of the R. As. S. XIII. p. 213) aus cinem von St. J. una dem Si-ju-ki übergetzten Stücke schliesst, dans es kein Vertragen zu der authenticität der Raisen des H.-Th. ciaffosst, weil es ciaco legendenhaften, d. h. einen lagenhaften Charakter an sich trage. St. J. wendet dagegen ein, dass H.-Th's. Bericht von seinen Roisen auf kaiserlichen Befehl im Jahre 648 verfasst worden ist und schon 669 in der grossen Eunyclopiidie Pa-juen-tshu-lis in allen seinen Linzelnheiten analysirt worden ist; dass ferner die Legenden uar des kleiners Theil der Schrift des II.-Th. ausmachen, die auswerdem viele Augaben über fleligion, die Sitten, den Handel u. z. w. der Inder unthilt, und dass er ale glänbiger Buddhist die Legenden genan so wieder erzählt bat, wie er sie aus dem Munde der Inder vernahm. Es bann noch bingagefügt werden, dass alle, welche sieb mit der religiösen und politischen Geschichte Indiens beschäftigt haben, wissen, dass die Legenden in mauchen Fallen den Mangel historischer Erzählungen ersetzen milesen und mit vorsichtiger Kritik gebraucht, einen historischen Ertrag liefern. Der phantasiereiche Gejat der loder hat zahlreiche Legendon bervorgebracht, die zu seinen

30

VII. Bd.

eigenthämlichtsen Schöpfungen gebören, und man knon diesen Geist nieht in seiner Gauzheit begreifen abne die Legenden zu Lennen.

Nuch dieser Darlegung des wesentlichen labalts und des Werthes der verliegenden Schrift glaube ich , dass alle Fachgenossen mit mir darin überciustimmen worden, dans sin für die gründliche Erforschung den Buddhiemus und der Geographie Indiens und der ihm in W. und N. W. benachlurten Länder von der höchsten Bedeutung ist und bedeutend zur Förderung dieser zwei Theile der morgentändischen Alterthumswissenschaft beitragen wird; in Beziehung auf Indien erganzt sie auf eine sehr erfreuliche Weise in manchen Fallon die einheimischen Quollen. Durch ale hat St. J. neine zahlreichen, wichtigen, zum Theil sehr schwierigen Leistungen auf dem Geblete der chinosischen Litteratur mit einer nouen hochst bemerkenswerthen vermehrt, wolche den indischen Studien zu Gute kommen wird, und sieh dudarch ein anvergüngliches Verdienst um die Fortbildung derselben erworken. Erst durch sie ist es klar geworden, welche reiche Früchte eine fortgenetzte Bearbeitung der ergiebigen chinesisch-buddklatischen Litteratur der, indischen Alterthumswissenschaft tragen wird. Es werden daher alle Freunde derselbon anfrichtig wünschen, dass es St. J. gestattet sein möge, dem craten Bando der vorliegenden Schrift einen zweiten nachfolgen zu lassen, der nach pref, p. LXXIX II. bestimmt ist, folgende wiehtige Nachtrage zu ibm en liefern: Zuerst eine Uebersetzung aller auf die Nachwelt gekommenen Berichte chinesischer Pilger nach ludien, von denen zwar zwei, nümlich der des Fa-bien und der des Song-jung (der zweite in G. F. Neumann's Pilgerfahrten buildhistischer Priester von China unch Indien ) früher übertrages worden sind, jedoch nicht mit der winnehenswerthen Genauigkeit. Es wirde dadarek diese Art von Erweiterungen auserer Bekanntschaft mit Indien nus chinesischen Quellen nus vollständig zu Gebote stehen. St. J. beahsichtigt ferner eine vollständige, sile bedeutende Einzelnheiten berücksichtigende Analyse des Si-lö-ki mitzutheilen, der eine vollständige Lubersatzung von H. Th's. Beschreibung Magnitho's vorausgeschieht werden soll. Es wurde der Worth dieser Analyse sahr erhöht worden, wenn die Legenden im Auszage, die bistorischen Erzählungen dogegen is vollständigen Cebersetzungen uns dargeboten würden. Nicht weniger nützlich wird die Zusammenstellung der chinesischen Nuchrichten von den in dom überzetzten Werke erwähnten Schriften und von den Lobensgeschichten der bedentendsten Parsonen sein. welche in ihm auftreten. Des bibliographischen und biographischen Angaben sollen ehronologische folgen, welche der Chronologie in dem im 11. Jahrhunderte verfassten grossen Sammelwerke Fo-ton-tong-ki entnommen sind. Diesen sollen sich die Lebensgeschiehten der sechs und zwanzig buddhistischen Patriarchen unsehliessen, welche zwar nicht nach der chinoaischen Ansicht als allgemeine Oberhäupter des fluddhismus in Indien betrachtet werdan dürfen, und deren Lebenabeschreibungen reieblich mit Legenden unngestattet slad und keinen ehrnnologischen Werth besitzen, jedoch mauche brauchbare Materialies for die Geschichte des Endahlemus in Indien aufhernahrt haben. Den Sehluse sollen zwei Register; ein ehinesisch-markritisches und ein sanskrit-ebinesisches und ein Verzeichniss der franz. Wörter biblim, wnlehe siner Keklarung bedürfen, nebat zwei sehr alten ehinesischen figeten und

einer für das vorliegende Werk von dem bekannten Geographen Fielen de Saint-Murtin verfertigten Karte.

Bibliothern Sacra and American Bibliott Bepository. Andover 1852. 8. (Vgl. oben S. 113 f.)

Der Jahrgang enthält 1) von dem versterbenen Prof. Moses Stungt 5.51 ft. eine längere Bemerkung über Ps. 22, 17. Er balt "780 fest in der Bed. "wie der Lowe", glaubt aber 5 Ph "durchbobren" übergeitzen zu Lunuen. 2) von demaethen eine kurzere Note S. 73 ff. fiber 1721 Ps. 8. 2, wofür er (wie schon Andere vor ihm) 1727 lesen will oder 1721: in der lied. "ausdehnen, nusbreiten". 3) Malia as a field of inquiry and connectical labor". von dem Missionar Hoisington, 3, 237 - 258, ein im theologischen Seminar an Andover gehaltener Vortrag über die Indischen Casten, die Lehren der Brahmanen u. a., mit Sachkenntniss geschrieben, aber shoe Einheit und Abrundung. 4) ,, The System of the Jewish Cabbalah, as developed in the Zoharts, von Dr. Rubinsohn, S. 563-581, eine kurze Uebersicht der Lehren jenen Buchen, fiber dessen (jetzt unter uns doch wohl entschiedenes) jängeres Zeitalter der Vf. sich noch zweifelnd aussert. 5) "Islamiem", von Jemes M. Hoppin, S. 730-745, eine gut geschriebene, wenugleich Lurze und allgemein gehaltene Churakteristik des Islam. Die übrigen Artikel dieses Bandes sind vorwiegend theologischen lahalts, E. R.

The Journal of the Royal Geographical Society of London. Vol. XX. 1851, Vol. XXI, 1851, Vol. XXII, 1852, 8.

Von der eraten Haifte des Vol. XX. dieses Journals ist in unaver Zeitschrift bereits die Rode gewesen (z. oben Bd. V. S. 122 f.). In der zweiten Hülfte begegnen wir zuerst einem von Gützlaff eingesundten Aufsatze über Tibet and Sefon, hauptsüchlich geographischen Inhalts, mit Benutzung chinosischer Nachrichten und Karten, S. 191-227. Darauf S. 227-232 einige Bemerkungen über die physische Geographie Palastina's aus Briefes von Wildenbruch's (schon von Ritter im 16. Bande der Erdkunde benutzt), mit einer Alimatologischen Uebersicht von A. Petermann S. 232-235 Oucea's Aufustz über den gegenwärtigen Zustand der Geographie Afrika's recapitalirt besonders die Entdeckungen von Livingston, Oswell, Rehmann and Krapf S. 235-252. Ferner S. 254-275: The Kubbabish Arabs between Dangola and Kordofan von Manafeld Parkyur, sine sehr gennue lienshroibung des Bestandes, der Sitten und Lubensweise dieses Nomadenatammes unter welchem der Vf. längere Zeit febte, auch etwas von Straussen- und Girnffenlagd. Baron won Müller's Reisenoton 5, 275-289 betroffen vorzüglich Khartum und Umgegend und Sudan am Nil antlang. Bede berichtigt S. 289 - 292 Einzelnes in Ayrton's Aufsatz über Habeninien in Val. XVIII des Der letzte Aufgetz in diesem Bande, der une augeht, enthält sinen der Geographie Nordarabiens neue Babn brechenden Reischericht dos jungen kenntnissreichen und gowundten schwedischen Reisenden Wallin,

30 \*

den folder der Tod hinraffte, als er schon bereit war, eina zweite fieles nuch Arabica za naternehmen. Her vorzüglich nur die Geographie und Statistik ins Auge fassende Bericht S. 293-339 wird durch eine belgegebene Specialkarte erläuters. Seit Burckhardt verstand es kein fleisender so gut mit den Bedninen zu verkehren, wie Wullin, und auch an Schärfe und Genaulitheit der Beobachtung that er es ihm gloich. W. ging im Frühjahr 1848 von der Sudkuste der Sinni-Halbinsel nach Muweilah (Moilah), von da vetlich unch Tabak (auf dem Wege dahin in Wadi Lweinid Steine mit Inschriften, drei davon abgebildet S. 373 1), dann in südlicher Richtung auf der Westseite der syrischen Pilgeratrasse (eine Wache Aufenthalt bei den Beni Beli) und, nachdam er diese Strasse übersehritten batte, in batlieber und bald dornaf nordöstlicher Richtung nuch Trimn an der Westgreuze von Negd, ungeführ 6 Tagereisen sürdlich von Medina entfernt, ferner nach einwöchentlichem Aufenthalt sudostlich und östlich nuch Hoil, das zwischen den in alterabischen Gedichten viel genannten beiden Bergen von Tol liegt und die Residenz eines Wahhabi-Oberhauptes ist. Hier blieb er einen Monat, musste wegen der Gerüchte von Unruben seinen Plan, Negd bis zum peralschon Golf zu durchreisen, aufgeben und wundte sich auf einer beschwerlichen, aber für ajehrer gehaltenen Strauer, die westlich der von filla kommenden mesopotamischen Pilgeratrasse liegt, erat nordöstlich, dann gernde nördlich auf Meschhod All, um von da nach Bagdad zu gelangen. Mit ersterem Orte schliesst die Rante. Auf der Karto ist noch eine undere verzeichnet, auf welcher al-Gruf liegt, wo Wallin im Jahre 1845 sieh länger aufhielt. Möchten doch die gewiss sehr reichliehen und interessanten fleisenotigen aus dem Nachlars der wackern Reisenden hald edirt werden!

Aus Vol. XXI haben wir nur zwei oder drei Aufalitze zu erwähnen, Richard Strackey on the physical geography of the provinces of Kumdon and Garhwell in the Himilaya mountains S. 57-85 mit einer Karte, wissenschaftlich wichtige und unf fleistigen eignen Untersuchungen beruhende Notizen über diese Gehirgsgegenden, worin einige Spitzen die Hübe von 28.000 Puss übersteigen. Der VI. giebt (mit Benutzung der Beobuchtungen neiner Brider Reary and John Struckey) Austuaft über die allgemeine Gestaltung des Terrains, seine Echebungen, Thalor, Seen, Stromungen u. s. w., liber das Goologische, Meteorologische, Botanik, Zoologie und Ethnographie. -Progress of the African Mission, consisting of Messes, Richardson, Barth, and Overweg, to Central Africa S. 130-221; Brinte (un Beke, A. Petermann, Bungen), Beriebte, Reinerouten und Sprachproben, ein reieblichen, grösstentheils von Dr. Barth eingesandtes Material, nuch welchem Herr A. Petermann auch schon eine Karte construirt und beigegeben hat. Die Briefe und Sondangen gehören alle noch in's J. 1850 und die erste Hälfte des J. 1851. Spätere Leistungen und Schiekaale der Expedition werden wir bei anderem Anlass zu erwähnen haben. - Auch von einem neuen Versuch der Missionar Livingston, die Umgehungen des 'Ngami-Sen's genannt zu untersuchen, ist in diesem Bande S. 18-24 ein brieflieher Berieht an texes, . den folgenden Bd.

Weeiges noch und nur einiges forner abliegende ist für um in Vol. XXII enthalten, nämlich die kurzen Noten über Afrika: 1) von Viceconsul Dickson

über eine Reise von Tripoli nach Ghadamis auf dem Korawanenwege, S. 131 -136 mit fiarte, 2) von Francis Galton über seine Expedition nach dem Innern des sudwestlichen Afrika's S. 140-163, und 3) Lutest Explorations into Central Africa beyond Lake 'Ngami , by the Rev. D. Livingston and W. C. Oswell S. 163-174. Sie reisten in alledlieber flichtung um die Mitte des J. 1851, gingen durch den jetzt trockenen Zonga, fanden jesseit desselben viele Salzlager, jedes mit einer Quelle, dann eine Strecke achr diirrea Land mit dumpfom beissem Klima. Sie erreichten den Plass Mababi, der mit dem Tso vereinigt in den See geht. Weiter setzten sie ober den Sonta. and am Tachobe ungef. 18\* 20' S. B. and 26" O. L. von Greenw, erreichten sie Linyanti, die Resideux des durtigen Fürsten, der sie gastlich aufnahm, jedoch bald ugeh ihrer Ankunft starb, Unter dem Schutze seiner Tochter, die ibm in der flerrschaft folgte, machten sie einen Ausfing nach N. O. an den grossen Fluss Sescheke 17e 28' S. B. Sie verweilten dort überhaupt länger als zwei Monate und sammelten Notizen über das Land umber. Es lat eine weite Ebene von grossen und auch in der heinsen Juhreszeit auch viel Wasser führenden Plüssen, die alljährlich dan, wie es schoint, gar nicht aufruchtharen Boden überschwemmen. Es sind weitere Unternehmangen in dieser Richtung im Werke.

Andere, wenn nuch wissenschaftlich bedeutende Aufsätze eind bier zu übergeben, weil sie ausser unsrem Bereich liegen. E. Rodiger.

The Journal of the Royal Azintic Society of Grant Britain and Ireland. Vol. XIII. Part 2. London 4852. 8.

Nachdem wir bereits Vol. XIV dieses Journals angezeigt haben (s. oben S. 253), kommt nus die zweite Halfte von Vol. XIII zu. Vol. XI aber bleibt nuch einer ausstrücklichen Erklärung der Redaction vor der Hand noch unvollendet, da es Col. Rawlinson hisher noch nicht möglich gewosen ist, den zweiten Theil des altpersischen Vocabulars zu liefern.

Der erste der seels Artikel, welche das vorliegende Heft enthilt, Art. XI dea Bandes , int ,, a Lecture on the present State of the Cultiention of Oriental Literature" von dem Director der aniat, Gesellschaft Prof. H. H. Wilson, nor karze Uebersicht, "a bird's-ege view", wie er selbst sagt, und absichtlich seur popular gehalten, daher mecessorily superficial". Er beklagt, dass die orientalischen Stadien, abgesehen von allem was ladien angeht, wo die wenlightened policy of the Court of Directors of the East India Companyer se fördernd eingreift, weder von Seiten der englischen Regierung noch von Seiten des englischen Publicums begünstigt oder unterstützt werden, und proint dagegon den Continent und insbesondere auch Deutschland glücklich, wo die Fürsten und ihre Regierungen zum Theil so viel und Grosses dafür thun und ein zahlreiches intelligentes Publicum auch diese Seite der Wissons durch seine Bethelligung wenigstens mehr segue als auf des britischen Inseln, und dass, wenn awar such hier die Lesewelt ihre David Copperfields und Vonity Fairs habe, weiche highly flowoured fixtions the den Geschmack für erestere Dinge, verderben, doch eine grössere Anzahl von Gelehrten des erientalischen

Faches and die Auszeichnung, die ihnen die Regierung erweise, eine weitere Verbreitung solcher Studien and die nothwendige Hingebung an die wissenschaftliche Forschung ermögliche. Obwohl wir Elniges in dieser heiteren Anschauung unsrer Verhältnisse für vizionur halten möckten, wallen wir doch das Vortheilhafte derselben dankbar erkennen und fortfahren, wenn auch hin und wieder mit Aufopferung, der Wissenschaft eifrig zu dienen. - Art. XII. An Account of the Religion of the Khonds in Orism, by Capt. S. Charters Macpherson, S. 216-274. Die Khands sind eins der aus den Ebenen von Orissa in die Berge zurückgedrängten Urvolker, im Norden den Koles bennehhart, im Suden den Sourans. Die Engläuder tamen rourst im J. 1835 mit ihnen in Berührung, und in Folge dessen wurde 1837 der Vf. dienes Artikels beauftragt, das Gehiet, welches sie bewohnen, aufannehmen. Er sammelte dabei Beobachtungen über Sprunde, Sitten, Kinrichtungen und Religion der Khonds. Der vollständige officielle Bericht wurde 1841 gedruckt, der Abschnitt über die fieligien auch in den 7. Band des Journals der Lond, Asiat, Gesellschaft aufgenommen, Später wurde der Vf. als Agent der Regierung an den fibonde geschickt, wo er die unter ihnen berrschenden Monnebonopfer und ihre Sitte, die neugebornen weiblieben Kinder zu todten, unterdrücken soilte. Jetzt batte er Gelegenbeit zu vollständigerer und genauerer Beobschung ihrer religiösen Vorstellungen und Gebräuche, und diese sind es, welche er hier nüber beschreibt. Schriftliche Quellen giebt es nicht, sandern nor eine wirre Masse mundlich überlieferter Glaubenssätze, Sagen, Hymnen and Anrufungen, wovon der Vf. eine Auswahl in engl. Leberantzung mittheilt, und nach denen er nicht ohne Mine eine Art Religionsaystem der Khondo xusammengestellt hat. Der höchste Gott ist ein Sonnengoti ( Hurn Pennu), der sich eine Erdgottheit (Tari Pennu) als Genousen erschul, von welcher schon bei der Schöpfung der Saume des Boson in die Welt gehracht wurde. Nar wenige der erstgaschaffenen Menschen hielten sich frei davon. and diese wurden zu Schnitzgöttern der einzelnen Stämme erhoben, während die eigentlichen Untergötter den Musschen überhaupt Schutz, Nahrung, Unterweisung u. s. w. zu gewähren baben, daber unter ihnen ein Gott des Regens, ein Gott der Jagd, des Kriegs, auch einer, der das Amt des Todtenrichters hat. Von ihnen stammen dann die eigentlichen Localgottheiten, als Berg- Wald-Fluss- Quellen-Götter, die unzählig nind. Tempel und Götterbilder giebt en nicht. Die Priester leben theils asketisch, theils nicht. Die Opfer bestehen in oinem Schwein, Rind, Vogel u. a.; doch gieht es einn Seete, welche der Turi Menschenopfer als Subne darbringt. Doch auf Weiteres können wit hier nicht eingeben, so eigenthümlich merkwürdig manche Einzelheiten sind. - Art. XIII. Two Lectures on the Aboriginal Race of India, as distinguished from the Sanskritic or Hinds Race. By Licut. General Briggs, S. 275-309; eine fleissige Zusnumenstellung der Nachrichten, die wir über die Urbevillkerung Indiens haben, jane Jäger- und Hirtenstämme, die durch die von Nordwesten eindringenden arischen Hindus unterjocht und zurückgedrüngt wurden, and von denen in den Bergen Nord- und Mittelindiann noch Rente vorhanden sind, während Dekkan noch grossentheils von aeinen Aboriginers besetzt let. Der Vf. zeigt recht gut, wie das Sanskritvolk nur sehr atfmählig vorgedrungen ist; ob aber sammtliche Aboriginer Indiens zu einem und dem-

nothen Volkastamme gehörten, kann aus der vorhandenen Achnlichkeit ihrer Lebensweise, ihrer Sitten u. del nicht eicher gesehlussen werden, so lange noch der Beweis aus Urbereinstimmung ihrer Sprache fehlt. Wenigstens durch dus, was hier S. 303 darüber gesagt ist, wird weder jenes bewiesen, noch die Behauptung des Vf.'s, dass diese Sprache (auch das Tamil) eine skythische (tatarische) sei. Von seinen Gewährsmannern Francis Ellis, flank, Westergaard und flost würden wir uns einer ganz underen Beweinführung versehen. - Art. MV. Translation of the Takwigat-ul-Iman, preceded by a Natice of the Author, Maulani Isma'il Hajji. By Mir Shahamut Ali, S. 310-372. Maulawi lama'il war ein Reformator des Mahammedaniamus in Delhi im zweitan Jahrzehend dieses Jahrhunderts, der besonders gegen die Verehrung der Heiligengraber predigte und nach Art der Wahhabi's (wie seine Anhänger auch von den Gegnern gannant wurden, wolche letztere nich dagegen den Numen Muschrik d. i. Götzendiener gefallen lassen mussten) auf stronges Halten an dem Tanbid d. i. der Lobre von der Einbeit Gottes drang, mit einigen seiner Verwandten die Wallfahrt uneh Mekka machte und auf dieser Pilgerfahrt nuch Constantinopol besuchte, noch seiner Bückkehr einen grossen Anhong gewann, einen Bekehrungsung zu den Sikhe und Afghanen machte, eine Zeitlang in Peschawer herrschte und eigne Munzen schlagen liess, aber endlich im J. 1831 getödtet wurde. Die in Erdu abgefasste Schrift, deren grater Theil hier übersetzt verliegt, wurde vor einigen Jahren in Calcutta gedrackt, sie handelt von dem rechten Glauben, verzugzweise von dem Tanbid-Nur diesen ersten Theil hat lami'll verlasst, der verwiegend polemisch gegen abgöttisches Wesen (شرط) gerichtet ist. Einen zweiten wenig gelungenen Theil

hat einer seiner Schüler unter dem Titel age Batel Baten geliefert; er ist gleichfalls gedruckt und wird in einem davon handeladen Aufsatz des Bengulischen Journals (Nov. 1832) irrig dem Isma'll selbst augeschrieben. - Art, XV, Notes Introductory to Sassanian Mint Monograms and Gems. With a Supplementary Notice on the Arabico-Pehlol Series of Persian Coins. By Edward Thomas, S. 373-428 mit drei Zinktafein Abbildungen. Wie der Vf. bei seiner früheren Abhandlung über diesen Gegenstand (Vol. XII des Journals, s. Zischr. Bd. V. S. 523) durch Dienetgeschufte von einer eingehenden liearbeitung abgehalten wurde, so riefen ihn ahnliche Umstände auch diesmal ab, the er dem Aufsutze eine höhere Vollendung geben konnte. Immerhin aber ist das nen aufgeschichtete Material von grossem Werth für die Weiterführung der Forschung. Es wird namentlich durch die allmählig in so grouper Auzahl bekannt gewordenen Münzen dieser Art, über welche wir domnüchst eine ausführliebe Arhuit von Mordtmann zu erwarten baben, naf das sieherste festgestellt, dass die Sprache und Schrift derselben, das sogenaante Peklewi, in der Zeit der Sasaniden-Berrschaft (3-7, Jahrh, w. Chr.) vom Tigris und dem perstaction Golf in W. his nach Merw and Zabuliatan im N. O. das googbare öffentliche Mittheilungsmittel war, and die hier bekannt gemachten Siggel und Gemmen beweisen, dass dasselhe nuch in den privaten Kreisen horrschte, wie sie auch wegen der ihnes eingegrabenen limbleme ihren Werth für die Geschichte der Kunst haben. Nach einigen Bemerkungen über das

Alphabet folgen die Monogramme in 66 Numern, slarant ein paar Munzen und endlich die Gemmen in 92 Numern; diese letzteren nur in karzen Bezehreibungen mit Angabe der Legenden, bei der Mustering der Monogramme auch hie und da etwas zu ihrer Erklärung. — Zuletzt als Art. XVI. Abbildung, Umschrift und Vebersetzung einer türkischen Inschrift, die sich zu Leudon in einem Garten unde dem Middle Temple gefonden hat. Sie gebörte einem Heiligengrabe zu und trägt die Jahranht 1209 il. (=1794 Chr.); wie der Stein nach Loudon gekommen, ist nicht ermittelt worden.

E. Rödiger,

The Galistan or Rose-Garden of Shekh Muslibut din Sadi of Shiraz, translated for the first time into prose and verse, with an introductory preface, and a life of the author, from the Alish Kudah, by Edward B. Enstwick, F. R. S. M. R. A. S. of Merton College, Oxford; Member of the Asiatic Societies of Paris and Bombay, and Professor of Oriental Languages and Librarian in the East India College, Haileyburg. Hertford 1852.

Das Colleg der Ostindischen Genellschaft in Haileybury, woselhet die far den Civildienst in Ioilien bestimmten jungen Loute zwei Jahre vor ihrem Weggang von England Unterricht in Orientalischen Spruchen erhalten, hat seit einigen Jahren eine Anzahl von Ausgaben Orientelischer Werkn prudueirt, die, obgleich sie zunüchst nur für den dortigen Unterricht bestimmt sind, dech auch in weitern lireisen bekannt zu werden verdienen. Von Sanskritwerken sied zu nannen; Johnson's filtopadeça mit vollständigem Glausar; Williams' Ausgabe der Vikramorvasi, so wie deuselben Sauskritgrammatik und ein umfangreiches Englisch-Sanskritisches Worterbuch. Am thatigsten hat sich dasolbst Professor Eastwick hewiesen. Er ist Professor des Persischen und des Urdu, Spranhen, die den Civilheamten in Indien am uneutbehrliebaten aind, und deren praktische lienninius sich Professor, damats Lientenant, Eastwick im Oriente selbat erworben hat. Professor Eastwick ist der Lebersetzer von Sopp's Vergleichender Grammatik, ein Werk, von dem in Kogland bereits die zweite Ausgabe angekündigt ist. Wir linden vielleicht Gelegenheit seine Shriges Werke ein andres Mal zu besprechen, und beguitgen uns diesemal ant seine so eben erschienene Lebersetzung des Gulistan hinzuweisen, die lu England viel Glück gemacht hat. Die Unbersetzung ist auegfültig und mit vieler Konntales gearbeilet, wie man diese vom Heranageber des Textes des Galistan erwarten konnte. Sie ist aber niebt sowohl für die Sebute in Halleybury, als für das grüssere Publikum bestimmt. Die Vorse sind metrisch übersetzt, was im Englischen bedeutend schwieriger ist als in unzerem Leamspolitischen Deutsch. Dahei ist die Treue niemals der Schönheit geopfert, und der Uebersetzer ist so gewissenhaft zu Werke gegangen, dass er selbst unbedeutende Zusaizo, die er zich des Versmaasses wegen erlandt hat, durch Klammern beseichnet hat. Ausserdem sind nuch die Stellen, wu das Original arabisch ist, durch den Druck hervorgeboben. Die Ansstattung des finches ist gans im orientalischen Stil. Mehrere Bilder in Buntdruck, gewone Copien von persischen Handschriften, Vignetten und der ganze mit goldenen Arabosken verzierte

Einband zeugen vom Geschmack des Verlegers. Auf einem Bilde seben wir Sadi aesbat, als einem alten Mann, umringt von jungen persischen Schönheiten, denon er seine Gedichte vorsulesen scheint. Jede von ihnen hat Schreihmaterialien vor sich liegen, Kalam-dans u.s. w. Die genze Scene spielt in einem Gartenzant, durch dessen Penster man die blühenden Rouen sicht. In den Ecken des Zimmars sitzen zwei alte Weiber, die wie es scheint, Casse und Sbarbat in Bereitschaft halten. — Eine Uebersetzung des Anvari Schafti von Prof. Eastwick ist angekündigt, und verspricht ein ähaliches Prachtwert zu werden, da die Illustrationen aus einer Handschrift des Königs von Oude genommen sind.

1) Das Leben des heiligen Ephraem, des Syrers, als Einleitung zu einer deutschen und syrischen Ausgabe der Werke Ephraems aus dem Syrischen übersetzt, und mit erläuternden Anmerkungen versehen von Julius Aluleben, ord. Mitgl. der morgenländ. Gesellschaft. Nebst einer Abhandlung: "Untersuchungen über die Chronologie Ephraems" und einem Anhang: "die Werke Ephraems". Berlin 1853.

Der rege Eifer, mit dem gegenwärtig auf dem Gebiete der syrischen Litteratur genebeitet wird, but non auch dieses chrwurdige Denkmal der syrischen Rirche wieder aus dem Stanb hervorgezogen. Die Bestimmung der vorliegenden Schrift geht aus dem Titel hervor. Was ihren inhalt im einzelnen betrifft, so erhalten wir S. 1-38 zwei aus dem Syrischen übersetzte Biographica Ephraem's, die eine S. 1-37 aus den opp. Ephr. ed. Quir. tom. III. p. 1 ff., die zweite kurzere S. 38 zus Assem. bibl. orient. P. I. t. 1, p. 52. woran der Herr Verf. S. 41-54 neine Untersnehungen über des Lobon Ephraem's reibt. Freilich haben diese beiden Biographien, die letztere wegen ibrer Dürftigkeit, die erstere wegen des legendenartigen, zum Theil mührebenhaften Charakters, in welchem sie gehalten ist, und der daraus entspringenden offenbaren Febler und Verstösse gegen die geschichtliche Wahrheit einen sehr geringen Werth, inders boton sie doch dem Ilrn. Verf. einen passenden Anknupfangspunkt für seine meiteren Untersuehungen. Es ist hier nieht der Ort, auf die einzelnen Resultate in Betreff der hauptsächlichsten Momente im Leben Ephr.'s nüber einzogehen; mehrere Ananhmen, die dem floferenten sehr unsieher zu soln scheinen, wie z. B. Ephr.'s Anwesenheit bei der Synode von Antiochia, will der ifr. Vf. selbst nur als Vermuthungen hinstellen; wir mochton dazu namentlich noch die Bestimmung des Todesjahrs Ephr.'s, sowie die übrigens niemlich gleichgültige Prage über die Abfassung der grösseren Biographie (durch Coamas) rechneu: im Uebrigen kommt der Untersnehung gewiss das Verdienst zu, die mangelhaften oder verkehrten Angaben der Quellen berichtigt und eine chronologische Einordnung der einzelnen Data versucht zu hahen. Der Anhang gieht ein Verzeichniss der in syrischer Sprucho erhaltenen Schriften Ephraem's, von denen xunächst "Das Testemoni" in doutscher Uebersetzung erscheinen soll. Wir wünsehen, dass es dem Ifra-Verf, hald möglich sein möge, seine weiteren Studien über diesen Kirchenschriftsteller dem Publicum vorzulegen.

Für einen Theil seiner Arbeit hat übrigens Herr Alaleben - wohl ohne es zu wissen - bereits einen Vorgünger gefunden in:

2) Die Reden des H. Ephrnem gegen die Ketzer (aus dem Syrischen übersetzt pon P. Pius Zingerie). Kempten 1850. (Theil einer Veberactzung sammtlicher Rirchenväter; die übrigen Werke Ephr,'s sind unt aus dem Latein, der rum, Ausgabe übersetzt.)

Der Hr. Vf., schon durch mohrere ähnliche Arbeiten als tüchtiger Syrer bekannt, giebt uns in einer gelungenem Vebersetzung diesen für die Dogmengeschichte, namentlich für die Kenntniss mehrerer genstischer Systeme besonders wichtigen Theil der Werke Ephraem's. Für das Verständniss der bei wörtlicher Uebersetzung hünfig sehr dankeln fleden ist durch nahlreiche Erläuterungen im Text und in den Noten kinreichend gesorgt. Schade ist nur, dass die poetlische Form ganz verwischt ist, die sieb doch immerhin so gut. wie bei den Lebernetzungen der poetischen und prophetischen Stucke des alten Testaments, hatto beibehalten lassen, ohne der Deutlichkeit des Sinns, der in den Annierkungen Bechnung getragen werden koante, Eintrag zu thun. Osiander.

## Erwiedrung auf den aufsatz des herrn Brugsch in diesem jahrgange der zeitschrift seite 115 folg.

Lectionis varietatem [in editione epistularum copticarum N. T.] cam quae critici usus forci integram cum lacturis communicavi: reliquam, quum de grammatica et lexico Coptarum uberius expositurus rim, boc loco plerumque Epistul. N. T. coptice ed. P. Boetticher missam feci. proefatio pag. VI.

## Berichtigungen.

```
44, Z. 5 "Tell Harûn" lies Tell Hazûr.
100, " 4 v. u. "Gesellen" lies Gasellen.
250, " 15 "des" l. für den.
```

Die nur durch ein Missverständniss der Redaction un gene Stelle gekommenen letzten vier Zeilen sind zu streichen.

315. .. 15 , 1050 4 1. LASO.

- " 32 ,, -) " 1 -1.

324, , , Just L. Zus, zweimst.

372, ., 22 ., Versmaasse" I. Versmaass.

## Nachrichten über Angelegenheiten der D. M. Gesellschaft.

Durch einstimmigen Beschluss des Gesammtvorstandes sind zu correspondirenden Mitgliedern der Gesellschaft ernannt worden:

Hr. Raja Radhakanta Deva Behadur, Verfasser der grossen Encyctopädie Çabda kalpadruma, in Calcutta.

. Lieut.-Colon. H. C. Rawlinson, jetzt Resident der britischen Reginrong in Bagdad.

., H. A. Layard, Esq., M. P., in Lundon.

Als ordentliche Mitglieder sind der Gesellschaft beigetreten;

368. Br. Dr. Leo Silberstein, Oberlehrer an der izraelit. Schule in Frankfurt a. M.

369. .. William Spottiswoode, M. A., in London.

370. . Dr. Julius Pfeiffer auf Burkeradorf bei Berrnhut,

371. .. Baron Carl Bruck, Canzler des E. K. Oesterr, Consulats au Alexandrion.

372. ... Ritter Ignaz von Schüffer, Canzler des K. K. Oesterr. Generalconsulats in Acgypten.

373. " Alexander Freib. von Krafft-Krafftshagen, Lient, in Sr. Maj. von Preusson Leibhusaren-Regim., auf Krafftshagen (Ostpr.).

374. " Professor G. H. F. Nusselmann in Klinigsberg in Pr.

Durch den Tod verlor die Geschischaft das ordentliche Mitglied, ihrn. Dr. O. F. Tallberg, Professor der morgenfändischen Sprachen an der Universität in Upsala, gest. d. 12, April 1853.

Der Verstand hat beschlossen, die von dem Urn. Präsidenten der Gättinger Versammlung beantragte Unterstützung der Drucklegung von Dillmann's athiop. Octateneh in der Weise eintreten zu lassen, dass unter den üblichen Bedingungen dem Verleger der halbe Herstellungspreis gewährt werde,

Beförderungen, Veränderungen des Wahnorts u. s. w. :

Hr. Cohn: jetzt in Mastricht in Holland.

.. Ebrard: jetzt geistlicher Rath bei dem Consistorium zu Speier.

". Haug: jetzt in Tubingen.

.. Mündemann: jetzt in Lüneburg.

" Proper-Bey: jetzt in Dentschlaud.

" Tiechendorf ist ans Aegypten zurückgehehrt.

## Verzeichniss der bis zum 23. Juni 1853 für die Ribliothek der D. M. Gesellschaft eingegangenen Schriften u. s. w.1).

#### L. Fortsetznegen.

Von der K. Hussischen Akad. d. Wissenschaften zu St. Petersburg : Za Nr. 9. Bulletin de la clasac des sciences histor., phifol, et polit. de l'Académie de St. Pétersh. No. 238-243. Tom. X. No. 22-24. Tom. XI. No. 1-3. 4.

Von der Verlagsbandlung W. Vogel in Leipzig:

2. Zu Nr. 70. Gull. Gesenti thesourus philol. crit. linguae hobracae et chaldacae Vet Testam. Tom. tert fasc, post ("DD"-"""), quem post Gesenii decessam composuit domilius Rocdiger. Edit. alt. Lips, 1853, Fol.

Von der Redaction:

3. Zu Nr. 155. Zeltschrift d. D. M. G. Bd. VII. II. 2. Lpz, 1853. 8.

Von der fi. Societat d. Wissenschaften zu Göttingen :

4. Zu Nr. 239. Göttingische gelehrte Anzeigen 1852. Ed. 1 - 3. Nebst; Nachrichten von d. Georg-Augusts-Univers, u. d. Rönigh, Gezullsch, d. Wiss. zu Gött. 1852. Nr. 1 - 14. Gött. 4 Bde S.

Von der E. E. Gesellschaft der Wissenschaften zu Wien :

- Zu Nr. 294. Sitzungsberichte der knisert. Akademie der Wissenschaften. Phitos.-bistor. Classe. Bd. VIII. Jahrgung 1852. III-V. Heft. (III. u. IV.: Doppelheft mit 3 Tafela,) fid. IX. Jabegang 1852. 1. Haft mit 1 Tafel : II. Heft. 4 Hefta 8.
- 6. Zu Nr. 295. Archiv für Kunde Saterr. Geschichtsquellen. Herausgeg, von der unr Pflege, enterfündischer Geschiehte aufgestellten Commission der haisorl; Akad, der Wissensch, Achter Ed. I. H. Wien 1852, 2 Hefte, S. Nebst den Titeln zu Bd. 1-VII.

Fontes rerum Austriacarum. Oesterraichische Geschichtsquatico, Mernasz. von der histor. Commission der kaisert, Akad, d. Wissesseh, in Wien. Zweite Abtheil. Diptomataria et Acta. V. Rand, Codex Wangianns, Auch u. d. Tit.: Codex Wangianus. Urkundenbuch des Hochstiftes Trient, begonnen unter Friedrich von Wangen, Bischofe von Triest und Kniser Friedrich's II. Reichavlear für Italien. Fortgesetzt von seinen Nachfolgern. llerausgeg, und mit Anmarkk, begleitet von Hustof Kink, Wien 1852. 8. Notizenblatt. Beitage zum Archiv für Kanda beterr. Geschichtsquellen.

Herausgeg, von der histor. Commission der kais, Gesellsch, de Wiss. in Wien, Zweiter Jahrgang 1852. Nr. 11-24 nebst den Titeln zu

Nr. 1-24, Wien 1852, 8.

Von der (Dümmler'schen) Verlagshandlung: 7. Zu Nr. 368. Indiache Studien, heranageg, von Dr. Albrecht Weber. Mit Unterstützung der D. M. G. 2. Bda, 3. Heft. Berlin 1853. 8.

Von den Curaturon der Leydener Universität :

8. Zu Nr. 548. Lexicon geographicum cet. Quintum fascieulum exhibentem literas . - b edidit T. G. J. Joynboll. Logd. Batav. 1853. 8.

Von der Asiatic Society of Bengal:

Zu Nr. 593. Bibliothera Indica. Udit. by Dr. E. Röer. Nr. 36. (Vol. X).
 Calc. 1850. Nr. 37—40 (Vol. X. Nr. I, Vol. H. Part. III. Nr. II, Vol. XI.

Dr. Hunrby Rober. Dr. Anger.

t) Die geehrten Zusender, sofern sie Mitglieder d. D. M. G. sind , werden ersucht, die Aufführung ihrer Geschenke in diesem fortlaufenden Verzeichnisse zugleich als den von der Bibliothek nusgestellten Emplangeschein zu betruchten. Die Bibliotheksverwaltung der D. M. G.

Nr. III. IV). Calc. 1851.; Nr. 41-43. (Val. XV. Nr. I, Val. XI, Nr. II. Vol. XVI). Calc. 1852. 8 Helle, 8.

Von der Redaction:

10. Zu Nr. 608. Revue de l'Orient cet. Réducteur en chef M. E. D'Eschupannes, Onzième année, Mars, Avril, Mai, Juin 1853, 8,

Vom Hermageber:

11. Zu Nr. 848. The Journal of Sacred Literature. Edit. by J. Kitto. No. VI. Jan. 1853. Lond. 8.

Vom Verfasser:

12. Zu Nr. 926. Litteraturgeschichte der Araber u. s. w. Von Hammer-Purostall. Erste Abib. 4. Bd. Unter der Herrschaft der Beni Abbes, vom zehnten Chalifen Motewecktil bis zum einundzwanzigaten Chalifen Mottaki, d. b. rom Jahre der Unlachret 232 (846) - 333 (944). Wien 1853. 4.

Vom Verfasser, firm, Mair:

13. Zu Nr. 936. Cripanla caritra, A short Life of the Apostle Paul, with a summary of Christian Doctrine as anfolded in his Epistles. In Sonscrit Verse. With an English Version and Bengales and Hindee Translations. Calcutta 1850. 8. (Beigeheftet die Note: The Rindoe and Bengalee Versions of the tract not being yet prepared, the Samerit, with the English Translation, is alone issued at present. March, 1850.)

Van der Asigtie Society of Bongal:

14 Zu Nr. 1014. Journal of the Asiatic Society of Bengal. Nr. CCXXIX - CCXXXI - 1852. Nr. V-VII. Calcutta 1852. 8.

Auf Befehl Sr. Majestät des Rönigs Priedrich Wilhelm IV. von dem

Ron, Proussischen Unterrichts-Ministerium:

15. Zu Nr. 1059, Deckmäler aus Argypten und Acthlopica, Lieferung 33-42 à 10 Tafela nebst 5 Titela, Inhaltsverz, u. 1 Uebornicht des bisher Ver-sondeten, (Abth. II u. III. Bd. III-VI sind jetzt complet, von Abth. I. lid. i n. Il fehlen noch 43 Tafeln.)

#### II. Andere Werke.

Vom Verfasser:

1194. Des travaux de l'érudition chrétieune sur les menuments de la langue copte par Fétix Nève. Louvain, 1853. 8.

1195. Des travaux d'exégèse et de philologie de M. J. Th. Beclen, Prof. à la faculté de theologie de l'univers, catholique de Louvain par Félix Neve. Parls 1852. 8.

Vom Verfasser, Dr. W. Bleek:

- 1196. Ueber afrikanische Spruchenverwandtschaft. (Aus den Mountsberichten der geographischen Gesellschaft in Berlin, Neue Folge, fid. 10. 1853. 8.) Von demzelhen:
- 1197. A grammar and vocabulary of the Yoraha Language, compiled by the Roy. Sam. Cronether. Together with introductory remarks by O. E. Vidal, D. D. Bishop of Sierra Leone. London 1852. 8.

Von Dr. Haarbrücker:

1198. Geornius. Eine Erionerung für seine Freunde, Berlin 1842. 8,

1199. Primus canonis Avicenne principis cum explanations Jacobi de partibus (ternocensis) modicine facultatis professoris excellentissime. (S. a. c. l. Aus dem vergedruckten königlichen Privilegium von Johannes Luscaris gold herver, dass der Druck von Johannes Trechsel Lugdanensis be-sorgt ist.) Pol. In der Mitte sind einzelne hillter verstockt.

Vom Verfamer:

1200. Die neueste historische Schule in der judischen Literatur: Zugleich Bericht über die von Herrn Leopold Bukes hernesgegebenen, in dies Bereich einschlagenden; hebraischen Werke, Van Prof. Dr Goldenthat.

(Aus dem Julihefte des Jahrgunges 1852 der Sitzungsberichte der philos, histor. Classe der kals. Akademie der Wissenschaften [IX. Bd. 8-306] besonders abgedruckt.) 8.

Von Berra Prof. A. v. Kremer:

1201. ترجنة الحاستان الفارس ـ - تعرب ـ الحراجا جبراثيل 1201. ابن يوسف الشهير بالمخلع (arab. Unbera, des Gulistan, von Ilfn. Muchalla' in Alexandrien, gedr. In Balak, J. d. R. 1263.) 4.

Vom Verfasser:

1202. Guida per l'istruzione religiosa della gioventà Israelitica proposta al maestri da Isaaco Reggio, Prof. o Rab. Görtz 1853. 8.

Von Herrn Blau:

1203. 177 aim asidim. Osmanischer Stantskalender für das J. d. H. 1269 (fithogr.) 12.

1204. Journal de Constantinople, Echo de l'Orient. 19. u. 24. Févr. 1853.

2 Boges gr. fol. Vom Verfasser:

1205. Wie der Begriff des Wortes "werden" in den romanischen und germanischen Sprachen ausgedrückt wird. Eine etymologisch-vergleichende Abhandlung von Leo Silberstein. Würzburg 1850. 4.

Von den Curatoren der Leydner Universität:

et Solaimuni, aumtam ex libro, ent titulno est: كتاب العيوب إلا المنافقة و Solaimuni, aumtam ex libro, ent titulno est: الحيان المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المن

Vom Uebersetzer:

1207. Histoire de la via de Hiouen Thomg et de ses voyages dans l'Inde depuis l'an 629 jusqu'en 645, par Hoei-Li et Yen Thomg; suivie de documents et d'éclaireissements géographiques tirés de la relation originale de Hiouen Thomg, traduite du chinois par Stanisles Julien. Paris 1853. 8.

Von Herrn Cayot in Constantinopel:

1208. Peridun Bey's ومنشيات السلاطين Constantinopel 1264 u. 1265 d. R. 2 Bde. fol.

Von der Société Orientate de Prance :

1209. Société Orientale de France fondée à Paris en 1841, reconnue et autorisée par décisions des ministres de l'intérieur et de l'instruction publique. 1853. (Bericht über die Verhältnisse der See, er, de Fr.) 8.

Von dem Verleger Ren Wilh Beste (Beste de Paris de Fr.)

Von dem Verleger, Rru. Wilh. Bertz (Besser'sche Buchkundlung) zu Berlin:

1210. Nahumi de Nino vaticinium explicavit ex Assyriis monumentia illustravit Otto Stranas. Berol. 1853. 8.

Vom Verfamer, Hrn. Prof. M. Müller in Oxford:

1211. On Indian Logie, S. I. et a. 12. (Besondrer Abdruck eines Anhanges zu Thomson's Laws of Thought, 3. Ausg. London, 1853.)

Von der Verlagshandlung (Plahn'scho Buchbandlung in Berlin): 1212. Erklärung des Bunes der berühmtesten und merkwürdigsten älteren und neueren Sprachen Europa's, Asien's, Afrika's, Amerika's und der Südsselusein von C. W. Bock. Berlin 1853. 8.

Vom Herausgeber:

1213. Das beilige Evangelinn des Johannes, Syrisch in Harklensischer Unber-

setrung mit Vocalen und den Paneteo Kuscher und Russeh nach einer Vaticanischen flandschrift nebat kritischen Amerikangen von Georg Heinrick Bernstein. Leipzig 1853. 8.

Vom Verfasser, Herra Mair:

1214. Mataparixà etc. An Examination of Beligious; Part the first; containing a consideration of the Hindu Sastras, with an English Version and Preface, Mirrapore, 1852. 8.

Vom Herausgeber:

1215. Libri probici ali All Karlia, alala Xarli seu frucius imperatorum et locatio ingeniosorum suctore Ahmedo filio Mohammedia cognominato Ehn-Arabschah primum e codicibus editi et adnotationibus cri-ticis instructi a Georg. Guil. Freytag. Dr. Pars posterior continens lacorum difficiliorum explicationem, indices fatinos arabicosque sec non de ornamentis adnotata, Bonn. 1852. 4.

Von Dr. Spronger:

1216. The historical relations of nacient Hindu with greek medicine in connection with the study of modern medical science in India: being a general introductory lecture delivered June 1850; at the Calculta Medical College. By Allan Webb. Calculta 1850. 8.

Vom Heranageber:

1217. B. Mose ben Nachman's Dissertation über die Vorzüge der Mossischen Lehre, gehalten in Saragossa ver König Jakob von Aragonion. Nach der seltenen Prager Edition vom J. 1595 verbessert und mit erläutersden Aumerkungen herunsgegebon von Adolph Jellinek, Leipz, 1853, 8. תורח ה' תמימה דרשה שדרש הרמבן זל לפני המלך : A. u. d. T. ש א דחשרים בסרקושטא ש. ש. ש.

Vom Verleger, Herra Nies in Leipzig:

1218. Bet ha-Midrasch. Sammlung kleiner Midraschim und vermischler Abhandlungen aus der altern judischen Literatur. Erster Theil. --Nach Handschriften und Drockwerken gesammelt und nebat Einleitungen berausgegeben von Adolph Jellinek. Laips. 1853. B.

A. a. d. T.: "TITTE IN B. E. W.

Von Herrn T. G. Morton in New-York:

- 1219. Thirty second Congress First session. House of Representatives. William T. G. Morton, M. D. - Sulpharic ether. 1852. Referred to a select Committee. (Enth. den liericht des Select Committee to whom was referred the memorial of Dr. William T. G. Morton, asking remunoration from Congress for the discovery of annualhetin or pain-aubduing properties of sulphuric other.) 8. Nebut lithogr. Copie einer Petition des Massachusetts General Hospital zu Boston und der Massachusetts Medical Society an den Congress der V. St. von Nordamerika behufz a recognition of T. G. Morton's services bestewed to his country and mankind von Seiten des Congresses; nach der Luterschrift forwarded to Washington Dec. 6th 1852, Schmal fal,
- 1220. In Senate of the United Senate. February 19, 1853. Ordered to be printed. (Bericht des select committee, to which were referred the various memorials in regard to the discovery of the means by which the human body is rendered uniformly and safely insensible to pain under surgical operations.) 8.

Von der kaisert, Akademie der Wissenschaften zu Wient

- 1221. Die feierliche Sitzung der kaizerl, Akad. d. Wissenschaften am 29. Mai 1852. Wien 1852. 8.
- Verzeichniss der im Buchhandel befindlichen Druckschriften der kais, Akad, d. Wissenschaften in Winn. Ende Mai 1852. Wien 1852. 8.

Von Hrn. Prof. Beresin in Kasan;

- 1223. Tamapekis ekasanis. Basuna Byarapa Timypomb. (Tatarische Sagen. Ernberung der Bulgarei durch Timur; aus dem Tewarikh-i-Bulgaris von Husam-ed-din. Von Wagabuff; aus dem Kasanischen flegierungsblatte 1852. Nr. 43. 45 besonders abgedruckt.) 8.
- 1224. Тарханные ярхы ки, данные Ханами Золоной Орды. Русскому дуковенсинку. (Fruibriefe, von den Khanen der goldnen Horde der rassischen Geistlichkeit gegeben, v. E. Beresin; ans dem Kasanischen Regierungsblatte bes. abgedruckt.) 8.
- 1225. Клинообразныя надинен вшорой системы, п. и Верелина. (Keilinschriften im zweiten System, Von Beresin.) 8.
- 1226. Catalogue des manuscrits et sulographes [sie] orientant de la hibliothèque impériale publique de St.-Pétershourg. St.-Pétershourg, Imprimérie [sie] de l'académie impériale des sciences, 1852. (Russische Recension dieses Werkes durch Beresin.) 8.

### III. Handschriften, Münzen u. s. w.

Von Dr. von Bürensprung in Halle:

Eine Silbermunze eines Umajjaden-libalifen in Spaalen aus dem 3. Jahrh.
 II. (beschädigt).

168. Eine dergt. (beschädigt).

- 169. Milite einer Silbermunzo der Umujjaden-Dynastie in Spanien.
- 170. Eine türkische Silbermunzo aus dem 5. Jahre Sultans Selim III.
- 171. Eine dergt, aus dem 12. Jahre Saltans Mahmud II.

172. Eine chinesische Münze.

173. Eine japanische Minze.

Von Herra Blau;

174. Zwei oriontalische Siegelabdrücke. Von Dr. Sprenger:

175. Zwei Steintafeln (Schlefer), die eine mit tibetanischer lusekrift, die andere mit Abbildung einer Blame (letztere zerbrochen angekommen).

176. Ein tibetanisches Aunlet: Rolle von Bannwollenpapier mit Figuren und Inschriften bedruckt.

177. Ein gedrucktes tibetsnizches Buch, 79 Blätter, quer Polio.

178. Ein tibetanisches linch in Golddruck auf schwarzem Papier. 84 Blitter, quar Quarto.

# Studien über die vorislämische Religion der Araber.

Von

#### Dr. Ernst Oslander.

Deit Pocock's Specimen historiae Arabum ist die Geschichte des altarabischen Heidenthums nie wieder zum Gegenstande einer tiefer eingehenden Kinzelhehandlung gemacht worden. Was später gelegentlich darüber geschrieben wurde, was namentlich die Handbücher der allgemeinen Religiousgeschichte geben, ist alles mehr oder weniger aus Pocock's Darstellung und der davon abhängigen Einleitung zu Sale's Kur'anübersetzung geflossen. Wurde auch das Verzeichniss der arabischen Götzen durch eine Anzahl neuer Namen bereichert 1), so führte diess doch dem Verständoiss der Sache au sich nicht näher, und selbst Caussin de Perceval's gründliche und lichtschaffende Bearbeitung der vorialämischen Geschichte hat zwar in einzelnen Punkten willkommene Aufschlißse gegeben, aber eine umfassendere Untersuchung dieses Gegenstandes lag nicht in ihrem Plane. Treffende Krörterungen über die im Kur'an genaanten Gottheiten finden sich in der verdienstvollen Abhaudlung von Dettinger: "Beiträge zu einer Theologie des Koran", Tühinger theol. Zischr. 1831, H. 3, S. 18.

Diese etwas stiefmütterliche Behandlung eines so wichtigen Zweigs der arnbischen Alterthamskunde erklärt sich von selbst aus der grossen Dürftigkeit der vorhandenen Quellen. Dass die vorislamische Religion der Araber für die fremde, sowohl christliche als vorchristliche Litteratur so ziemlich eine terra incognita blieb, kann uns nicht Wunder nehmen, und liesse sieh auch leichter verschmerzen, wenn nur dafür die einheimischen Schriftsteller um so reichere Ausbeute gewährten. Leider aber ist dem nicht so, - und zwar ans sehr nuhe liegenden Gründen. Denn auf kaine Seite der früheren Geschichte des "besten Volkes dus den Menschen aufgestellt worden" (Sur. 3, V. 106) mochte ein glaubenseifriger muslimischer Berichterstatter so ungern eingehen, als gerade auf diese; nirgends musste er so geneigt sein, dem Flusse der Rede Einhalt zu thun, sich auf das unumgänglich Nothwendige zu beschränken, und das Wenige, was sich noch in der Erinnerung erhalten hatte, vollends zu verwischen. Daber verdanken wir den grössten Theil der hezuglichen Nachrichten lediglich dem doppelten Umstande, dass Mahammad selbst im Kur'an wenigstens

VII. Bd.

<sup>1)</sup> S. Wiener Jahrbacher, Bd. XCII, S. 29 ff.

neht solcher idole erwähnt, und dass ihre Zerstörung in der Geachichte des Islam eine bedeutende Stelle einnimmt. An diese Vernichtung der aussern Gegenstände des Gützendienstes knuoft sich beinnhe Alles was die Arabischen Geschichtschreiher über ihn aufbewahrt haben, während an die beiden bekannten Kur'an-stellen sich gewisse, ohne Zweifel auf alter Ueherlieferung berubende Notizen anschliessen, die überall wo diese Götzennamen genannt werden, bei den Commentatoren, bei den Lexicographen und bei Sabrestani fast regelmässig wiederkehren. Nur der letztere ergebt sich etwas weiter über unseren Gegenstand, und ist darum auch, bei der grossen Dürftigkeit alterer Historiker, s. B. Ibn Kutsibah's, in diesem Stücke, wie in andern, eine Hauptquelle für die späteren Schriftsteller geworden.

Neben dieser Art von Quellen und von ihnen unabhängig sind es noch einzelne zerstreute Artikel bei Ganhari und im Kamus, sowie bei den Geographen (für uns jetzt namentlich in den Ma-rasid), die einiges Neue hieten ').

Ans der vorislamischen Zeit selbst besitzen wir allerdings nuch einen reichen Schatz alter Poesie; allein so manchen Aufachluss uus auch diese Denkmaler über das Leben und Treiben des Volkes im Allgemeinen gewähren, so unergiehig sind sie doch gerade für die Religiousgeschichte. Ueber einzelne religiöse Vorstellungen, namentlich über den Zustand nach dem Tode, finden sich in der Hamasah bestimmte Andeutungen, aber für die Kenntnins des Cultus und des Gotterglaubens selbst bietet sie gar nichts, so wenig als die Mu'allakat; und die einzigen Ueberreste von Poesie religiösen Inhalts sind ein paar Verse, die sich auf Be-kehrung vom Gützendienste beziehen, und einige Schwurformeln, die uns Gauhari und Tabrizi erhalten haben, wie überhaupt der letztere hier und da eine für diesen Gegenstand brauchbare Notiz einstrent.

Nur in einer Beziehung ist die Hamasah für unseren Zweck von grösserer Wichtigkeit: durch die Menge und Mannigfaltigkeit der in ihr überlieferten alten Rigennamen. Auf die Bedeutung dieser bis jetzt noch zu wenig beachteten Quelle der vorislamischen Religiousgeschichte hat vor Allem Tuch's treffliche Abhandlung über die sinnitischen Inschriften (Ztschr. Bd. 111, S. 129 ff.) hingewiesen; eine Arheit, der überhaupt, neben allen übrigen, auch das Verdienst zukommt, das Wesen des alten Gottercultus innerhall eines einzelnen entschieden arabischen Gehiets in helles Licht

t) Die mannigfachen, wenn auch in der Regel nur karzen Angaben der Markeid lassen darauf schliessen, wie viel Derartiges das berühmte Werk-aus welchem jenes nur ein Auszag ist, das Mu'gam al-buldan, enthalten muss-Auch für die arabische Alterthumskunde würe daher die Hernusgabe dieses letzteren von grösster Wichtigkeit, und mit Spannung sehen wir der flestätigung einer Privatnachricht entzegen, det zufolge wir dasselbe von Petersburg aus zu erwarten haben,

gestellt und hierdurch das lateresse für diese religionsgeschicht-

lichen Untersuchungen aufr Neue angeregt zu haben.

Wie stark die Sitte, Götternamen zur Rildung menschlicher Eigennamen zu verwenden, auch bei den Arabern zur Zeit der "Unwissenheit" im Schwange war, ist bekannt. Eine vollständigere Erschöpfung der einschlagenden Quellen ist uns erst jetzt möglich gemacht, nachdem wir namentlich durch Wüstenfeld's genealogische Tabellen eine klare Uebergicht über die in der vorislamischen Zeit vorkommenden Eigennumen und die Stammangehörigkeit ihrer Träger gewannen haben. Gleich beim ersten Blicke auf die Masse der betreffenden nomina propria unterscheiden wir zweierlei Bildungsformen. Am nächsten log es, durch irgend ein dem Gottesnamen vorgesetztes ich, also durch eine Art von Zusummensetzung, das Angehörigkeitsverhältniss zu dieser oder jener Gottheit unszudrücken; und diess ist denn auch das Hänfigste. So nennt sich der Götzendiener entweder geradezu den Diener, Knecht, Leibeignen eines Gottes, - wie in der geflufigsten Zusammensetzung mit عبيد) and ينيم woran sich etwa die in den sinnitischen Inschriften vorkommende Composition mit on (=Furcht, s. Tuch, Zischr. Bd. III, S. 202) reihen fässt; - oder er bezeichnet sich als das Geschenk eines Gottes, oder als den, der Glück und Hillfe von ihm erwartet. Das Erstere geschieht in den Zusammensetzungen mit \_\_\_\_, - durch die Beispiele in den sinnitischen Inschriften, ausserdem wenigstens noch durch belegt, - und mit den synonymen Worten اوس الله hei Wastenf. a. a. O. وقب اللات und مُكْم اللات : وقب hei Wastenf. a. a. O. 2, 20; das Letztere in den Zusammensetzungen mit Jan (Glück), - wie in den sinaftischen Inschriften, so nuch sonst wenigstens in dem Beispiele sta wan, \_ mit waj (Wachsthum, Zuwachs) and mit 3-m (Zuflucht), nur in Verbindung mit sin (bei Wüstenf. n. n. O. A. S. 1, 22). Nehmen wir dazu noch die, meines Wissens allein stebenden Namen Bis and (Fürst der Manat) und (Mann des Kais): so haben wir wohl ziemlich alle nus dem vorislämischen Alterthum erhaltenen Zusammensetzungaformen dieser Art 1). Die eben genannten nomina appellativa finden wie

<sup>1)</sup> Auch eine sudarabische Zusummensetzung mit "3 gebort bierber. Der Bamila unter angt: "Marbab war in der Heidenzelt der Name eines 31 \*

aber fast durchaus auch ohne einen beigefügten Gottesuamen als uomina propria, und sie gehören theilweise, wie Am und Ag, zu den allergewöhnlichsten. Gewiss ist nun anzunehmen, dass alle diese Eigennamen, wie Abd, Zaid, Taim u. s. f., nur aus dem ursprünglichen Gebrauche derselben in jenen Zunammensetzungen zu erklären sind, wie diess schon aus der hänfigen Weglassung des Gottesnamens bei den Demiantivformen, wo solche vorkommen (z. B. عبيد), wahrscheinlich wird. Dass die nomina propria sich mit der Zeit gern abkürzen, ist bekannt; hier konnte diess um so leichter geschehen, da der Gottesname, obwobl der eigentliche Kern des Eigennamens, doch für die Stammgenossen

sich you selbst verstand.

Neben dieser ersten Classe von Eigennamen finden wir eine sweite, in welcher der Gottesname unmittelbar als Personenname erscheint. Was in der Abhandlung über die sinattischen Inschriften in Beziehung auf die Namen nubn (S. 193 ff.) und ritp (S. 199 ff.) nachgewiesen und durch analoge Fälle belegt worden ist, dufür geben die Verzeichnisse der nrahischen nomina proprin eine ziemliche Anzahl weiterer Beispiele. Auf die bekannten Stammennamen JX2 (Mondsichel) und , X2 (Vollmond), von denen der erstere auch sonst nicht selten, z. B. bei Tabrizi zur flam. S. Wa, vorkommt, sowie auf den Personennumen , hat schon die genannte Abhandlung (S. 209 n. 182) anfmerksam gemacht. Au die beiden ersteren schliesst sich der Name , Hamdanh S. f. (vgl. Freylag, Arabb. provv. I, S. 683), wazn Tabrizi aus-شمس drijcklich bemerkt, die Renennung (eines Menseben) mit شعس entspreche der mit JUS und , weashalb wir hier, wie bei dem Deminut. ....., die Beziehung auf Sonnendienst ebenso sieher wie dort die Beziehung auf Monddienst annehmen durfen. Hierher gehören auch Namen wie ses Venus (s. Kamus), Je Canopus, ans dem Stumme Tajji' bei Wastenf. a. a. 0. 6, 31, und الثيرا die Plejaden. Von den eigentlichen Götzennamen finden sich ausser Hubal (b. Tabrixi S. (%) noch folgende in dieser unmittelharen Weise als nomina propria angewendet: Suwit (Wastenf. Register zu den geneulog. Tahellen, S. 5), Wadd (Wüstenf, Tah. 6, 20), Manat und Ganm.

Die Bedeutung dieser Quelle der vorialamischen Religionsgeschichte leuchtet von selhat ein. Zunächst geben die nomina

Cotren in Hadramut, und Du-Marbab let der Beiname der Rabian bin Mu'di Karib, der ein Diener (خالت) dieses Gntzen war." Fleischer.

propria immer darüber unverdächtiges Zeugniss, welcher Calt in dem betreffenden Stamme geherrscht, ferver auf welche Stämme der und jener Cult sich ausgedehnt hat; hieraus aber lassen sich oft die dürftigen Angaben der directen Quellen vervollständigen. Oesters sind jene Namen für uns das einzige übrige Denkmal der Existenz und Stellung eines Götterdienstes. Ja wir werden sogar einen Fall finden, wo der Umstand, dass eine und dieselbe Gottheit Salf in den Namen dreier Bruder und zwar in drei zum 'Theil neuen Zusammensetzungen erscheint, uns zu der Annahme berechtigt, dass der Dienst dieser Gottheit damals gerade in dem betreffenden Stamme (oder Geschlechte) vor anderen herrschend war.

Gewiss wurde eine nähere Betrachtung der geographischen Namen zu ähnlichen Ergebnissen führen. Denn wenn es sich schon im Voraus erwurten lässt, dass Namen wie jung, who me u. a. auch auf arabischem Boden ihre Analogien haben, so wird diess

durch Beispiele wie جَبَلُ مَمْ (chenfalls Name rines Bergs), الحماد (s. Marasid) ausdrücklich bestätigt.

Die vorliegende Untersuchung will nun keineswegs eine vollständige Darstellung des vorislämischen Heidenthums geben, aber auch nicht bloss zu den bisber bekannten Götzennamen eine Anzahl neuer hinzuftigen, sondern ihr eigentlicher Zweck ist, einestheils geographisch und ethnographisch den Sitz und die Verbreitung, underntheils, soweit sich diess überhaupt noch erkennen lässt, die Beschaffenheit und Bedeutung der einzelnen Culte nachzuweisen.

## I. Der Gestirndienst in Arabien und die unmittelhar darauf bezüglichen Nachrichten.

Was den Grundcharakter der voristämischen Religion betrifft, so kann kein Zweifel darüber stattfinden, dass sie, wie überhaupt das gauze vorderasiatische Heideuthum, auf der Stufe des Für die nordwestlichen Ausläufer des Gestirndienstes stand. arabischen Stammgebiets hat diess die Untersuchung über die sinaitischen loschriften überzeugend dargethan. - Gehen wir freilich an die arabischen Quellen selbat, so finden wir da wohl eine ziemliche Reihe von Götzen, aber von eigentlichem Gestirndienste nur wenige spärliche Notizen; vielmehr acheint dieser von den muslimischen Schriftstellern, z. B. von Zumahsari zu Sur. 41, V. 37, den Säbiern, mit Verwechnlung der alteren (kur'anischen) und der späteren Bedeutung dieses Namens, zugewiesen zu werden 1).

<sup>1)</sup> Doch erkennen sie den Sabaismus wenigstens theilweise auch im alten Arabien an; s. Sakrasthui übers, v. Hemebrücker, S. 341; und Samsaddio ad-Dimaski angt vor den in der folg. Anm zu erwähnenden Einzelangaben

Indess kunn uns diess über den wahren Sachverhalt nicht fäuschen: finden sich doch im Kur'an selbst ziemlich deutliche Ilinweisungen darauf, wie in der eben angezogenen Stelle: "Zeichen von ihm sind such Nacht und Tag, Sonne und Mond; aber betet weder Soune noch Mond au, sondern Alläh, der sie geschaffen hat." — Am ausführlichsten spricht sich hierüber Abulfurag (Histor. dyn. S. 160) ans, der neben Sonne und Mond fünf Gestirne: Aldnbarau, Jupiter, Canopus, Sirius und Mercur, als Gegenstände der Verchrung bei einzelnen Stämmen anführt '). Hier sind es nun gerade die Kigennamen, die uns in Ermangelung anderer Berichte weiteren Aufschluss geben.

Um auf das Einzelne einzugeben, so wird der Sonnendienst von Abulfarag zunlichst nur den Himjariten zugeschrieben.
Dort mag er auch seinen Hauptsitz gehabt baben; deun in der
That kommt zweimal in der Liste der himjaritischen Könige der
Name weimal in der Liste der himjaritischen Könige der
Name weimal in der Liste der himjaritischen Könige der
Name weimal in der Liste der himjaritischen Könige der
Name weimal in der Liste der himjaritischen Könige der
Name such der seinen der Berceval. Basai, 1, S. 60); und so
hiess es auf der bekannten Monnad-Inschrift, von der Hamzah
Ispah. (bei Schullens, Histor, imper. vet. Joetan. S. 26) redet: "Im
Namen Gottes, dieses Gehäude hat Samir Jaras dem Berrn, der
Sonne"), aufgerichtet" Indessen finden wir jenen Eigennamen

geradozu: رمني كان يدين بدين الصابعة العرب "Zer Retigion der Şabier hielten sich nuch die Araber." P).

<sup>1)</sup> Die bezüglichen Angaben stimmen vollkommen zu denen des Samsaddie ad Dimaski in seiner liesmographie aus dem 6. Jahrh. n. Chr. (Ztsehr. V. 382), wie mir dieselben in den Aushängebugen des 2. Eds. von Dr. Chwolsohn's "Sanbiern", S. 404, vorliegen, nur dass statt des sonst unbekansten Stammnamens dert sieht.

<sup>2)</sup> Sowohl Schultens a. a. O., als Gottwaldt, Hamzac Ispah, Ann. S. Iv. Z. 11 a. 12, haben wall same, heide über übersetzen damino sali mährend jenem Wortlaute auch domine solis (der töttin welche die Sonne als Gestirs regiert) oder — vermüge der met in der töttin welche die Sonne als Gestirs regiert) oder — vermüge der met in der selbet ist) zu übersetzen wärelch iese aber mit Rödiger zu Weltsted's Keisen, II, S. 366, mit sonne such männlich (zom Theil sagar überwiegend, s. Bernstein, Lex. syr. Cheestom Kirsch. accommodunter land), und die Sabier, die Bewahrer des alten verderaziatischen Planeten- und Sternendieustes, hutten, wie füre westlichen Religiousverwandten, die Griechen und Römer, nur einen männlichen Sonnengott. In dem mit durch die Güte des flerrn Dr. Cheestom achen jetzt gedruckt verliegenden Pesthalender der harranitischen Sabier aus dem Pitrist al ulüm heisat es unter dem Monate Sahat (Fehrsar):

auch sonst in zahlreichen Beispielen bei den verschiedensten urabischen Stämmen, sowohl bei higazischen, wie Kurais, 'Anazah, Tamim, Bakr, Bahilah, als bei jamanischen, wie Madhig und Bagillah. Nur eine bestimmtere, aber sehr charakteristische Mo-

dification hiervon let عبد الشارى (Diener der aufgehenden Sonne),

Ham. S. rle, der Name eines Guhniniten, der von Tabr. z. St. ausdrücklich mit ميد شمس zusammengestellt wird ا). Nach dem allen können wir über die grosse Bedeutung und Ausdehnung des Sonnendienstes in Arabien nicht im Zweifel sein, und sieher war das mach Pocock u. n. O. S. 104 von den Tamim verehrte fdol mag es nun Sams oder Sums geheissen haben, nur ein einzelner Zweig jenes alten Cultes.

Weit spärlicher dagegen sind die Angaben über die Verehrung des Mondes. Wir wissen ans Abulfarag nur, dass der Mond von den Band Kinanah, und aus anderen Quellen (bei Caussin, 1, S. 112), dass er chenfalls von den Bewohnern Jaman's verehre wurde, was auch der Name des Mondgebirges beweist. Nehmen wir hierzu noch das, was die Erklärung der sinaitischen Inschriften erwiesen hat, und die Namen der higarischen Stämme Juand ,4, so haben wir wohl alle unmittelbaren Nachrichten darüber bei einander.

Richt viel mehr erfahren wir über die von den Arabern ausser Sonne und Mond verehrten Gestiene; kaum dass wir die Augaben des Abulfarag in einzelnen Punkten bestätigen und noch einige weitere Colte dieser Art beifugen konnen. Hier ist es eben eine Kur'anstelle, der wir eine sonst wohl schwerlich erhal-tene Notiz verdanken. Wenn nämlich in der 53. Sure, die sich überhaupt viel mit dem Heidenthume beschäftigt, V. 50 von Allah nehen anderen Vorzügen vor den falschen Göttern gesagt wird, dans er auch der Herr der Gran sei, so wurden wir darin auch

Sie farten in thes. منع وحدًا التنوم للشمس وحتى الرب العظيم رب الخير sieben Tage, deren erster der nounte des Moante ist; mid dienes Fanten wird der Sonne, dem grossen Herren, dem Herren des Guten, zu Uhren gebalten." Jo diese splitern Sabier benannten, nach dem Zungwiese dessaiben Werken, die Sonne als Planotongott sogar mit dem griechlschen Maseulinner spricht such das aben (S. 46%) ايليوس Für ein männliches أيليوس spricht

arwähnte Demin. da von einem aussehlieselich weiklichen our K-400 möglich ware

<sup>1)</sup> Auch der Kamus bezeugt, dass Jahl, an wie ...... Name nines Glitzen war.

ohne Weiteres eine Beziehung auf die Vernhrung dieses Gestirns erkennen. Diess bestätigen aber auch die Commentatoren, indem namentlich Zamahá, berichtet, dass der Stern شعرى ألفند, worunter er الشعرى ألفند, d. h. den Strius, verstanden wissen will, von den Huza ah verehrt worden sei; woran dann die Erzählung von Abû Kabáah, einem Abuen Muhammad's, geknüpft wird, der diesen Cult unter den Kurais einzustihren suchte.

Die Augabe des Abulfarag, dass der Canopus vom Stamme Tajji' verehrt wurde, findet ihre Bestätigung durch den schon oben erwähnten, diesem Stomme angehörigen Namen Jes. Den drei übrigen von dem genannten Schriftsteller aufgezählten Fixaternen können wir auf Grund der vorhandenen Eigennamen noch weiter beiffigen: das Gestire A H (der Lowe im Thierkreis, s. Ideler, Untersuch. über die Sterna., S. 161 ff.), nach welchem ein Kuraisit hiess (Wastenf, Register, S. 27), und das Gestirn der Plejaden, dessen Verchrer wir in einem Madbigiten الثيال التعالي (Wastenf. Tab. 8, 12) und einem Kuraisiten Liff erkennen: vermuthlich gehört hierher auch der Name eines Ijaditen auch der Name eines Ijaditen (Wastenf. a. a. O. A, 14), da wall zar' leoxis Bezeichnung der Plejaden ist (s. Ideler a. a. 0, S. 137, 147). Gewiss ist auch unter Acall (der Bläuliche), das sich in dem Namen Laall der (Ham. S. .) findet und von Tahrizi schlechthin durch wird, erklärt wird, irgend ein Gestirn zu verstehen 1).

Von einem Cult der Planeten Jupiter und Mercur wissen wir sonst nichts; wohl aber wird von den christlichen Schriststellern öfters die Venus als Gegenstand der Verehrung hei den alten Arabern genannt?), und diese Nachricht namentlich durch eine Augube Sahrastänis bestätigt, welche wir, wie auch die kurze Notiz über den Saturndienst in der Kubab, um betreffenden Orte des Näheren besprechen werden.

t) المها ist Schwarzblau oder Schwarzbrann, die Parbe der Augen des Propheten, in dessen Personalbeschreibung es heisat: كان اشها العينين. Leicht möglich also, dass der Name jenes Götzen sieb auf die Parbe der ihm eingesetzten Augen bezieht.

<sup>2)</sup> S. Tuch a. a. O., S. 195 f. Dansethe sogt Ephraem in den Beden segen die Ketzer, übers. van Zingerle, S. 11 s. 134.

#### II. Die altarabischen Idole.

Neben diesen Nachrichten, welche das vorislämische Heidenthum unmittelbur als Sabaismus durztellen, finden wir nun noch eine Reihe besonderer Götzennamen und Götzenculte, von denen wir aber gewiss annehmen dürfen, dass sie ebenfalls auf Gestirndienst beruhen, wie sich diess auch bei einzelnen noch deutlich erkennen lässt. Wollen wir die Masse dieser Idole nicht bloss ausserlich aneinander reihen, so ist es wohl das Zweckmassigste, so weit als möglich eine geographische Anordnung zu versuchen. wesshalb wir zunächst die unzweifelhaft südarabischen Culte zu besonderer Betrachtung ausscheiden.

## 1. Die Heiligthümer des südlichen Arabiens.

Es kann uns nicht wunders, dass unsere nordarabischen Nachrichten gerade über diesen Theil des Laudes um spärlichsten sind. Die entlegensten südöstlichen Provinzen Mahrah und 'Uman, sowie den nördlich von Uman gelegenen Küstenstrich Bahrain, müssen wir geradezu übergehen, da uns zwar die Namen der Idole von Stämmen, die theilweise oder zu Zeiten dort gewohnt haben, überliefert sind, aber keiner der bekannten Gätterculte entschieden gerade diesen Gegenden zugewiesen werden kann.

Das erate zu diesen religiösen Alterthümern Gehörige, was uns auf dem Wege von Osten nach Westen begegnet, ist der auf der Grenze zwischen Uman und Hadramant gelegene Zauberberg oder حُوْدُ حُوْرٍ (a, Marasid u. d. W. und

Knzwiei, 'Ag. al-muhl. S. lov). Es hanste dort in einer Höhle ein Meister der Zanberei, der diejenigen, welche dazu Lust batten. unter abschreckenden Umständen und Bedingungen in die Geheimnisse seiner dämonischen Kunst eingeweiht baben soll. Ob und in welcher Weise aber das dortige, in sagenhaftes Dunkel gehüllte Treiben zu einem bestimmten beidnischen Culte in Beziehung stand, lässt sicht nicht bestimmen.

Aus dem soust so unbekannten Hadramaut haben uns die Marasid wenigstens die Namen zweier Idole erhalten. war جلسد, verehrt von dem Stamme Kindah, der, wie auch sonst bekaunt ist, in diesen Gegenden wohnte (Caussia, I, S. 138), und von einem anderen Stamme, dessen Name in der unrichtigen Lesart verborgen liegt 1); der Tempel des Galand war zugleich, wie das Herr von Hammer (Wiener Jahrbücher, XCII, S. 30) aus dem

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich ; s. Kamar a. d. W. und Jugnboll an Murasid. I, TVF , Aum. 2.

noch nicht erschienenen Theile der Marksid anführt 1), Wenden wir nus von da nach der südwestlichen Ecke Arabicus, zu dem Sitze des alten himjaritischen Konigreichs, so befinden wir uns auf einem schon mehr geschichtlichen Boden. Haben auch die Untersuchungen über die himjaritischen Inschriften his jetzt noch keine entschiedenen Resultate für unseren Gegenstand geliefert (wesshalb gerade auch in dessen Interesse eine Wiederaufnahme derselben sehr zu wünschen ware), so sind uns doch naderwärts sehr schätzbare Nachrichten erhalten.

In San'a, der Residens vieler Könige jenes Reichs, stand ein prachtvolles Gebäude, genannt Just wie, das Kazwinf (Atar al-bilad, S. rr) näher beschreibt. Erbaut wurde es nach ihm von dem Könige الشرخ بن المال (vgl. Causs. n. n. 0., f, S. 75), nach Sahrastani S. frr von Dahhak. Scheint es nun gleich, dass dieser colossale Ban auch anderen Zwecken diente und der Hanptpalast der dort residirenden Könige war, so lässt aich doch damit die Angabe Sahrastant's wohl vereinigen, der ihn a. a. O. ansdrücklich unter den ميوت الاصنام nufzählt, indem er على اسم الرحرة erbaut, d. h. der Vonus gewidmet gewesen sei. Diese Bedeutung des Bait Gumdan war es auch, was den Chalifen Uman veranlasste, dasselbe zu zerstören. Da somit die Verehrung der Venus auf himjaritischem Boden feststeht, so ist es allerdings nicht aben unwahrscheinlich, dass der auf den himjaritischen Inschriften öfters wiederkehrende Name , wie Fresnel (Journal Asiatique, Sept. Oct. 1845, S. 199 ff. S. 226) im bestimmten Hinblick auf die Nachricht über Gumdan vermuthet. mit der phonicischen many zu combiniren und auf Venusdieust zu beziehen ist.

Neben diesem Heiligthum soll (Caussin, 1, 8, 113) in derselben Stadt San's der Tempel von Rajam oder vielmehr Riam (المار), wie nach den Mardsid zu lesen ist) gestanden haben. Das

chengenannte Werk erzählt nach ibn lebak, Ri'am sei ein vorislâmisches بيت gewesen, welches man boch verehrte, bei dem man Opfer achlachtete, und von dem man Orakel holte. Es sei aber noch vor der Zeit des Inlam durch die beiden Rubbinen, welche ein Oberkönig von Jaman bei sich hatte, zerstört worden. Danach hängt die Vernichtung dieses Heiligthums mit dem ersten Bindringen des Judenthums in Jaman zusammen, dessen Zeit sich freilich wegen der widersprechenden Angaben über den betreffenden König nicht bestimmen lässt 1. Nach einer anderen Nachricht bei Caussin (a. a. O.) fiele die Zerstörung erst in die Zert

<sup>1)</sup> S. when S. 465, Anm. 1.

<sup>2)</sup> S. Caussin, I. S. 92 ff. S. 109, und dazu Ibn Butaibah S. 11.

des Islam, was möglicherweise auf einen spätera Wiederausbau schliessen lässt, da ja keinesfalls anzunehmen ist, dass das Judenthum von jeuer Zeit an die allgemein und ununterbrochen berrschende Staatsreligion gewesen sei. Ueber die Bedeutung dieses Cultes lässt sich in Ermangelung anderer Berichte kaum irgend eine Vermuthung wagen. Ware nicht die Orthographie in den Mardsid so bestimmt augegeben, so möchte mun nach der Schreibart Rajam oder Rijam geneigt sein, die Bedeutung des Hoben, Erhabenen darin zu finden, und diese etwa auf eine Gestirogottbeit zu beziehen, wozu das äthiopische ZPOD: (Himmel) eine passende Parallele bilden würde. Ausserdem scheint auch aus den Marasid bervorzugehen, dass Ri'am nur der Name des Heiligthums war, ohne dass daraus über das Wesen der darin verehrten Gottheit etwas bervorginge; and wenn anch die Vermuthung nabe liegt, dass der vorzugsweise himjuritische Sonnendienst in einer solchen Hauptstadt seinen bestimmten Sitz hatte, so ist doch keine Spur vorhanden, welche denselben gerade bier erkennen lieuse.

Von den übrigen audnrabischen Idolen ist noch eines, das von den Quellenschriftstellern übereinstimmend den Himjariten zugeschrieben wird: der im Kur'an, Sure 71, V. 23, unter den

nonchitischen Gotzen genannte ............................... Genaner lautet die Nachricht bei Gaubari und Sahrastani, Nasr habe den Du 'l-kala' im Lande Himjar angehört. Weiteres über diese Familie ist uns nicht bekannt, ausser dass in der Geschichte Muhammad's ein himjaritischer Fürst, Samaifa' 1), Du T-kala' genannt wird, der sich dem Islam anschloss und die syrischen Kriege mitmachte (Caussin, III. S. 292, 392, 424). Nach Caussin, III, S. 392, herrschie er in einer auf dem Gebirgszug der Sarawat gelegenen Burg. Jedenfalls dürfen wir aus der Erwähnung des Nasr im Kur'an schliessen. dass er zu den bedeutenderen und bekannteren Idolen den südlichen Arabiens gehörte; diess zeigt auch seine Zusammenstellung

mit siell in einem von Gauburi unter beiden Artikeln ungeführten Verse, den wir bei der Betrachtung dieses Cultes naber besprechen werden. Das Einzige, was uns ausserdem berichtet wird, ist, dass Nasr, der Bedeutung des Wortes entsprechend, in der Gestalt eines Adlers verehrt wurde.

Hieran reihen sich der geographischen Ordnung gemäss zwei andere, auch im Kur'an neben Nasr genannte blole: , sand und , يغرث

<sup>1)</sup> So, mit , allerdings bei den Nordarubern, a. Bamus; die Wahrscheinlichkeit einer Verderbnies aus page- liegt aber hier sehr nahe, da dieser Ligenname entschieden so, mit 3, gleich zu Anfang der grossen insehrift von Bian Gurab steht; s. Rödiger zu Wellsteil's Reisen, II, S. 388. F1.

Ja'ûk wird von Sahrastani, Baigawi und Ganhari übereinstimmend dem Stamme Humdan, von Zamahsari dem Stumme Murid, und beiden zugleich nach auderen Quellen von Coussin (I, S. 113) zugeschrieben, nur dass bei diesem ein einzelner Zweigstamm you Hamdan, namlich Haiwan, genannt int. war aber, nach den Mardsid, nuch der Name eines Bezirks und einer dazu gehörigen Stadt in Jaman; weiter heisst es ebendaselbat; "Man sagt auch, es babe (3 sag 1) in einem Flecken gestanden. genannt obee, zwei Tagereisen von San'a in der Richtung nach Makkah." Danach kann über den Hauptsitz dieses Cultes kein Zweifel sein. Jauk, eigentlich der Abbalter, deus averruncus (eine jener alten Imperfectbildungen), soll nach Zumnhé. n. A. in der Gestalt eines Pfordes angebetet worden sein.

In dieselbe Richtung, nur ohne Zweifel etwas weiter nach Norden, verweisen unsere Quellen den Cult des Jagut. Diesem Idole dienten die Madhig und nach Sahrast, auch andere jamanische Stämme. Genaueres theilt Caussin (1, S. 113) mit, wonnch diese Gottheit von den Madhig in Le verehrt wurde. Guras war nach den Marasid ein Bezirk von Jaman in der Richtung gegen Makkah, - ohne Zweifel dieselbe Stadt, die bei Jaubert, Géogr. d'Edrisi, 1, 8, 142 ff. Djoras genannt ist, sechs Tagereisen von Nagran (S. 148) und acht Meilen von der dort angegebenen Strasse von Makkah nach San'a entfernt (S. 143). Es scheint eine der bedeutenderen Städte jener Gegend gewesen zu sein; sie war früher durch Verfertigung von Kriegamaschinen (Caussin, 1, S. 256); später durch Lederfabrication bekannt (Idrisi n. o. O., S. 143). Dass gerade die Madhig diesem Idole dienten, beweist überdiess der bei ihnen vorkommende Eigennume Die, Neben einem Abd-Jogut b. Maslamah (Wisten). 8, 21) gehörte zu ihnen 'Abd-Jagut b. Harit (vgl. Caussin, II, 583-587). Anführer seines Stammes am Tage Kulab, wo er auch fiel (Reiske, Primae lineae historiae Arabum u. a. w. ed. Wüstenfeld, S. 139, vgl. S. 263), und zugleich Dichter (Tabr. zur Hamas, S. M. u. S. 3,4), Indessen findet nich der Name in einzelnen Beinpielen auch bei andern, und zwar higazischen Stämmen, z. B. aus einer kurnisitischen Familie wird ein Abd-J und Thaid-J., beide Söhne des Wahb (Wüstenf. S. 20), und aus dem Stamme Bakr (Hawazin) 'Abd-J. b. Simmah (Caussin, 11, S. 539) genannt. Im Uebrigen wissen wir von diesem Idole ebenfalls nichts, als dass es die Gestalt eines Lowen hatte.

العرف oder يعرف Denn so lut mach Fleischer's Berichtigung statt يعرف oder العرف za lesen.

Ehe wir von hier unsere Rundreise zu den altarahischen Heiligthumern fortsetzen, werfen wir noch einen zusammenfassenden Blick auf die letztgenannten drei Gottheiten. Zunächst gehören sie mit den zwei andern, in derselben Kur'anstella, Sure 71, V. 23, genannten Idolen, Wadd und Suwa (die wir der getroffenen Anordnung wegen erst später zu betrachten haben), zusammen und haben in der arabischen Tradition so ziemlich dasaelbe Schicksal erfahren. Die Art, wie der Kur'an sie in die Geschichte Nonh's verflochten hat, ist fortan massgebend gehlieben. Selten wird eines derselben angeführt ohne den ausdrücklichen Zusatz صنم لقوم نوم und diess wird gewähnlich des Weiteren so ausgeführt, dass diese Gätzenhilder durch die Sündfluth verloren gegangen, später aber wieder aufgefunden und vom Teufel den Stämmen, die sie noch zur Zeit Muhammad's hatten, gegeben worden seien '). Bemerkenswerth sind auch die guhemeristischen Mythendeutungen, die gerade hier vielfach versucht werden (usmentlich bei Zamahi. a n. 0.), wonach sie Bilder von frommen Männern und praprunglich nicht zu götzendienerischem Zwecke gemacht waren. Indess diess Alles kann uns nur zeigen, was der ungeschichtliche Sinn der Araber, den freifich Muhammad selbst autorisirte, aus den Resten des alten Heidenthums gemacht hat. Wichtiger ist für uns die ebenfalls an die Kur'anstelle sich unknüpfende Ueberlieferung von der Gestalt dieser Idole 1st sie richtig, - und wir haben keinen Grund daran zu zweifeln, so noudern sich damit diese drei jamanischen Idole, denen samtlich Thiergestalten zugeschrieben werden, von den heiden anderen, Suwa und Wadd, unmittelbar ab. Dass wir es nun bier mit Symbolen zu thun baben, dafür spricht im Voraus die Analogie der verwandten Religionen; wollen wir aber eine Erklärung derselben suchen, so liegt eine solche nicht fern: Adler, Pferd und Lowe sind die drei bekannten Symbole des Sonnendienntes. Die Gestalt des Adlers bat ihre Analogien in den bekannten Darstellungen des Sonnengottes bei anderen Völkern, z. B. bei den Assyrern (Nisroch); in Beziehung auf die symbolische Anwendung des Pferdes erinnern wir, statt vieles Andern, unr an die Sonnenrosse in Jerusalem, die Josiah eutfernte (2. Kon. 23, 11) 1); der Löwe endlich ist ebenfalls als sinnbildliches At-

<sup>1).</sup> Ueber Pabelu dieser Art egl. Bamus ni d. W. Sahrast, S. fri, we die Worte وقد الجمر لسرا واقلد الغرى gewiss mit Fleischer (Hanrbrücker's Unbersetzung, II, S. 436) zu deuten sind. Ein indaterminirtes 1, .... als n. appell., neinen Adler", ist in solcher Verhindung nicht denkbar.

<sup>2)</sup> Von der Verehrung des Pferdes ist dem Verf. aus dem arabischen Reidenthame par noch eine Spur bekannt; sin findet sieh in der Erzühlung von dem Talliten Zaid al-hail, zu welchem der Prophet sogte: "Ich will euch heschützen vor der Uzza - und vor den sehwarren Pferden, denen ihr dienet

tribut der Sonne bekannt und erscheint als solches anch noch spliter in der poëtischen Auffassung des gestiraten Himmels (a. Fundgruben des Orients, 1, 8, 8). Zu weiterem Nachweis für das Vorkommen dieses Symbols dient der schon erwähnte Bericht Kazwier's über Gumdan. Dort sollen in der Ecke des Saals vier Löwen gestanden haben, die, wenn der Wind in ihren Rachen blies, einen Laut von sich gaben, der dem Gebräll eines Löwen glich. Ist nun hier die Gestalt der Löwen wirklich als religiöses Symbol aufzufassen, - was so gewiss der Fall ist, wie bei den Löwen der assyrischen Paläste, - so haben wir jenes Gebäude zwar bereits als ein Heiligthum der Venun kennen lernen, indeas ist es bei seiner allgemeinen politischen Bedeutung sehr wohl denkhar, dass auch die andere Hauptgottheit, die Sonne, in ihm vertreten war. Jedenfalls aber dürfen wir keinen Austand nehmen, in der Verehrung des Jugut, wie in der seiner Genossen Nasr und Ja'uk, eine besondere Form des nach den sonstigen Nachrichten dort einheimischen Sonnendienstes zu sehen. Wie wichtig das Vorbaudensein dieser Cultusform für die ganze Anschauung von der Entwicklung der vorislämischen Religian ist, leuchtet von selbst ein. Ob dieselbe ein ursprünglich urabisches Erzeugniss ist, lässt sich bezweifeln; genug aber, wir wissen nun, dass es eine solche Symbolik bei den heidnischen Arabern gub, und dass ale mit der der stammverwandten Völker übereinstimmt.

Von Guras führt uns der Weg weiter nach Norden an die Grenze von Higas und Jaman, unch Tabalah. Diese Stadt auf dem Wege von San'a nach Makkah gelegen (Caussia, 1, 8, 271), vier Tagereisen und fünfzig Meilen von Guras, drei Tagereisen von Ukkaz und vier von Makkah entfernt (Idrisi bei Jaubert, 1, 8, 148), war, wie Caussia (I, 8, 110, 113, II, 8, 310) berichtet, der Sitz-

des Heiligthums مُو الْكُلُمَة , der sogenannten jamanischen Kabah.

Den gründlichen Erörterungen Tuch's über die Verbreitung und Bedeutung dieses Cultes in der Abhandlung über die sinnitischen Inschriften (S. 194 ff.) haben wir nur Weniges zu weiterer Bestätigung und Erläuterung beizufügen. In den Marksid, wo übrigens, wie in dem Wörterbuche Sams al-'ulûm'), die Form Kals selbst als ein die Diener der Halasah die drei Stämme Hafam, Bagilah und Daus genannt und die Zerstörung des Heiligthums, wie auch anderwärts (s. Caussin, III, S. 292), dem Garir b. 'Abdallah aus dem Stamme Bagilah zugeschrieben. Die weitere Angabe, dass dasselbe vier Tugereisen von Makkah entfernt war, trifft ganz mit

anstatt des wahren Gottes." S. Ibn Nubatah bei Rusmussen, Additamenta, S. Pr., Z. 15-17.

<sup>1)</sup> ilandackrift der königl. Ribliothek in Berlin. S. Dagi Halfah, Nr. Vol.

der Lage Tabilah's nach der obigen Bestimmung zusammen. Ebenso erfahren wir ausdrücklich (Cauerin, I, S. 271), dass der Stamm Haf'um dort wohnte, und dürfen diese darum nuch von dem damit zusammengehörigen Stamme Bagilah annehmen. Von dem Stamme Daus (zu den Azditen gehörig) wird berichtet (Caussin, III, S. 254, dass er auf den Bergen zwischen Higdz und Jaman seinen Sitz hatte. Ihm werden indess noch zwei andere Idole zugeschrieben. Das eine, Du'l-kaffnin, der Zweihandige, int aus der Geschichte Muhammad's bekannt, der es im achten Jahre der Higrah durch Tufuil b. 'Amr gerstören liess. Es war ein Holzblock, dessen Gestalt vermuthlich dem Names entsprach

(Caussin n. a. O.). Das undere, رو الكري, hat schon Pocock, Spec. hist. Ar. S. 113, des Weiteren besprochen; seine Existenz wird auch durch den im Stamme Daus vorkommenden Namen Abd - Di's - sara erwiesen. Ausserdem nennen die Marasid den Platz, auf welchem dieser Gotze verehrt wurde, dessen Hind oder Hima 1). Ueber die Etymologie dieses Götzennamens lässt sich streiten; aber die Zusammenstellung mit dem von den Griechen genannten Gevouong oder Avouong liegt auf der Hand; diess war nach Suidas ein viereckiger ungeformter Stein auf goldener Basis. Mehr lässt sich indessen hier nicht erkennen; wie namentlich diese beiden Idole sich zu einander verhalten haben, müssen wir dabin gestellt sein lassen. Jedenfalls aber streitet diese Angabe durchaus nicht mit der andern, dass der Stumm Daus ouch an dem Dienste der Halaguh in Tabalah theifnahm. So gut sich um das Heiligthum in Makkah die groase-Mehrzahl der arabischen Stämme sammelte, ohne darum auf ihre Einzelculte zu verzichten, so war diess auch bei einer kleineren Anzahl jamanischer Stämme der Fall, die, vielleicht ehen in der Absicht ihre Unabhängigkeit von den nördlichen Stämmen zu behaupten, von jenem Culte in Makkah abgesondert blieben (wie denn ausdeücklich die Haf am von Sahrast. S. fff unter den Stämmen aufgezählt werden, welche die Kabah nicht besuchten) und den Tempel der Halaşah zu ihrem religiösen Mittelpunkte wählten, in welchem, entsprechend der Bezeichnung , was, neben der Hamptgottheit auch die Einzeleulte ihre Vertretung finden mochten. Wenn auch nur drei Stamme als Theilnehmer an demselhen gennent werden, so rechtfertigt sich doch schon so

<sup>1)</sup> Ex baisst dort, I. S. PW, nuch Fleischer's Berichtigung: حنا ذي الشرى بالكسر ويقال جي ذي الشرى ودو الشرى صدير لكوس وقو موضع حمود حولة, nlev der geweihte Bezirk em das ldul, rejursos, wie anderwarts. Eben so ist S. Prt I. Z. في الشرق La zu leien.

der Name "jamanische Kabah". Wir finden hier dasselbe, nur mit mehr Erfolg durchgeführt, was underwärts, z. B. von den Gatafän (Abulfadä, Histor. anteislam, S. 136) und von vier himjaritischen Fürsten") versucht worden war, nämlich eine Gegenkabab aufzustellen.

Passen wir schliesslich noch die Gottbeit selbst, der dieses Heiligthum geweiht war, ins Auge, so durfte über ihr Wesen unch den Erörterungen in der gennanten Abhandlung kein Zweifel mehr stattfinden. Wir haben hier sicher neben dem Bait Gumdan den zweiten Hauptsitz des Venusdienstes im südlichen Arabien. Nur die eine Frage konnte noch einer näheren Erörterung bedürfen, wie die auffallende Erscheinung zu erklären ist, dass ein und derselbe Calt gerade an zwei so weit von einander entfernien Punkten, bier in Jaman und dort im aussersten Nordwesten des arabischen Stammgehiets, auf der sinnitischen Halbinsel, sonst aber nirgends sich vorfindet. So wichtig indess diese Frage, so wenig ist es für jetzt möglich, sie sicher zu beantworten. Ein geschichtlicher Zusammenhang liesse sich am ebesten dadurch berstellen, dass wir die in der Abhandlung über die sinnit. Inschriften ausgesprochene Vermuthung, die Araber der sinait. Halbinsel seien Amalekiter gewesen, benutzen und damit die Angabe der meisten Historiker verbinden, wonach die Amalekiter ursprünglich im südlichen Arabien wohnten, von dort immer weiter nach Norden, zunächst nach Makkah, und von da durch die Gurham in ihre späteren Wohnsitze gedrängt wurden: Demnach ware also die Halusah in Jaman ein Ueberrest des alten amalekitischen Cultes. Indess stehen wir hier auf einem zu unsichern Boden und dürfen diesen Angaben gegenüber nicht vergessen, dass die Amalekiter jedenfalls nicht erst später in die nördlichen Gegenden kamen, sondern schon in den altesten Zeiten die syrisch-agyptische Wüste bewohnten, wenn sie auch vielleicht damals sich noch weiter ausbreiteten. Wollten wir uns aber an den von Sprenger (The life of Mohammad, S 7, Anmerk I) angeführten Bericht Faul's balten, wonach die Huluşah eines der drei von Amr b. Luhaji aus Syrien eingeführten Idole war, so steht dernelbe doch - gegenüber den einstimmigen Angaben Mas udl's und Sahrastan's (S. frr f.), wolche beide misdrücklich Hubal, Asaf und Natlah als die von 'Amr eingeführten Götzen bezeichpen - zu vereinzelt da, als dass wir darauf einen sichers Schluss bauen könnten.

Schliesslich fügen wir noch einen Götzennamen bei, der uns zwar nur nus Bigennamen bekannt ist, aber jedenfalls dem

<sup>1)</sup> Nawairi (bei Schultens, lliatoria imper. vet. Joetan. S. 62) erzählt von vier himjaritischen Fursten, den Sibnen des As ad b. 'Amr, welche einen Zug unternahmen, nur den schwarzen Stein für ein in San'h zu erhouendes Heiligthum zu erhouten, aber von den Band Kindnah geschlagen wurden.

südlichen Arabien angehört: Kulāt. 335 A.z. findet nich als Nume eines himjaritischen Königs auf einer Mannad-Inschrift zu San'à (s. Rödiger zu Wellsted's Reisen, II, S. 380; Fresnet, Journal Asiatique, Sept. Oct. 1845, No. III); er wird von Hamzah (bei Schultens, Histor. imper. vet. Joetna. S. 34; Hamz, Ispah. Ann. ed. Getmealdt. S. 131) als der erste; aber noch heimliche Anhäuger des Christenthums auf dem himjaritischen Throne bezeichnet. Denselhen Namen führten noch andere Jamanenser, wie der in Ham. S. [7] und his genannte, und der himjaritische Feldherr, der die Tasm und Gadis vernichtete (Reiske, Primae linene, ed. Wüstenf., S. 270).

Hiermit verlassen wir den südarnbischen Götzendienst, dessen Betrachtung, wie wir hoffen, mit einiger Sicherheit zwei Culte, den der Sonne und den der Venus, als die bedeutendsten in diesem Bereiche erwiesen hat. Wir überschreiten nun von Tabâlah aus die Grenze nach Higdz.

## 2. Die Idole von Higds und Nagd.

Wir bleiben dabei zunächst in der bisber eingeholtenen Richtung von Süden nach Norden, da wir auf diesem Wege einer Reihe von Idolen begegnen, deren Sitz wir genauer kennen, um an diese diejenigen Culte zu knüpfen, über die wir nar noch allgemeinere Angahen, namentlich hinsichtlich der Stämme, von denen sie verehrt wurden, bestizen, die aber ohne Zweifel alle dem mittleren Theile Arabiens angehören; worauf wir mit den Idolen des änssersten Nordens und Nordontens unsere Rundreise beschliessen. Indem wir also von der Grenze aus unseren Weg weiter fortsetzen, treten wir in den Bereich eines alten heiligen Gehiets, das zu seinem Mittelpunkte das gemeinsame Nationalheiligthum in Makkah bat, aber ausserdem eine Reihe der wichtigsten Culte des alten Arabiens in sich vereinigt.

Der nächste bedeutendere Punkt, auf den wir stossen, ist die Stadt Tälf, nach Idrisi (Jaubert, I, S. 141) 60 Meilen südöstlich von Makkah gelegen, bekannt namentlich ans der Geschichte des Propheten selbst. Von der Natur aufs reichste ausgestattet, scheint dieser Platz schon seit uralten Zeiten der Sitz einer bedeutenderen Niederlassung gewesen zu sein. Wenigstens lesen

wir in den Marasid (nach al-Asma'i) von einem Hügel (oder beitelbeite) in der Nähe von Täff, der boch in Ehren gehalten worden sei. Es gebe nämlich dort mehrere Höhlen, je im Umfang von einer Stunde, wo verschiedene 'ädifische Alterthümer gefunden wurden, und einer verhreiteten Meinung zufolge seien hier Gräber der 'Aditen. Hier hatte in geschichtlicher Zeit der Stamm Takif, ein Zweig von Hawäzin, seinen Sitz; ihm wird von unseren Quellen übereinstimmend die grosse Göttin, deren Heiligthum wir in Täff

finden, Allat, als Stammgottheit zugeschrieben. (Nach Kazwini, Athe al-billed, S. to, war der eigentliche Gegenstund der Verehrung ein viereckiger weisner Stein, den die Takifzu ihrem Abgott gemacht, ein Hans darüber erhant hatten und Umunge durum hielten.) In den Brzählungen der arabischen Geschichtschreiber ist noch mehreremale davon die Rede. Als Abrabah - so erzählt at-Tabari (Schultons o. a. O., S. 116; vgl. Caussin, 1, S. 272) - auf seinem Zuge gegen Makkah der Stadt Täif sich naberte, ging ibm Mas ud b. Mu'attib, desscu Familie damals die Schutzherrschaft fiber den Allat-Tempel ausübte, mit vielen Takifiten entgegen und aprach: "Unser Tempel (nämlich der der Allat) int nicht der, gegen den du zichst; du ziehst gegen den Tempel in Makkah (nämlich die Kabah)." In der Geschichte Muhammad's ist von dem Frevel des Mugicah die Rede, der dreizehn Tempeldiener der Allat von den Band Malik aus dem Stamme Takif ermordete (Weil, Muhammed der Prophet, S. 175, Anm. 263; Reilage, S. 419). Endlich wird noch Näberes über die Zerstörung des Tempels in Taif herichtet, die im neunten Jahre d. H. nuf Muhammad's Befehl durch Abû Sufjan vollzogen wurde, da die Takisiten sieb nicht selbst dazu verstehen wollten (Weil a. a. O., 8. 255 f.; Caussin, III, S. 288). Indean war die Verebrung der Alldt keineswegs auf diesen Stamm beschränkt; wenn sich vielmehr schon aus ihrer Erwähnung im Kur'an auf eine weitere Verbreitung dieses Cultes schliessen lässt, so wird diess auch ausdrücklich verschiedentlich bestätigt. Namentlich sind es die Kurais, die von Zamabsari und Baidawi als Diener der Allat bezeichnet werden. Wird diese Angabe auch nicht als gleich herechtigt mit der undern hingestellt (- او المار), so ist vie doch theils durch die Kur'anstelle im Voraus wahrscheinlich gemucht, theils durch mauche einzelne Nachrichten sicher gestellt, wie wenn Aba Sufjan in einem Briefe an Muhammad beim Schwören neben vier andern Gottheiten auch Allat anruft (Weil, a. a. O., S. 166), oder wenn Abd Lahah seine Stammgenossen, der Predigt Muhammad's gegenüber, zum Festhalten am Dienste der Alfat und Uzxa ermalınt (Causein, 1, 8, 409), und Aba Sufjan die Idole beider Gottheiten in der Schlacht bei nich trägt (Caussin, III, S. 9). Sehen wir indess die directen Berichte. die biervon sprechen, etwas genaner an, so lesen wir bei Baidawi: . بقيل كانت تخلد بعبدها قريش :bei Zamahhari , أو لقريش بتخله Mit Baid, nun, der das kurnisitische Heiligthum in das Thal Nahlah zwischen Taif und Makkah verlegt, trifft eine andere Angabe (bei Abulfarag, Histor, dyn. S. 160; vgl. Sprenger, The life of Mohammad, S. 7) zusammen, welche die Alfat ebenfalls in Nahlah, aber von den Takif verehrt werden lässt. Beruht ann diese Nachricht nicht geradezu auf einer Verwechelung des kuraisitischen und takisitischen Cultes derselben Göttin, so müssen

wir wohl, da die Existens der Tempels in Taif genichert ist, annehmen, dass die Takif noch ein weiteres Heiligthum der Allat - "das Häuschen im oberen Theile von Nahlah" - hutten. und dass etwa hier ein gemeinschaftlicher Cult der Takif und Kurais stattfand, Jedenfalls wird das festatehen, dass der eigentliche und ursprüngliche Sitz des Allatdienutes der Stamm Takif und die Stadt Taif war, und dass die Buraisiten in der Folge un dem Culte des benachbarten Stammes theilnahmen, wohei das Thal Nahlah, als die Grenze zwischen beiden Stämmen, den passendsten Berührungspunkt bildete; und wenn wir uns nun an Zamahi. halten, so scheint es gerade einer von den herrlichen Palmbaumen, von denen dieses Thal seinen Namen hatte, gewesen zu sein, den die Kurais zum Gegenstande ihrer Verehrung gemucht hatten. Nun schreiben auch andere Stellen diesem Stamme einen solchen heiligen Baum zu, der bijd القواط, der mit Weihgeschenken Begabte, genannt wird (Zeitschrift, Bd. VI, S. 509). Es war ein grosser, grüner Baum (Ganh.), zu dem die Kurais jährlich wallfahrteten, um ihre Waffen daran aufzuhlingen und Opfer zu schlachten. Es liegt daber sehr nahe, unter bieil old nichts anderes als eben die Palme zu versteben, unter der die Kurnisiten die Allat anbeteten.

Wichtig ist diese Nachricht für uns, sofern sie einen Beleg für eine Cultusform bildet, die uns noch öfters begegnet, aber bisber in der Geschichte der vorislämischen Religion neben der Verehrung beiliger Steine zu wenig beachtet wurde. Die Analogien dafür aus anderen beidnischen Religionen sind bekannt genug. Wie für den alten Deutschen vorzugsweise die majestätische Eiche der Sitz seiner Gottheit war, so lag es für den Araber wohl sehr nahe, gerade den Palmbaum, für ihn die Quelle des reichsten Segens, als die Wohnung der Götter zu betrachten. So wird von der Stadt Nagran bei Coussin, 1, S. 125, erzählt, dass dort vor der Einführung des Christenthums eine grosse Palme angebetet wurde, deren Fest man jedes Jahr feierte, wohei Kleiderstoffe und Weiberschmuck daran aufgehängt wurden, - somit ein Cult, der unserem Kuraisitischen ganz entspricht. Andere beilige Baume der alten Araber werden wir bei Besprechung der Göttin ejs kennen lernen.

Soweit führen uns die directen Berichte über die Verehrung der Allat. Aber es sind Spuren genug vorhanden, die auf eine nach weit ausgedehntere Verhreitung dieses Cultes hinweisen. Können wir auch auf die öfters wiederkehrenden Schwüre bei Allat und 'Uzza (z. B. Tabr. z. Ham. S. ra., Caussin, III, S. 99) kein gronses Gewicht legen, weil diese beiden Namen bei den munlimischen Schriftstellern als die featstebenden Vertreter alles vorislamischen Götzendienstes erscheinen, so sind es dagegen die Rigen-

32 \*

namen, die uns gerade hier weiteren Aufschluss geben. Unter den bigazischen Stummen findet sich der Name Taim Allat (zum Stamm Dabbah gehörig, s. Freytag, Commenter zur Hamg II, S. 96, Not. 1) und Zaid Allat (Ham. S. fot). Namentlich aber begegnen wir solchen Benennungen bei den im Norden angesiedelten inmanischen Stämmen. Bekannt sind aus der Geschichte der vorislamischen Stammfehden die Banu Taim Allat b. Talabab (Tobr. zur Ham. S. f. ), und im Stamme Kall (Wustenf. Taf. 6) kommt das merkwürdige Beispiel vor, dass neben einander drei solche Eigennamen, Wahb Allat, Sukm A. und Zaid A., drei Brüdern beigelegt werden, eine Hänfungh die gewiss nicht zufällig ist, sondern darauf hindentet, dass damals dieser Cult in dem genaunten Stumm oder der einzelnen Familie, um die es sich handelt, entweder erat in Aufnahme gekommen war, oder wenigstens einen neuen Anfschwung genommen hatte.

Schliesslich bleibt uns noch übrig, den Namen und die Bedeutung der OMI näher ins Auge zu fassen. Zwar kennen Zam. und Baid, nur die Ableitung des Wortes von , al oder - auf Grund der Lesart mit Tasdid - von -1); indeas kann uns das nicht irre machen, sondern nur beweisen, wie wenig die Arnber diese Reste ihres Alterthums verstanden. Nur Cauhari und der Kamûs deuten das Richtige an, wenn sie auf die Wurzel sy verweisen, von der auch al abzuleiten sei, und bei Baid, nelbst findet sich noch eine Ahnung der Wahrheit, wenn er unter den Erklärungen zu Sure 7, 179, wo von den herrlichen Namen Gottes die Rode ist, die von Manchen verkehrt gehraucht werden, auch die anführt; dass sie diese Namon auf ihre Götzen anwenden "und deren Namen von den Namen Alfah's ableiten, wie z. B. Wil von اللات Denn gewiss bedeutet عبى nichts anderes als "die Göttin", und ist eine Zusammenziehung ans אלע deren erater Theil durch die Analogie von און für און און im Vorans sicher gestellt ist, und diese xoyyl oder will ist ohne Zweifel dasselbe, was Herodot noch ohne Apharesis des i Aular nennt, so dass diese beiden Femininformen sich ganz ebenso zu einander verhalten, wie die gewöhaliche Masculinform all zu der

<sup>1)</sup> Die dieser Ahleitung entsprechende, von der arabischen Phantosie binxu gediebtete Erzählung giebt Kazwini, Atar al-billel, S. No.

noch bei Dichtern vorkommenden All (a. Rödiger zu Welisted's Reisen, II, S. 380; Tuch, über die sinnit. Inschriften, S. 138) 1).

Welche von den Gestirnmächten mag es nun aber gewesen sein, die in Arabien schlechthin unter dem Namen "die Gottin" verehrt wurde? Denn dass es eine solche war, ist an und für sich zu erwarten, und davon hat auch Abulfarag noch eine Erinnerung, wenn er diesen Götzennamen den von den Arabern verehrten Gestirnen zur Seite stellt. Ebenso deutlich geht aus der Form des Wortes, wie aus dem Zusammenhange der Kur'anstelle bervor, dass wir darin eines derjenigen Gestirne an auchen baben, die gewöhnlich als weibliche Wesen aufgefasst wurden. Ist nun die Zusammenstellung von Allat und Allat richtig, so finden wir bei Herodot die Erklärung durch Ocoavia. Darunter konnte man zwar nach gewähnlichem Sprachgebrauche die Aphrodite versteben, um so mehr da die arabische Alerra 1) (Herod. 1, 138) ausdrücklich so bezeichnet wird; indess die Hervorhebung von Ocoorul und Aufar als der einzigen Gottheiten macht es doch viel wahrscheinlicher, dass damit Sonne und Mond gemeint sind, und sollte auch Herodot unter Ocpavia wirklich die Venus verstanden haben, so konnte diess doch kein zwingender Grund für uns sein, und wir werden gewiss viel sicherer als das unter dem Namen Allat verehrte Wesen den Mond betrachten. Dazu pasat namentlich, was wir oben über den Stammsitz dieses Cultes zusammenstellten. Neben dem Stamme Takif, in welchem wir diesen gefunden haben. stehen, als weitere Zweige des grossen Stammes Knis Ailan, Badr und Hilal. Da nun diese Namen, wie schon oben bemerkt wurde, sich zuverlässig auf Mondcultus beziehen, so scheint es, dass wir uns hier in einem Stammgebiet bewegen, in welchem dieser Cult auch soust einheimisch war; und wir hatten demnach im Allat-Dienste - falls imsere Voraussetzungen richtig sind - nur einen einzelnen Zweig eines grösseren Stammeultes zu erkennen.

Sind wir durch die Nachrichten über diese arabische Gottheit von Taif aus bereits vorläufig etwas weiter nach Norden geführt worden, so haben wir nun, ehe wir uns länger bier verweilen, zuvor noch einen kleinen Schritt rückwärts zu gehen, um ein sonst wenig genanntes Idol, das wir auf diesem Wege übersprungen haben, nachzuholen. Zwischen Taff und Nahlah bei Uk a.z., dem Sitze des bekannten grossen Marktes, zu welchem sich die arabischen Stämme im Monat Du'lka dab versummelten,

<sup>1)</sup> Namentlich zollte nicht übersehnu werden, dass der Name dieser Gettheit nie, wie diese bei anderen blinfig der Fall ist, ohne Artikel vor-kommt, daher es gewiss anrichtig ist, wenn man von einer arabiseben Gottbeit .. Lat" rodet; eine solche bat es niemals gegeben.

<sup>2)</sup> Vermublich nur eine durch die Zusammenstellung mit Meleren verunlasste Veränderung der Form Aldier.

dort stand, wie wir in den Marasid lenen, und zwar am Abhange des Berges Athal, das Idol Gibar, , das von den Band

Hawazin verchet wurde. Dieser Stamm (zu dessen Zweigen man auch Takif rechnete, Abulf, hist, anteisl. S. 191) gehürte zu den Nachkommen Knis 'Aildn's, und wir erfahren auch sonst, namentlich hei Gelegenheit des حرب الفحيل, dass er die Gegend you 'Ukaz bewohate (Coussin, I, S. 296 ff.). Der Bedeutung, welche dieser Platz in der vorislamischen Zeit durch zeinen Zusammenhang mit dem Centralheiligthum batte und wodurch er sich selbst als eine heilige Stätte characterisirt (wie er denn auch so behandelt wurde), entspricht es vollkommen, dass hier ein die Gegend beherrschender Stamm sein Idol aufgerichtet hatte.

Kehren wir indess wieder zum Thale Nahlah zurück, so treffen wir hier die zweite von den drei grossen Göttinnen des Kur'an, die 'Uzza. Sie wurde hier nach Cauharl von den Kurnis und den Kindnah (wie Sahrast. S. frf bestimmter sagt: von allen Abkümmlingen Kinanah's) verehrt. Van der grossen Bedeutung dieses Cultes unter den Kurnis legt vor Allem der hier ziemlich

hlufig vorkommende Name عدد العزي Zenguiss ah: es hiess so ein Sohn Kuşnj's, ein Sohn des 'Abd Sams und ein Sohn des 'Abd al - Muttalib (sonst nater dem Namen Abû Lahab bekannt). Dasselhe bezeugen namentlich die Verse, mit denen Znid b. Amr dem Götzendienst entsagte (Ibn Duraid bei Reitke n. a. O., ed. Wüstenfeld S. 265). Andere Beispiele, wo Allat und 'Uzza zusammon genannt werden, sind schon oben angeführt worden. Ausdrücklich aber wird berichtet (Caussin, I, S. 269, Weil, S. 228), dass der Tempel dieser Göttin in Nahlah stand, und zwar soll er nach al-Gauzi (hel Reiste a. a. O., S. 124) von 'Amr b. Luhaj. dem angehlichen Gründer verschiedener Heiligthumer, erbaut worden sein. Die Tempelwacht war nach Coussin, III, S. 241 (vgl. Sprenger, The life of Mohammad, S. 7) den Band Saiban, aus dem Stamme Sulaim, übergeben. Damit trifft Sabrast. zusammen, der ausdrücklich angt, dass auszer den Kinanah ein Theil der Sulaim dieser Gottin diente, wie denn auch in diesem Stamme der Name 'Abd al-'Uzza vorkommt. Die Zerstörung des Heiligthums wurde auf Befehl des Propheten von Halid b. Walid vollzogen (Wüstenfeld, Register, S. 127; Weil, Muhammed, S. 227; Causalis, III. S. 241). Damit verbindet sich eine andere Angabe bei den beiden Lexicographen und den Kur'ancommentatoren, welche die Verehrung der Uzza dem Stamme Gutafan zuschreibt und dorthin auch die durch Halid erfolgte Zerstörung des Heiligthums verlegt. Ein charakteristisches Zeugniss für die Existens und Bedeutung dieses Cultes im Stamme Gatafan haben wir diessmal an einem Rigennamen: wir lesen in der Ham. S. 191 von einem Zweige der G.,

den Band 'Abdallah, die früher Band 'Abd al- Urza biessen, you dem Propheten umgetauft und denawegen بنو تحولة gennunt wurden (s. Wüstenf. Register, S. 12). Was wir nun Genaueres aus den ohigen Quellen, namentlich aus Gauhari und Zamahi., erfabren, ist etwa Folgendes: die 'Uzza war eine "Samurah" der Gatafan, der sie dienten und über der sie ein Heiligthum erhant hatten, das seine eigenen Tempelpriester hatte. Der Prophet sandte den Halid b. Walid aus, der das Heiligthum vertorie und den Baum verhrannte; die Tempelpriesterin stürzte mit Geschrei beraus; er hieb auf sie zu, bis sie todt war, worunf er aprach:

"O Uzza, ich verlengne dich, nicht preise ich dich! Ich habe ja gesehen, wie Allah dich erniedrigt hat". Der Prophet aber soll, als ar den Erfolg der Sendung horte, gesprochen haben: elli العزى ولي تعبد ابدا (Zam.) , Das ist al 'Uxxâ) Und nimmer wird sie wieder göttlich verehrt werden". Die Band Gatafan, ein Zweig des Stammes Kais, wohnten an den Grenzen von Nagd und Highz 1) und gehören mit zu den bedeutenderen Stummen der vorislamischen Zeit. Namentlich erhalten wir noch von einer allerdings nicht sehr erfolgreichen Unternehmung einer Gatafanischen Familie eine Nachricht, die für den uns zunächst beschäftigenden Gegenstand nicht ohne Wichtigkeit und überhaupt für das ganze Treiben in jener Zeit sehr charakteri-Es ist nämlich im Kamin und in den Maragid von einem Heiligthume Buss, , die Rede, das innerhalb des Stammes Gatafan, nach dem Kamus von Zallim b. As ad, nnch Abulf, hist, anteislam. S. 136, der zwar den Namen nicht neant, aber offenbar dasselbe meint, von den Band Nokis b. Rait erbaut worden war. Nach Allem sollte es der Kabah den Rang streitig machen; der hier getriebene Cult war dem dortigen ähnlich (Umzüge n. s. w.); daher erklärt es sich auch, warum der berühmte Kalbit Zuhair es nöthig fand, diese Gegenka bah unschädlich zu machen, indem er die Gatafan angriff, sie schlug und das Beiligthum zerstörte. Nach dem Kamus (u. d. W. ;=) sell dasselbe ausdrücklich der 'Uxad gehört haben ').

<sup>1)</sup> Das Nähere s. bei Wüstenfeld, Register, S. 171.

<sup>2)</sup> Im Sam: stimmes die Angaben unter ;= und unter , nicht annumen. Unter je helest es, dus fleiligthum der Uzza, das von Zalim b. As ad über dem Samurah-Baum erhant und per genannt worden sei, habe Datiel

Wie sich nun aber die beiden Heiligkhümer der 'Uzza', die ansdrücklich angeführt werden, das der Kurais in Nahlah und das
der Gatafün mit dem Samurah-Banme, zu einander verhalten, ob
sie etwa identisch sind, da von heiden dieselbe Geschichte der
Zerstörung durch Hälid berichtet wird, — darüber lässt sich bei
der in den Quellen herrschenden Verwirrung nichts entscheiden (s. oben S. 464, Anm. 1). Soviel aber dürfte die Analogie
mit den obigen Erörterungen über Allät wahrscheinlich machen,
dass wir auch für diesen Cult den eigentlichen Stammaitz nicht
bei den Kurais, sondern bei den Gatafän zu suchen haben, wie
dort bei den Takif.

Um so grösseren Werth hat für uns die Nachricht, welche die Gestalt dieses Cultes bei den Gataffin näher bestimmt. Wiederum finden wir hier bei dem Dienste einer zweiten bedeutenden Gottheit die Verehrung eines heiligen Baumen. Es

war diess die soo, unch Gauh. الطلح diess die soo, unch Gauh. من خجر الطلح diess die soon art, genannt spina Aegyptiaca, agyptischer Schotendorn. Intercasant ist namentlich, dass dieser Boom auch sonst als ein solcher erscheint, dem man besondere Wirkungen zuschrieb. Nuwairi (Rasmussen, Additum. S. 71) führt unter den Gebräuchen der alten Araber auch verschiedene amulettartig getragene Gegenstände au, deren man sich theils als Heilmittel gegen körperliche Leiden, theils zum Schutze gegen damonische Einwirkungen bediente; so wurde z. B. den Knaben zum Schntze gegen die Damonen der Zahn eines Fuchses oder einer weiblichen Katze oder der parder Samurah, d. h. der aus der Samurah fliessende blutartige Saft, in getrockneter Gestalt umgehängt; und Achaliches wird ebendaselbat von andern Bäumen erzählt 1). Sind diess gleich our vereinzelte Nachrichten, so geben sie nas doch eine ungefähre Vorstellung von der Bedeutung auleher Bäume bei den heidnischen Arabera und dienen, was besonders die Samurah betrifft, zum Beleg für die derselben erwiesene Verehrung. Endlich ist es in Beziehung auf diesen Cult sehr merkwürdig, dass

auf Beschl des Propheten zerstört. Unter pa aber lesen wir, die von Zalim errichtete Gegenka'hab, die diesen Names sübrte, act von Zahais zerstört worden. Die Localität ist an beiden Stollen dieselbe, die Gegend von als mit desemble dieselben Makkah und Başrah. Offenhar sied hier zwei verschiedene fleisighbinner desselben Stammes und vermathlich anch derselben Gittin verweichselt: ein ülteren, das klaus über der Samurah, das erst unter Mah zerstört wurde, und Buss, das Zuhair bald nach neiner Gründung wieder verniehtete.

a. a. 0. S. 11 ist von den Baume die Rede, der, wie es scheint, selbst als Sitz der Dämonen angeschen wurde; hinwiederum gab derseibe, wie auch der Baum die bresnunterial zu den Feuern, die im Fall anhaltender Dürre augenhadet wurden (a. a. 0. 5, 74).

wir das Wort s..... öfters auch als Kigenaame finden (1ba Kutaibah, S. 100); Samurah b. Gunduh aus dem Stamm Fazarah, Somurah b. Gunadah von Sa'sa'ah (Kais) abatammend, und Samurah
b. Habih b. 'Abd Sams, den bekannten Kurnisiten; andlich Somurah, Vater des Gabir, aus dem Stamm Hawazin (Wüstenf, F. 21);
und es wird wohl keine zu gewagte Vermuthung sein, wenn wir
diesen Eigennamen eben auf die dem Samurah-Banme erwiesene
Verehrung beziehen.

Nachdem wir hisher den Cult der Uzza den directen Nachrichten gemäss vorzugsweise bei den Stämmen Kinansh fund dessen
Zweige Kurais) und Gatafan kennen gelezut haben, müssen wir nun
noch den Spuren anchgehen, die auf eine weitere Verbreitung
desselben hinweisen. Halten wir uns bier wiedernm zunächst an
die Eigennamen, so finden wir, dass neben

derjenige ist, welcher uns am häufigsten und awnr عبد العزى in den verschiedenaten Stämmen begegnet, z. B. in den higaxischou: Takif (Wust. G, 16), 'Anaxah (A, 10); in den jamanischen: Kath, Guhainah (s. Ham. p. Pl.), Huza'ah, Asad (Wast. 10, 20), Dass auch den Lahmiten in Hirah dieser Cult nicht fremd war, beweist, wenn wir auf den Schwur bei Caussin, III, S. 90, kein Gewicht legen wellten, die Erzählung bei Tabr. zur Ham. S. 17. wo der Konig Nu'man b. al-Mundir zwei Manner, die in einer Streitnache ihn zum Schiederichter wählten, "zur 'Uzza" geben hoisat, deren Tempelpriester sie aber mit ihrer Sache abweist. Danach dürfen wir jedenfalls annehmen, dass die Uzza auch im nordöstlichen Arabien verehrt wurde. Diess wird durch eine andere gaux ähnliche Erzählung (Wüstenf. Register, S. 188) bestatigt, wo sich 'Abd al-Muttalib und ein Tabifit, Gundab, dahin vereinigen, einen Priester aus dem Stamme Ufrah, der in Syrien wohnte, Namens 'Uzza Salama, zum Schiederichter zu wählen. Dieser Fall ist um so merkwürdiger, als er nicht bloss die weite Verhreitung dieses Cultes, sondern auch die grosse Achtung, in welcher hänfig ein Tempel oder dessen Priester selbat hei entfernteren Stämmen stehen muchte, und die Wichtigkeit, welche dieselben namentlich durch achiedariekterliche Antorität erlangen konnten, beweist. Während nun no der Nordasten sieher zum Gehiet den Uzza-Dienstes gehört, lassen nich dagegen im Suden seine Spuren nicht weiter verfolgen, und wir werden die Uzza deashalb, wie die Allat, als eine ursprünglich higazische Gottheit zu hetrachten haben, da wir ja doch ihre Verehrung bei den jamanischen Stämmen nicht vor deren Uebersiedlung nach Hight nachweisen konnen. Die einzige Spur die mehr nach Suden weist 1),

Zwar will Bird (Journal of the limbory firmeh ft. A. S. Oct. 1844.
 35) die 'Uzzk auf einer himjeritischen inschrift finden, aber die Inschriften sind dert sämmtlich von der linken zur rechten Seite gelesen!'

das himjaritische Idol, zusammen genaunt sind. Diener Vera ist ausserdem für die Kenntniss der beiligen Gebränche der alten Araber nicht ohne Interesse, so dass wir hier etwas näher auf denselben eingehen. Er lautet u. d. W. 3: 80!

أَمًا رَدِما مَا مُرَاتِ تُخَالُهَا عَلَى قُلْهُ ٱلْعُرِّي وَوالنَّسْرِ عَنْدُمَا (١

"Wahrlich, bei fliessenden Blutströmen, von denen man meinen konnte, aie seien Andam auf der Spitze der Uzza und an Nasr!" Deutlich ist, dass in diesem Schwure Blutstrome auf der Spitze der 'Uzza und an (auf) Naur, die man wegen ihrer Röthe für 'Andam halten konnte, zur Bethenerung gebraucht werden. 'Andam ist eine Pfianze die auch يَمْ ٱلاَّحْرَيْنِ, Sanguis draconis, heisst.

Vielleicht wurde der Saft dieser Pflanze als Spende oder zur Besprengung der Götzenbilder angewendet, vielleicht dient sie aber auch wegen ihrer rothen Farbe nur zur Vergleichung. Im ersten Theile des Verses ist es namentlich das Wort of, welches

der eigentliche Ausdruck für solche Blutgüsse gewesen zu sein scheint; wenigstens finden wir es lu einem anderen ganz abulichen, ebenfalls von Gaub. citirten Verse, der sich auf die Idale und Die bezieht, allein atchend als Substantivum für Blutstrome, wie es denn auch von Ganh. u. d. W. , mit Rücksicht auf

diesen Vers, geradezu durch ales erklärt wird. Wenn nun hier von Blutatromen die Rede ist, die auf der Spitze der Uzza unagegossen werden, so kann diess zwar von der Spitze einer An-höhe, auf welcher das Heiligtbum der Uzza sich befand, noch wörtlicher aber von der Spitze oder dem Haupte des Idols selbst verstanden werden. Ausdrücklich berichtet Sahrast. S. ffr., dass die Araber, wenn sie ihren Götzen opferten, dieselben mit dem Blute ihrer Opferthiere bestrichen. Noch deutlicher erkennen wir die Existenz einer solchen Ceremonie aus einer Angabe Nuwairi's (bei Rasmussen, Additamenta, S. 69; vgl. damit Gauhari s. v. عتر), der unter den Gebräuchen der heidnischen Araber die عتر)

t) In der Handschrift das Herrn Prof. Tuch, u. d. W. , lautet der Anfang des Veraes: . . . . اما ودهاء لا توال كالها على . . . . mit der Randvurianto: ... الما ودماء مادرات كأذها على ... In cod. 19 der k. k. Bibliothuk in Wies lautet er au beiden Stellen wie aben angegeben.

nennt; so biess das Schaf, das man im Monat Rugah den Gottbeiten opferte (daher عتيرة , عتر durch فيبحة , فبص erklärt wird), wohei das Blut über das Haupt eines Idals ausgegossen wurde '). lat unn unser Vera so zu versteben, so dient er zum speciellen Beleg, dass dieser Ritus auch beim 'Uzza-Dienste stattfand.

Geben uns so unsere Quellen in Beziehung auf die aussere Seite dieses Cultes ein, wenn auch nicht klar unsammenhängendes, doch immerhin vollständigeres Bild, als diess underwärts der Fall ist, so sind uns, wenn wir nun noch kurz auf die innere Seite desselben eingehen, auch wenigstens einige Notizen erhalten, die ant die an diese Gottheit sich knüpfenden Vorstellungen ein eigenthümliches Licht werfen. Merkwürdig ist vor allem eine Stelle bei Tabrizi zur Ham. S. ft., wo sieh folgender Schwur findet:

بالْعْزِين ومثجرة تتصبب بايدى مجزرة

Wir sehen von dem ziemlich unverständlichen Beisatze ab, in welchem man irgend einen religiösen Ritus zu suchen geneigt sein möchte, und halten uns nur an die eigenthümliche Dualform,

in welcher die ge an dieser Stelle erscheint und von der dem Verf. sonat kein Beispiel bekannt ist 1). Es lässt nich dieser Dual entweder nur ausserlich verstehen, no dass damit zwei verschiedene Culte oder Heiligthümer derselben Gottheit - etwa bei verschiedenen Stämmen - gemeint sind; denn wir wissen in schon aus dem vorhin behandelten Verse, sowie ans der oben angeführten Stelle bei Tahr. S. III, dass man den Namen der Gottheit gerudezu für das Idol oder dem Tempel gebrauchte; - oder wir haben darin eine eigenthümliche mythologische Aushildaug der Vorstellung von dieser Gottheit zu erkennen. Die Möglichkeit dieser letzteren Deutung bestätigen die merkwürdigen Verse, welche dem bekannten Vorläufer des Propheten, Zaid b. Amr, in

بيصت دمها على رأس صنمر (١

<sup>2)</sup> Das von Freying, Commenter zur Bam. 1, S. 341, angeführte weitere Beispiel dieses Buals beruht auf einem Irrthum; dean es ist an der eitirten Stelle (a. a. O. II, S. 546) العزيدين offunbar falach getesen für العزيدي: so kiessen die beiden Grabmaler, die al-Mundir minen getodteten Frounden errichten liess. Vgl. Hamra Ispahani ed. Gottav. S. III., Z. 4-6, Kam. u. d. W. Clark, Relate, Primae Ilvene, et. Wistenf. S. 50-51, wo anch schon die noch von Freytag a. w. O. verkannten Worte und richtig gelesen und übersetzt sind. Nun von Proptog selbat berichtigt, Fructus imperatorum, P. poster.

den Mund gelegt werden. Hier lesen wir (nach Ibn Duraid bei Reinke, Primae lineau, ed. Wüstenfeld, S. 265): 1)

"Nicht dien' ich 'Uzza noch ihren beiden Töchtern, noch wallfahrte ich zu den beiden Götzen der Sobne Amr's." Wollten wir etwa unter den beiden Töchtern 'Uzza's eben die heiden Idole, unter denen sie in der Familie Amr's verehrt wurde, verstehen, so spricht dagegen, dass Znid hier gerade eine Reihe verschiedener Gottheiten aufzählen will, wie er denn im folgenden Verse anadrücklich die Wahl zwischen einem Herrn und tausend Herrn binstellt. Somit haben wir es sieberlich hier, wie in der Stelle bei Tabr., mit den Ansätzen zu einer verschieden sich gestultenden mythologischen Ausbildung dieses Götterwesens zu thun; es sind vermuthlich die wenigen Ueberreste ann dem Kreise derjenigen Vorstellungen, welche der Kur'an bei seiner Polemik gegen "die Tochter Gottes" - gerade auch im Zusammenbange der Stelle Sur. 53 - im Auge hat. Es liegt nicht im Plane dieser Abhandlung, auf diese dunkle Partie weiter einzugehen. Nur die Bemerkung sei hier noch beigefügt, dass diese mythologischen Elemente sich aicher an das ursprüngliche Wesen der altarabischen Religion, als Gestirndienst, und an die gange Auschauung vom gestiraten Himmel ankniipfen, womit aber nicht gesagt sein soll, dass der Göttermythus immer aus einem entsprechenden Steromythus zu erklären aci. Wir erinnern hier nur an die be-

kannten Sternnamen, wie بنات نعش, und an die Parallelen aus der alttestamentlichen Pocsie: wy und seine Sohne, Job 38, 32, Analogien für eine an das Wesen der Gottheit selbat sich kaüpfeude mythologische Auschauung. ").

Dear, and wir buben hier weder "fabulam", nuch Mythologie, sondern reim

<sup>1)</sup> Am vollständigsten finden sich diese Verse bei Sprenger, The life of Mohammad, S. 41 f., theilweise bel Baidawl au Sur. II, v. 20 (I, S. Fo), Sahrast. 5. ffr. vgl. Hoorbrücker, 11, S. 439.

<sup>2)</sup> Rathselhaft bleibt hier namentlich das fiereingreifen des Engeldieustes. Die theogonischen Vorstellungen, die Sur. 53, 21 in Beziehung auf Allat, Uxxa ned Manat gerügt werden, sind offenbar dieselben mit den an anderen mit dem Canopus durch Gott seibst hinzufugen zu können, nach Preying's ايها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف ينتقيان Vebersetzung des Verses in seinem Comm. zur Ham. S. Pft; aber All des bedeutet nicht "per where, anothern durch eine Synkope (Synkope (Syn

Indessen geben uns jone eigenthumlichen Modificationen des Uzzá-Caltes freilich weder nüberen Aufschluss über das eigentliche und ursprüngliche Wesen dieser Gottheit, noch sichere Grundlagen zu etwaigen Vermuthungen darüber, da solche Vorstellungen, wie die genannten, ohne Zweifel einer Periode der Religionsentwicklung angehören, wo das Bewusstsein der ursprünglichen Bedeutung der Gottheiten sich schon ziemlich verloren hatte. Der Name, dessen Ableitung und Bedeutung (= die nehr Starke, Gewaltige) an sich klar ist, 1) und die ausserordentliche Verbreitung des Cultes weist auf eine der grössnren Himmelsmachte hin, die sonat nachweislich von den Arabern angebetet und überhaupt als weihliche Gottheiten verehrt wurden. Nun wird dem Stamm Kinanah, dem einen Hauptsitze der Verehrung dieser Guttin, von Abulfurng (a. n. O.) ausdrücklich der Mondoultus zugeschrieben. Nur acheint gegen dieze Deutung der Uzza zu sprechen, dass wir schon oben Allat auf den Mand bezogen haben, und dass wir heide Culte baulig, namentlich beim Stamme Kurais, vereinigt, ja sogar vermuthlich an einem und demselben Orte, in Nablah, bei einander finden; indess ist diess kein Gegenbeweis, da ihre Vereinigung in einem Stamme gewiss einer späteren, und zwar der oben bezeichneten Periode angehört, in der das ursprüngliche Wesen der Gottheiten vielleicht ganz vergessen war; vielmehr ist es sehr denkbar, dass ein und dasselbe Wesen, nachdem sich sein Cult bei verschiedenen Stämmen unter verschiedenen Namen festgesetzt hatte (wie wir diess nuch in Beziehung auf den Sonnendienst in Jamen unchwiesen), später unter diesen verschiedenen Namen von einem und demselben Stamme verehrt wurde;

am öftersten عبد شمس neben عبد العزى am öftersten vorkommt, so kann diess die Beziehung auf den Mond nur unteratützen. Unter dieser Voranssetzung kommen wir zu dem Ergebniss, dass die Hauptgottheit Jaman's neben Venus die Sonne, die von Higaz der Mond war.

Hiermit verlassen wir die Betrachtung dieses Cultes und zugleich das Thal Nahlah, wo er uns zuerst begegnete, und hetreten von diesem Vorhofe aus den eigentlichen Mittelpunkt der arabischen Religion, Makkah.

Geschichte. S. Freytag's WB. u. per; Baidawl, H. S. Tv, Z. 20; Kithhalagant S. III, Z. 9; Nawawi, The Blogr. Diet., S. FW, Z. 8 J.; Hariel. 1. Ausg., S. Pf., Z. 18 ff. u. Acthol. gramm. S. 140.

<sup>1)</sup> Weiter orgobt nich darüber ausser den Lexic. Tabriel im Ram. S. Ric. Mit dem lithiopischen OU; was Bird (Journal of the Bambay Branch

a. a. O.) horboiziaht, hat Ges gowies nichts zu schuffen, an wonig als mit dem gelechischen Jiorvoor

Nach den gründlichen Krörterungen über den Hauptpunkt, die Geschichte der Kabab (Coursin; Ley, de templi Meccani origine, Berlin 1851), konnen wir uns hier kurzer fassen, indem wir in historischer Ordnung die in Makkah nachweisbaren Götterculte nufzählen und daran weitere Bemerkungen knupfen. Unsere Kenntniss reicht natürlich nicht über die Herrschaft der Guebamiten hinauf; von ihren Vorgängern, den Amalekitern, ist keine Spur übrig gehlieben. Sicher ist zunächst nur, dass die Kabah von ihrer Gründung an (d. h. etwa seit Anfang des ersten Jahrhunderts vor Christus) fortwährend, wenn auch unter mancherlei Wechsel, der Hauntsitz des Cultes in Makkah war. Wie dieser zur Zeit der Gurhamiten beschaffen war, diess läust nich nicht mehr genauer bestimmen. Die Muslims wissen von ihnen sonst wenig mehr zu erzählen, als dass sie hei ihrer Vertreihung die goldenen Gnzellen und die aufgehängten Wallenrüntungen mit fortnahmen und vergruben, die dann Abd al-Muttalib im Brunnen Zamzum wieder auffand (Reiske, Primae linene, S. 148; Caussin, 1. S. 260). Dagegen erkennen wir Spuren speciell gurhamitischer Culte in der Liste ihrer Konigsnumen. Dort findet sieh neben dem christlichen Abd al - Masil, ein Abd Madan und Abd Jalil. Beide Namen kommen zwar auch sonst vor, der erstere bei dem in Nagran lebenden Zweige der Madbig (Wastenf, 8, 25; Caussin, II, S. 398), der letztere im Stamm Takif (Caussin, III, 8. 287. Wüstenf. G, 20) und im Stamm Kinanah (Wüstenf. N, 15); indess beweist die Existent dieser Namen bei den Gurhum Jedenfalls die Verehrung der Gotzen Jalil und Madan bei diesem Stamme und damit zugleich das verhältnissmässig hohe Alter beider Culte. Auf einen gurhamitischen Ursprung könnte auch die Sage über die Entstehung der beiden Götzenbilder Auff (laaf) und Nallah deuten, die in der Gestalt von zwei Gatten auf den Bergen Safa und Marwah standen. Zwar wird gewöhnlich erzählt, sie seien mit Hubal von 'Amr h. Luhnj aus Syrien eingeführt worden (Gaub.; Sahrast., S. fri); indess wird auch noch die Sage beigefügt, es seien zwei Gurhamiten dieses Namens gewesen, die in der Ko bab Ungucht trieben und zur Strafe duftie in Steine verwandelt wurden (Kazw. At. al-bil. S. v., Z. S.f. S. A. Z. 6 f. 'Ag. al-mahl. S. 171, Z. 4 ff.). Liegt dieser enhemeristischen Fabel eine Wahrheit zu Grunde, so ist es gewiss keine andere, als die, dass Asaf und Nallah Ueberreste des gurhamitischen Götzendienstes waren. So lesen wir auch wirklich bei Sprenger (The life of Moh. S. 8), withrend ebendaselbst als die von 'Amr b. Luhaj eingeführten und statt jener auf den beiden genannten Bergen anfgestellten Idole Nabik und Mufim at-tair bezeichnet werden (vgl. a. a. O., S. 7, Anmerk. I), von welchen die dem Verf. zugänglichen Quellen nichts wissen. Jedenfalls waren jene Berge schon seit alter Zeit heilige Stätten, die nicht bloss von

den Bewohnern Makkah's und der nächsten Umgegend als solche geachtet, nondern auch, nachdem die Kulah zum grossartigen Sammelplatze der arzhischen Stämme geworden war, in den Bereich der Fentceremonien hereingezogen und daher nuch von Muhammad - natürlich noch Beseitigung der Idole - als zu den مشاعر الله gehörig (Sur. 2, 153) ا) mit schlauer Accommodution beibehalten wurden.

Treten wir indess einen Augenblick in das groase Heiligthum Makkah's selbst, so begegnen wir hier unter der grossen Anzahl von 360 Götzen aller arabischen Stämme, die darin aufgreatellt waren, einem Idol, das die Araber selbst ihr vornehmstes Götterbild, Diel, nennen, dem Huhal. Gewiss dilrfen wir in ihm die Hanptgottheit des ganzen makkanischen Tempelcultes und des Stammes Kurais selbst erkennen. Es ist knum nöthig an die verschiedenen Aprufungen dieses Cotzen, die in der Lebensgeschichte Muhammad's vorkommen, zu erinnern (vgl. 2. B. Well, S. 166, hier in Verbindung mit den vier dem Stamm Kuraia sonst zugeschriebenen Gotzen, Asaf, Nailah, Allat, 'Uzza; Tabr. zur Ham. S. 771). Deutlich genng bezeichnet ihn als obersten Gott der Kabah schon der Umstand, dass gerade vor ihm das Losen mit Pfellen vorgenommen wurde. Demgemass kann es uns auch nicht wundern, dass, obgleich er seinen eigentlichen Sitz nur in Makkalı batte, doch wenigatens in Eigennamen Spuren von seiner Verehrung unter anderen Stämmen übrig geblieben sind; so wird bei Tabr. zur Ham. S. F. ein Kalbit Hubal genannt, und gewiss gehört damit die Nachricht bei Abulfada Hist. anteisl. S. 136 zusammen, wonneh der Enkel dieses Hubal, der Kalbit Zuhair, für die Kabah die Waffen ergriff und die Gegenkabah der Gatafán zeratőrte.

Was das Idel dieses Gottes betrifft, so hat darüber schon Poceck, Spec. ed. White, S. 97 u. 98, das Wesentliche beige-bracht. — Wichtiger sind die Angaben, die über die Geschichte des Cultes erhalten sind. Vor Allem beweist der Bericht des Mas udi, Sahrast. u. A., dass die Araber selbst poch ein deutliches Bewusstsein davon hatten, dass Hubal nicht eine ursprünglich arabische Gottheit war, sondern erst von Norden eingeführt wurde, und namentlich, dass er nicht von Anfang an der Gott der Kabah war, sondern erst später, als dieselbe längst bestand, ihr einverleibt wurde; ebenso endlich auch, dass die Einführung Hubal's mit dem Beginne der huza itischen Berrschaft zu-

<sup>1)</sup> Deutlich ist, dons die Stelle aus Euthymins Zigab, bei Syfburg Sarazenies (s. Porock. Spec. ed. White, S. 132): Τζέτζαφα uni Majova έκ των αεβασμάτων λέγουσην είναι του θεού nur die griechische Varsion diexes flur anverses ist,

Wie dem nun nein mug , nicher kam Hubal erst später

in die Ka'hah selbst binein; und wollten wir es wagen, den Zeitpunkt dieser Versetzung etwas genauer zu bestimmen, so hat zwar
die Vermathung Caussin's (1, 8, 249), dass dieselbe mit der Restaurstion der Ka'hah durch den Kuraisiten Kusuj zusammenhing,
grosse Wahrscheinlichkeit, sicherer werden wir indeasen im Allgemeinen bei der Epoche stehen bleiben, in welcher der immer
hestimmter bervertretende Charakter der Ka'hah — als des religiösen Mittelpunkts der meisten arabischen Stämme — sich unn
auch ännserlich dadurch geltend machte, dass die einzelnen Stammidole in ihr aufgestellt wurden, nater welchen natürlich dan Idol
des die Hegemonie behauptenden Stammes Kurais immer den obersten Rang einnahm.

Fragen wir endlich noch nach der Bedeutung des Anhaldienstes, so befinden wir uns hier wiederum auf einem unsicheren Boden. Zunächst fehlt es schon an einer befriedigenden Erklärung des Namens (Poench, Spec. ed. White, S. 97 n. 98, von 527 oder = 5227, 5271). So viel aber zeigt die Erzählung Sahrast, über die Einführung Hubal's und der beiden anderen Götzen (S. 77, f.) dentlich, dass es sich selbst nach der Vorstellung der späteren Araber bier um Gestirndienst handelt, wenn auch den Syrern, die Amr b. Lubaj wegen der Götterhilder befragt und von denen er die Belehrung erhält, dass diess "Herren (d. h. Götter) seien, die sie sich nach Gestalt der himmlischen Gestirne (SE) und der menschlichen Personen (DESA) gemacht haben", sicherlich spätere sahische Ideen in den Mund gelegt sind. Besonders wichtig ist aber für uns die, wie es scheint, danuals noch von Gegnern des Isläm festgehaltene Meinung, die Ka'bah sei ur-

sprünglich "ein Tempel des Saturn (), vom ersten Gründer nach bekannten Sternaufgängen und entsprechenden Conjuncturen erbaut" (Sahr. S. 19), und so sehr Sahrastini gegen diese

<sup>1)</sup> Der Einfluss, den der Glaube an den ismaelitischen Ursprung der lie bah hier auf die Daratellungen der arabischen Schriftsteller hot, ist unverkennbar; daraus folgt aber noch nicht, dass diesen Erzählungen überhaupt gar beine Wahrheit zu Grunde liege.

"Lüge" protestirt, so werden wir doch darin nicht nowohl eine boswillige Erdichtung, als vielmehr eine richtige Erinnerung an das Wesen des in der Kabah getriebenen Cultes erkennen. Da wir ann aber den Saturadienat in Arabien sonat nirgends, wohl aber bei den nordsemitischen Völkern (1223 Amas 6, 26) finden, dürften wir nicht rielleicht jene Meinung dahin zu modificiren haben, dass, wenn auch nicht der uesprüngliche Cult in der Kabah, doch jedenfalls der ans Syrien eingeführte Hubal-Dieust auf Verehrung des Saturn beruhte? - Gawiss aber werden wir auch in der Kaliah selbst nach ihrer ersten und nächsten Bestimmung und namentlich in dem schwarzen Steine nicht bloss ein Erinnerungszeichen an den zwischen den lamsöliten und Gurhamiten geschlossenen Bund zu erkennen haben, wie Ley (8.48) will, sondern dieselben unch Analogie der ührigen heiligen Steine auf einen bestimmten Cult zu beziehen baben, zu welchem sieh beide Stämme vereinigten.

Hiermit verlassen wir die Stadt Makkah, deren religionsgeschichtliche Merkwürdigkeiten im Einzelnen zu beschreiben überflüssig ist. Nur bei einer zum Gebiet der Festeeremonien gehörigen Localität verweilen wir einen Augenblick. Das Thal

Mina (منى) war ohne Zweifel, wie auf der anderen Seite das That Nahlah, eine ulte heilige Stätte; schon seine Ableitung von dem alterthümlichen ich zertheilen, achlachten (Baid. II, S. Pr., Z. 12), weist darauf hin, und es wird sugar herichtet, dass vor der Erbauung der Kabah beinahe alle Ceremonien der späteren Featfeier dort verrichtet worden seien. Dem entspricht es vallkommen, wenn al-Ganzi (bei Relake, Primae lineae, S. 124) erzählt, dass 'Amr h. Luhoj im 'Phale Mind sieben Idole aufge-richtet habe. Ob es nun gerade sieben Götzenhilder waren, mag dahin gestellt bleiben. - wiewohl diese Zahl immerhin sehr merkwilrdig ware, - chenso ob 'Amr b Luhaj hier aur ein Repräsentant aller Beforderer des Götzendienstes ist; aber die Exiatenz von Idolen in diesem Thale ist danach kaum zu bezweifeln.

Setzen wir unseren Weg wiederum in nördlicher Richtung fort, so stossen wir zunächst abermals auf einen der flötzen des

Kurlu. la Ruhat (165), einem Stadtehen drei Tagereisen von Makkah auf dem Wege nach Madinah gelegen, wurde nach

Gaub. und Maras. Suwa ( ) angebotet. Dieses Idol wird übereinstimmend von Ganh., Kam., Sahr. und Maras. den Hudailiten angeschrieben, "welche zu demselben wallfahrteten und ibm räucherten ". Dass dieser Stamm dort zwischen Makkah und Mudinah wohnte, ist bekannt (vgl. z. B. Caussin, 1, S. 203, Anm, 2; Interessant ist, was the Verbaltniss zur Ka bab betrifft, die Erzählung bei Caussin, I, S. 93 ff., wonach sie den himjari-

Bd. VII.

tischen Tubba, der nach Higaz kum, zunächst um Madinah zu züchtigen, zu einem Zuge gegen das Heiligthum in Makkah aufforderten, während wir sie andererseits unch wieder bei der verunglückten athiopischen Expedition auf der Seite der Makkaner finden (Causein, 1, S. 273). Sonst ist von dem Heiligthum in Ruhat nur noch seine Zerstörung durch 'Amr bekaunt (Weil. S. 228; Causain, III, S. 242). Schon oben wurde darauf hingewiesen, dass der Name dieses Götzen auch als nomen proprium - aber ausser der Zusammensetzung - und zwar eben in dem Stamm Hudail vorkammt (Wustenf. Register, S. 5). - Neben diesen Herichten sieht die Angabe Zamahsari's und Baidawi's, welche Sawa dem Stamme Hamdan zuschreiben, und zwar soll diese Gottheit dort unter der Gestalt eines Weiben verehrt worden sein. Da jene erste Erzählung jedenfalls gesichert ist und ein gemeinschaftlicher Cult zwischen zwei nich so entfernt atehenden Stämmen nicht so leicht denkhar ist, so liesse sich vermuthen, dass dem Berichte des Zam. eine Verwechselung mit einem der anderen in jener Kur'anstelle genannten litole, etwa mit Ja'uk, der sonst dem Stamme Hamdan zugeschrieben wird, zu Grunde läge; indess, wo Alles so in Dunkel gehüllt ist, wie hier, darf man auf Wahrscheinlichkeitsgründe nicht zu fest bauen. Aus dem Na-

men ( als n. appell. semen effluens propter lusum amatorium et osculationem) liesse sich auf einen geschlechtlichen Cult schliessen; gewiss aber hat dieser arabische Suwa nichts mit dem indischen Siwa zu thun.

Nicht weit davon entfernt, nur etwas mehr gegen Norden, war der Sitz der dritten grossen Göttin der alten Araber, der Manat (هناه). Ale der eigentliche Ort ihrer Verehrung wird (bei Caussin, 1, 8, 242, III, S. 269) genannt die Stadt Kudaid, zwischen Makkah und Madinah gelegen, nicht weit vom Ufer des Meeres, am Fusse des Berges Muhallal, nach Idrisi (bei Jaubert, 1, S. 139) 73 Meilen von Makkah entfernt. Damit trifft zunächat die Angabe Sahrastani's zusammen, welcher diesen Cult hauptsächlich den Aus und Hazrag zuschreibt, den beiden bekannten jamanischen Stämmen, welche bei der grossen Auswanderung aus dem Süden die Gegend von Madinah besetzten. Bei ihnen wird auch wirklich dieser Cult durch mehrere Eigennamen weiter erwiesen. Indess but sich derselbe keineswegs auf sie beschränkt, sondern es werden von Sahrast, ausdrücklich noch die Gassägiten beigefügt, ebenfalls ein famanischer Stamm, von dessen beidnischem Dienste sonst die Araber nichts mehr wissen, da sie in ihren neuen Wohnsitzen in Syrien ziemlich früh das Christenthum angenommen zu baben scheinen. Dagegen werden von Gauhund Zamahá, die Hudail und Huza'ah gennant. Was die ersteren hetrifft, so haben wir zwar als ihre Stammgottheir so eben Suwa

kennen gelernt, indeas lässt es sich doch damit sehr leicht vereinigen, dass sie auch an dem Cult der benachbarten Stämme theilnahmen; chenso dürfte diess bei den Husu'ah zu erklären sein, die bekanntlich ihren Sitz in Boin Marr nürdlich von Makkah hatten, wiewohl hei ihnen auch ihre jamanische Abkunft mit in Betracht kommt. Jedenfalls werden die vorhandenen Nachrichten am besten so vereinigt werden, dass der Cult der Manat ursprünglich jamanischen Stämmen angehörte und seinen Hauptsitz in Kudaid hatte, dass sich ibm aber in der Polge nuch der angrenzende higazische Stamm Hudail unschloss - Nach Zumaßt. und Baid, soll das Idol der Manat in einem Felsenblock hestanden haben; über diesem war vermuthlich das Heiligthum erhaut, das im 8, Jahr d. H. von Sa'd b. Zaid, nach Andern von Ali zeratört wurde (s. dus Nähere bei Weil, S. 228, Caussin, III, S. 269). Von da an sollen nur die Huduil und Huza'nh den Dienst der Manat noch länger beibehalten haben; vielleicht hängt es damit zusnammen, dass ein Theil unserer Quellen aur eben diese beiden Stämme als Verehrer der Manat nonnt. - Für die von Zum. zu Sur. 53, 20 (vgl. auch Baid.) mitgetheilte Ucherlieferung des the Abbas, dass auch der Stamm Takif der Manat gedient habe, fehlt es an allem weiteren Beleg. Dagegen ist es uns möglich, aus den Eigennamen, die sich hier in den mannigfaltigsten Compositionen finden, die weitere Ausdehnung dieses Cultes nachzuweisen. Benennungen nach Manat finden sich eben sowohl bei higazischen Stämmen, - z. B. 'Abd-Manat b. Kinanab (Abulf. hist, ant. S. 196, 14); b. Zurarsh (Tamim); b. Hamifah Bakr-Wa'il); b. Udd (Iljas, Wastenf. Register S. 30); Znid-Manat, Vater des Sa'd und des nach ibm benannten Zweigstamms der Tamim (Ham. S. Fr, Tabr. S. M); Sa'd-Manat b. Malik (Kam 'Ailan, Wüstenf. G, 10); 'Aud-Manat b. Jakdum (Jjad, Wüstenf. A, 8), - als bei jamanischen Stammen, - z. B. Zaid-Mauat b. 'Abd-Wadd (Kalb); 'And-Manat b. Mag (Kuda'ah, Wüstenf. 1, 22). Daraus erklärt sich hinlänglich die Erwähnung dieser Gottheit im Kur'an, Sur. 53, 20, als الأخرى Mehen Allat und Ezzh. - Was endlich die Etymologie betrifft, so verdient gewiss die erste der beiden Ableitungen, welche die Commentatoren vorschlagen, von sie (nehen mit Rücksicht auf die Parallele mit sie, s. o. S. 495, Z. 22) den Vorzug vor der anderen, welche auf 2 zurückgeht, so dass salie zu lesen wäre. Die Zusammenstellung mit der chaldäinchen Gnitheit 220 (Jes. 65, 14) und mit der öfters genannten Mondgöttin Mijen liegt zwar nahe, indess bleiben wir doch sieherer auf arabisebem Boden. Freilich fehlt es uns hier vollends an jeder sieheren Spur, die uns über das ursprüngliche Wesen dieser Gottheit einen Aufschluss geben

konnte. Dürften wir aus dem Umstande, dass Sur. 53, 50, der Sirius ziemlich deutlich als Gegenstand abgöttischer Verehrung bezeichnet ist, den Schluss ziehen, dass eine der drei Gottheiten (V. 19 u. 20) auf dieses Gestirn zu beziehen sei, so würde dazu am chesten Manat passen, - wenn wir uns daren erinnern, dass Zamahs, ausdrücklich die Anbetung des Sirius den Huza ah zuschreibt, bei denen wir soehen den Manat-Cult gefunden huben. Immerhin ist es sehr zu bedauern, dass es namentlich bei diesen drei grossen Göttinnen nicht möglich ist, der Sache auf den Grund zu kommen, und dass wir uns immer mit blossen Möglichkeiten begnügen müssen. Bedenken wir, mit welcher Einstimmigkeit die christlichen Schriftsteller von der Verehrung der Venus in Arabien sprechen, so können wir nach den schon gemachten Deutungsversuchen auch die Vermuthung nicht unterdrücken, dass eine von diesen drei Gottinnen des Kuran die Venus darstellte. Jedoch die vorhandenen Spuren weisen, wie ausgeführt, auf andere Deutungen hin.

In dieselbe Gegend zwischen Makkah und Madinah gehört anch das Idol Sa'd ( Jan ), das sich nach Pocock S. 101 in Guddab (Giddah) am Ufer des Meeres befand. Es bestand aus einem Felsenblock in einer wüsten Ebene, den die Banu Malakan, aus dem Stamm Kinanah, verehrten, wie wir von Sahrast. S. fre erfahren, der zwei auf die Bekehrung von diesem Götzendienst bezügliche Verse beifügt. Die Erklärung des Namens ergieht sich leicht aus der appellativen Bedeutung des Wortes (= Glück); hemerkenswerth ist es übrigens, dass auch die Planeten Jupiter und Venus, als Glückssterne, und ansserdem mehrere Sternhilder

Wenn wir nun, ehe wir weiter nach Norden geben, zuvor noch die übrigen nach Higaz und Nagd verlegten Culte aufzählen, die wohl grösstentheils den dort wohnenden Beduinenstämmen angehören, deren Sitze sich aber eben desshalb nicht mehr genauer bestimmen lassen, so reiht nich an Sa'd am besten

diesen Namen, jedoch als n. appell., führen.

sowahl der geographischen Ordnung, als der Achalichkeit der Erzählung wegen Dimar (, two nach Kam.) an. Diess soll eben-

falls ein schwarzer Stein gewesen sein, von dem Beduinenstamm Sulaim verehrt. Uebrigens verdanken wir auch diese Nachricht nur der Bekehrungsgeschichte des Abhas b. Mirdas und den sieh daran knupfenden Versen (s. Wüstenf Register, S. 4). In der Nähe von Madinah wohnte der Bedninenstamm Muzoinah

(Causs III, S. 217). Ihm wird vom Kamus der Gotze Nuhm (agi) zugeschrieben. Dieser dürftigen Notiz kommt der öfters wiederkehrende Eigenname عبد لغم zu Hülfe und beweist, dass diese Gottheit nuch von andern Stämmen, wie von den Huza ah (Wüst. 11, 25), Bagilah (9, 21), Hawazin (F, 16) verchrt wurde.

Dem Stamme Hind b. Huram gehört nuch den Muras, das ldol Ḥumām (الحمام), das zur Zeit des Islam einen Lnut von sich gab. Wo dieser Stamm seinen Sitz hatte, ist nicht bekannt; dagegen werden mehrere danach benannte Oertlichkeiten augeführt, z. B. الحالم, ein Ort zwischen Makkab und Madinah. Nicht mehr wissen wir von Haldl (Jus), dem Idol der Band Fazarah (Maras.), und von Bagir (پاجي), dem Idol der II. Azd. Nur von drei Idolen, die hierher gehören, ist noch etwas mehr als der blosse Name erhalten. In Nagd wurde Ruda ( 160, und Lo,: Kam. hat bloss die letzere Form) angebetet, unch den Mards, ein Götzenbild und damit verbundenes Heiligthum, den Band Rabi'ah b. Ka'b gehörig, das der Prophet durch einen Mann aus diesem Stamme, السُتُوع ), zerstören liess (vgl. Causs. 1, S. 269). Die genaante Familie war ein Zweig der Tamimiten, bekannt aus den Kämpfen der letzteren mit den Bakriten (Causs. II, S. 592). Indess schen wir aus dem Gebrauch des Eigennamens ale, dass dieser Cult auch bei andern Stämmen, z. B. Ta'labah (Kais, Wüstenf. C, 21), und namentlich bei den im Norden wohnenden jamanischen (einmal im Stamme Kalb, zweimal im Stamme Tajji') einheimisch war.

Das Idol Aud (عرض) wird von Ganh. den Band Bakr b. Wa'il, einem in den vorialamischen Kriegen oft gennnnten Stumme, zugeschrieben. — Ihnen parallel stehen die Band Taglib; als gemeinschaftliche Gottheit beider Stämme neunt der Kamus Awa'l (اورال). Von einem einzelnen Zweige der Bakriten, den Hanifah, erzählt Ibn Kutaibah (S. 1979) eine seltsame Sage: sie sollen einen Götzen aus westellen, den sie bei einer grossen Hungersnoth aufassen, wesshalb die Tamimiten Spottverse auf sie machten. — Die Erinnerung an Aud knüpft sieh bei Ganh.

<sup>1)</sup> Das المستوع des Jaynboll'schen Textes wird beriehtigt durch den Artikel المستوغر im Kömüs, wo Amr bin Rabi ah als der eigentliche Name des Mannes angegeben und die Veranlassung zu jenem Beisamen erzählt wird.

an einen alten Vers, in welchem dieses Idol mit Su'air ("Loud"), der speciellen Stammgottheit der Band 'Anazab, zusammengestellt ist:

"Ich schwöre bei Blutströmen um Aud und bei Steinen, die neben Su air aufgestellt sind." Wir haben auf diesen Vers schon oben S. 488, Z. 18f. Rücksicht genommen, wo von dem Ausdruck Clate des Weiteren

die Rede war. Die انصاب sind hier ohne Zweifel Steine, die in der Nähe des Idols aufgestellt waren und auf deuen geopfert wurde. 1) Die Bedeutung des Wortes (= der Brennende) könnte auf Sonnendienst binweisen. Im Uebrigen beweist dieser Vers, dass beide Culte und demgemäss auch beide Stämme in engerer Verhindung mit einander standen.

Darau schliesst sich nun eine Reihe anderer Idole, von denen ausser dem Namen gar nichts mehr erhalten ist. Aus dem öfters wiederkehrenden Eigennamen 'Abd-Manaf, - zumal wenn wir die Namen der drei kuraisitischen Brüder 'Abd-Manaf, 'Abdal. Uzzá, Abd-ad-dár (Diener des Hauses, d. h. der Kabah?))

zusammenstellen, - lässt sich schliessen, dass ich ein Gegenstand der religiösen Verehrung war. Merkwürdig ist, dass sick trotz der Ankoupfung an ein so berühmtes Geschlecht keine Erinnerung au die Bedeutung von Manaf erhalten hat; es ware wohl möglich, dans dieses Wort, wie الدا, im Namen عيد الدا, nicht ein Idol selbst, sondern, gemäss dem etymologischen Wortsinn (= ein erhabener Ort), den Sitz einer der von den Kurnisiten namentlich verehrten Gottheiten bezeichnete.

Die Existenz eines Idols Ganm (aic) heweist nicht blosa der Name 'Abd-Ganm (Wast. Register, S. 28), wohin wohl auch der Name Gunm allein gehört, sondern nusdrücklich wird dasselbe von Zuid in den oben erwähnten Versen (s. Sprenger, The life of Moh., S. 41) unter den Götzen aufgezählt, denen er absagt.

Kais ( micht nur in den Zusammensetzungen soudern auch für sich allein ale مِنْدُ القيس und عبد القيس

<sup>1)</sup> Vgl. Sur. 5, 4, دُيْحَ عَلَى ٱلنَّصِيِّ , much der ersten und gewiss richtigen Erklärung der Commentatoren (s. Baid.).

<sup>2)</sup> Nach Kam. ist auch Jell der Name eines Götzen and der Name July are darauf bezüglich. Auch steht wohl July nie in dem Sinne von neden mora. FL.

Eigenname üblich - wird von Tahr. z. Ham. S. 45 ausdrücklich als ein Gotzenbild bezeichnet. Ebenso verhält es sich natürlich mit 'Abd 'Auf und 'Abd 'Amr. 'Auf wird in dem Lexikon , main nls Idol aufgezählt; hinsichtlich des letzteren ist die Notiz (bei Wastenf. Register, S. 27) churakteristisch, dass Muhammad einen Träger dieses Namens 'Abd-ar-rahman benannte.

Endlich wird noch in den Maris. Du 'r-righ (نُو الرَّجِل) ala

ein Götzenbild in Highz angeführt.

Wenden wir uns schliesslich nach dem aussersten Norden und Nordosten Arabiens, so lassen sich hier folgende Culte auch

geographisch etwas bestimmter nachweisen.

In der Oase Dûmat - al - Gandal und der Umgegend hatte der jamanische Stamm Kalb seinen Sitz. Dortkin wird auch sein Idol, der im Kur'an genannte Wadd, verlegt (Ganh., Baid., Zom.). Dieser Götze soll die Gestalt eines Mannes gehabt haben. Seine Verehrung im Stamme Kulb fasst sich ausserdem durch Eigennamen beweisen (Wustenf, Register, S. 37; Tabr, 2. Ham., S. (1)). Entsprochend seiner Erwähnung im Kur'an wurde übrigens dieses Idol auch anderwärts angebetet; diess zeigen die Benennungen pach demselben, die wir namentlich bei naher liegenden Stämmen, wie Tajji' (Wadd, Wüstenf. 6, 19), Hazrag (Register, S. 37), Hudail (a. a. 0. S. 5), aber such im Stamme Kurah (Reiske, Primne lineae, S. 153, 264) finden.

Nicht weit vom Stumme Kalb hatte sich der ebenfalls jamanische Stamm Tajji' niedergelassen, dessen Idol Fuls oder Fils (نَاسُ) genannt wird. 1) Sein Tempel stand (nuch Caussin, II, S. 605) zwischen den Bergen Aga' und Salma und wurde von Ali zerstört (Causen, III, S. 278; Weil, S. 248). Die Tajjiten rechnet Sahrast (S. ffr) ansdrücklich zu den Stämmen, welche die Kabah nicht besuchten. Sonat wissen wir, dass sie den Canopus anbeteten; wesahalh es nahe liegt, das Idul Pula auf die Verehrung dieses Gestirns zu beziehen.

Von den religiösen Culten der Luhmiten in Hirah aind uns nur noch wenige Spuren erhalten. In der Geschichte des Königs Gadimah werden zwei Götzenbilder ad-Dariban genannt, die er in den Krieg mitzunehmen pflegte (Reiske, S. 21). Darf man überhaupt den ziemlich nagenhaften Erzählungen no weit folgen, so liessen sich vielleicht die beiden Idole mit den beiden Sternen Jas all, die Gadimah sich zu Trinkge-

t) Nach al-Kalbi b. Kazw. At. al-bil. S. Fi., 'Ag. al-mahl. S. lor, war es bloss eine nachte Felsenspitze mif dem flerge Aga", welche die ungeführe Gestatt eines Monschen hutte.

nossen wählte, combiniren. Ausserdem wird den Lahmiten von Abulfarag die Verehrung des Jupiter (الشترى) zugeschrieben. In den Marasid endlich (u. d. W. الاقيصر) werden sie unter den Stämmen aufgezählt, welche das Idol Uhaisir (الأقيص ) in den Stämmen aufgezählt, welche das Idol Uhaisir (الأقيص ) in den schliessen (Kudah, Lahm, Gudam, 'Amilah und Gatafan) war diess eine Gottheit von grösserer Bedeutung. In der Nähe von Hirah an dem Flusse Sindad oder Sandad hatten die Ijaditen ein Heiligthum, das Du'l-Kaahat (قو الكعبات) genannt wird (Caussin, I, S. 207). Sie gehörten zu den Stämmen, die am längsten dem Islam widerstrebten und erst von 'Umar unterworfen wurden (Caussin, III, S. 524).

Gewiss lässt sich ausser den genannten noch eine ziemliche Anzahl anderer Götzennamen nachweisen, uml eine noch grössere Anzahl mag ganz verloren gegangen sein. Indess hängt davon das Verständniss der Sache selbst nicht ab. Weit mehr haben wir den Mangel an genaueren Nachrichten über den Charakter des Cultus sowohl als der Göttervorstellung zu beklagen. Darum ist es auch nicht möglich, die Frage unch dem Entwicklungsgange dieser Religion - eine Frage, deren Lösung gewiss für das Verständniss der Entstehung des Islam von der grössten Bedeutung ware, - bestimmt zu beantworten. Ausser allem Zweisel int, dass der Grundcharukter des vorislämischen Heidenthums Gestirndienst war und dass sich dieser neben allen Abweichungen oder Weiterhildungeo nach anderen Seiten hin niemals ganz verwischt hat; denn zu jeder Zeit finden wir "Diener der Sonne" und underer Himmelskörper. Ebenso gewiss aber ist, dass die arabische Religion bei der einfachen, unmittelbaren Verehrung der Himmelsmächte nicht stehen blieb; vielmehr erfolgte eine Weiterbildung, und zwar in zweifacher Beziehung. Was erstlich die Seite der Vorstellung betrifft, so zeigt die Reihe der vorhandenen besonderen Götternamen, wie man sich auf einer weiteren Stufe nicht mehr darauf beschränkte, die himmlischen Mächte unter den gewöhnlichen Namen anzubeten, sondern ihnen ihre eigenen religiösen Benennungen zutheilte. Dieser Schritt hängt aber ohne Zweifel mit einer Modification der religiösen Auschauung selbst zusammen. Der Araber konnte nicht dahei stehen bleiben. diese Wesen, von denen er Heil and Segen erwartete und zu empfangen glaubte, als blindwirkende Naturmächte anzusehauen, sondern, wie sich der ganze gestirnte Himmel für seine Phantasie in ein Gewimmel concreter Gestalten und Gruppen, in ein Abbild der irdischen Welt verwandelte, so mussten namentlich diejenigen Himmelskörper, denen er vorzugsweise Verehrung zu schulden

glaubte, für ihn mehr oder weniger lebendige, persönliche Wesen werden. Damit war denn auch die Uebertragung menschlicher Verhältnisse und Entwicklungen, d. b. der Anfang des Mythologisirens gegeben. Vor Allem machte sich der Unterschied der beiden Geschlechter gelteud: dem mannlichen Sonnengott, Jupiter u. s. w. traten Mond, Venus u. s. w. als weibliche Potenzen gegenüber, — daber die drei grossen Göttinnen des Kur'an und Halaşah; darans ergaben sich weitere mythologische Entwicklungen, namentlich die ersten Ansätze zu theogonischen Auschauungen, wie wir sie oben naker besprachen: Vorstellungen, die in der dem Islam unmittelbar vorbergebenden Periode durch das - vermuthlich auf jüdischem und persischem Einfluss beruhende - Hereingreifen des Engel- und Damonenglaubens den eigenthümlichen Charakter gewunnen, den der Kuran erkennen lässt. So hat sich die altarahische Religion über ihren ursprünglieben Standpunkt erhoben und sich den mythologisirenden Religionen einigermassen genähert; ja wir haben sogar in der merkwürdigen Gestalt des Wolkengottes Kuxah ein freilich für uns ganz vereinzeltes Reispiel einer weiter gehenden Personification himmlischer Mächte, die sich nicht mehr auf die Gestirne beschränkte, und damit einen Auklang an die alt-arische Religion '). Aber des ihr ursprünglich unhaftenden Charakters sich zu entledigen, den Bann, der auf ihr lag, zu lösen und sich etwa durch Vermittlung des Heroendienstes zur Verehrung freier geistiger Mächte zu erheben, ist der vorislämischen Religion nicht gelungen; und wenn Stuhr (Geschichte der Religionen, I, S. 408) in den fünf Gottheiten Wadd, Suwa, Jagut, Jauk und Nasr verführt durch die euhemeristischen Deutungen der Spätern - eben solche geistige Mächte erkennen will und sie auf den Menachen und dessen Adel nach der Vorstellung des Arabers bezieht, ao trägt er damit Anschanungen in diese Religion hinein, die ihr von Hause aus fremd sind und keinerlei Analogie für sich haben. -Wenden wir uns nach der anderen Seite, der des religiösen Cultus, so lassen sich bier die Modificationen und Weiterbildun-

t) Die häufigen Personificationen des Altarahischen, durch welche an die Stolla von Nenowörtern mit dem Artikel Ligennamen abno desselben treten und die oft bis zur Aufstellung eines Fillationaverhültnisses furtgeben (wie ار مان المر المراج , das Brod., gloicheam Kroftgeber, Frau Korn's Sahni, scheinen mir noch weitere Andentungen altarabiacher Naturgötter oder Elementargeister in sich zu bergen. Man sehe منكلاً عمى بنات دردان وشهرا ناجر وسكلاً عمى we ( (Bariri 1. Ausg. S. Pa., Z. 12 n. 20), - (chend. S. Pil, verl. Z. f.) und جردان in jene listegorie goboren mochten.

gen vielleicht noch etwas deutlicher erkennen. Gewiss ist die ursprüngliche Cultusform des Sabäismus, analog der charakteristischen Beschreibung, welche Herodot von der persischen Religion giebt, als eine unmittelbare Anbetung der Himmelskörper zu deuken. Allmälig aber entstand wohl das Bedürfuiss diese Mächte aus ihrer Ferne und Transcendenz in die sinnliche Gegenwart und in den Kreis des irdischen Lebens und Treibens herabzuziehen, um unmittelhur ihrer schützenden Nahe sich erfreuen und ihnen die gehührende Verehrung erweisen zu können. So bedurfte man irgend eines sinnlichen Mediums, das als die irdische Wohnung der kimmlischen Macht dem Menschen seine Gottheit vergegenwartigen konnte. Dazu boten sich ihm zunächst diejenigen Gegenstände der ihn umgebenden Natur dar, welche vorzugsweise durch ihre Gestalt oder durch ihre fühlbaren Einflüsse Bewunderung oder heilige Schen in ihm rege machen mussten; es entstand so die Verehrung heiliger Banne oder Steine, die ursprünglich nicht als Fetischismus zu denken, sondern nach Analogie der auf alttestamentlichem Boden vorkommenden Erscheinungen

(Gen. 28) zn erklären ist.

Von hier aus aber ergab sich ein Doppeltes: auf der einen Seite sank man herab zu einer dem Petischismus sich annähernden Verchrung dieser sinnlichen Objecte; bei der ihre ursprüngliche Bedeutung mehr und mehr verschwand; wir sehen diess z. B. aus den oben angeführten Versen über Sa'd, welche die später eingerissene volksthümliche Vorstellung von solchen Götzen hinreichend charakterisiren. Auf der andern Seite ging man weiter zu symholischer Darstellung des göttlichen Wesens. Eine solche mehr kunstmässige Verebrung von Steinen liegt vielleicht in der von Antonius Martyr erwähnten Form des Mondcultus am Horeb, wo ein Standbild von Marmor regelmässig seine Parbe änderte; ebenso in den merkwürdigen Spuren von Gestalten, die, wie die Memnonsänle, einen Laut von sich gaben. Je mehr sich aber dem Araber seine Gestirngottheit in eine Persönlichkeit mit bestimmten Attributen verwandelte, desto näher lag es, diese Eigenschaften auch sinnbildlich darzustellen: daher die oben erörterte symbolische Verehrung der Sonne. Von hier aus aber war nur ein Schritt zur Darstellung der Gottheit in menschlicher Gestalt, wovon wir in Hubal, Asaf, Natlah, Wadd und Suwa sichere Beispiele haben. Diese Idololatrie im engeren Sinne des Wortes soll, wie die Araber wenigstens in Beziehung auf die drei erstgenannten Götzen behaupten, erst aus Syrien bereinverpflauzt worden sein; indessen lässt sich doch der Uebergang dazu auch von jener roheren Form des Stein- und Baumdienstes wohl erklären, wenn wir die überall vorkommenden Erscheinungen in Betracht ziehen, wo in der eigenthumlichen Form von Steinmassen eine lebhafte kindliche Phantasie menschliche Gestalten findet. Ueber die weitere Ausdehnung und Ausbildung

der Idololatrie fehlen ans allerdings bestimmte Nachrichten; aber gewiss befanden sich unter den 360 Götzen der Kabab manche sulche Idole; und dass es die Araber un nichts fehlen gessen, um ihre Götterhilder prächtig auszustatten, das beweisen in der Poesie nicht seltenen Vergleichungen schöner Franen mit Idolen (Ham. S. fat, a.4, 41f) 1).

Mit diesen Bemerkungen über die hauptsächlichsten Entwicklungsmomente der vorislämischen Religion schliesst der Verf., in der Hoffnung, dass es weiteren Untersuchungen auf diesem Gebiete mit Hülfe eines reicheren Materials gelingen werde, die gewonnenen Ergebnisse zu vermehren und zu befestigen, wo aber nöthig, zu berichtigen.

t) Ebenso die alterabischen Sprüchwörter Kanal on op al und schöner als ein Götzenbild, Arabh. provv. L. S. 408 . prov. 195.

## Zendstudien.

Von

### Dr. Martin Haug.

# 1. Uebersetzung und Erklärung von Jaçna c. 44.

(Fortsetzung von S. 314.)

Vers 2. Koth à, wie, vgl. Jaçna 43, 7. kathà ajarê dakhahara feracjāi dishā (vorhergeht pereçat): Wie soll ich mit Andacht die glücklichen (1) Zeiten verehren! ) kathe, das gleich in der nächsten Zeile steht, ist aur eine dialektisch verschiedene Aussprache. Das a der Sylbe ka ist gedehnt, eine Erscheinung, die sich in dem alteren Dialekt öfters findet 1); das e entspricht dem A in that dass es für a und a steht, ist schon oben gezeigt worden. Dieses & des zur Bildung von adverbialen Regriffen verwandten tha (wohl nur hartere Aussprache für dha) ist auffallenderweise auch im Armenischen, das überhaupt eine nähere Verwandtschaft mit dem ältern Zenddialekte zeigt, zu & geworden, z. B. jethê, thê, ob, dass, skr. jatha. Was den Gebrauch betrifft, so kommt es nicht bloss in direkter Frage vor, wie an dieser Stelle, sondern auch in indirecter. Man vgl. Jacun 47, 4; ahmát manjeus ráreshjanti dregyató muzdá cpentát ndit ithá ashaonő kacenceît na ashaonê kathe anhat içvácit hão paraosakô dregvätte: Wegen dieses heiligen reinen Geistes auchen die Bösen Vernichtung zu stiften, als ob so nicht irgend ein Geringes sei dem Reinen (d. h. nicht die geringste Hilfe). Jeder Verehrer sei ein Zerstörer für den Bösen; - d. h. die Bösen, die Söhne Ahriman's, suchen die reinen Geschöpfe, in denen Abura mazda's beiliger Geist athmet, zu vernichten und thun diess mit solchem Rifer und solcher Gewalt, als ob diese ganz bulflos und verlassen waren; aber jeder Reine soll die Brut des Bösen vertilgen 2).

<sup>1)</sup> ajare plur. v. ajara, von Burnouf mit Tag erklärt. — dakhshårå plur, von dakshbåra mächtig, stark, ein Adj. v. daksha, in d. Ved. Stärke; das å vor der Endung darf nicht befremden; m. vgl. katårem für katarem. Jaçna 31, 17 (s. darüber Benfey, in d. Götting, gelahrt. Anz. Jan. 1853). — feraçjäi ist wohl ein Voluntat, der W. feraç — praç, gewöhni, pereç, und bezeichnet das Fragen im religiösen Sinne, d. l. beten, anbeten, verehren; m. vgl. fraçna Gebet. — dishå ist Instrum. von dis, erweiterte Form v. dhi Andacht.

<sup>2)</sup> Vor allem ist die etwas verschohene Stellung der Worte, wie sie sich üfters in den ülteren metrischen Stücken findet, zu homerken, spenialt und ashnond sind heide Adjective zu manjeus (Genit, v. maieju); dass mit dem Ahlat, der Genit, wechselt, darf nicht hefremden, da auch im Sanskr.

Dass sich beide dialektisch verschiedene Formen unbe bei einander finden, beweist den fragmentarischen und glossirten Zustand, in dem die Schriften Zoroaster's uns überliefert sind; doch darüber später.

çû id jai Voluntat. v. çûd, Skr. çudh, reinigen; über die Form s. zu dazdjál v. l. - je für jó nom. sing. mascul. = Skr. jas. Dazs es das mascul. sing. des Nominativa ist, beweist der Zusammenhang in den vielen Stellen, wo es vorkommt, m. s. 44, 19. 31, 16, 19, 21, 46, 5, 6, 9, 10, 13, 18, 50, 6. Ebenso häufig ist der Accusat, sing, jem u. der Accus, plur, jeng (worüber später), Das e, hier Vertreter des o, scheint durch Einfluss des j entstanden zu sein, welche Erscheinung sieh namentlich in den mit den Iranischen Sprachen nah verwandten Slawischen findet. (Man vgl. Schleicher, Formenlehre der kirchenslaw. Spr. S. 83.) Indess nicht bloss bei diesem Worte scheint das e durch Einfluss des i entstanden zu sein, sondern auch in Wörtern, wo kein j vorhergeht. In manchen Sprachen unsers Stammes drangt sich nämlich gern ein j vor die Vokale, namentlich im Anfang des Wortes und der Sylhe, welches eigentlich nur eine Verstärkung des Hauches ist, mit dem jeder Vokal, dem kein Consonant vorhergeht, gesprochen werden muss. So namentlich im Armenischen (man deake an das häufige h je, später wie e gesprochen) und den Slawischen Sprachen. Der Gebrauch dieses j kann nun so überhand nehmen, dass es sich sognr vor den Vokal geschlossener Sylbe eindrängt, wie im Armenischen. Es kann aber auch im Verlauf der Zeit allmählig seinen stärkern Laut verlieren, wie diess beim Armenischen & der Fall ist, während seine Wirkungen, die Verwandlung eines a oder o in e, bleiben.

i, der Demonstraticstamm, wird, wie im und it, sowohl in den ültern Stücken des Avesta, als auch in den Liedern des

in vielen Füllen der Ablat. durch den Genit. ausgedrückt wird. — nöit ithå muss mit dem Umstandssatz kithe anhat verbunden werden. — Statt mazdån ist mazdå (Voc.) zu lesen, da der Nominat. hier keinen Sian giebt. — rürenhjant Intensit, d. W. resh (wohl aus rash entstanden), Skr. rish, verletzen. (Der Bildung nach vgl. 35, 2 väverezunanäm gen. plur. des part. pass. v. Intens. d. W. verez.) Vgl. 47, 11 vahistät räreshjan ashanno. Man kann nach uanehmen, dass diesen räreshjanti mit den Ablativ des Objects construirt werde und übersetzen: ale verletzen den heiligen, reinen Geist. — Für dregvatö ist besser mit den meinten Codic. dregvantö zu leren. — Ithå (s. 53, 1) ganz gebildet wie das latein. ita, ved. itthå, und wohl anch von dernelben Bedentneg. — kaçõugelt Gen. von kaça, klein, gering, das sich in dieser Bedentnag öftera findet, — içvå, Verebrer, von d. W. jog 4 vå, gebildet wie dregvå. — hüg, der, dieser, vollere Form für d. Sanakr. sas; m. vgl. 46, 4, 5; die Endung äç für an und anch as ist in dem ältern Dialekte belleht. — parass akö ist ranammentmentwehen; akò ist eine Endung, die Nomin, actoris bildet und kein für sich bestehendes Wort; parass aka der Zerstörer, gebildet wie duj-aka.

Veda, als Partikel zur stärkern Hervorhebung eines Begriffs gebraucht. M. vgl. 34, 2. 39, 4. 53, 5, 6, 31, 22, Rv. IX, 1, 1, 8, Es steht namentlich gern nach Pronominen und pronominalen Begriffen, abnlich wie ze im Griechischen gebraucht wird. paitishat, shat ist wohl nichts anderes als das verkurate Imperfectum der W. as, sein, und stimmt ganz mit dem Vedischen usut; das anlautende a fallt ju im Plur, des Prasens auch im Snaskrit ab: das a bat sich erhalten oder ist vielmehr in ah verwandelt wegen des vorhergehenden Vokals it das a ist ohne besondern Grund gedehnt (m. vgl. kathe, katarem n. a. w.). Das Med. findet sich 57, 13 paitisbata und bedeutet in Verbindung mit jagnem verzhren, eigentlich bei der Verchrung sein '). In Jaçan 55, 6 scheint das mediale Partic: paitisana für sich allein verehren zu bedeuten. Diese erst abgeleitet Bedeutung giebt an unserer Stelle keinen Sinn; wir mussen uns an die ursprüngliche, dabei, davor sein, halten. Dass das Act. diese Bedeutung bewahrt hat, scheint mir auch eine Stelle des Vendidad (Farg. 7, p. 71 l. 4, 5, v. ob. ed, Spiegel), in der das Praseus paitishaiti vorkommt, zu beweisen. Ich übersetze sie, abweichend von Spiegel, folgendermassen; Dann (folgt das Gebet); Hoch preisen wir die Schöpfung (des Ahura mazda); der, welcher von geringer Einsicht ist, ist nicht vor dem, der grössere Einsicht hat, d. h. die geistig Reichen und geistig Armen sind gleich nach der Ormuzdlehre 1). Der Form nach ist paitishaiti bier ein Conjunct. Pras. (m. vgl. die vedischen Formen auf ati) und findet hier als in einem Allgemeinsatze seine Stelle. Unsere Stelle ist zu übersetzen: Wie soll ich läutern (den), der ju da vorn ist? Der Vers ist wahrscheinlich ein Bruchstück eines alten Homaliedes und bezieht sich auf die Länterung des Somn, auf welche Verrichtung sich so viele Stellen der Veden beziehen. (Man deake an das 9, Buch des Rik, welches lauter Soma-Reinigungslieder enthält.)

hv 6 = Skr. svas dient zur nachdrücklichen Hervorhebung einer Person überhaupt, und kann für die erste, zweite und dritte stehen.

erekhtem part. perf. pass. der W. erekh = Skr. arc, rc preisen, lobsingen, wovon das so hänfige vedische arks, Loblied, noch erhalten in dem Armenischen jerk, Lied.

háró. Zu vergleichen ist 31, 13: já fraçá ávisbjá, já vá

<sup>1)</sup> In den Voden wird die Verehrung der Götter, hauptsächlich der Agni, schlechthin durch "umhersitzen" (pari-shad) hezeichnet, z. 8. Rv. VII, 1, 4, 6.

<sup>2)</sup> Beide Verse bezeichnen den Aufung und das Ende eines wohl alten uns verloren gegangenen Liedes. Die Dehuung des u in hu scheint auf den ältern Dialekt hinzuweisen. — fräshmö ist die 1. Pers, plur, der W. frash, feraç, percy schon oben in der Bedeutung verehren nachgewiesen, mö entspricht der Sanskritischen Endung mas. Diese kürzere Porm ist indess im Zend nicht gewähnlich, sondern die längere muhl, dem ved, masi entsprechend. — macjö ist Gomporat, von maz gross und bildet mit khrathwäm ein Composit, wie kaçu mit khratus.

mazda peregaitē tajā, je vā kaçēus adonaho a muzistām būgem: ta cashmong thwicra hard nibî asha nibî vacnahî viçpa. Welchen Gebeten ich gehoreken soll, mag nun einer, o Mazda, Diebstahl suchen, oder von einem kleinen Verbrechen grössten Vortheil. diess, o du mit leuchtenden Augen, du Allreiner, siehst du alles: d. b. du Allsehender, Allreiner weisst, welche Gebete wirksam sind gegen Diehe und solche überbaupt, die durch Unrecht einen Vortheil zu erlangen suchen 1). Will man hard ableiten, so kann man nur an die W. ar denken; es wurde ihr also ein Sanskr. sura-s entsprechen. Das å ist nicht zu urgiren, da, wie wir schon gesehen haben, die Dehnung der Vokale, namentlich des a. in dem ältern Dialekte beliebt ist; es kann also auch sara-s entsprechen. Da die häufigsten Bedeutungen indess, welche die Ableitungen der W. sr., fliessen, haben, wie sar-us, sur-it, Wasser, Fluss, nicht passen, so möchte ich es dem Begriffe pach mit sarva, alles, das derselben W. entstammt, zusammenstellen und es für eine ältere Form desselben halten. Dem sarva entspricht sonst im Zeud haurva, mit welchem das Armenische haring, hundert, identisch ist; aber das griech. blog und das german, all. die unverkennhar desselben Ursprunges sind, weisen auf ein ursprüngliches saras hin; diesem entspricht aun hard vollkommen; demnach kann hard-mainju All-geist hedeuten. Der höchste Geist ist in diesem Liede pantheistisch aufgefasst, eine Auffassung, die sich auch in den Veden findet. Man vgl. das Prädient Agni's vaicvanura, der bei allen Männern Seiende.

<sup>1)</sup> avishja Voluntat. von d. W. vinh = vic. gehoreben. - pereçaite ist medial zu flassen: für sich verlangen, auchen. - taja wahrschoinlich ein Abstract von der gleichen W. mit idju, Dieb; es wird zusammengestellt mit bazniha, das lautlieb einem Sauskritischen sabasa, Starke, Gewalt antspricht, wie Jaena 12, 2, 65, 8; bier findet sich tajus unben finzanha, wo letzteres dem Zusammenhange nach ein numen arturis ware. lodess könnte taja nuch eine dialektisch verschiedene Aussproche von tajos Dieb zeln; man vgl. kawa vor Namen, gleich dem Sauskritischen kavi. - karens Gen. v. karn. wenig, klein. - aenunho Genit. v. nenunh. Die Bedrotung dieses Wortes kann man mit Sicherheit aus 65, 11 erschliessen; hier steht der Dativ aenanhe in Verbindang mit çauthai mahrkai und bedeutet domnach Untergang, Verderben, vielleicht auch Sünde. Dieselbe Bedeutung hat das entsprechende euns in den Veden. Man vgl. IIv. VIII, 3, 6, 12 tatau nah çaram jachatu aditjá jan munweati enasvantam eid enasab andanavah; hommt zu diesem naserm Schutze. o Aditja's, dass die gute Gaben Bringenden den dem Verderben Geweihten vom Verderben befreien. VIII. 6, 5, 8 jajam mahs an causo jajam abhāt arushjata (machet sceit, hefreiet). VIII. 7, 8, 17, çaçvantam hi pracetamb prati jatam čid enasah devā kenatha givane: O thr allweisen Götter, ihr macht den, der dem Untergang genaht, ewig zum Leben, d. b. schoukt ihm ewigen Leben .- bogem =Skr. bhogu .- ensbmeng Ace, plar, v. eashman, noch erhalten im Neopers. Auge. - thwierd ein regelrechtes durch ra gebildetes Adject, der W. trieb glanzen. Der Acc. dient zur nabern Bestimmung, wie or sieh öfters im Avestu findet. - hard jet mit albi asha namittelbar zu verbinden - vacanhl 2 pers sing proces, von vaca, neupers, pro-

urvath 6. Vgl. 31, 21. mazdáo dadát ahuró haurvató ameretátacéa, būrois a ashaqiaca qapaithiat khabatrahja caro, vanbcus vazdvare manacho je hoi mainju skjaothanaises urvatho: Ahura mazda schuf die Haurvatat's (die Ganzheiten) und die Ameretat's (Unsterblichkeiten), der in sich die Herrschaft über die ganze Reinheit trägt, das Hanpt der grossen Schöpfung, der Schatzquell des guten Geistes, welcher diesem Geist ist durch Handlungen und Schutzgeist 1). Jaçna 46, 14: Zarathustra, welches ist dein reiner Urvathaf 50, 6, prvatho-asha-pemanha 1), ein Compositum, mit dem Preise der Reinheit des Urvathn. 51, 11. Welcher Urvatha ist dem heiligen Zarathustra, o Mazda? 71. 13. Der reine Zurathustra selbst verehrte den Urvatha, den Beschützer. Ich sage, man solle deinen reinen Urvatha verehren, weil er ein reiner Urvatha ist 1). - Nach diesen Stellen ist Urvatha soviel als Fravashi, Feruer, das Urbild, das von jedem Wesen existirt. Fragen wir nach der Ableitung des Wortes, so liegt die Annahme nabe, es sei aus urvan, pers. 1969, Scele, mittelst der Endung tha entstanden, tha bildet in den Veden Abstracts, wie caratha, sthanatha u. s. w. Demnach kommen wir auf ein urvatha, was die Seelheit, das Wesen, die Natur der Seele bedeutet. Da die Parsen dieses personlich als eine Art Schutzgeist auffassten, so kounte anstatt der weiblichen Endung a die masculine 0 = as antreten. Indess dient such the zur Bildung von

<sup>1)</sup> bûrûis Gen. von bhûri, in d. Ved. viel, gross. — ashaqiz Genit. v. asha für ashahja mit Verhärtung des h zu q. — qapaithjât ein Ablativ von qâ-paithiv. W. ph, herrschen, gehildet wie dâtti Schöpfung von dâ. — vzzdvare ein Compos. v. vazd und vare, gerade wie karaha vare, Erdstrich. vazd entspricht einem Sanskritischen ved. im vod. ved-as, Schatz, erhalten; vare ist das kekannis vedisch-zondische vars. Ort, Bezirk, wahrscheinlich noch im griech. Spos, ûp-oopa erhalten. Dan Wort findet sich auch Vend. 9 (p. 108, l. 4 v. ob. ca. Spiegel), wo ich übersetze: Er zeige diesem Manne als jonen Lohn für das jenseitige Leben (im jenseitigen Leben) den Schatzort (d. i. die Seligkeit) des Paradieszs. (purò-açan eig. der andero Tag., die andere Zeit — das jenseitige Leben.) Dem Begriffe nach entspricht das bekannte vedische gatavedas, Quell der Schätze, ein Beiwort Agni's. — höi geht auf eine angeredete Person, die nicht welter genannt ist.

<sup>2)</sup> Die ganze Stalle von je mäthrä — chhit monachh lantet übersetzt: Zarothustra (ist es), der die Lobesworte darbeingt, indem er lobpreist die Reinheit des Urvatha; o Mazda, der Worte lich der Einzicht (eig. der gab die Zangenfreudigkeit der Einzicht), der meinem Geschlecht mit gutem Geiste die Geheinnisse anzeigte. — Dau Sahjeet lat effenbar Zarothuströ. — mäuthraväcem ein Compos. — dälä ist öfters dentlich mit einem Accus, construit; es kunn an solchen Stellen desswegen nicht wohl das part, perf. pass, sein; es steht für dädü — dadau, dedit. — ctöl ein öfter vorkommender Dativ des ved. sti, Familie; ich beziehe es zum Folgenden. — mahjä ist ein regelmüssiger Genit. des Pronominalstamma der 1. Person mn, gerade uie thwahjä gebildet. — räzeng Acc. plar. vun räz, Neupors. 1. Gebeimniss. — cähit ein Acc. wie daidit von chh — Skr. caña, anzeigen.

<sup>3)</sup> içbit Optat, v. jaç.

Abstract., wie z. B. im ved. vidatha, Ceremonie, masc. u. neutr.; auf diese Weise erklärt sich dunn urvatha noch einfacher. Dieser Ausdruck für Feruer ist indess nur dem ältern Dialekte eigen. Was das Verhältniss der drei einzelnen Glieder dieses zweiten Verses betrifft, so ergiebt eine nabere Betrachtung, dass sie in keinem Zusammenhange stehen, sonders rein ausserlich an einander gereiht sind. Ich halte alle drei für Bruchstücke eines ulten Somaliedes; denn die in ihnen niedergelegte Anschauung fällt ganz in den Bereich des Somacultus, wie er uns in den Vedischen Liedern vorliegt. Das erste Bruchstück: "Wie ist das Erste des besten Lebens?" d. h. wie ist der Anfang der Seligkeit? bezieht sich auf den Zustand der Entzückung, in welche jener heilige Trank den Trinker versetzt, und die gleich galt einem Entrücktwerden ins Paradies. Man vergleiche das schöne Lied Kacjapa's Rv. IX, 7, 10, we es V. 7 heisst: "We das ewige Licht wohnt, in welcher der Himmelsglanz sich ausgiesst, dahin setze mich, o du sich Länternder (pavamana), in die unsterbliche, unvergängliche Welt." Ueber das zweite Bruchstilck ist oben schon gesprochen. Das dritte bezieht sich auf Homa als den Allbeleber, den Ferner der ganzen Schöpfung. Dass Soma so aufgefasst wurde, beweisen manche Vedenstellen, Rv. IX, 2, 4, 2: dieser Soma dringt in alle Wesen (viçvá dhâmânî áviçat); IX, 3, 1, 6: überall berrschend, o Soma (içanah soma viçvatah). 3, 5, 2; a du sich Läuternder, glanze, glanze als Gott bei den Göttern, gehe in alle Schätze (viçvà vasuni a viça).

V. 3. Erst mit diesem Verse beginnt der Hymnus. — Zäthä, der Erzeuger, nom. act. d. W. znn, Neupers. [19] nasci, Armen. dannnil, W. dsen, die gleiche Bildung mit gänitä, gänitri der Veden, nur ohne Bindevokal. — patä, Vater. Hier hat sich noch das ursprüngliche a erhalten. — dät ist hier, wie auch sonst mit zwei Accusativen construirt: Wer schuf Sonne und die Sterne (zum) Wege, d. h. wer schuf ihnen eine Bahn? — kë nom. sing. masc. des Fragepronomens kas, kaç in kaç-nä, gebildet wie jë = ja-s. — jä, gewöhnlich nom. fem. sing. oder nom. nentr. plur. ist hier nom. sing. masc. = jë, jö. Ehenso 53, 4: tëm zi vi cperedâni varani jä fedro vidat paithjaëća vactrjačibjö: Den will ich eifrig wählen d. i. eifrig verehren, der Glück austbeilt der Herrschaft und den Unterthanen 1). Vgl. ferner V. 5 dieses Liedes: kë jä ushäo. Zunächst wird man versucht, dieses jä als einen Schreib-

<sup>1)</sup> Es ist aufallend, dass Westergsord epore danivarini schreibt, da sich doch auf den ersten flick die zwei Imperat, der ersten Person eperedfini und varani erkennen lassen, epered Skr. spidh, aemulari, erhalten im Armenischen hpardan-al, afolz sein, hpard, afolz. – fedrü Skr. bhadra. Für den Nominat, ist hier vielleicht der Accas, zu schreiben: fedräm, da vidät nuthwendig einen Accasat, fordert. – paithjué Dat, von paithl, Herrschaft, Bezirk über welchen einer die Herrschaft hat.

fehler für jo oder je snransehen; doch kann man auch annehmen, dass o, wie einerseits zu e, so andererseits sieh zu a verfürben konnte.

måo, Mond, ist Nom.; man erwartet den Accusat. måobbem, ebenso V. 5. für ushäo, ushäobbem. Wir finden im Zend bereits die Erscheinung, dass auch bei den Mascul. schon der Nom. und Acc. Sing. und Pl. gleichlauten. d. h. der Nom. nuch für den Acc. gilt, wie diess in den ludogerman. Sprachen durchgebends beim Neutrum der Fall ist. Im Armen. hat der Acc. Sing. schon durchgebends keine ihn vom Nom. unterscheidende Endung mehr; er hat nur als ämseres Zeichen die Partikel es. Ueber ähnliche Erscheinungen im Kirchenslavisch. s. Schleicher Formenlehre d. KSl. Spr. p. 224 ff.

ukhshjeiti, W.vakhsh, wachsen, nach d. 4. Conj. nerefeniti v. d. W. fcd = psd, vorare, mit der Pr. ver = nih, eig. wegessen, regachmen. Das erste Verb. ukbshjeiti ist causativ zu fussen: wachten lassen. Indess lässt sich das Causale leicht durch eine kleine Aenderung herstellen; man darf nur lesen; ukhshajêlti. thwat Ablat d. Pron. 2. Pers. Der Ablat. kann hier stehen, weil in dem Satze der Begriff liegt: wer anders als du? -vidujé. Vgl. 29, 3: ahmāi ashā nőit çaregá advadshó gavői paiti-mruvat avaesham noit viduje: Diesem Stier antwortete der Asha, der nicht hassende, jenes nicht zu wissen !). Das noit des Hauptsatzes gehört eigentlich zum Nebensatze, wo es indess noch einmal steht. M. vgl. 47, 4. Der Dativ viduje steht per attractionem wegen gardi, wie vedisch gesagt wird; rakshasê vinikshe zur Vernichtung des Rukschns. Zu vgl. ist noch 43, 9: vividuje (v. Intens.). An allen Stellen vertritt diese Form die Stelle unseres Infinitivs. Grammatisch lässt sie sich nur als Dat, einer Bildung vidvi erkläre. Dieses vidvi wäre weichere Aussprache für vit-tvi. Formen auf tvi finden sich aber wirklich in den Veden, z. B. ketvi. Ry. X, 2, 1, 2. vishtvi Nigh. 2, 1. guahtvi VIII, 7, 3, 6. Da nun der Dativ der Bildungen mit tu

<sup>1)</sup> Der verbergehende Vern enthält einige Fragen an den Asha, die peraudileirta Reinheit. — çareğă (vielleicht hauptgeboren) vermag ich bis jetzt noch nicht zu erklären. — Die Worte, welche nach vidujê folgen, arbeinen mit dem Frühern in keinem Zusammenhang zu stehen. Sie lauten: Wer presst die Steine des Wahrhaftigen (des Soma), der ist der mächtigste der Guten. Welchem ih runder Schale die Opferbutter u. s. w. — halteng Acc. pl. v. adra, weht gleich adri d. Ved., Stein, Fels., auch von den Somasteinen gebraucht. — ereshvän der Wahrhaftige, Beiwert des Soma, man vgt. Rv. IX, 7, 10, 4: rizih vadan, satjain vadan (v. Soma). — shavaiti steht hier mit dam Acc. des Werkzengs, statt mit dem Instrument. Wer die Steine den Söma presst ist der, welcher mit den Steinen den Söma auspresst. — zaveng wohl das ved. havinshi. — glmä Instr. v. gima, neupers. " Becher. — keredushä Instrum, v. keredvän, was geschniften ist. Die Bedentung roud folgt aus dem neupers. " hiereis.

so häufig als Infinit. gebraucht wird, so kann man unnehmen, dass nuch der Dat, des Fem. tvi zum gleichen Zweck verweudet werden konnte.

V. 4. dereta ein Aorist, medii der W. dere (Skr. dhr), ganz gehildet wie akrta im Skr. - adenabaoçéa ist in zwei Wärter zu trennen wie K 5 bat: ade = Skr. udbi über, oben, und nabão - nabhas Wolken, Himmel. Fasat man es als ein Compositum: der den Himmel über sich hat, so hat man kein Substant., auf welches dieses Prädikat ungezwungen bezogen werden könnte. Sollte es auf xam geben, so müsste man vor allem den Casus andern und das ca streichen. Indess verlangt schon der Zusammenhang des Ganzen, in welchem wir gewöhnlich zwei Dinge, meistens Gegensätze, verbunden finden, ein Substant. Himmel iso ist unbao zu fassen) bildet den Gegensatz zur Erde, und passt somit vortrefflich in den allgemeinen Zusammenhang. - avapactois ein bn. Leybu. Gen. einer Form avn-pacti. In den Ved. findet sieh ein pastin, n. in den Nigh. 3, 4. unter die grita-namani gerechnet. Diese Bedeutung, Hans, Wohnung, passt im Allgemeinen an den Stellen, wo es vorkommt, wie Ry. I, 6, 2, 10, we indess ein Fem. pastjil vorkommt (über d. Erklär. d. Scholinst. s. Rosen Annotat. p. LVIII); VIII, 4, 7, 5; in dieser Stelle steht es in Parallele mit sadana; aber die nächste und ursprüngliche ist sie wohl nicht. Zu dieser kann uns die Etymologie führen. Das Wort ist nämlich von derselben Wurzel wie paçu, pecus. Das a filt e mucht keine Schwierigkeit, du letzteres unursprünglich und oft erst aus ersterem entstanden ist, m. vgl. z. B. çaçvat für sacvat. Dass indess in der paçu zu Grunde liegenden Wurzel ursprünglich ein a entbalten war, scheint mir lat. pas-tum von pascere, pas-tor und das Homerische now Schaafheerde, not-une Hirt, non Pflauze, Krauf zu beweisen ; in den griechischen Wörtern ist das s, weil es zwischen Vokale zu stehen kam, ausgefallen, ein hinlänglich bekanntes Lautgesetz; wäre dagegen schon ursprünglich in paen ein k vorhanden gewesen, so hatte es im Griechischen sehwerlich ausfallen können. Indess hat sich das ursprüngliche s anch noch im Nerpers. , urmen. pah, Wache, was ursprünglich wohl die Hut, die Wache über das Vieh bedeutete. erhalten. Das angeführte vedische pastja, mit dem jedenfalla avapactois ausummenhängt, int übrigens eine bereits sehr abgeleitete Bildung; es hat nämlich zwei Suffixe, ti u. a oder d. ti bildet Abstracta u. so ware pas-ti (angenommen, dass W. pas weiden bedeutet) die Weidung, die Weide, gerade wie vasati r. W. van die Wohnung ist. Durch weitere Anhängung des Suff. a nahm ann pas-ti eine etwas andere concretere Bedeutung an, es bezeichnete nämlich das Gehöfte, den Pferch des Viebes auf dem Weideplatz, und daher nur kann die allgemeinere Bedeutung Wohnung kommen. Das ava - pactois unserer Stelle behielt die uraprunglichere Form und die Bedeutung : Weide, Flur. Die vorgesetzte

Präposition ava scheint dem paçti, Weide, eine weitere räumliche Bedeutung, etwa die von Aue, Flur zu gehen. — dvämaibjaçå Dat. plur. v. dväman, Toben, Sturm, W. dhvan, tönen, lärmen; es kann sich auf das Toben des Sturmes oder der Ströme beziehen; beides passt in den Zusammenhang. — jaoget Impf. der W. jug, jungere, verbinden. M. vgl. Jaço. 16 geg. das Ende paiti-jaoget, u. 58, 1. häget, W. sac. Wir haben hier im Zend noch den ursprünglichen Guttural für den sieher erst spätern Palatal. — åçû Schnelligkeit. — dämis Acc. pl. von dämi, scheint mir hier nicht den Befolger des Gesetzes, sondern die Geschöpfe, vielleicht auch Wohnungen (Setzungen nach der ursprünglichen Bedeutung) zu heissen. Die Stelle ist indess fragmentarisch.

Redeutung) zu heissen. Die Stelle ist indess fragmentarisch. V. 5. hvåpåo. Vgl. 10, 10. nurvantem thwa damadhatem haghó tatashat byápáo; aurvantem twá dámadhátem baghó nidathat hvåpåo 1): Dich den betänbenden, in die Nutur gelegten (Homn) hat bereitet der gutige Bugha. 1) Der Form nach ist hvåpåo hier gang deutlich Nominativ und würde regelrecht einem Sanskritischen svåpås entsprechen. Für dieses findet sich nun in den Veden häufig svapas, gen. - asab, gut, gütig, glücklich, eig. der ein gutes apas (opus, Werk) hat, oft Beiname von Göttern. M. vgl. z. B. svapasah Nir. 8, 13, was Jaska durch sukarmanab erklärt. Die Dehunng des à darf nicht befremden, da wir schon öfters diese Erscheinung hatten. Jedenfalls ist Burnouf's Erklärung, benn à voir, zu verwerfen, da sie sich etymologisch auf keine Weise rechtfertigen lässt und auch nicht recht in den Zusammenhang pusst. An unserer Stelle ist hvåpåo wohl Plural neutr, und gehildet wie d. plur. raocko vom Thema raocanh. Es ist hier allgemeines Prädikat von Naturmächten, wie Licht und Finsterniss, Wärme und Kälte, die gut sind als Schöpfungen des höchaten Geistes. - temāo Acc. Pl. neutr. v. temanh, tamas , Einsterniss. - qufnem. Dieses Wort kann an unserer Stelle numöglich richtig sein; denn es entspricht d. Skr. svapna und bedeutet wie dieses sonst überall

<sup>1)</sup> survautem, das sonst die Bedeutung schuell, rasch hat, ist kein pussendes Prädikat für den Soms, auf den dieser Vers geht; es ist auf die W. arv, urv, urrletzen, todten zurückraführen und bezoiehnet den Home in seiner die Sinne gleichsam tödtenden, d. i. betäubenden Wirkung. Die Grundbedeutung der W. arv, urr seheint taben, tosen, mit Geneutt einderstörmen gewesen zu sein; daraus orklärt sich einerseits die Bedeutung sehnell laufend, nelehe arvan unlängbar hat; denn im Toben, Einherstörmen liegt schon der Begriff des Schnelten, underesseits die des Verletzens, Tödtens. — bagha bezeichnet in den persischen Keilinschriften Gott und findet sich in dieser Bedeutung auch hie und da im Avesta. In den Veden entspricht Bhaga, der nach Nigh. S. 6 und unch manchen Stellen des lik neben den Aditjäs, Pushan, Arjaman, Sürja u. s. w. genunnt wird und semit ein Lichtgott ist. Hier kann es indess schon wegen des latashat, welches das umständliche cerimoniöse Bereiten des Homa bezeichnet, nicht wohl einen Gutt bedeuten, sondern den Priester, ähnlich wie im Skr. deva, Gutt, auch für Priester und König stehen kann. Hv. IX. 7. 10, 4. beiset der den Soma bereitende Priester zogar dhäth, Schapfer.

Schlaf. Wie passt aber Schlaf in den Zesammenhang unserer Stelle, wo lauter entgegengesetzte Naturkräfte aufgezählt werden. Es muss der Gegensatz von zuema sein, das in der dem Skr. näher stehenden Form zimn bereits sicher als Winter. Kälte gedeutet ist, und demnach Wärme oder die warme Jahreszeit bedeuten. Dieser durch den Zusammenhang nothwendig geforderte Sinn lässt sich übrigens leicht herstellen, wenn man statt qafnem "tafnem" liest. Es steht dann dialektisch für das sonst gewöhnliche tafnn. Wärme W. tap, neupers. "zif (woven vielleicht das ren des A. T.). Dieser Fehler, der gleichmässig in allen Mss. sich zu finden scheint, und demnach alt sein muss, ist aus zwei Gründen leicht erklärlich; einmal ist tafnem ein ganz ungewöhnliches, qafnem dagegen ein sehr häufiges Wort; dann kann leicht durch undentliche Schreibung q zu t werden. —

za em å, wosur eine Variante zemå hat, Kälte, Winter; in dem jungern Dialekte lautet es zima, was dem Skr. hima, Schnee, näher

steht. Im Neupers, finden wir noch , kalt; auffallend treu hat sich aber dieses Wort in den slavischen Sprachen erhalten, kirchenslav. zima, pola. zima; im Griech. haben wir χειμών, χείμα. —

ushão, aurora. Für den Nom. solite der Acc. ushãonbem stehen; das Verbum zu diesem Verse ist dát, das aus dem vorigen

zu suppliren ist. -

arem-pithwa. Die Bedeutung dieses Wortes lässt sich zwar leicht aus seiner Stellung zwischen ushao, Morgenroth, und khahapa, Nacht, erschliessen, woranch es Mittag oder Abend beissen muss; aber die etymologische Erklärung desselben bietet nicht unbedeutende Schwierigkeiten. Wie man sieht, ist es ein Compositum und zwar ein Tatpurusha. Prüfen wir den eraten Theil, arem, der im Avesta sowohl als in den Veden als ein besonderes Wort vorkommt. In den letztern entspricht aram, das von den Scholinsten durch schnell oder schon erklart wird. Eine nahere Untersuchung der Stellen zeigt jedoch, dass diese Bedeutungen gewöhnlich nicht recht passen. Es ist vielmehr ein uraltes Wort in der Bedeutung Heerd, Altar, Opfer, noch erhalten im latein. asa, ara, 1) deutsch Esse, von der W. ar, (ur, ush) brennen, wovon arnui eig. die Brennbaren, die beiden Hölzer (ein harten und weiches), mit welchen durch Reiben Feuer erzeugt wird; aranja der Wald, eig. der Ort der Brennbaren; latein. ardere, urere. 2) Zur Begründung meiner Ansicht folgen ann eine Reihe Vedenstellen.

t) Das ä im Latein, darf nicht befremden, wenn man bedenkt, dass ein Wort in derselben Sprache manehmal verschiedene Quantifät hat, wie under dassen a bei flumer und den Epikern utets lang, bei Pindar und den attischen Dichtern stets kurz ist.

<sup>2)</sup> Die W. ar findet sich sogar in den ültesten Denkmälern des Semilischen und weist deutlich auf einen Urzusammenhang mit den indogerman-

Sâm. V. I, 3, 1, 2, 6: aram tê îndra gravasê gamêma cûra tvåvatab | aram çakra parėmani 1): Zu deinem Ruhme, o Held Indra, um deinetwillen, wollen wir bingehen zum (feierlichen) Onfer, indem wir, o Starker, zum Opfer weggeben (von hier). 11. 9. 2. 10. 4: tasmā aram gamāma vo jasja kahnjāja ģinvatha ano ganojatha ca nah: Dazu lasst uns auch opfere, damit ihr zum Besitz helfet, o Wasser, und uns Nachkommen gebet. 1, 1, 1, 3, 5: ngnê junkshvâ hi jê tavaçvasê dêva sâdhavah áram vahantjácavah: Agni, schirre an deine trefflichen Pferde, o Glänzender; die schnellen bringen zum Opfer (oder Altar) dich. 11, 3, 2, 3, 4 (Rv. IX, 1, 24, 5): indo jad adribbih sutah pavitram paridijase | áram indrasja dhâmne; Wenn du, o Indu (Sóma). in das Reinigungsgefäss träufelst, ein Opfer dem Wesen Indras (d. h. wie es für Indra nöthig ist, oder wie er es verlangt). II, 8, 2, 2, 3; áram tê indra somo bhavatu větraban áram dhâmabja indavah; Eine Gabe sei dir der Soma, Vetratodter; eine Gabe (deinen) Wesenheiten die Somntropfen. I, 2, 1, 3, 4: aram açvâja gâjata çrutakaksbûram gavê | áram indrasja dbûmnê: Singt das Opfer (das Opferlied) dem Pferd, o Crutakaksha, das Opfer der Kuh, das Opfer für Indra's Wesen. 1, 4, 2, 2, 1; prati asmåi pipishate viçvani vidualie bhara aram-gumaja gagmaje paccat adhyane narah: Bringe diesem durstigen, dem Kundigen, alles, Zum Opfergang, zum Geben westwärts den Weg (sind) Männer.

Rv. VII, 4, 11, 14, 15: ud u jad darçatam vapur diva éti pratihvarê | jad îm açurvahati dêva êtaçê viçvasmâi cakshasê âram. çîrshjâh çîrshnôh gagatah tasthushas jatim samaja viçvasă ragah | sapta svasârah suvitāja sûrjam vahanti haritê rathê: Wann die schöne Gestalt am Horizont des Himmels untergeht, wann nie der schnelle lenchtende Etaça vor allen Blicken zum (Abend-) Opfer führt. Entlang des Gipfels, des Wipfels, des Gehanden, Stehenden führen die siebeu Geschwister einmüthig, die Falben, den Sûrja auf dem Wagen durch den Luftkreis zum Opfer. 1) — VIII, 3, 3, 13:

Sprachen hin; denn von einer W. 1738 brennen ist das schwierige D722 Num. 21, 30 obzuleiten, wie schon Ewald gezeigt hat, durch dessen Note (im 2, 8d. d. Gesch. d. V. Isr. n. in d. Alterth, bei der Erklärung v. 1759) ich überhaupt auf diese gunze Erklärung gekommen hin.

paremani ist ein Locat. v. pareman, Vorbeigang, W. i + para. Es steht als nabero Erklärung zum Vorgehenden.

<sup>2)</sup> Diese Stelle ist einem schönen an Mitra-Varuna gerichteten Liede ontnommen, ut 4 W. i bedeutet untergehen (m. a. zu uditi Roth Erfäuter, S. 34). — pratikvara, die Neige (des Himmals), im weitern Sinn der Horizout, W. hvr. krümmen. — Etaçu, das Sonneupferd, kommt auch in der Mehrzahl vor, III, 4, 7, 2, 8, 2, — çirshjäb çirshnöh. Diese Genitive hängen von jatim ab, welches adverbial ungeführ in der Bedeutung von entlang, durüber hinnerg zu fassen ist, çirshi und çirshne sind Weiterhildungen von çiras, Haupt, und bezeichnen, so neben einander gestellt, alles Hobe, lihalich wie

āram kshajāja no mahē vievā rūpānj āviena Indram gaitrāja barshajā encipatim: Alle Arten kommen zum Opfer für unsern grossen Besitz; erfreue den ludra für die Besiegung. VIII, 6, 3, 10: aram gamēma. Vgl. noch VIII, 6, 4, 17. 9, 2, 3, 9, 12, 24—27. V. 26 lautet: āram hi shmā sutesbu nah sāmeshvindra bhūahasi ļārum tē çakra dāvane: Du hast das Opfer (oder den Altar) bei unsern ausgepressten Somatrānken geschmückt; das Opfer dir. a Starker, für das Geben! — Ausser diesem āram findet sich noch ein arā m., welches Holz und in der späteren Spracho die Speiche eines Rades bedeutet. Rv. VIII, 8, 8, 3: sām ít tān

vetrahå akhidat khé aran iva khédajá: Es zerschlug sie (die Feinde) der Vetratödter in der Luft, wie Holzstücke mit dem Keile d. h. er schlug sie, dass sie auseinanderstoben, wie Holz van der scharfen Axt getroffen in Stücke zersliegt. )— Aus den für äram angeführten Stellen ergibt sich, dass dieses Wort nur adverbial gebraucht wird, meistens in Verbindung mit Verben wie gam, bhû, bhûsh, vah. Es ist ein alter Opferausdruck, und scheint eine besonders feierliche Opferhandlung zu bezeichnen, ähnlich den Brandopfern der Hebräer. Diess wird durch den Zusammenhang der citirten Stellen bestätigt; so steht es Rv. VII, 4, 11, 14. 15. in Parallele mit suvitaja, das sich als Opferausdruck erweisen lässt; und in den meisten andern Stellen gehen

auch im Arabischen und Hebräischen die Nebenvinanderstellung von mase, und fem, desselben Wortes verallgemeiserude Bedeutung hat (Ewald, LE, der Hebr. §. 172, c.). — gagatab tasthushab das Gehende, Stehende, häufig vorkommende Bezeichnung der Welt überhaupt; vgl. VII, 6, 12, 6; dafür steht auch gagat sthab II, 3, 5, 4; ähnlich sthatub éaratham I, 12, 4, 1. Von dieser heliebten Fügung wurde allmählig das tasthushab oder sthab weggefassen und gagat allein gebraucht; daher ist es gekommen, das letzteres dann in der spätern Sprache Welt bedentet. — Die sieben Schwestern sind die Sonnenstrahlen. 7 ist im Voda überhaupt eine Zahl von allgemeiner Bedeutung. — suvitam nach Nir. 11, 15 soviel als karma, welche Bedeutung auch im allgemeinen in die Stellen passt, wo es verkommt, z. B. V, 5, 1, 1. V, 7, 2, 21.

V. 7, 2, 21.

1) Die W. thid hängt mit 'tid, trennen, spalten zusammen und die gewähnlich angegebene Bedeutung quölen ist nicht die ursprüngliche. Die Bedeutung spalten passt auch ganz gut in den Zusammenhang unserer Stelle und wird durch Derivate bestätigt. So heisst khidram Nir. 11, 37. Mittel zur Spaltung und wird von Jäcka auch ganz richtig durch 'öddnam, biedanam erklärt. "Du. Prithiwl, trägst des Mittel die Berge zu spalten" (dass sie Wusser herverströmen lassen). Der Ausdruck "Berge spalten", um den Wassern eine Bahn zu machen, ist aus den Indraliedern hinlinglich bekannt.

khodá ist der Keil, die Axt; m. vgl. VIII. 8. 3. 8., wo vom Oeffnen und Ausstlessenlassen des (himmlischen) Schatzes die Rede ist. Nigh. I. 5 wird der Plural khodajab unter den Namen für Strahl aufgeführt. Wäre quölen die ursprüngliche Bedoutung von khid, so liesse sieh die Bedoutung Strahl für ein Derivatam nur mit Müho erklären; aher Spaltungen, Stöckehen kann für Strahlen ein ebenso passonder Name sein, wie didhitajah, Finger. — Der Plar. aran bedeutet die ninzelnen Holzstücke, m. vgl. ligna im Lat. Dung. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 4. 4. 4. (Ewald LB. §. 176, b.)

entweder sichere Andentungen einer Opferhandlung vorher oder folgen nuch. Aber, wird man mir einwenden, arankr oder slankr, wie die aplitere Sprache hat, beiast doch schmücken, und so hätte duch die Bedeutung schon, geschmückt etwas für sich. Diese ist freilich nicht abunleugnen; aber sie ist erst eine abgeleitete. Die Opfer wurden gewöhnlich geschmückt und aufs beste zugerichtet; daber erklärt sich jeue Bedeutung leicht. Im Avesta ist das entsprechende nrem etwas seltener geworden und hat gewöhnlich die spätere Bedeutung von aram schon, gut angenommen. Jacn. 45, 11: jaçês daēvēng aparo-mashjançes tarēm mūçts jūi im tarem mainjanta anjeng ahmāt je hôi arem mainjātā caoshjanto dong-patôis cpentă daena prvatho brata pta va muzda abură: Wer die Dew's und die schlechten Menschen für verkehrt (schlecht) hält, welche für verkehrt halten andere als diess, wer für gut halt die, welche schützen den Landesherrn durch das beilige Gesetz, so ist Schutzgeit, Bruder oder Vater, Ahura mazda. 1) -51. 14. nőit urváthá dátóibjaccá karapanő-váctrát arem gavői arois à cenda quis skinothanaiséa cenhaiséa je is cenho apemem druge demane a dat: Nicht nind die Schutzgeister glückbringend für die Geschöpfe vom Platz der Schlachtung au, (nicht) der Kult bei dem Opfer (sind sie) beilbringend trotz seiner Handlungen und Lobpreisungen, wer (wenn einer) auch nur das geringste Lob dem Wesen der Drukhs gibt. 2)

Neben arem und arem findet sich auch årem, 43, 10: at tu moi dais ashem jjat må zaozaomi årmaiti hacimano it årem: Du gibst mir Reinheit, wonu ich mich antreibe, Årmaiti, mich beschäftigend mit dem Opfer 3). 33, 9. at toi mazda tem mainjum

<sup>1)</sup> Für das sinnlose jaçtā ist jaççā mit einem cod. zn lesen. — aparo der andere bezeichnet hier die Schlechten; diese Redeutung darf nicht auffallen, wenn man bedankt, dans pero auch vorzüglich heisst. — turem bedeutet verkehrt, dann schlecht. Skr. tirus, jeszeits. Häufig lindet sieh urd in Compasitionen wie turd-pithwa, schlechte Nahrung (Spiegel, Uebersstatung des Vend. S. 194 n. t.) turd-maiti Widerspenstigkeit u. s. w. — deng-patolis (von Westergaard fülschlich in zwei besondere Würter getrenet geschrieben) dialektisch für dachu-patit, Landesherr. — ptä kürzere Aussprache für patä. Solehe Vokalausstonungen sind in dem ältere Dialekte nicht action. — Der Schlusz des angefährten Verses ist merkwürdig, weil er uns auf den Ursprung der achönen Lehre von den Schutzgeistern führt; es sind die abgeschiedenen Seelen der Verwandten, die den Menschen schätzend angeben. Bei den Indern sind es die pitarah, hai den Römern die Laren (s. Schwegler Römische Gesch. S. 431 fl.)

<sup>2)</sup> hurupano bedeutet Tödtung, Schlachtung oder wenigstens mürderischer Angriff, Verbrechen, Jaçua 46, 11, 48, 10. — årlis Gen, von åri, Zürichtung (zum Opfer), Opfer. — çënhå Lob, Preis v. d. Sanakr. çalis. — spëmem nin Superlativ von der Pröp. apa, also etwa dos Garingsta, wie von nt. auf, uttama d. Höchste gebildet wird.

<sup>3)</sup> dais muss eine zweite Person sein; es ist wahrscheinlich eine Contraction aus daidis (unch Analogie von daidit), segenunater reduplicister Aorist; viellejicht konnte es auch eine 2. Person des Optativs für dajao sein.

— tist für jajat findet sich in den altern Stucken des Joean sehr bliufig; us

ashaokbabajantao çaredjajāo qāthrā maēthā majā vahistā baretā mananhā ajāo ārdi hākurenem jajāo hnēnintē urvānd: Dann sollen dir, o Mazda, die an dem Geiste in Reinheit wachsenden die ganze Zeit hindurch Speisen, Honig, Wein in der besten Gesiunung bringen; die (sollen bringen) eine Zurüstung zum Opfer, welche besorgt sind um die Seelen. ) — 50, 5. ārdi zī kluma mazdā ashā ahurā jjat jūshmākāi māthrānē vaorā-zathā aibiderestā āvishjā avanhā zactāisēā jā nāo gāthrē dājāt: Zum Opfer ihr, Ahura mazda, Asha! Zu euch will ich beten; Vaorāzathā sieht umher; ich will gehorchen, welcher uns durch (seine) Hülfe und Hände Nahrung verleihen möge. ) — Dieses āra hat sieh noch

ist nichts als die Wiederholung des Relativums, zo dass in der Wiederholungssylhe das Thema enthalten ist; vgi. jajdo nom. plur, fem. — zaozzomi redapl. Praesens von zu, Skr. gu, cifen, reflex. sich beeiten. — it hebt den Begriff des hacimano, des nifrigen Verfolgens, hervor.

t) In diesem Vers sind Franca augeredet. — çaredjajāo ist eine etwas merkwurdige Form; sie ist entweder Genit, von çaredjā, was so viel als sorum bedeuten kann v. çaredha, Jahr; oder sin Adjectiv mit doppelter Eodung çaredjaja, wolche hildeng nach dem ganzen Charakter des Zend recht wohl möglich wäre; ähnliches findet sich im Armenischen. — madtha kann hier nicht soviel als Skr. mědha, Opfer, sein; es ist vielmehr dialektische Aussprache für modbu, flouig, noch erhalten im Neupers.

Wein.

<sup>2)</sup> Da die Form archi ganz einem Sanskrit, are entspricht, an könnte man auch an das vedische arc, form, denken, aber dieses giebt keinen passenden Sinn für unsere Stelle. — vaord-zatha ist das Prädikut irgend eines Amschaschpand und steht für den Namen desselben; ich vermuthe Armaiti. Das Wort kunn unf ewelfache Weise erklärt werden, einmal kann man vnerd dialektisch für vonra, dreit, fassen, somit wäre es der ein breites, weltes Geschlecht hat; dann könnte es vasiri (Vend. Farg. V. 153) sein, welches Spiegel nach Anquetil im Ganzen richtig durch Früchte überseitat; an würde es heissen, der die Erzeugung der Früchte bat. Ob das Wort mit vonvarei, Hälle, zusammenhängt, müchte ich bezweifeln; denn so könnte es nur die Hülsmifrüchte bezeichnen. En ist vielmehr desselben Stammes mit dem Neupers. (25); Armeu, warunkh, Orangen (dasselbe Wort), wahrscheinlich dassulbe Wort, nur mit anderer Endaug, vaor kann leicht zu var werden, namentlich wenn man bedenkt, dass das z oft wie ein dampfes o gesprochen wird; ung ist nur eine Pluralendung, die in dem littern Zenddielekt zo unendlich häufig ist, gewöhnlich für den Acc. plur., aber nuch für den Nomgehraucht. — avanha Instr. v. avanh, vod. avan, Schutz, Hülfe. — zach isth, wie Westergaard schreibt und abtheilt, giebt keinen Sinn.

<sup>3)</sup> Es möge mir hier vergönnt sein dieses interessante Wort näber zu untersachen Zuerst die betreffenden Vedenstellen. Rv. II. 4. 6. 4 (aus-

bedeutet eigentlich die Gabenreiche, die das aram, den Opfer-Segen, in Fülle spendet, oder, hält man die ursprüngliche Bedeutung des ara, Heerd fest, den Platz des Heerdes, die Heimath. Nach der bisherigen Untersuchung hat sich heraus gestellt, dass arem, welches dem vedischen aram entspricht, gut, schön hedeutet, ara aber noch die ursprüglichere Bedeutung Opfer oder Zurüstung zum Opfer hat. Wie passt aber eine dieser Bedeutungen zu arempithwä, einem Wort, das Mittag oder Abend dem Zusammenbang nach bedeuten musst Doch sehen wir vorher nach dem 2. Theile des Wortes, nach pithwa; diese ist identisch mit dem vedischen

einem Liede an Savite): ponár iti sám ovjat sitatam vájsoti madhjá kártob ní adhát rákma dhírab j út sam-haju usthát ví Piún adardab Aramatib Savila devah a agat: Wieder ist hingegangen zu dem Ausgespannten (zu ihrer Wohnang) die Eilende, die Mittlere; der Weise legte nieder (seine) Macht des Schaffens; aber Aramati erhob sieh zum Gange, theilte die etu's; Savite, der göttliche, nahte (d. h. Savite, der Sonnengutt, der gestern untergegungen war und dessen allbelebende fraft robte, und seine Geffirtin, die Aramali, die mit ihm zo ihrer Wohnang heimgekehrt war, sind heute wieder genaht; Aramati vertheilt wieder die Opferzeiten auf den Tag). - V. 3, 11, 6: anh mahim Aramatim sagoshah gram devim namasa rata-bavjam | madhoh mādāja brhatim etā- gam a Agne vaha pathībhih devajānaih: Führe her zu uns Agni, auf den Götterpfaden die grosse Aramati, das göttliche Weib mit Lobgesung, die Gabenspeudeude u. s. w. zur Freude am (gespendeten) Honig. - VII. 1, 1, 6 (aus einem Agol-Liede); upa jam ett juvatih audakaham dónhá-véstér havishmati ghrtáci | ápa svá énom Aramatir vasájáb; Zu welchem, dem Starken, die jogendliche, gebenreiche bei Tag und Nacht kommt, zu ihm sie selbst, Aramati, die schatzreiche. - VIII, 5, 1, 12. Aramatir anarvino vievo devasja manasa Aditjanam ancha it. (Voran geht: Es komme Puschan, Bhaga zom ficite; dunn folgt:) Aramati (komme); jeder der Aditja's mit dem Gemnibe des still sinnenden Gottes (des Behnsputi Nir. 6, 23), mit rallen Gaben (ancha = ancha der spatern Sprache unvergehrt, von Baumen). -Aus mehreren der angeführten Stellen sieht man deutlich, dass Arsmati als eine Güttin gedacht wurde; denn ein Abstractum, wie etwa Opferzurüstung, ader ein Adject, wie gabenreich, womit man es deuten könnte, passt nicht immer in den Zusammenhang. Dieser Name der altarischen Erdgöttin hat inders eine weitere Verbreitung, als man auf den ersten Anblick glauben dürfte. Unser Wort Erde, goth, nirtho, sowie das lat, terra sind dasselbe Urwort, nar etwas verstümmelt und versetzt. Ja es ist in der grauesten Vorzeit sogar in die semitischen Sprachen übergegangen; denn das flebr. Y'N, Arab. (Syr. [3]) stimmen ganz mit dem Goth, airtho, während das Aethiop. meder, in welchom sich ansfallenderweise das m noch erhalten hat, in seinem letzten Theile ganz mit terra übereinstimmt. Die starke Versetzung im Aethiop, darl nicht auffallen, da diese Sprache nie liebt, m. vgl. z. l. mecher = Dnn, egr = 537. Das Arnhische hat indese das gleiche Wort , aber in der Bedeutang von lutum siecum, arhalten.

pitvam (achon von Benfey, Gloss, zum Sam, V. ganz richtig von W. äp erreichen abgeleitet), unserem kunft in An-kunft, Heimkunft entsprechend. Es findet sich mit Präpositionen, wie ä, abhi, prn, verbunden und bedeutet dann eine Tageszeit (s. Roth Erläuter. p. 32) z. B. abhi-pitvam, Einkehr, dann Abend u. s. w. Dieselhe Bedeutung muss es in unserem arem-pithwä haben, die Erreichung des arem. Soll es nun einen Sinn geben, so müssen wir hier die wohl ursprüngliche und erste Bedeutung Heerd (eig. Brennort) festhalten, dann ist es Heimkunft und bezeichnet den Abend. Dass rapithwam, dass gewöhnlich mit Mittag erklärt wird, daraus verstümmelt ist, versteht sich von selbst.

Die Worte von ja mandthris an sind eine Glosse; denn sie passen schlechterdings nicht in den Sinn und Zusammenhang. Auch dieser kleine Vers ist wie V. 2. einem Samaliede entnommen. aretha entspricht ganz dem Vedischen "ta, welches so oft als eine Bezeichnung des Soma vorkommt (z. B. Rv. VII, 3, 10, 4.); in der gleichen Bedeutung findet es sich 43, 13 : aretha võifdjai kâmahja têm môi data daregahja jaos jem naecis darstaite: Der aretha (Haoma) gab mir zur Führung in die Wonne, in lang-donerndes Heil den, welchen keiner von euch zu sehen vermag. 1) Fragen wir nach dem Ursprung dieses Wortes, so sieht man leicht, dass das Zend die ursprünglichere Porm bewahrt bat; denn die Unursprünglichkeit des F-Vokala im Sanskrit, der nur eine Verkürzung ans ar ist, ist schon längst von Bopp dargethan und auch höchst leicht zu begreifen. Die ursprüngliche Form arta nun weist uns auf einen Zusammenhang mit dem oben erörterten aram, arem, hin. Est ist ein Part, und Adject, derselben W., von der aram Subst ist, seine Bedeutung scheint es aber erst durch dieses erhalten zu haben; es heisst heilig, wahr, und bezeichnet eigentlich den, an dem die Handlung des aram vollzogen ist. Zu dem alten ara-opfer mag früher der ausgepresste Saft des Soms eine Beziehung gehaht haben, der, wie eine nähere Erforschung der Veden und des Avesta zeigt, eins bei den arischen Völkern von der grössten Bedeutung war. So

<sup>1)</sup> D. h. durch den Gennss des Hôma gelangs ich in des Zustand der Enträckung; es ist mir, als ob mir Hôma einen Pührer gübe, der mich zu jenen Wonnen führte. Der gleiche Gedanke ist 33, 8 ausgedrückt, wo die Beziehung auf den Hôma durch shaväi (Ich presse aus) noch dentlicher ist. — võijdjäi lafinit, auf djäi von d. W. vaz, Skr. vah, analog dem Skr. lafin. võdhum, welchem fra-võizdüm (auch laf.) in der angeführten Stelle noch nüber sieht. Der Genit, steht für den Locat, win öfters der Fall ist. — dåtä; hesser schreibt man dådä; denn es ist d. perf. rodapl. dadau entaprechend. — jaos (so schreibt man am besten mit B. 4) das bekannte red. jöb, Hell, ein alter Genitiv. — därstätid ist eine sonderbare Form, und man ist suf den ersten Anblick geneigt, sie in därstä zu ändern; aber die doppelte Endung ist nicht so ganz unerhört im Indogermanischen; das Armenische zeigt sie namentlich in der pronominales Deklination; samit kann man diese Form anangetastet lassen

ware der Soma eigentlich nur der geopferte; da er aber die Kraft hat, den Menschen, der ihn geniesst, in die Begeisterung zu versetzen und ihm eine innere Welt, voll Licht und Wahrheit, aufzuschliessen, wie die alten Seher es darstellen, so ist er wahrhaftig und heilig. Hatte das Wort diese allgemeinere Bedeutung angenommen, so konnte es ein Pradikat im Sinne von ausgezeichnet, vornehm werden, wie wir es in Eigennamen als Artaxerxes u. s. w. finden. Desselben Ursprungs ist indess auch dass vielbesprochene árja, airja, das denjenigen bezeichnet, der das ehrwürdige arn Opfer darbringt, oder, halt man an der ursprünglichen Bedeutung von ara als Heerd fest, den Heerdgenossen, was eine sinnige Bezeichnung eines Volksstammes ist, und sich ganz aus der Anschauung jener Urzeiten, in welchen der Heerd den Sammelplatz der Familie bildete, erklären lässt. - Die Deutung aretha's durch sens, doctrine, wie sie Burnouf gegeben, ist sicher falsch; sie passt nicht recht in den Zusammenhang; das Skr. artha, nus dem er es erklärt, ist zwar desselben Stammes, aber es bedeutet eigentlich Ziel, Zweck, Hauptsache; die Bedeutung Lebre findet sich in den Veden nicht. -

ća z dôáh vantem. Vgl. 31, 3. d. Dat. pl. čazdáh vadebjó. Es ist ein mittelst des Suff. vant gebildetes Adj. von einem Subst. čazdaáh, das von der Skr. W. čhad, bedecken, abzuleiten ist und also bedeckt bedeutet. Man muss es eng mit man ôthris (Acc. pl. v. manôthri Geisteswerkzeug, Sinn, dann Kopf) verbinden: der an den Sinnen bedeckte, d. i. der Betäubte. In der Bedeutung betäuben wird indess chad auch in den Veden gebraucht. Rv. X, 3, 5, 1: somasja iva maugavatasja bhaksho vibhidakô gagrvir mahjam achan: Wie der Genuss des berggebornen Soma, so betäubte mich

der aufregende Vibhidaka.

V. 6. Dieser Vers enthält Bruchstücke von alten Liedern, die nicht erhalten sind, und steht in gar keinem Zusammenhange mit den verbergehenden Versen. Der Satz von jå fravakhshjå bis haitbjå ist ganz eng mit dem jeden grössern Vers unseres Capitels einleitenden tat thwå pereçå zu verbinden. — fravakhshjå, die gleiche Bildung wie pereçå, nur vom Futurstamme, worin die Bedeutung des Sollens zu liegen scheint. — haithjå vgl. 59, p. 532 ed. Burn. sind die einzelnen Gebets-Abschnitte, die zu bestimmten Zeiten hergesagt werden müssen. Der Satz mit jöx i hat kein Verbum; am hesten ergänzt man aokhta, gesprochen, oder dem ähnliches aus dem vorangegangenen fravakhshjå. Der Sinn und Zusammenhang dieses höchst prosaischen Binschichsels scheint zu sein: Sage mir die Gebete, welche ich hersagen soll, wann die, welche nun folgen, hergesagt sind. Der Begriff darauf folgen scheint in athå zu liegen. —

Das erste Bruchstück preist die Armaiti als Spenderin der Reinheit, welche sie denen verleibt, die sie durch Opfer und überhaupt auf thätige Weise verehren. deh nzaiti, strömen lassen, ist zunächst auf eine W. debäz zurückzuführen, welche nur eine Weiterhildung des Skr. dhu, laufen, fliessen, ist (in den Veden namentlich vom Strömen des Soma gebraucht). Im Skr. entspricht am nächsten dhyag oder dhyang, gehen, eine Wurzel, die jedoch noch nicht belegt ist. Solche Weiterhildungen, die oft causative Kraft haben, sind aus dem Zend hinlänglich bekannt; so mard und merené, tödten, aus mere, sterben. Die enusative Bedeutung gieht unserem Worte die Sylbe üz, welches d. W. az, ag, agere, ist. Von der W. debäz bildet sich anch ein Abstract. debäzahh 47, 6: th dån epentä mainju mazdå ahura äthra vanhän vidäitim råndibja Årmatois debäzahhå ashaqjäca: Diese guten Feuer schufst du, o heiliger Geist Ahura mazda, als eine Schöpfung für die Marken der Erde mit dem Strome der Reinbeit.

Das zweite Bruchstück scheint, wie das dritte, einem an Ormuzd gerichteten Liede entnommen zu sein. — Für taibjö Dat. plur, des Demonstr.-stammes ta ist mit K 5 richtiger taëibjö zu lesen. — éinaç ist die zweite oder dritte Person sg. Imperf. der W. éis, éiç, Skr. kit, éit, wissen, kennen, nach der 7. Conj. durch das tafix na gebildet; es ist noch treu erhalten im Neupers. — (2012) Armen. ga-na-é-el, wissen. Der Uebergang der Dentale in Zischlaute bietet nichts Ungewöhnliches; man denke an die Veränderungen der Präposition ut, die zu uz, us, ur werden kann. Dass Präseus einacti in der Bedeutung zuerkennen findet sich Jaço. 19, 12 ff. éinahmi (1. Pers.) 12, 9 in der Be-

<sup>1)</sup> vanhau für vanhava, wie der regelrechte Plur, neutr. lanten würde. — Für vidhité ist vidhitim zu lesen, da der Dat. keinen passenden Sinn gieht. — Bemerkenswerth ist der Genitiv ashoqia v. asha; ebense 33, 14 ukhdhaqiaéa, 34, 2 epentanjaéa. Diese Endong aqia gehört dem liltern Dialekte an und ist enr eine Verhörtung der gewöhnlichen Genitivendaeg auf ahja. Hierin stehen die Slawischen Sprachen dem Zend wieder viel näher, als die übrigen unaers Stammer. Diese hoben im Genit, der pronominalen und adjectivischen Deella, öfters ein g. z. 8. razsisch ohj er, Gen. oniego, Bami selbst. Genfanmago, ebense von döbruit gut. döbrago, poin. dobry, dobrago u. s. w. (Vgl. Schleicher, Formenlehre d. Kirchenslaw. 8, 257.)

<sup>2)</sup> Dass im Neupernischen auch dem é des Sanskr, und Zend entspricht, sieht man deutlich aus viele, gehen, in welcher Bedeutung es im Shahnameh mit Prapos, vorkommt, dann sein, v. d. W. éju, die in dem shisawa der Keilinschriften erhalten ist; ebanso entspricht den ursprünglichen Palatalen der Reduplicationssylbe der Würter mit anlautendem Guttural ein ah, wie wie spalten (W. gabh, gahnen, verwandt mit guffen). Serbrechen (W. ghat), wie Würde, Majentit (v. Kowa, ein Ehrenname), die Zierde, Anschnlichkeit (Skr. varpas, Gentalt), wie liume (das reduplicite verwandten Sprachen der Begriß Blume durch Reduplication genbildet, z. B. Türkisch sieck, liehr, ANN).

deutung verdanken. Wegen des Wegfalls der Personalendung vergleiche man Skr. arunat für arunatt und arunats v. W. rudh. -

Das dritte Bruchstiick enhalt eine Frage un Abura-mazda, für wen er die Erde geschaffen habe. - Bemerkenswerth ist das Pradikat der Erde, ranjo-ckeretim, das sie auch in andern Stellen hat. Vgl. Jacn. 50, 2: Kathá mazdá ránjáckeretím gam isbaçdit je hîm ahmâi vaçtravaitîm çtdi uçjat erejgis asha pourushû hvarepishjaçu ada ct(r)eng mā nishācjā dathēm dahvā: Wie lenkt Mazda die rundseitige Erde, der sie diesem Geschlecht zum Wohnnitz wählte! Wahrheitsliebe, Reinheit legte ich in Viele, die die Sonne schauen; die Sterne und den Mond machte ich mir unterthan als Diener. 1) - ranjog scheint der Form nach ein Loc. dual. von rans zu sein, das nach mehreren Stellen des Vend. (Farg. 8 p. 276, 9, p. 324, 16, p. 445) einen Körpertheil, die Seite oder die Rippen bedeutet; es int noch erhalten im Neupers. Schenkel. Diese Form, ranjo oder ranjog, kommt nur in Verhindung mit kereti oder çkereti yor. Man kann sie auch für ein mit ja gebildetes Adjectiv balten; kereti ist das Neupers. 3.3 Kreis; dann heisst das Compositum: die einen seitlichen Kreis hat. d. h. die an den Grenzen rund ist, wie sie sich der Anschauung darbietet.

azi, Schlange, scheint nicht in den Zusammenhang zu passen; es findet sich auch an keiner Stelle, wo ränjöckeretim gäm vorkommt. Was hat überhanpt die Schlange, die den Mazdajagnern als ein Ahrimanisches Geschöpf gilt, mit der heiligen Erde zu schaffen i — tash à 2. Pers. impef. d. W. tash — tyaksh, schaffen, bereiten.

V. 7. berekhdhäm Acc. ag. part. perf. pass. der W. berez, Skr. bib, schülteln, erregen, herumschülteln, streuen, wovon das häufige Adject. bibat gross, barbis die heilige Opferstreu, Bibaspati Herr der innern Erregung, die personifizirte Glaubens-Andacht. Es bezeichnet die Erde als die ausgedehnte, eig. die weit herum geschüttete. — täst für tästa Impf. med. — khshaträ ist mit mat zusammenzuschreiben und hildet so mit Armaitim ein Karmadhäraja. — uzemem Superlativ der Präpos. uz — ut, wie apemem von apa.

<sup>1)</sup> ishuçdit steht für ni shaçdit, W. shaç, Skr. ças, befehlen. Dass das a der Präp. ni öftera wegfüllt, ist aus den Veden bekannt. — erojgi ein Comp. von erej — eres, wahr, und gi — dem ved. giav tieben. — hvare-pishjaçu Locat. plur. (vgl. 29, 5. dregvaçu von dregvå) ganz dem vediseben svar-deç, himmelschnacnd, d. i. lebend, ein Prädikat der Menseben und Thiere (man vgl. das Bomerische waos fellow filensuffac), entsprechend; plshjaçu ist nämlich das part. præs. d. W. pish — Skr. por für spaç sehen. — Für äkn, ist mit einem cod. hdå zu lesen, was ganz die vedische Partikel mihā former, dann, ist. — Für çteng liest man richtiger etreng, oder mit noch grösserer Acaderung gang, da jenes keinen Sinu giebt. — däthem — dadäm, ich schuf, muchte. — ni-shäcjn Part. ful. puss., um lateinisch zu reden, der W. shäç, shaç — çäh.

Dass die Skr. Prapos, ut im Zend zu uz, und weiter sogar zu ur wird, ist bekannt, man vgl. uzvazniti, uzukhaheiti (Vend. p. 467) u. s. w. - édret vgl. 45, 9. têm ne vohumat mannaha cikhnusho je në uçën coret cpënca acpenca: Den bittest du mit gutem Geiste, der, wenn er will, Licht und Finsternies mucht. Es ist nur eine andere Ausprache der W. kere kr, deren Prasensstamm die Sylbe nu, im Skr. auch blosses u, anbängt. Dan k ist zum Palatal geworden; das o lässt sich durch die Annahme erklären, das jenes u in die ursprüngliche Wurzel kar eingedrungen, und mit dem a zu o geworden sei. Eben diesen Vokal hat noch das Armenische kords Geschäft, kords-el arbeiten, gleichfalls von der W. kr. Indess konnte man auch an die Skr. W. cur, wovon sich das Denom. cornj, stehlen, bildet, denken; und dieses wurde in der nabeliegenden Bedeutung "wegnehmen" auch an beiden Stellen einen passenden Sinn geben; 45, 9 wilrde es heissen: der Licht und Finsterniss hinwegnimmt. An unserer Stelle würde es beissen: Wer nimmt hinweg dem Vater (seinen) Sohn, (sein) Höchstes durch den Tod? Aber bei dieser Auffassung steht diese Frage mit der vorhergebenden in gar keinem Zusammenhang. Fasst man dagegen coret als macht und übersetzt demgemäss: Wer macht hoch (d. i. wer halt empor, wer mucht gross, angesehen) den Sohn, wenn der Vater hinscheidett so erkennt man einen Zusammenhang und Fortschritt der Rede. Die erste Frage bezieht sich auf den Wohnplatz des Menschengeschlechts; die zweite geht dann auf die Bewohner der Erde, die in ihren Nachkommen immer fortleben. Der Sinn ware somit: Wer schuf die Erde, den Wohnplatz der Menschen und wer erhalt dieselben fort und fort? - vjanaja lastrum. v. vjana, contrahiet aun vi - jana, Weggang, Heimgang, Tod. M. vgl. para + i in den Veden häufig für sterben gehraucht. - frakhahne Dat. sg., nur eine hartere Aussprache für fraçue v. fraçua, Frage. Der Dat. steht für den lafinit. (m. vgl. die lofinit, auf tave, dbjai). av winschen, wollen, welche Bedeutung diese W. unter vielen andern auch im Skr. hat; indess kann man auch an der ursprünglichen gehen, kommen festbalten und übersetzen: ich komme zu die zu fragen.

V. S. mendaidjai Infin. der W. mend, vod. mand, freuen, erfreuen, in den Veden häufig von den Göttern gebraucht, die

<sup>1)</sup> éikhunshi 2. Pers, sing, des reduplicirten Aorist der W. khshun, Gebete darbringen. — uçun = Skr. uçan, wollend, part, praes. — çpen ist ein Suhstantiv von derselben Wurzel, welcher das Adj. çpents, vod. çvinta, entstammt; es liegt eine W. çvan leuchten, womit qau, queg zusammenhängt, zu Grunde (q entspricht zwar gewähnlich sv im Skr.; aber du das ç unursprünglich und oft erst aus dem a entstanden ist, so hat diese Annahme nichts Austössiges); çpen ist Licht, und çpenta eig, hell, glünzend, dann erst heitig. Dieses çvan ist indess nur eine Weiterbildung einer W. ça, wovan çvas morgen, ebensu çvi, wovan çvêta teriss.

sich an den ihnen dargebrachten Opfern ergotzen; es steht auch von den Menschen, die die Götter mit Gaben erfrenen, d. i. verehren. Der Form nach ist mendâidjai wahrscheinlich Causale und steht für menddjudjai. - a distis Ameeisung, Lehre von d. W. die, In Betreff der Construction ist zu bemerken, dass der Dat, toi statt des Acc. nuch der aus den Veden bekanten Fügung beim Infinitiv steht. - frashi vgl. 43, 13 váci plur. neutr. von frashi - fraci, der Bedeutung nuch ungeführ an viel als fraçon Gebet. - arem ist hier wohl ein Schreibsehler für ares, eres, wahr, adv.; denn die für das Zend anchgewiesene Bedeutung gut, glücklich will nicht recht passen. - vaêdjûi ein Volunt, der W, vid. Die drei nacheinander folgenden Relativsätze bilden ein zusammenhängendes Ganze und beziehen sich auf die Ausübung des Mazdajagnischen Glaubens. In keiner Verhindung damit steht der Schlusssatz ka me It. s. w., der indess nicht einmal vollständig ist. - urvashat Impf. der W. vakhsh, wachsen, + praep, ur = uz = ut, hat die Redeuting angeboren sein. - a gemat Impf. d. W. gam + a. Beide Verbu drücken denselben Begriff aus; der Acc. me = ma ist auf heide zu beziehen.

(Schluss folgt.)

## Ueber Paraskara's Grihva-Sûtra.

Von

#### Prof. A. F. Stenzler.

Die religiösen Gebranche der Indier zerfallen in zwei Klassen:

1) Vaitanika d. h. solche, welche in den besonders zu diesem Zwecke angezündeten drei Feuern (vitana) vollzogen werden. the gewöhnlicher Name ist Crauta-karmani, weil sie schou in den Brahmana (cruti) erörtert und in den dazu gehörigen Sutra (granta-sútra) genan beschrieben sind.

2) Gribya, d. h. solche, welche in dem hauslichen Feuer vollzogen werden 1). Sie heissen auch Smarta-karmani, weil sie länger bloss im Gedächtnisse (smriti) erhalten und erst später als jene niedergeschrieben wurden. Die erste zusammenfnasende Darstellung dieser letzteren bildet den Inhalt der Grihva-sutra.

Die unter beide Klassen fallenden Opfer sind dreierlei. Zu den Grihya-karmani gehören die Paka-yajan, d. h. Opfer, welche mit Bereitung einer Speise verbunden sind; zu den Crauta-karmani gehören die Havir-yajna, Butteropfer, und Soma-yajna, Somaopfer 1). Neben den Opfern finden wir in den Gribya-sutra theils eine Auzahl von Gebräuchen, welche bei den regelmässigen Ereignissen des Familienlebens vollzogen werden, theils verschiedene Sitten, welche bei zufälligen Lebensereignissen zur Anwendung kommen.

Die bedeutendsten dieser Handlungen, namentlich die Gebrauche des Familienlebens, scheinen in allen Grihva-antra wie-

VII. Bd.

t) Yajoyavalkya 1, 97 u. vgl. Páraskara 1, 2.

<sup>2)</sup> Zu jeder dieser drei blassen werden in Cankbayana's Geibyn sutra (1, 1.) sieben Opfer gerechnet, welche Narayana's Commentar folgenderwassen safeshit;

Pâks-yajna: 1. ashtakās, 2. pārraņagezrub, 3. grāddha, 4. āgvayuji, 5. caitri, 6. grāvani, 7. āgrahdyani.
 Havir-yajna: 1. agnyādheya, 2. agnibotra, 3. dargapārņamāsan, 4. cātur-

masyani, 5. agrayoni, 6. paça, 7. sautramani.

<sup>111.</sup> Somayajna: 1. agnishtoma, 2. atyagnishtoma, 3. ukthyn, 4. aholaçi, 5. vajapeya, 6. atirâtra, 7. aptoryâma.
Die Zahl von 21 Opfern wird auch in den Hymnen des Rigveda erwähnt, s. 6. 1, 20, 7. u. 72, 6. und Stellen des Samaveda wie 1, 6, 2, 2, 7. und II, 2, 1, 17, 3 sind vielleicht auch darauf zu beziehen.

derzukehren, und ursprüngliches Eigenthum des ganzen Arischen Volkes zu sein, abwohl sieh auch in ihnen manche Verschiedenbeiten zeigen, je nach den verschiedenen Vedas oder Çakhas, zu welchen die Sütra gehören, wie dies jo auch bei den in den Brähmana behandelten Gehräuchen der Fall ist. Wenn auch die meisten dieser Sitten und Gebräuche durch die allmälige Weiterhildung des religiösen Lebens der Indier mit ergriffen worden sind, und eine specielt brahmanische Färbung angenommen baben, so lässt sich in ihnen doch ein älterer Kern nicht verkennen, dessen nähere Bekanntschaft für die Urgeschichte der Indo-Europäischen Völker von grösserer Wichtigkeit sein wird, als die der Crauta-Handlungen, welche in viel böherem Grade dem Einflusse

der priesterlichen Interessen unterwarfen waren,

Fast alle in den Grihya-Sûtra beschriebenen Gehränche, welche sich auf das Familienlehen und die kasteumässige Erziehung der Kinder beziehen, werden anch in demjenigen Theile der Ohormo-çastro erwähnt, welcher von der Sitte (acara) handelt. Rine gennne Anschauung von dem Verhältnisse dieser beiden Klassen von Schriften wird sich wohl erst gewinnen lassen durch Vergleichung der einzelnen Dharma-castra mit den gleichnamigen Sútra, also des Manava-dharma-çastra mit dem Manava-sutra, u. s. f. Wir sehen aber schon nus dem uns jetat zugänglichen Material, dass die Gribys-sûtra durch die Dhorma-castra keipesweges verdrängt werden sollten. Von allen den erwähnten Gebräuchen ange das Dharma-castra immer nur, zu welcher Zeit sie vollzogen werden sollen, und verweist rücksiehtlich der Art der Vollziehung auf die als vorhanden voransgesetzte Vorschrift (vidhi). Diese Verweisung auf die "Vorschrift" beziehen die Commentaturen stets auf die Gribya-sutra, und allerdings ist auch nor in ihnen die vallständige Auweisung über den Ritus dieser Hundlungen enthalten. Dagegen treten uns in den Dharmo-castra als neue Elemente entgegen eratens: die ausführliche Darstellung der Pflichten des Königs, und vorzugsweise, als dazu gehörig, die Verwaltung des eigentlichen Rechtez (vvnyahåra), und zweitens: die vollständige Theorie der Busse (praynecitta), in ihrem Zusammenhange mit der Vorstellung von der Seelenwanderung, indem nämlich die Busse ein Mittel ist, die nachtheiligen Folgen, welche eine begangene Sunde für die nachate Wiedergeburt der einzelnen Seele haben musste, aufznheben,

Was den ersteren Gegenstand, die Rechtspflege, betrifft, so habe ich schon früher!) auf die bobe Ausbildung hingewiesen, in welcher wir dieselbe in den Dharma-çastra finden. Die dort ausgesprochene Erwartung, dass noch frühere Darstellungen des eigentlichen Rechtes zum Vorschein kommen werden, mag leicht eine vergehliche sein. Es wäre nicht unmöglich, dass die Juris-

<sup>1)</sup> S. Weber's Ind. Stud. L. 243, 244.

prodenz ihre Aushildung bis zu den Dharma-çautra ohne schriftliche Aufzeichnung erlangt hätte. In den mir bis jetzt zugänglichen Grihya-sütra ist nichts von eigentlicher Jurisprudenz enthalten. Die einzigen mir bekannten Spuren von gerichtlichem
Verfahren aus der Vedischen Zeit sind das in der ChändogysUpanishad erwähnte Gottesurtheil mit dem glühenden Eisen (Weber,
Ind. Stud. 1, 266) und die von Päraskarn (3, 13) erwähnten Sprüche, welche derjenige sprechen soll, der vor den Gerichtshof zu
treten im Begriff ist (sabhäpraveçana).

Prayaccitta-Handlungen werden schon früh erwähot, z. B. Va. 8, 54—63 solche, welche zu vollziehen sind, wenn beim Opfer ein Unfall begegnet ist. Auch Paraskara beschreibt das Prayaccitta-Opfer, welches der Avakirnin (der Brahmacarin welcher die Keuschheit verletzt) vollziehen soll. Aber von der oben erwähnten Theorie der Busse, welche bei Manu im eilften Buche durgestellt ist, findet sich in den Gribyn-sütra keine Spur.

Auch in der Darstellung der Familiengebräuche, welche in beiden Klassen von Schriften erwähnt werden, ist der grosse Unterschied zu bemerken, dass in den Grihys-autra vorzugsweise das Bestreben bervortritt, die alte Volkssitte festzuhalten, während in den Dharma-çastra sich daran die Vorstellung knüpft, dass diese Gebräuche Sacromeute (sanskärås) sind, durch deren Vollziehung der Mensch von der Erbsünde gereinigt werden soll!).

Die Zahl der vorhandenen Grihya-autra scheint nicht unbedeutend zu sein. Diejenigen, von deren Existens wir bis jetzt Kunde haben, sind von Weber (Stud. 2, 160) aufgezählt. Einige derselben schliessen sich an Grauta-autra als Ergänzungen an, andere scheinen selbständige Werke zu bilden. In einigen Sütra sind auch die Grauts- und Grihya-karmäni nicht strenge von einander geschieden, wie z. B. in Satyäshädha's Sütra (s. Weber, Stud. 1, 80—83), in dessen 19. und 20. praçua die Smärta-karsmäni behandelt werden.

Das Grihya-sûtra des Pāraskara, dessen Inhalt ich hier mittheile, bildet einen Anhang zu Kātyāyana's Cranta-sûtra. Pāraskara betrachtet sich so sehr als blossen Ergänzer des Kātyāyana, dass er öfter auf ihn verweist mit dem Ansdrucke: půrvavat "wie oben erwähnt". Sein Sûtra heisst desbalb auch Vājasaneya- oder Kātiyagrihya-sûtra. Bei jüngeren Schriftstellern finde ich es als Mādhyan: dina-grihya, zuweilen auch unter Kātyāyana's Namen citirt.

Von den Gegenständen, welche den gewöhnlichen Inhalt der Grihya-sütrn bilden, hat Päraskura einen sehr wichtigen, die Cräddhn-Opfer, nicht hehandelt, wahrscheinlich weil schon das dem Kätyäyana selbat zugeschriehne Cräddhn-kalpa-sütra (Msc. Chamb. 66, a.) vorhanden war.

Ich habe zu der folgenden Durstellung ausser der Handschrift

<sup>1)</sup> Vgl. Mann 2, 27, Y. 1, 13.

Chamb. 373, welche den Text nebst Jayardma's Commentar enthält, die beiden Paddhatis von Väsudeva (Chamb. 331) und Käma: deva (Chamb. 457, d) benutzt. Zum sicherern Verständniss, namentlich der Mantras, sind mir fernere Hülfsmittel wünschenswerth. Ob die älteren Commentare von Karka und Harihara, oder die Kärikä von Renndixita in Europa vorhunden sind, weiss ich nicht. Ein Commentar von Rämakrishna, jünger als Jayarama und Väsudeva, befindet sich in London in der Bihliothek des East India House

(s. Weber, Akad. Vorles. p. 138).

Aus dem Dharma-çastra, welches Paraskara's Namen führt, und dessen Vergleichung mit dem Grihya-sütra von besondersminteresse sein würde, habe ich bis jetzt nur wenige Clokas eitirt gefunden in Vijaaneçvara's Mitaxara. Dagegen habe ich in der folgenden Inhaltsübersicht hingewiesen auf die Uebereinstimmungen zwischen Yajnavalkyn's Dharma-çastra und Paraskara's Grihyasütra. Man könnte sich dieselbe erklären aus der nahen Beziehung, in welcher Yajnavalkya's Name zur Vajasaneyi-Samhitasteht. Da sich aber auch zwischen einzelnen Grihya-sütra, welche zu verschiedenen Vedas gehören, oft wörtliche Uebereinstimmung findet, so ist es gerathener, ein Urtheil darüber zurückzuhalten, bis es möglich sein wird, diesen Zweig der Litteratur in weiterem Umfange zu prüfen.

### Brates Capitel.

 Kurze Aufzählung aller Verrichtungen, welche jedem Opfer (homa) vorausgehen, z. B. die Vorbereitung des Bodens (bhū-sanskāra), der Gefässe u. s. w. bis zu der Opferbandlung selbst.

 Die Anlegung des häuslichen Peners (Avasathyn). Sie wird vollzogen bei der Verheirathung, nuch einigen bei der Erbtheilung (Y. 1, 97). Die dabei nöthigen Opfer und Gebete.

3. Die Darstellung des feierlichen Gantempfanges mit Ueberreichung des Argba. Die sechs Personen, welche jährlich einmal
in dieser Weise gastlich aufgenommen werden sollen, sind dieselben, welche auch Y. I, 110 genannt werden. Die Ceremonien
aind im Wesentlichen uns Colebrooke's dritter Abhandlung "On the
religious Ceremonies" bekannt. Der §. 3 geht his zur Freilassung
der Kuh (Colebrooke, Ess. 1, 208).

4—11. Die Hochzeitsceremonien, ebenfalls aus Colebrooke's Abbandlung bekunnt. Päraskara gestattet dem Brähmana drei Frauen in der Reihenfolge der Kasten, dem Räjanya zwei, dem Valeya eine, fügt aber hinzu, dass einige auch den drei oberen Kasten die Heirath einer Cadra-Frau gestatten (ebenso Y. 1, 56), welche aber ohne Gebete vollzogen werden soll. — §. 11 schliesst mit der Vorschrift, dass der Mann der Frau in jedem Rite bei-

12. Opfer zu Anfang der Monatshälften und Spenden (bali)

mit Gebet um Nachkommenschaft.

wohnen solle, oder nach Belieben.

13. Wenn die Frau nicht empfängt, soll der Mann die Wurzel der weissblühenden Sinhi (Wils. Solanum Melongena, Comment. kantakärikä, Wils. Solanum Jacquini) in Wasser zerquetschen, und damit das rechte Nasenloch der Frau benetzen.

14. Das Punsavana, che das Kind im Mutterleibe sich bewegt (ebenso Y. 1, 11), im zweiten oder dritten Monate der Schwangerschaft. Der Mann drückt den Saft von Zweigen des Feigenbaums in Wasser, und benetzt die Frau wie in §. 13. Wenn er wünscht, dass sie einen kräftigen Knaben zur Welt bringen soll, so setzt er eine Schüssel mit Wasser in ihren Schooss,

und spricht den Vers: suparno 'si (Vs. 12, 4).

15. Das Simantonnayana wird bei der ersten Schwangerschaft im sechsten oder achten Monate vollzogen (Y. I, 11). Der Mann nimmt einen Udumbara-Zweig mit zwei Früchten, drei Kuça-Halme, den Stachel eines Stachelschweines, einen Pfeil und eine umwickelte Spindel (câtra—tarku), theilt das Haar der Fran, von der Stirne anfangend, in zwei Hälften, und bindet dann jene Gegenstände an die dreifache Haarflechte der Fran. Darauf besiehlt er zwei Lautenspielern, einen König oder einen anderen Helden zu besingen. Einige erwähnen ein Lied, welches die Lautenspieler singen sollen, und welches so lautet: "Soma allein ist unser König; mögen diese menschlichen Geschlechter wohnen an deinem Ufer, an welchem das Gesetz nicht verlassen wird, o du —" hier wird der Name des Flusses hinzugefügt, an dessen Ufern die Fran wohnt.

16. Die Ceremonien bei der Geburt. Ehe die Nabelschung durchschnitten wird, sind zwei Ceremonien, das Medhajanana (Erzeugung des Verstandes) und Ayushya (Belebung) zu vollziehen. Spüter folgen noch verschiedene Handlungen zum Schutze der Wöchnerin und des Kindes, z. B. die Vertreibung böser Geister 1). deren eine grosse Zahl in einem Gebete genannt werden, namlich: Canda 1), Marka 1), Upavira, Caundikeya, Ulukhala, Malimluca, Dronasa, Cyayana, Alikhan, Animisha, Kimyadanta, Cpacruti, Haryaxa, Kumbhiragatra, Patrapani, Nrimani, Hantri: mukha, Surshaparuna. Wenn aber der Kumara das Kind anfällt, so soll der Vater dasselbe mit einem Netze oder einem Obergewande umhüllen, es auf den Schooss nehmen und sprechen: "du bellender, du stark bellender, du bellender, du Kinderbändiger! Hündchen! lass! Verehrung sei dir! Sienen! lapeta (du Heulender! Comm. lapanarocaka)! du Gliederkrummer! das ist wahr, dass die Götter dir eine Goade verlieben. Hattest du etwas dies Kind gewählt? Hündeben! (wie oben). Dass ist wahr,

Der Comm. nennt vis bålagrabas, also personificirte Kinderkrankheiten. Sugrata VI, 27 — 37.

Canda ist Sohn des Cukru und Priester der Keurus. Väjannneyi-Samhita
 12. 13.
 Marka ist obenfalls Priester der Apuras. Vs. 7, 17, 18

dass Saramā ') deine Mutter, Sisara dein Vater, der braune und der bunte (qyava und çabala) deine Brüder" u. s. w. Dann streichelt er das Kind und spricht: "das Kind, zu welchem wir sprechen und welches wir streicheln, das krümmt sich nicht, das weint nicht, das schauert nicht, das krankt nicht."

17. Am zehnten Tage, wenn die Mutter aufgestanden, giebt der Vater dem Kinde einen Namen von zwei oder vier Silben, der zu Anfang einen tönenden Laut (ghoshavat), in der Mitte einen Antastha d. h. y, r, I oder v 1) hat, und mit einer langen Silbe schliesst (? dirghäbhinishthänam), einen Krita, nicht einen Taddhita (kritam kuryän na taddhitam, wo kritam neutrum ist). Der Name eines Mädchens soll nur einfache Consonanten enthalten und Taddhita sein. Der Name eines Brähmana soll Glück ausdrücken, der eines Kshatriya Heldenmuth, der eines Vaiçya Schutz (gupta). — Im vierten Monate trägt er das Kind aus dem Hause (Y. 1, 12), und lässt es die Sonne ansehen, indem er den mantra: tac caxus (Vs. 36, 24) sprieht.

18. Wenn der Vater von einer Reise beimkehrt, tritt er an sein Haus heran, pürvavat d. h. wie oben (in Katyayana's Crauta-sütra) vorgeschrieben, also indem er den mantra: griba må bibbita (Vs. 3, 41) spricht. Wenn er seinen Sohn erblickt, begrüsst er ihn ähnlich, wie die Kausbitaki-Upanishad vorschroibt

(Weber, Stud. 1, 407).

19. Im sechsten Monat bekommt das Kind das erste Essen (annapraçana Y. 1, 12).

### Zweites Capitel.

Als Probe von Paruskara's Stil lasse ich bler die drei ersten Paregraphes dieses Capitels im Text mit mörtlicher Unbernetzung folgen.)

#### L.

Saávatsarikasya cüdákuranam třitíye vápratikute akodaçavarshasya keçánto yathámnogalam vá sarveshám. bráhmanán bhojayitvá mátá kumáram ádáyáplávyáhate vásasí paridhápyánka ádháya paçcád aguer upaviçati. — anvárabdha ájyákutír hutvá prágnaánte cításvapsáskoá áçincaty ushnena váya udakeneby adite keçán vapeti keçaçmaçev iti ca keçánte. — athátra navanítapindam ghřitapindam dadhno vá prásyati tata ádáya dakshinam godánam undatí savitrá prasútá daivyá ápa undantu te tanům dírgháyutváya varcasa iti tryenyá çalalyá viníya tripi kuçatarunány antardadháty oshadha iti cívo námeti lohakaburam ádáya nivartayámíti pravapati. — yenávaput savitú kaburena somasya růjão varunaya ridván, tena brahmáno vapatudam usyáyushyam jaradashtir yathásad iti sakeçáni prachidyánadube gomayapinde prásyaty uttarato dhriyamáne, evam

Ueber Saramô so wie über çyava und çabala vgl. Kuhn's Aufsatz in linapt's Zeitschr. f. D. Alterth. 6, 119, und Weber, Stud. 2, 295.
 Siddh. Kanm. f. 1, b. lin. 14, 16.

dvir aparam tūshūm itarayoç condunudy atha paçcut tryāyusham ity athottarate yena bhūriç carā divam jyok ca paçcud dhi sūryam, tena te vapāmi brahmaņā jivātave jivanāya suciokyāya svastaya iti. — trih kahureņa ciruh pradakahinam parihārati samukham keçānte yat kahureņa majjayatā supeçasā vaptrā vāvapati keçām chiudhi, çiro māsyāyuh pramoshīr mukham iti ca keçānte. tābhīr adhbīb çirah samudya nāpitāya kahuram prayachaty akahanyan parivapeti. yathāmangalam keçacesbakaranam. anuguptam etam sakeçam gomayapindam nidhāya gosbihe palvala udakānte vācāryāya varam dadāti gām keçānte. — saūvatsaram brahmacaryam ayapai nam ca keçānte dvādaçarātram shaḍrātam trirātram antataḥ. —

2

ushtavarsham brahmanam upanayed garbhashtame yaikadaçayarsham rajanyam dvádaçavarskam vaiçyam yathāmangalam vā sarveskām. brubmunan bhojayet tam ca paryuptacirasam alaukritam anayanti paccad agner avasthapya brahmacaryam agam iti vacayati brahmacáry asaníti ca. athainam vásah paridhápayati yenendráya vříhas: patir våsah paryadadhad amřitam, teon tvům paridadhamy ayushe dirgbayutvaya balaya varcasa iti. mekbalam badhaita iyam duruktam paribadhamana vargam pavitram panati ma agat, pranapanabbyam balam adadbana syasa deri subhaga mekbaleyam iti; yura surasah parivîta ûgût su u çreyûn bhavati jûyamûnah, tam dhîrûsah kavaya unnayanti avadhyo mannan derayanta iti va tushoim. dandam prsynchati tam pratigrihoùti yo me dandah parûpatad raihûyaso dhi bhûmyûm, tam abam punar âdada ûyushe brahmaçe brahma: varcasûyeti; dîkabûyad eke dîrgbasatram upaitîti yacanât. athâ: syádbhir anjalim půrovaty úpo hi shtheti tisřiblih, athainam súrvam udikshayati tae cakshor iti. athasya dakshinuasam adhi hiidayam alabhate mama vrate to heidayam dadhamiti. athasya dakshinum hustam grildtra ko namusity, asay aham bho ity aha. "athainam ába kasya brahmacáry asíti, bhavata ity ucyamána indrasya brahmacáry asy aguir ácáryas tavásáv iti. athainam bhútebbyab paridadāti prajāpatave tvā paridadāmi devāva tvā apvitre paridadůmy adbhyas tv aushadhibbyah paridadůmi dyávápřithivibbyům tvá paridadámi vicyebbyas tyá bhútebbyah paridadámy arishtyá iti.

3.

pradakuhinam agnim parityopayiçati. anvarabdu ajyakutle kutya praçandote 'thainam sacçanti brahmacüry nay apo 'çûna karma kuru ma divâ sachaptha vacam yacha samidham adheky apo 'çûneti. athamai savitrim unvahottarato 'gueh pratyanmukhayopayiehtäya pasannaya samikshamanaya samikshitaya, dakshinata tishthata asinaya vaike, pacho 'rdharcaçuh sarvam ca třitiyena sabinuvaratayan sanvatsare shanmasye caturvinçatyaho dvadaçahe shadahe tryahe vă, sadyas iv eva gayatrim brahmanayanuhrayad agneyo vai brahmana iti çrutes trishtubham rajanyasya jagatim vaisyusya sarveshum va gayatrim

1. Das Bereiten der Locke findet statt bei dem einjährigen Knaben, oder wenn das dritte Jahr noch nicht abgelnufen ist: bei dem sechzelnjährigen der Kecanta, oder wie en Sitte ist bei jedem (Y. 1, 12, 36). Nuch der Speisung der Brabmanas nimmt die Mutter den Knahen, badet ihn, zieht ihm zwei ungebrauchte Kleider an, legt ihn auf ihren Schooss und setzt sich westlich vom Fener nieder. Der Vater opfert, von der Frau berührt, die Butteropfer; nuchdem er den Rest gegessen, giesst er heissen Wasser in kaltes, and spricht: "Mit heissem Wasser, o Vavu, komm berbei! unverkurzter, die Haure schneide!" Bei dem Kecanta spricht er: "die Baare und den Bart." Dann wirft er in das Wasser ein Stück frischer Butter und ein Stück geschmolzener Butter oder geronnener Milch, nimmt etwas von dem Wasser und benetzt die rechte Locke, indem er spricht: "die von Savitri "erzengten himmlischen Wasser mögen deinen Körper netzen zum langen Lehen, zum Glanze." 1) Nachdem er mit dem Sinchel eines Stachelschweines die Haure auselnander gestrichen. leut er drei Kucahalme dazwischen, indem er spricht: "O Krant.") Dann nimmt er das eiserne Messer mit den Worten: "Du hist heilbringend, " 1) und mit den Worten : "ich scheere " 1) schneidet er das Hanr ab. "Mit welchem Messer der weise Savitri den König Soma, den Varuna schor, mit demselben schoeret. ihr Brahmanas, diesen hier, lebenbringend, dass er bejahrten Leibes werde." Mit diesem Spruche schneidet er die Kuçahalme mit den Haaren ab, und wirft sie in ein Stück Ochsendunger, welches nördlich vom Feuer gehalten wird. Dies thut er noch zweimal stillschweigend. Das Benetzen u. s. w. thut er auch mit den beiden anderen Haarbüscheln; zuerat den binteren Büschel mit dem Spruche: "Das dreifache Leben, " 3) dann den nördlichen (linken), mit dem Spruche: "Durch welchen Longesung "vieler Wind den Himmel erreicht, und lange nachher die Sonne, "mit diesem scheere ich dich zum Leben, zum Dasein, zum schönen Ruhme, zum Wohlkein." Dann umkreist er dreimal mit dem Measer das Haupt rechts berum; beim Kecanta auch das Gesicht, und spricht: "Wenn mit dem Messer, dem zierenden, dem schon "glänzenden, dem achneidenden, er schiert, so schneide du (o "Messer) die Haare; nicht raube ihm Haupt und Leben!" Beim Keçanta fügt er hinzu: "und Antlitz!" Nachdem er mit dem Wasser den Kopf benetzt, giebt er dem Barbier das Messer. und spricht: "Ohne zu verwunden, schneide ab!" Das Stehenlassen der Hanre geschieht nuch dem Gebrauche. 1) Das Stück

t) Vs. (Kånya) 3, 9, 3. 2) Va. 4, 1, d.

<sup>3)</sup> Vs. 3, 63, n. 4) Vs. 3, 63, b. 5) Vs. 3, 62, 6) der Familie, indem die Nachkommen des Vasishiha eine Locke rechts tragen, die des Atri und flucyapa einn Locke rechts und eine links, die des Angiras funt Lucken, die des Bhrigu gar beine Locke atchen lassen. Kamar devn paddhati. - Roth, Zor Litt. S. 120.

Dünger mit den Haaren legt er bedeckt in einen Kuhstall oder in einen Pfuhl oder in die Nähe von Wasser. Dann gieht er dem Lehrer den Opferlohn, beim Keçauta eine Kuh. Ein Jahr nach dem Keçanta muss der Schüler Keuschheit bewahren und sich nicht scheeren, oder zwolf Tage oder sechs Tuge oder

wenigstens drei Tage.

2. Den achtjährigen Brahmana soll er einführen, oder im achten Jahre nach der Empfängniss; den eilfjährigen Königlichen. den awölfjährigen Vaicya, oder wie es in jeder Familie gebräuchlich ist (Y. 1, 14). Brahmanas soll er speisen. Den Knaben mit geschorenem Haupte, geschmückt, führen sie berbei, und nachdem er ihn westlich vom Fener gestellt, lässt er ihn sprechen; "leh bin zum Brahmacarya gekommen, " und: "leh will Brahmacarin sein." Dann lässt er ihn ein Kleid anziehen, indem er spricht: "In welcher Weise Brihaspati dem Indra das unsterbliche "Kleid anzog, in der Weise ziche ich es dir an, zum Leben, "zum laugen Leben, zur Kraft, zum Ruhme." Er bindet ihm den Gürtel um (indem der Knabe spricht): "Dieser Gürtel, wel-, cher den Tadel von mir entfernt, und reinen Glanz verleibet. "gelangte zu mir, dem Aus- und Binnthmen Stärke gewährend, "schwesterlich, leuchtend, glücklich." Oder: "Ein Jüngling in "schönem Gewande, geschmückt, ist gekommen; er ist berelich, "wenn er gehoren wird; ihn führen weise Seher aufwärts, wohlge-" sinnte, welche mit dem Geiste die Gotter ehren." 1) Oder stillschweigend. Er giebt ihm den Stab; den nimmt er und spricht: "Der "Stab, welcher mir zufiel, im Luftraume geboren, auf der Erde, "den nehme ich wieder zum Leben, zur Göttlichkeit, zum Gottes-"glanze." Nach einigen (nimmt er ihn) wie bei der Weibe (zum Somaopfer d. h. stillschweigend), weil es heisst: "Zum langen Opfer "geht der (welcher zum Brahmacarya kommt)." Dana füllt er ihm die Hand mit Wasser und spricht die drei Verse: "Ihr, o Wasser" (Vs. 11, 50-52). Dann beisst er ihn die Sonne ansehen, indem der Knahe spricht: "Jenes Ange" (Vs. 36, 24). Dann berührt er über die rechte Schulter sein Herz und spricht: "la thein Gelühde "lege ich dein Herz." Dann nimmt er seine rechte Hand und spricht; "Wie beisst du f" Jener antwortet; "Ich heisse N. N. "Verehrter!" Dann spricht er zu ihm: "Wessen Brahmacarin bist "dut" "Deiner." Nachdem der Knabe so gesagt, spricht der Lebrer: "Indra's Brohmacario bist du, Agui ist dein Lebrer, N. N." Dann übergiebt er ihn den Wesen: "Dem Prajapati übergebe ich "dich, der leuchtenden Sonne übergebe feb dich, den Wassern, "den Kräutern übergebe ich dich, dem Himmel und der Erde "übergebe ich dieb, allen Wesen übergebe ich dieh zur Unveraletztheit."

t) Paraskara's Text und die beiden Paddhatis haben "devnyantas". Jayas rama hat "vedayuntas", welches er "vedartham juapayantas" erklürt.

3. Der Knabe geht rechts um das Feuer und setzt sich. Nachdem der Lehrer, von ihm berührt, die Butteropfer geopfert, und den Rest gegessen, belehrt er ihn; "Du bist Brnbmacdrin, "schlärfe Wasser, vollsiehe die Handlung, schlafe nicht bei Tage. "hemme die Rede, lege das Holz an, achlurfe Wasser." Dann angt er ihm die Savitri vor, nördlich vom Feuer, wahrend der Knabe nach Westen gerichtet sitzt, nahe vor dem Lehrer, ihn ansieht und von ihm angeschen wird. Einige sagen: südlich, indem er steht oder sitzt. (Er spricht ihm die Savitel vor, zuerst) in Padas (Viertelversen), dann in Halbversen und zum dritten Male die gunze, indem er sie zugleich mit ihm hersagt; in einem Jahre, oder in sechs Monaten, in vier und zwanzig Tagen, in zwölf Tagen, in sechs Tagen oder in drei Tagen. Einem Brabmann sage er die Gavatri sogleich vor, dann: "der Brahmags ist Fenerentsprossen," heisst es in der Cruti. Die Trisbtubh dem Königlichen, die Jagati dem Vnieva, oder allen die Gavatri 1).

Ich fahre fort in der kurzen Inhaltsangabe des Folgenden.

- 4. Der Brahmachrin hat unn selbst das Opferfeuer anzuzünden. Dann geht er umber und bittet um Speise. Der Brahmann stellt in seiner Bitte das Wort bhavat zu Anfang, der Rajanya in die Mitte, der Vnicya an das Ende (Y. I., 30). Er erhittet sich die Speise von sechs oder zwölf oder mehreren Frauen, von welchen er heine Zurückweisung zu fürchten hat. Einige schreiben vor, dass er zuerst seine Mutter bitten soll (Ma. 2, 50). Die empfangene Speise übergieht er seinem Lehrer (Y. 1, 27). Dann folgen noch verschiedene Gebete und Verbote, z. B. er soll Honig, Pleisch, Baden (in einem Flasse), das Sitzen unf einem Sessel, die Gesellschaft von Franen, Unwahrheit und das Nehmen von Dingen, die ihm nicht gegeben werden, vermeiden (vgl. Y. I., 33).
- 5. Vedakenschheit soll er acht und vierzig Jahre beobachten, oder zwölf Jahre für jeden Veda, welchen er liest, oder bis zum

<sup>1)</sup> Der Gebrauch von drei metrisch verschiedenen Savitri bei den verschiedenen hasten wird nur von Päraskara und Çankhäyana erwähnt; Açvasläyana und Gobbila kennen ihn nicht. Jayarama und Väsudeva (Paddhati zu Päraskara) erwähnen nicht, welche Verse bei der Einwelhung in die verschiedenen hasten gebrancht werden. Nur Kämadeva (Paddhati zu Päraskara), Näräyana (Commentae zu Çänkhäyana) und Rämocondra (Paddhati un Çänskhäyana) bezeichnen die einzelnen Varse nach ihren Anfangaworten folgendermansen:

Die Gâyatri ist der bekannte Vers: tat savitur varenyam.
 Die Trisbinbh ist nach Kämadeva: deva savitur. VS. 9, 1.

nuch Náráyana und Rámacondra: A krishnena. RS. I, 35, 2.

3) Die Jagati ist nach Kámadova: viçvá růpáni. Nír. 12, 13, VS. 12, 3.
nuch Náráyana: hiranyapánih navitá. RS. I, 35, 9.
nuch Rámacandra: obbi vritam. RS. I, 35, 4.

Die letzte Angabe beruht auf einem Irrthume, da der Vers Teiabjubh ist.

Erfassen derselben (Y. 1, 36). — Kleider, Gürtel und Stähe der verschiedenen Kasten. Ehrfurcht vor dem Liehrer (wie Mn. 2, 295—297). Die drei Arten von Gebadeten (anataka), hämlich Vidya-snätaka, Vrsta-anataka und Vidyavrata-snätaka (Y. 1, 51). Der äusserste Termin der Aufnahme in die Kaste ist beim Brähmana das sechzehnte Jahr, beim Räjanya das zwei und zwanzigste, beim Vaiçya das vier und zwanzigste. Wer diesen Termin versäumt, ist ein Patitasävitrika (der die Sävitri verioren hat); ein Brähmana soll ihn nicht in die Kaste aufnehmen, ihn nicht im Veda unterrichten, kein Opfer für ihn vollziehen und überhaupt nicht mit ihm verkehren. Ein Knahe, dessen Vater, Grossvater und Eltervater nicht in eine Kaste aufgenommen worden, darf aufgenommen werden, soll aber nicht unterrichtet werden. Diejenigen, welche vollziehen (Y. 1, 38).

- 6. Nach Vollendung des Vedastudiums folgt, mit Erlaubniss des Guru, das Bad. Die Bestandtheile des Veda, deren Studium dem Brahmacarin obliegt, ehe er ein Snätaka werden darf, bezeichnet Paraskara folgendermassen: 1) Vidhi, Vorschrift (Comm. brahmana), 2) Vidheya, anzuwendende Verse (Comm. mantra) und 3) Tarka, Discussion (Comm. arthaväda). Einige verlangen auch das Studium der sechs Auga. Paraskara schreibt vor, dass der Veda nicht bloss der äusseren Form nach studirt sein soll (un kolpamätre, Comm. na graathamätre 'dhigate snänärbo bhavati; tasmäd granthato 'rthatag cädhigamya snäyät). Wer dagegen des Opfers kundig ist (yājnika), dem ist das Bad zu gestatten (auch wenn er nicht den yollständigen Veda gründlich studirt hat). Dann folgt die ausführliche Beschreibung der Ceremonien des Bades.
- 7. Verschiedene Verbote (vama) für den Sudtaka (vgl. Y. I. 131 - 140). Er soll Tanz, Gesang und Musik meiden, nicht Nachts in ein anderes Dorf gehen, nicht laufen, nicht in Brunnen schen, nicht auf Raume klettern, nicht Früchte pflücken, nicht nackend baden, nicht auf unebenem Boden springen, nicht unwahr reden, nicht in die auf- oder untergebende Sonne seben, nicht um Speise bitten. Wenn es regnet, soll er unbedeckt geben und sprechen: "möge mir dieser Donner die Sünde vertreiben." Er soll sich nicht im Wasser spiegeln, nicht mit einer unbehaarten oder mannähnlichen Frau oder einem Zwitter scherzen. Eine schwangere Fran soll er Vijanya nennen, ein Ichneumon (nakula) Sakula, einen Schädel (kapala) Bhagala, einen Regenbogen (in: dradhanus) Manidhanus, Perlenbogen. Eine sängende Kuh soll er keinem anzeigen, seine Nothdurft nicht auf einem Saatfelde, auf nackter Erde, gehend oder stebend verrichten, kein gefärbtes Gewand tragen, sein Gelübde fest bewahren und gegen alle freundlich sein.

8. Dreitägiges Geläbde des Snåtaka (wenn er eines der Verbote übertreten).

9. Die fünf grossen Opfer (Y. 1, 102).

10. Die Ceremonien, welche der Lehrer verrichten muss, wenn er mit seinen Schülern die Lesung der Veda beginnt (adhyåyopåkarma, Y. 1, 142). Beim Unterrichte im Yajurveda angt der Lehrer den Schülern die Anfangsworte der Adhyåyas vor, beim Rigveda die Anfangsworte der Mandoln (Pårank, rishimukhåni, Comm. mandalådlni), beim Såmavedo die Parvan 1). Am Schlusse der Stunde spricht der Lehrer zugleich mit den Schülern: "Möge dies Brahma (Comm. dieser Veda) mit uns allen sein, uns alle schützen, uns allen kräftig sein. Indra kennt das (Comm. möge uns das lehren), wodurch wir nicht hassen" 2),

11. Aufzählung verschiedener Umstände, während welcher kein Unterricht statt finden derf (anadhydya, Y. 1, 144-151). Der Unterricht soll sechstehalb oder siebentebalb Monate dauern.

12. Schluss des Unterrichts (adhyayotsarga) im Monate Panaha 3). Lehrer und Schüler gehen an ein Wasser, und bringen eine Spende (tarpayeyus) an die Götter, die Metra, die Vedas, die Rishis, die alten Lehrer (puranacarya), die Gandharvas, die anderen Lehrer (itaracarya), das Jahr mit seinen Theilen, die Väter und die eigenen Lehrer.

13. Die Zubereitung des Pfluges (långalayojana), das Pflügen des Ackers und Säen von Reis und Gerste.

14. Das Cravanakarms, um die Schlangen von dem Hause abzuhalten. Opfer on die Beberrscher der Schlangen der Erde, des Aethers und des Himmels.

15. Das Opfer an Indra, beim Vollmond im Monate Bhadra (praushthapadi).

16. Das Prishataka-Opfer, beim Vollmond im Monate Acvina

(dçvayajî).

17. Das Opfer an Sità. Wenn der Reis oder die Gerste reif ist, wird davon ein Opfer gebracht an ladra und seine Gattin Sità, von welcher das Gedeihen aller vedischen und weltlichen Handlungen abhängt.

### Drittes Capitel.

1. Das Essen von dem neuen Reis oder der Gerste (navapraçana = navaçaryeshti, Mn. 4, 26).

2-3. Die Ashtakas und Anvashtakas (Mn. 4, 150).

1) S. Beofuy's Eigl. p. VI. VII.

<sup>2)</sup> Ygl. den ähnlich lantenden Schluss der Kaishaka-Upanishad, wo Çankara die letzten Worte, må vidvishävahain so erklärt: "wir beide, Schäler und Lehrer, wellen keinen Hass auf einander werfen, wegen irgend eines Fehlers, den wir aus Unachtsamkeit im Lernen oder Lehren begangen haben."

<sup>3)</sup> Y. I. 143, we make Uebersetzung von alsarga zu verbessern ist.

4. Der Anushau (galakarma). Wenn er die Eckbalken aufrichtet, spricht er:

leh riebte empor diesen Nabel der Erde, des Reichthums Halt, den Mehrer der Schätze,

Rier erbaue ich ein festes Unus; us stehe in Sieherheit, flutter (ghrita = sukba, Giück) träufelnd,

Reich an Pferden, Kühen, freundlicher Rede. Hebe dich empor zu grossem Wohlstande!

Dich soll anschreien das Kind, dich die Kübe, die mitchenden, die brüllenden,

Dich der rarte Knabe, dich das Kalb mit seiner Huterin,

Dich der umflossens Krug der Buttermileb, mit den Töpfen bei mir.

Als Gattin des Schutzes, grosse, wohlgekleidete, verleibe uns Reichthum, du schöne (Wohnung), und gute Kraft.

Mit Pferden, fiühen und Wasser möge, wie des Laub des Banmes. Unser Reichtham erfüllt werden, und ich, der ich bier glücklich wohne.

Weon das Haus halb fertig ist, zündet er in der Mitte desselben ein Opferfeuer an; südlich von demselben lässt er den Brahman sitzen, nördlich stellt er einen Wasserkrug. Nachdem er ein Mahl über dem Fener bereitet, geht er ans dem Hause und bittet, an der Thüre stehend, den Brahman um Erlaubnins einzutreten. Nachdem dieser dieselbe ertheilt, tritt er hincin mit den Worten: "Zur Wahrheit trete ich heran, zum Glücke trete ich beran." Dann bereitet er geschmolzene Rutter, und opfert zuerst zwei Oblationen (an Agni) mit den Mantras: "Hier sei Freude" u. s. w. (VS. S., 51), und dann vier Oblationen an den Wohnungsherrn (Västoshpati) ) mit folgenden Mantras:

Wahoungsherr! versprich uns, verleibe uns glücklichen Kingung und Gestudbeit.

Um was wir dieh bitten, darin sei uns gundig. Verleihe uns Heil, dem Zweifüssigen und dem Vierfüssigen. Svähå?

Webnungsherr! sei unser Ausbreiter, Vermehrer des Reichthums durch Rübe und Pferde, o Herrscher!

Mügen wir navergänglich sein in deiner Freundschaft. Wie ein Vater den Söhnen, so sei du uns gnädig. Svähå!

Wohnungsherr! mögen wir in glücklicher Verbindung mit die vereinigt sein, in spendender, in opfernder,

Schutze in Wohl und Wehe uns herrlich. Ihr (Indra's Genosamu) arbitzet uns stets durch Segen. Svåbå?

Brankheittlidter! Wohnungsherr! der in alle Gestalten eingebt, Ein Glück spendender Freund sei nas. Svähä! 1)

<sup>1)</sup> Nuch dem Comm. ist Våstoabputi eine Benennung des Indra. Er augti västoshputir geputir itindrapunyäyäb. S. dagegen Roth zu Nir. 10, 17.

<sup>2)</sup> S. Nir. 10, 17 and Kuhn in Haupt's Zeitschr. f. D. Alterth. 6, 126.

2.3 (6. Buf.)

Es folgen noch mehrere Gebete, welche in den Ecken des Hannes, so wie ausserhalb des Hausen an die Himmelagegenden zu sprechen sind, und endlich Gebete beim Kintritt in das fertige Haus.

5. Dann grabt er in der nordöstlichen Ecke des Hauses eine Grube, und setzt in dieselbe ein Wassergefas (munika), welches

unter anderen bei dem Bhiltayajna (2, 9) gehraucht wird.

6. Mittel gegen Kopfschmerzen. Man streicht dem Kranken die Augenbrauen mit gewaschenen Handen, und spricht dezu: .. Von den Augen, von den Ohren, vom Scheitel, vom Kinne, von der Stirne entferne ich diese Krankheit des Kopfes." Wenn der halbe Kopf schmerzt, so wird folgender Spruch gesagt: "Du zerspaltender, mit entstellten Augen, mit weissen Flügeln, von grossem Ruhme, und auch mit hunten Flügeln, möge der Kopf dieses Mannes nicht schwerzena 1).

7. Mittel einen ungehorsamen Diener zum Gehorsam zu hringen.

8. Das Thieropfer (chlagava).

9. Die Freilassung eines Stieres (vrishotsarga), eine besonders verdienstliche Handlung, durch welche, nach Vasndeva und Kamadeva, irdische Güter und der Himmel erlangt werden. Påraskara beschreibt nur die Ceremonien.

10. Die Wasserspende (udakakarma), sehr nahe mit Y. 3, I u. f. übereinstimmend. Wenn ein Kind unter zwei Jahren stiebt, so sind die Eltern einen Tag oder drei Tage unrein, die anderen Verwandten gur nicht. Der Körper soll nicht verbrannt, sondern nur begraben werden. Wenn einer stirbt, der über zwei Jahre alt ist, so sollen alle Verwandte ihm auf den Begrähnissplatz folgen. Einige schreiben vor, dass sie das Yama-Lied (yamagatham) singen, und die Yama-Hymne (yamasüktam) beten sollen. (So Y. 3, I. 2.) Wenn der Verstorhene schon eingeweihet war (upeta, wie Y. 3, 2), so ist seine Bestattung chenso, wie die Bestattung eines solchen. der ein Feuer unterhält. Wer schon das häusliche Fauer angezündet hat, der wird durch solches Pener verbrannt; ein anderer aber durch weltliches Feuer und ohne Gebete. Die Verwandten fragen den Schwager oder einen anderen nahen Verwandten den Gestorbenen: "dürfen wir die Wasserspende bringen?" Er antwortet: "thut es, aber nicht üfter". Wenn aber der Verstorbene über hundert Jahre uit war, autwortet jener nur: "thut es"?). Dann steigen die Verwandten bis zum siebenten oder zehnten Grade 1) ist das Wasser. Von denen aber, walche mit dem Verstorbenen in demselhen Dorfe wohnen, thun es alle, die sich einer

<sup>1)</sup> Paraskura keunt also Kopfschmerz und Migraine, während Ctesias (15) sagt: 'ledo'r o'dels xaqualalyel.

<sup>2)</sup> Colchrooke, Ess. 1, 159.

Páraskara bat: á saptamát parashád daçamád vá. Yájszvalkya 3, 3 sagt: saptamád daçamád vápi, was die Mitákshará erklört: saptamád divasád orvak dagamadivasad va. nach dem siebenten oder zehnten Tage,

Verwandtschaft mit ihm erinnern. Sie tragen dabei nur ein Gewand, und hängen die Opferschnur über die rechte Schulter. Mit dem Ringfinger der linken Hand rühren sie das Wasser, und sprechen: "unsere Sünde werde gereinigt".). Nuch Silden blickend tauchen sie unter, und giessen für den Verstorbenen einmal Wasser aus mit der Hand, indem sie sprechen: "dies Wasser dir N. N." Wenn sie aus dem Wasser gestiegen, setzen sie sich auf den Rusen (queau dece çâdvalavati) und ibre Begleiter troaten sie (apavadevus wie Y. 3, 7). Dann gehen nie, ohne nich umzuschen, in einer Reihe, die Jüngsten voran, in das Dorf. An der Thure des Houses kapen sie Blätter des Picumanda (=nimba Y. 3, 12), spülen den Mund, uchmen Wasser, Feuer, Kuhmist, Senfkörner und Gel, treten auf einen Stein und gehen in das Haus (Y. 3, 13). Drei Tage schlafen sie auf dem Erdboden, Keuschheit beobachtend, verrichten keine Arbeit und lassen keine verrichten, und essen nur bei Tage gekanfte oder empfangene Speise, aber kein Fleisch (Y. 3, 16), nachdem sie dem Gestorbenen einen Kuchen (pinda) dargebrucht, und dabei, so wie beim Händewaschen, seinen Namen ansgesprochen. Dann stellen sie Wasser und Milch in einem irdenen Gefisse in die freie Luft (Y. 3, 17), und sprechen: "Gestorbener, hier bude!" (Der Comm. fligt hinzn: "und dies trinke".) Die durch den Leichnam verursachte Unreinbeit dauert drei Nüchte. nach anderen zehn Nächte (Y. 3, 18).

11. Das Thieropfer, welches einige filr einen Versturbenen-

vollziehen.

12. Die Busse des Brahmzearin, welcher sein Gelübde gebrochen (avakirni-präyngeittam, Mo. 11, 118).

13. Sprüche beim Kintritt in den Gerichtshof (nabhapraveçanam).

14. Sprüche beim Besteigen eines Wagens.

15. Sprüche bei verschiedenen Gelegenheiten: beim Besteigen eines Elephanten, Pferden, Kameeles und Maulthieres; Spruch an die Landstrassen, wenn man reist, an einen Kreuzweg, einen Fluss, ein Schiff, einen Berg, einen Begräbniasplatz, einen Kuhstall. Fast alle diese Sprüche nied an Rudra gerichtet. Spruch, wenn einem der Wind den Zipfel den Kleides entgegenschlägt; an den Danner; wenn man einen Schakal heulen, einen Vogel singen hört (s. Weber's Ind. Stud. 2, 159, wo "lobe den Yama" verdruckt ist, atatt: "Boto des Yama"), wenn man den Raum erblickt, der als Zeichen eines Dorfes dient \*); wenn man ein Geschenk oder Rais oder eine andere Speise annimmt, und endlich ein Spruch, welcher täglich nach Beendigung des Vedalesens zu sprechen ist.

2) laxanyam vrikam, Comm. laxanyam prasiddham yatprasiddhya grama: syapi prasiddhir bhavati.

<sup>1)</sup> Nach Sayana au RS. I, 97, 1 würde an übernetzen sein: "anzern Sünde werde bereuet".

## Auszüge aus Saalebi's Buche der Stützen des sich Beziehenden und dessen worauf es sich bezieht.

Von

### Freiherr v. Hammer-Purgstall.

Fortsetrung (s. Bd. VI. S. 505 H.)

XXIII. Hauptstück. Von dem Kameele und was nich auf dasselbe bezieht. 504) Die Rothen der Heerden, die rothen Kameele, die geschätztesten und kostbarsten. So beschreibt Motenebbi herrliche Kameele als goldene, d. i. rothe. 505) Das Gestöhne des Kameels. Die Araber sagen: "Ich werde dieses oder jenes nicht thun, so lange das Kameel stöhnt," d. i. nimmer 1); ferner: "Stöhnender als das alte Kameelweiblein", das stärker als die jungero nach seinen Jungen stöhnt ?). Das Kameel gilt dem Araber als Bild der Schusncht und Zärtlichkeit, aber auch als Bild der Hartherzigkeit und des Grolls. 506) Die fremden Kameele, welche, wenn der Herr der Kamoole dieselben zur Tranke führt, fortgeprügelt werden; daher von denen, welche Unbilden zu ertragen haben. 507) Die Waffen des Kameels sind dessen Fettigkeit und Schönheit, weil die fetten und schönen Kameele mit grossen Beschwerden verschout bleiben. Nach Assmani sagen die Araber: "Das Kameel hat seine Wassen und seinen Schild genommen", wenn es so wohlbeleibt, dass man sich dasselbe zu melken oder zu schlachten scheut 3). 508) Der Tag des Kameels ist der unter diesem Namen berühmte Schlachttag, wo Aische auf einem Kameele in die Schlacht zog, welche Ali gewann. Dachahif erzählt in seinem "Buch der Maulthiere", dass eines Tags nach jeger verlorenen Schlacht, als Unruhen zu Medina entstanden, Alache ihr Maulthier aufzuzänmen befohlen und Ihn Ebi Antik ihr geantwortet habe: "O Mutter der Rechtgläubigen! seit dem Tage des Kumcels haben wir weiter nichts mit Maulthieren zu schaffen; müchtest du etwa, dass ein künftiger Schlachttag der des Maulthieres biesse!" 509) Das Strahlen des Kameels, von etwas Rückgängigem, weil das Kameel

<sup>1)</sup> Arabb. provv. II, p. 498, prov. 315; p. 501, prov. 322, F1.

<sup>2)</sup> Arabb, provv. I, p. 410, prov. 201; II, p. 498, prov. 315. Fl.

<sup>3)</sup> Arabb. provv. 1, p. 31, prov. 73.

nach hinten strahlt 1). 510) Die Heftigkeit des Komeels, eigentlich der Biss desselben, denn man sagt: asale 'I-dschemel, das Kameel hat gehissen 1), wie vom Hunde adboha 1-kelb, zierlicher akura; su heisst es in der Ueberlieferung : "die Kenntniss hilft gegen das bissige Kameel (asaul) und den bissigen Hund (akur)". Dschahif, indem er die Eigenschaften aufzählt, welche der Mensch mit dem Thiere gemein hat, angt, er habe vom Kameele dan Bissige (ssaulet), den Groll und die Geduld. 511) Das Naturkleid des Kameels, die Hant worin das junge Kumeel zur Welt kommt, wird von etwas Einzigem, aber auch von etwas hochst Drückendem und Beschwerlichem gesugt, - im ersten Sinne. weil nur das weibliche, nicht das mannliche Kameel diese Hant hat 2), im zweiten, weil das eben geworfene Kameeljunge sich in derselben angstvoll his und ber bewegt. So sagt der Dichter Libjani:

Das weibliche Kameel wirft weg die Haut, In der ihr Junges sich mit Anget bewegt,

### Und der Dichter Nabigha:

Auf jedem flattort werden sie von Kindern angefatten, Die ungeberdig thun wie das Kameel in seiner flaut.

512) Die beiden Kniee des Kumeels, von zwei gunz gleichen und zusammenpassenden Dingen. So sagte Herim B. Kothba zu Anmir B. Thofeil (a. Bd. V. S. 191, Nr. 119) und zu Alkume B. Olane, denen er nicht gestatten wollte einen Ehrenwettstreit vor ihm als Schiedsrichter auszufechten;

> the seld die Kelee des Kameels. Die sieh angleich zur Erde lassen \*).

513) Das Kameel Szolih's ist schon in den Hauptstücken von Gott und von den Propheten (Bd. V, S. 180, Nr. 16, u. S. 183, Nr. 49) vorgekommen. 514) Die Pestbeulen des Kumeels, von der Pest liberhaupt. Als Annir B. Thofeil von einem vereitelten Versuche gegen das Leben des Propheten zurückkam, stieg er bei den Beni Selul B. Ssassaa ab, wo ihn die Pest befiel. Da aagte er: "Beulen wie die Pestheulen des Komeels, und dies in einem selulischen Zelte!" als die zwei grässlichsten Dinge die Einem widerfahren konnen; und diese Worte wiederholend gab er den Geist nuf. Dieselben sind seitdem sprichwörtlich geworden 3). 315) Das Brüllen des Kameels bezieht sieh auf das Gehrüll des in den Fel-

FL

<sup>1)</sup> Arabb. provv. 1, p. 456, prov. 103.

<sup>2)</sup> Arabb. provv. 1, p. 745, prov. 102. FŁ 3) Arabb. provs. II, p. 801, prov. 2. PL

<sup>4)</sup> Arabb. provv. 1, p. 402, prov. 172, 11, p. 361, prov. 140; p. 861, Prov. 56.

<sup>5)</sup> Arabb. provv. II, p. 172, prov. 7. FI. Bd. VII. 36

sen eingeschlossenen Komeels des Propheten Saulih und den damit verbundenen Untergang der Beni Themmi, wird daher von ganzlicher Ausrottung gesugt. 516) Das Kameel Hebennaka's, dessen schon oben (Bd. V. S. 296, Nr. 180) als eines Erzdummen Erwähnung gethan worden ist. Wann sein Kameel von der Tränke zurückkehrte, liess er es wieder mit den anderen, die zur Tranke gingen, fortziehen, ohne es vorher auf die Weide zu führen 1). 517) Die Last des Kameels Doheim, welches die Kopfe der Sohne Sebban ef-Sohli's trug; metonymisch für grosses Unglück ( s. Bd. VI. S. 62, Nr. 344). So sagt ein Dichter:

> Es lockt Sand sie zu sich in das Zelt, (Er weiss es nicht) als den Ruin der Welt.

518) Die Nase des Kameels ist Dschaafer B. Karii. Diesen Namen bekam er auf folgenden Anlass: sein Vater Karii hatte eines Tages ein Kameel geschluchtet und vertheilte dasselbe eben unter sein Harem, als Dschasfer, noch Knabe, dazu kam und den Kopf den Kameels zu seiner Mutter hinzog, indem er auf die Nase (eines der besten Stücke, wie der Höcker) seine Hand legte; davon blieb ibm der Name, unter welchem ihn dann der Dichter Hothaiet lobte. Die Nase wird metonymisch für das Vorderste wie der Schweif für das Hinterste gebraucht. 519) Das Tappen des blinden Kameels, von allem Unsicheren und Schwankenden, weil das blinde Kameel unsicher auftritt. So sagt Soheir 1):

> leh sah den Tod einher unsiehern Schrittes wanken . Den Einen rafft er weg, den Andern lässt er altern.

520) Das Schlagen des Kameels das sich einen Dorn eingestossen. und das dann mit dem vordern Fusse beständig nach der Stelle hinschlägt, wo der Doro sitzt, um seiner los zu werden 1). 521) Das Kameel des Wassertragers, von einem Vielgeplagten. 522) Der Gang der wassertragenden Kameele, von Beschwerlichem und Gemeinem. Ein Sprichwort lantet: Niedriger als ein Trankkameel (Sanijet) 1). Der Dichter Thirimmah sagt;

> Ein Stamm der niedriger als tränkende Kameele. Dabel verschieter als Schuhes Soble ist.

523) Das Schiff der Wüste, das Kameel, nach dem Koranverse (Sur. 36, V. 41): "Wir haben ihr Geschlecht reisen lassen auf befrachtetem Schiffe!, die Araber aber reisen in der Wüste auf Kameelen, deren Hant Schläuche, deren Fleisch Nahrung, deren Mist (als Feuerungsmittel) Holz, deren Preis Gold ist.

<sup>1)</sup> Arabb. provv. I, p. 272, prov. 29; p. 574, prov. 183.

<sup>2)</sup> Arnold's Septem Mo'allakat, p. so. v. 49. Arabb, provv. I. p. 466. prov. 135. III, p. 908, prov. 22. FI.

<sup>3)</sup> Arabb. provv. 11, p. 427, prov. 63. FL.

<sup>4)</sup> Arabb. prove. I, p. 510, prov. 48; p. 624, prov. 64. FL

XXIV. Hanptstück. Von Pferden und Munteschn und dem was sich auf dieselben bezieht. 524) Die Stirnhaare der Pferde, von allem Grossen und Ehrenvollen. Ein Spruch sagt: "Ehre und Ruhm ist an die Stirnhaure der Pferde 1). Erniedrigung und Verachtung an die Schneidezähne der Rinder geknüpft" 2). 525) Der eitte Stolz der Pferde, d. L. ihrer Besitzer, welche sich damit brüsten und prahlen. Man angt: "Die Pferde zum Prahlen, die Mäuler zum Laufen, die Kameele zum Lasttragen", 526) Der Lauf reifer Kameele (Mufekkijnt, zwei Jahre, nachdem sie gezahat), von dem Manne in seiner vollen Kraft 35, 527) Der Lauf alter Kameele, die nicht mehr dazu taugen; das Gegentheil des vorigen. 528) Der Verschneider des Chissof, metonymisch für einen Mann, der selbst Konigen trotzt, indem der Beduine, welchem der Hengst Chiasaf gehörte, als ihn ein König zur Belegung seiner Kameelstuten darum ersuchen liess, denselben verschnitt 1). 529) Der Schebdif (Ruppe) des Chasroes Perwif. bekannt aus der Geschichte desselben, insbesondere aus seinem Liebeshandel mit Schirin. 530; Der Eschkar (Puchs) Merwan's, des letzten der Chalifen aus dem Hause Omeije, durch Schönheit und Trefflichkeit nicht minder herfihmt als der Schebdif den Konige Perwif. Merwan soll dieses herrliche Pferd um dreimal hundert tausend Dirhem gekauft haben. Der Eschkar Merwan's wird von allem Vortrefflichen und in seiner Art Einzigen gesagt. Die alten Kundenerzähler melden, dass die Beni Omeije vier Einzige vor den Beni Abbas vorans hatten; einen Stantssecrefär wie Abd - ol - Hamid 4), einen Gebetausrufer wie Baalbek (1), eines Kameeltreiber wie Sellam, und einen Verschnittenen wie Kjowser. Nach dem Sturze des Hauses Omeije kam Eschkar in den Besitz Seffah's, des ersten Chalifen von den Beni Abbas, und trug den Jahja B. Dschnafer B. Temmam. 531) Der Reiter des Schocken, für einen tapferen Krieger. 532) Die unheilbringende Natur des Dahis. des Hengetes des Kais B. Soheir, des Konigs der Beni Abs. Dieser Hengst gab Anlass zu dem vierzigiahrigen Kriege zwischen den beiden blutsverwandten Stämmen Abs und Dhobjan \*). 533) Die Rennpferde, von Concurrenten auf einer Laufbahn 1). 534) Das sich von der Schaar trennende Pferd, von Binem der alle

<sup>1)</sup> Arabb. provv. II. p. 168, prov. 292, Burckhardt's Arab. Spriichwarter, deutsch v. Kirman, S. 193, Nr. 453, vgf. in. Causain's Gramm, arabe-vulg-1. Ausg., is den Lescatucken, S. Fl., Z. 1.

<sup>2)</sup> Vgl. Arabb. provv. I, p. 518, prov. 82. FL

<sup>3)</sup> Arabb. provv. I, p. 277, prov. 1 u. 2 21. 4) Arabb, provs. 1, p. 323, prov. 151.

<sup>5)</sup> the Challithan ed. Wilstonf. Nr. FPI. Vgl. Zisehr. De. VI. S. 48. Nr. 248.

<sup>6)</sup> Arabb. provv. I. p. 690, prov. 119; II. p. 275 ft., prov. 96. Pt.

<sup>7)</sup> Arabb. provv. II, p. 861, prov. 55.

Anderen weit zurücklässt, wie das den übrigen vorausrennende Pferd. 535) Ein schlechter Hengst, wer sich schlecht gegen seine Stammgenossen heträgt, folglich in einem underen Sinne als dem, welchen diese Metonymie im Deutschen hat. 536) Das Mauithier Ebu Dolamet's '), dessen Fehler und Missgestalt er in einer berühmten, vierzig Doppelverse langen Kassidet besang. Sanlebi hat dieselbe ganz aufgenommen. 537) Die Eigenschaften der Muulthiers. Der Araber hat nicht, wie der Franzose in seinem: entêté comme un mulet, den Eigension und die Störrigkeit, sondern die Ungleichheit und Veränderlichkeit im Wesen des Maulthiers in's Auge gefasst. So sagt der Dichter Ibn Chafin el-Bahili:

Veründerlich hist du in Liebe für den Mann, Ziehat jeden Tag, wie's Maul, ein neu Benehmen en.

Buhtori in einer Satyre auf die Weiber:

Sie sind geschmückt und schön und vom Gesichte weiss. Doch hässlicher Natur, die schwarz, so viel ich weiss: Des Maulthiers Eigenschaften wehnen ihnen bei. Indem ihr schwanker Sinu mit jedem Tage neu.

XXV. Hauptstück. Von dem was sich auf den Esel bezieht. 538) Der Esel Ebu'l-Hodheil's, von einem unbedeutenden Dinge, von dem Jemand zu einem grossen Manue und von dem dieser selbst spricht. Ebu'l-Hodheil ward eines Tages, als er vor dem Chalifen Mamun erschien, von demselben zu Tische geladen. Als die Speisen schon aufgetragen waren, sagte Ebu'l-Hodheil: "O Fürst der Glänbigen, Gott schämt sich nicht dessen, was meinem Sklaven und meinem Esel, die vor der Thür, gebührt." ""Du hast Recht, Ebu'l-Hodheil", sagte Mamun, und befahl dem Kämmerer für den Sklaven und den Esel Ebu'l-Hodheil's zu sorgen. Dasselbe that Ebu'l-Hudheil einmal am Tische des Chalifen Motassim, welcher gleichen Befehl ertheilte. "Sieh doch, o Fürst der Glänbigen!" sagte Ebu Daud 2), "den Stolz dieses Mannes, der sich nicht scheut, dich mit seinem Sklaven und seinem Esel zu bebeiligen!" 3) 539) Die beiden Esel des Ibaditen, von zwei gleich schlechten Dingen. Man fragte einen

Arabb, provv. I, p. 416, prov. 229. de Sacy's Hariri p. fo., l. 2, m. d. Anm. Ueber die Person des Abū-Dulāma s. Wūstenfeld's lbn Chailikan, Nr. 177.

<sup>2)</sup> Vielmehr Ibn Abi Dudd. Ft.

<sup>3)</sup> Aus dieser Zusammenstellung Abu 'l-Hudail's und "Ebu Dand's" scheint mit Gewissheit bervorzugehen, dass der erste der mu'tazilitische Hauptlebrer Abu 'l-Hudail Muhammad at 'Allas (Wüstenfeld's ibn Challikan Nr. "liv, Weil's Gesch. d. Chalif. II. S. 107 u. 282, Anm. 3. Schabrastani übers. v. Hanrbrücker, S. 48 II.), der zweite der ebenfalls mu'tazilitische Oberrichter Abmad Ibn Abi Duad ist (a. Zuehr. Bd. VI, S. 49, Nr. 256, Weil's Gesch. d. Chalif. II. S. 261 u. 262, 352, wo statt Duad ebenfalls "Dawud" steht). Fl.

Mann vom Stamme Ibnd: "Welcher von deinen beiden Eseln ist schlechter?" Erst auf einen, dann auf den underen doutend, sagte er: "Krat dieser, dann dieser" (). Der Dichter Rakaschi, der einst als Schiedsrichter aufgerufen ward, um zu entscheiden, welches Handwerk niedriger, das eines Anskehrers oder das eines Bäckers, untwortete:

> Ich spreche wie Ibadi von den Eseln: Der eine und der andere ist schlecht

540) Der Esel der Nöthen, von Einem der sich zu Allem bergeben und brauchen lassen muss 2). 541) Der Esel des Thaifab 1). Thaijab ist der Name eines Wasserträgers, dessen Esel dem Dichter Ebu Olalet el-Machfumi eben so vielen Stoff zu Witzen und Vergleichungen gab, als dem Dichter Hamduni das Schaf Sanid's. Ebu Olalet beschrieb die Schwäche und Elendigkeit dieses Esels in zwanzig Bruchstücken, welche Hamfa von Issfahan in seinem Buche possenhafter Gedichte in alphabetischer Ordnung aufgenommen. Mohammed B. Dand B. el-Dscherrab erzählt aus dem Munde Dschaafer's, des Gefährten Thaijab's, dass Thaijab eine Woche nach seinem Esel und Ebu Olalet eine Woche nach Thaijab gestorben sei. Der Esel Thaijah's ward zum Sprichworte. wie das Manl Ehu Dolamet's (Nr. 536), der Thailesan Ihn Harb's und das Schaf Sanid's (Ztschr. Bd. VI, S. 53, Nr. 273). Saalebi giebt von den Witzen Ebn Otalet's was Ebu Aun in selnem "Buch der Vergleichungen " davon aufgenommen, ein Seitenstück zur Kassidet Ebn Dolamet's auf sein Maulthier. 542) Der Esel Kabban's, d. h. der Kelleresel (die Assel), von dem Niedrigston, Verachtlichaten \*). 543) Der Esel Ebn Seijare's ist eine Metonymie für sieberen Gang; ein Sprichwort lautet: Sieherer und verlässlicher als der Esel Ebu Seijaro's '). Ebu Seijare ist der Vorname Omeilet ") Ben Chalid's, dessen schwarzer Esel vierzig Jahre. lang die Pilger von Moldelife nach Mina trug, wobei sein Herr immer schrie: "Macht Platz dem Esel Seijare's!" und Lieder dazu sang. Die beiden Dichter Fadhl Ben Isn er-Rakaschi und Chalid Ben Sanfwan zogen zu ihren Ritten den Esel dem Gaule vor und nahmen sich in dem Preise des ersten den Ebn Seijare zum Muster. 544) Die Zahne des Esels, von dem was einander gleich und nicht zu unterscheiden, die arabische Motonymie für Gleich-

<sup>1)</sup> Arabb. provv. II. p. 369, prov. 171.

<sup>2)</sup> Arabb. provv. 1, p. 231, prov. 65; II, p. 883; prov. 129. F1.

<sup>3)</sup> Arabb. provv. 1, p. 416, prov. 229. F1.

<sup>4)</sup> Arabb. provv. 1, p. 511, prov. 49. FL.

<sup>5)</sup> Arabb. provv. I. p. 739, prov. 86. Fi.

<sup>6)</sup> So auch Maidan a. a. O. Der türk. hamas dagegen unter I, bem sel hat Break. PIL

heit 1). 545) Der Durst des Exels, von etwas sehr kurze Zeit Dauerndem, weil der Esel, im Gegensatze zum Kameel, den Durat nicht über einen Tag aushalten kann 1); daber metanymisch für sohr kurze noch übrige Zeit des Lebeus. 546) Die Geduld des Esels, d. i. grosse 1). "Von wemi, fragte man den Büsürdschimilit, den weizen Welir Nuschirwans, "bast du Alles was du weisst gelernt!" Er antwortete: " das frühe Aufstehen vom Rahen 1, die Geduld vom Enels 5). 547) Das Kind des Esels. das seinem Vater ähnlich, im Gegensatze zum Maul, das weder seinem Vater nuch seiner Matter gleich sieht \*). 548) Der Schweif der Excle, von dem was nicht mehr und nicht minder wird 1). 549) Das Jahr des Esels ist dus hundertate jeder Acra; von dem Esel Ofeir's (d. i. Efdra's), den nach einer Sage, deren auch im Koran (Sur. 2, V. 261) Erwähnung geschieht, Gott nach hundert Jahren mit seinem Herrn wieder zum Leben erweckte. Von dieser Metonymie hat auch Merwan, der letzte der Beni Omeije, seinen Beinamen "), weil mit dem Anfange seiner Regierung hundert Jahre seit der Gründung der Herrschaft der Beni Omeije verflossen waren. Der Philolog und Geschichtschreiber Othi, dem ein alter Esel zum Geschenke gemacht wurde, singte von demselben, dass er vor dem Jahre des Esels geboren sei. 550; Die Wolle des Esels, von dem was unmöglich oder schwer zu finden ist. So sagt man auch: Schwerer zu finden als die Wolle des Hundes (8. unten Nr. 602). 551) Die beiden Lastzäulen des Esels, von zwei Dingen die so gleich sind wie die beiden Kniee des Kameels (Nr. 512).

XXVI Hauptstück. Von dem, was sich auf Kühe und Schafe bezieht. 552) Die Kuh der Kinder Israel. von einem Gegenstande des Streites und Haders (s. Sur. 2, V. 63 ff.). 553) Der Knöchel der Kuh ist der Beiname Mohammed B. Ahmed B. Isn el-Haschimi's. 554) Die Zunge des Stiers heiset nicht nur die Pflanze welche auch die Griechen fair/Longor neunen, sondern auch eine grobe und dicke Zunge. Der Dichter Sauli gah in einer Satyre diesen Spitznamen dem Mohammed B. Ahmed B. el-Hosein R. Harb. 555) Das Schaf Saaid's, das schon mehrmal erwähnte (Nr. 541), der Gegenstand vieler Auspielungen und Witze, als ein mageres und armseliges Schaf. 556) Das Schaf

<sup>1)</sup> Arabb. provv. 1, p. 602, prov. 9.
2) Arabb. provv. II, p. 290, prov. 123.
3) Arabb. provv. I, p. 748, prov. 112.
4) Arabb. provv. I, p. 202, prov. 176.
5) Arabb. provv. I, p. 748, prov. 112.
6) Arabb. provv. I, p. 454, prov. 100.
7) Arabb. provv. II, p. 398, prov. 294.
F1.

<sup>8)</sup> الحار المناه and 84, Boi Elmakin flist, narae, p. 89 ist diese Benennung andera gedentat. Vgl. Abulmahasin ed. Jugnboll, I. p. Fov n. Fox.

Eschanb's, von einem Gierigen. Man frogte den Eschanb, ob er einen Gierigern kenne als sieh selbst 171 Er untwertete, sein Schaf sei noch gieriger als er, deun es habe von der Terrasse des Daches nach dem Regenbogen aufgeschaut, hobe denselben erreichen wollen und sei darüber biguntergestürzt. Ibn-ol-Hadschdachadach spielt darauf an in einer Kassidet auf den Tod eines Weibes, die sich von der Terrasse zu Tode gefallen batte. 557) Der Bock der Beni Himman, metonymisch für Geilheit 35. 558) Der Bart des Bocks, von einem langen Burte. 559) Der Gestank des Bocks, für den Moschus und die Schminke Chalijet, wamit sich die Weiher schminken. 560) Ein den Bock Melkender, von Einem der nicht zu Erlangendes wünscht 3). 561) Der Farz der Ziege, von einem verächtlichen, nichtswerthen Dinge. Als Ibn Dschormul den Kopf des erschlagenen Sobeir Ihn-ol-Awwam dem Ali brachte, sagte dieser: "Dich lobne dafür das Höllenfener!" Da improvisirte Ihn Dschormul Verse, in welchen die obige Metonymie vorkommt 1). 562) Der Tag der Ziege, der verhängnissvolle; von der Ziege bergenommen, welche geschlachtet werden sollte, als sich aber kein Messer dazu vorfand, eines mit den Füssen aus der Erde ausscharrte 1). 563) Die Verüchtlichkeit der Zwergschafe. Ein Dichter sagte in Bezug auf die Beni Tomim: "Wenn ihr Wasser waret, wurdet ihr Schaum, wenn Fleinch, Knorpel, wenn Wolle, ihr Auswurf, wenn Schafe, eine Zwergart seine \*).

XXVII. Hauptstück. Von dem Löwen und was sieh auf ibn bezieht. 564) Der Lone Gottes, Metonymie für Ali, ist schon oben (Bd. V. S. 180, Nr. 7) vorgekommen. 565) Der Loice der Schlucht (Irriset). Eine gewöhnliche arnbische Redeusart: Tapferer als der Lowe der Schlucht 1). 566) Der Lowe der Lincengrube (Ifirrin). Ebu Amru und Assmaai sind verschiedener Meinnag über den wahren Sinn dieser Metonymie, indem fener darunter den Löwen, dieser aber eine Art von Chamaleon oder Eidechse versteht, welche mit dem Schweise sticht \* j. 567) Der Löuce des Walddickichte, von einem Tapferen, wie der Löwe der Schlacht und der Löwengrube. 568) Die Kühnheit des Lowen, die erste der zehn Bigenschaften, welche, wie Ebu'l-Hason

<sup>1)</sup> Arabb. provv. II. p. 50, prov. 71, und Ztschr. Ed. Nr. 184.

<sup>2)</sup> Arabb. provv. II, p. 189, prov. 54; p. 292, prov. 131. FL

<sup>3)</sup> Vgl, Virgit, Sua III. 91: Atque Idem jungat vulpes et mulgeat hirces. F 1.

<sup>4)</sup> Weil's Gesch. d. Chalif. I, S. 211. F 1. 5) Wird auch von einem Schafe erzählt. Arabb, prave. I, p. 341, prov. 5.

Vgl. 11, p. 359 prov. 132 6) Arabb. provv. I, p. 513, prov. 56. F1.

<sup>7)</sup> Arable provv. 1. p. 705. prov. 161. FI.

<sup>8)</sup> Arabb. prevv. 1, p. 691, prov. 121; p. 748, prov. 111.

Medaïni sagt, die Türken von ihrem Anführer forderten, nämlich: die Kühnheit des Löwen, die Verstecktheit des Wolfs, die List des Fuchses, den Ungestum des Schweines, die Geduld des Hundes, die Sanstheit der Henne, die Freigebigkeit des Habns. die Vorsicht des Raben, die Wachsamkeit des Kranichs und die Leitungskunde der Taube. 569) Die Schlucht des Löwen, für einen unzugänglichen Ort. 570) Das Gebrüll des Lowen, von Drohungen der Grossen '). 571) Das Verschueiden des Löwen, von etwas sehr Gewagtom '). 572) Der Reiter des Löwen, von Einem der gefürchtet wird, sich aber zugleich selbst fürchtet. 573) Die Krankheit des Löwen, das Fieber, mit welchem derselbe oft behaftet, so zwar, dass Einige behaupten, er sei niemals davon frei. 574) Der Hauch des Lowen; für stinkenden Odem, was nuch von dem des Ssakr-Falken gilt. So sagt ein Dichter:

Stattbalter in Abwuf ist Bischer's Sohn Dund, Mit Bocksbart, Adleenas' und Falken-Löwenodem 3).

575) Die Gier des Löwen, der Allen in grossen Stücken verschlingt. 576) Der Rachen des Löwen, von etwas Gefahr Drobendem. 577) Die Klaue des Löwen. Ebu Ameisel küsste dem Abdallah B. Thahir die Hand. Dieser sagte: "Dein Schnurrbart hat meine Hand gerieben". " ,,,Lass es gut sein, Emir " entgegnete Ebn Ameisel, midie Borsten des Igels verletzen nicht die Klaue des Löwen." 578) Der Empfang des Löwen, für ungnädigen Empfang von Seiten eines Mächtigen. 579) Der Sprung des Löwen, von heftigem Anfall.

XXVIII. Hauptstück. Von dem Wolfe und was sich auf denselben bezieht, 580) Der Wolf Ohban's. Dies ist Ohlan B. Aus es-Solemi, mit welchem ein Wolf gesprochen haben soll. Diese altarabische Sage wurde, laut der Ueberlieferung. von dem Propheten bestätigt, und die Söhne Ohban's hiessen in der Folge die Söhne dessen, mit dem der Wolf gesprochen. 581) Der Wolf von el-Ghadha, eine Baumart, welche die schlimmsten Wölfe birgt \*). Achalich sogt man: die Gafelle von Holleb, der Bock von er-Reblet, der Hase van el-Chollet, die Eidechse von es-Sihis, der Igel von Barba, der Satan von el-Hamatha 1). Dschnhif sagt, der gemeinschaftliche Grund aller dieser Redensarten sei die eigenthumliche Einwirkung der Oertlichkeit und der dadurch bedingten Nahrung auf die Beschaffenbeit ihrer Bewohner. So müsse z. B. auch jeder nach Tibet Kommende fröhlich auf-lachen; wer sich in Ahwaf aufhalte, schärfe seine Untersuchungs-

<sup>1)</sup> Arabb. provv. II, p. 508, prov. 333.
2) Arabb. provv. I, p. 324, prov. 153.
3) Arabb. provv. I, p. 454, prov. 102.
4) Arabb. provv. I, p. 463, prov. 125; p. 499, prov. 8, Anmerk.; p. 609.
P.L.

<sup>5)</sup> Arabb, provv. I, p. 464, prov. 125, Anmerk. FL

und Beabachtungugabe; wer zu Mossul wohne, werde physisch stärker, u. s. w. 582) Der Wolf des Hinterhalts, der niederträchtigste der Wölfe, so wie die Füchse des Hinterhalts die schlechtesten der Füchse. 583) Die Krunkheit des Wolfs ist der Hunger. Eine gewöhnliche arabische Verwünschungsformel lautet: "Gott schlage ihn mit der Krankheit des Wolfs!" d. i. lasse ihn immer Hunger leiden 1). Der Wolf und der Lowe gelten beide für heisshungrig, mit dem Unterschiede, dass der Löwe den Hunger ertragen und sich des Fressens enthalten kann, der Wolf aber nicht. 584) Das Gemuse des Wolfe ist das Fleisch, 585) Die Schändlichkeit des Wolfs, indem einer den anderen, sobald derselbe verwundet, auffrigst 2). 586) Die Leichtköpfigkeit des Wolfes, d. i. sein leichter Schlaf, indem er immer nur halb schläft, um den Augenblick des Bentemnehens nicht zu versäumen 1). 587) Die Grausamkeit und Ungerechtigkeit des Wolfs, sprichwörtlich 1), wie 588) Die Feindschaft des Wolfs, eine dauerude, unversöhnliche 1). 589) Der Wolf als Hirte, wie im Deutschen 6). 590) Die Verstecktheit des Wolfs, indem er seine Beute stets aus einem Verstecke überfällt. 591) Die Dummheit der Wölfin, welche oft die Jungen der Hyane für ihre eigenen saugt, wie der Strauss die Eier anderer für die seinen ausbrütet.

XXIX. Hauptstück. Von dem Hunde und was sich auf denselben bezieht. 592) Der flund Cottes, für Ali, ist schon oben (Bd. V, S. 180, Nr. 10) vorgekommen. 593) Der Hund der Siebenschläfer, von einem unzertrennlichen Begleiter. (Achalich sagt man zu Paris: comme St. Roch et son chien.) 594) Der Hund Thasm's, von einem Undankbaren; weil ein Hund der Beni Thasm, welchen sein Herr gross gezogen, diesen zerriss 1). 595) Die Hundin der Haumal, von grossem Hunger, nach dem Sprichwort: Hungriger als die Hündin der Hanmal 1). Diese Frau liess ihre Hündin hungern, damit sie um so sicherer des Nachts belle, bis das Thier vor Hunger seinen eigenen Schweif abfrass. 596) Die Hunde der Menschen, die Niedrigen und Thörichten. 597) Die Hunde des Feuers (der Hölle) sind nach Dschabif die Emporer gegen Ali (Chawaridsch). 598) Der Hund der Begleitung, von einem Menschen zweiten Ranges in der Gesellschaft. 599) Der Hund des Hüters; von Mangelhaftem, das sich an Mangelhaftes unschliesst. 600) Der Abwehrer der

<sup>1)</sup> Arabb. provv. I, p. 330, prov. 173; p. 520, prov. 4. Pl. 2) Arabb. provv. II, p. 153, prov. 233. 3) Arabb. provv. I, p. 456, prov. 108. FI. 4) Arabb. provv. II , p. 66, prov. 23. FL 5) Arabb. provv. II, p. 151; prov. 226. F. 1. 6) Arabb. provv. II, p. 66, prov. 23, Anm. FL 7) Arabb. provv. I, p. 610, prov. 25. F1. 8) Arabb. provv. 1, p. 329, prov. 170; p. 699, prov. 134. F1.

Hunde; der Stock oder der Sehnh, mit welchem man dieselben verlagt und abwehrt. 601) Der Schlummer des Hundes, dessen Wachsamkeit ihn nicht fest schlafen lässt. 602) Die Wolle des Hunder, von dem was unmöglich zu finden (Nr. 550), wie Vogelmilch und Mückenmark 1). 603) Der Wind des Hundes, von allem Stinkenden. 604) Der Geis des Hundes, der auch das, was er nicht fressen kann, für nich behalten möchte 1). 605) Die Gier des Hundes; ein Sprichwort lautet: Gieriger als ein Hund auf Ann 3). 606) Die Vertraulichkeit des Hundes. Der Hund ist vertraulicher als die Katze, indem sich jener an die Meuschen, diese bloss an den Ort unschliesst. 607) Die Abwaschung des Hunder, die nur dazu dient, seinen Schmutz in desto grelleres Licht zu stellen. 608) Die Hut des Hundes, von einem Geizigen, der sein Geld verwahrt. 609) Der Tödter des Hundes ist Mismaa B. Seijar Ebn Malik B. Misman \*), welcher, von den Hunden eines empörten Stammes angehellt, einen derselben erschlug.

XXX. Hauptstück, Von anderen Thieren und dem was sich auf dieselben bezieht. 610) Das Fell der Pardals, von verstellter Freundschaft, welcher Feindschaft zum Grunde liegt 1). Snalebi sugt, er babe eine Kassidet von Ebu Nasar

Sehl B. el-Merfuban gesehen, mit folgendem Eingang :

Ich bat um Schonung, die das Schwierige bedeekt. Mich hat die Gaal der Welt mit Purdelfelt bedeckt.

611) Der Hintere des Pardels, von einem unzugänglichen Dinge; daher das Sprichwort: Unzugänglicher als der Hintere des Pardels 6). 612) Der Sprung oder Anfall des Pardels, für einen sehr heftigen. 613) Der Schlaf des Luchses, von einem sehr feuten, im Gegensatz zum Schlummer des Hundes (Nr. 601). 614) Die Verheerung der Hyane, wann dieselbe in Herden einfallt und schonungslos Alles abwürgt. 615) Der der Hyane Zuftucht Ge-währende, von Einem der für erzeigte Wohlthaten nur Undank

ولو قيل الاقلهم وادفاعم فيك الوثة : 449 المرات الم المعالمة الما المعالمة الما المعالمة الما المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة او شكلك شكل النساء للبس لقائله جلد النم ولانقلبت حاليقه

<sup>1)</sup> Arabb. provv. II, p. 163, prov. 271; p. 339, prov. 71.

<sup>2)</sup> Arabb. provv. 1, p. 190, prov. 141, FL

<sup>3)</sup> Arabb. provv. I, p. 409, prov. 200. FL FL.

<sup>4)</sup> Wiistenfeld's Ihn Coteiba , S. Mr. Z. 4 H. 5) Nach Andern wahrscheinlicher von offener Feindschaft, a. Arabb. provv. II, p. 417, prov. 34. Vgl. die Wörterbücher unter der 5. Form von , and de Sacy's Comm. zu Hariri, 1. Ausg., S. 449. So sagt auch Zamah-

<sup>&</sup>quot;Und batte man zu dem Geringston und Niedrigsten derzelben (der heidnischen Araber) gesagt: "Du hast Weibernatur", oder: "Du siebst aus wie ein Weib", so wurde er gegen den, der so gesagt, in ein Pardelfell gefahren seyn und das Innere seiner Augen wurde sieb verdreht haben."

<sup>6)</sup> Arabb. provv. II. p. 711, prov. 415.

einerndtet, nach der Fabel, dass Jemand eine Hyane gross zog und trefflich nährte, nachher aber von ihr zerrisaen ward 1). 616) Die beiden Versahrungsweisen oder die Wahl der Hyane, von zwei Dingen deren eines so schlecht wie das andere, nach der Fabel, dusa die Hyane einem gefungenen Wolfe die Wahl frei stellte, entweder von ihr gefressen, oder - wieder von ihr gefressen zu werden \*). 617) Die Dummheit der Hyans, sprichwörtlich, nach der Jägermähre, dass der die Hyline in ihr Lager Verfolgende immer laut sage: "Sie ist nicht da, sie ist nicht da!" was die Hyane glaube und sich fangen lasse. Nach einer anderen Sage verspricht er ihr dick ancinander hängende Heuschrecken, bis er sie gefaugen 1). 618) Die Gier des Schweines. Ibn-ol-Mokaschschan angt: "Ich lernte von jedem Thiere und nahm von jedem das Beste; vom Schweine die Gier nach dem was ihm nöthig und hilfreich, vom Hunde seine Hütertugend, von der Katze ihre gute Art sich einzuschmeichelm." 619) Die Schändlichkeit des Schweines. Dschahif sogt: "Wenn Unglauben und Heilsverlust, Uurecht und Lüge verkörpert würden, könnten sie keine schändlichere Gestalt aunehmen als die des Schweines." Hammad B. Andschred verfasste eine Satyre gegen Beschschar B. Burd, in welcher er ihm alle Eigenschaften des Schweines beilegt. 620) Der Witz des Fuchses, seine List und Schlanheit. Saulebi führt einen Vers Tharafa's an, der vom Fuchse spricht, und eine Stelle ans einem Sendschreiben Saahi's, wo dieser eine Jagd beschreibt; der Wolf jagt den Fuchs, der Fuchs den Igel, der Igel die Schlange, die Schlange die Maus, die Maus das Ei des Hohns u. s. w. 621) Die Jand der Huline, von dem was schwer zu erlangen und nichts werth. 622) Die Hässlichkeit des Affen. Man erzählt, dass der Dichter Beschsebar sich über keinen der satyrischen Verze Hammad B. Aadachred's (Nr. 619) mehr geärgert als über den, in welchem er ihn blinder und hässlicher als einen Affen achalt. Einer der Chalifen, deren Hofarzt Bachtjeschun, sagte zu einem seiner Vertrauten : "Bachtjeschun hat in seinem Gesichte etwas "Umgekehrt," antwortete der Vertraute: under vom Affen." Affe hat in seinem Gesichte etwas von Bachtjeschun" (623) Das Erzählen des Affen, von vielem Geschwätze, weil die Alfen unter sich plandern wie die Menschen. Der Dichter thu-or-Rumi sagte zum Grammatiker Achfesch:

> Heil dir, Ebu 't-Hasan ! was kann die fehlen . Da dn besitzest alle Trefflichkeit: Vom Affen hast du gnez die Hässlichkeit. Und nimmet es mit ihm auf auch im Erzählen

<sup>1)</sup> Arabb. provv. II, p. 333, prov. 61.

FL PL

<sup>2)</sup> Arabb. provv. II. p. 388, prov. 237.

F 1.

<sup>3)</sup> Arabb, provv. 1, p. 431, prov. 24.

624) Der Schenkel des Hasen, von dem was klein und wenig. In einer Satyre auf Harire Bedr el-Ghadani heisst es:

> Ich dachte mir, Chadani eel ein Herr So dick als war' er ein Heuschreckenheer; Doch tränket ihn gar leicht was Mücke tränkt im Basen. Und sättigt ihn gar feicht der Lauf von einem Ilasen.

.625) Mekka's Gufelle, von etwas ganz Gesichertem, wie die Gufellen im Gehiete Mekka's, wo nicht gejagt werden darf '). So sagt der Dichter Abdallah B. Hasan B. Hosein in einer Beschreibung you Frances:

> Von tänschendem Gesicht, das ench enttänscht sofort; Gafellen Mekka's, die zu jagen ist verboten! Im Luster seben sie nur findes Schmeichelwort. Und Zoten borchen sie gleich kirchlichen Geboten.

626) Eine beleibte Waldkuh, metonymisch für schönes Weih; wobei vorzüglich auf die grossen Augen der Waldkuh Rücksicht genommen wird. 627) Die Krankheit der Gafelle, von steter Frische und Gesundheit, weil Gafellen niemala krunk 1). 628) Das duge der Gafelle, von schönen Augen; so sagt Motenebbi:

> Die Nacht kan schwarz, wie ein Gafellenauge, Es ging der Schmerz wie Wein durch mein Gebein 1).

XXXI. Hauptstück, Von dem was sich auf Katzen und Mause bezieht. 629) Die Katze Abdallah's, von dem was viel verspricht, aber sich nicht gut ausweist. So sagt Beschschar Eliu Mochalled:

> Ich war des grossen flaufens Löw' so lang feh klein; Scitdam ich gross, werd' leb von Niemandem begehrt.

630) Die Maus von Aarim, von einem Schwachen der einen Starken überwältigt, wie die Maus von Aarim, welche so lange an dem berühmten Damme nugte, bis sie denselben durchgefressen and das Land vom ausbrechenden Wasser überschwemmt ward, wie es im Korun (Sur. 34, V. 15) heisst: Und wir sandten über sie die Plath von Anrim. Chalid B. Szafwan, rom Chalifea Mehdi gefragt, was er zu den Prablereien eines Jemeners sage, der mit seinem Geburtalande gross that, antwortete: "Was soll ich sagen von Leuten, die entweder Leder gerben, oder gestreiften Zeug weben, oder Affen führen, oder hartmäulige Kameele reiteu, - die von einer Mans ertränkt, von einem Weibe gelenkt, vom Windehopf geleitet werden ta .) Ehnbekr

<sup>1)</sup> Arabb. provv. I, p. 134, prov. 418.

Fl. F.L.

<sup>2)</sup> Arabb. provv. 1, p. 155, prov. 22; p. 748, prov. 114. 3) Motenebbi, der grösste arabische Dichter. Wien 1828, S. 178.

<sup>4)</sup> llezicht sieh auf die Konigin Bilkis und den Wiedebopf, der ihre finsaudion za Salomo fahrte.

el-Chuarefmi sagt, indem er von dem Bestreben des Kammerers Tasch, den Ehn'i-Hasan el-Moleni zu todten, apricht;

> Es wundre cuch nicht wenn ein Sperling Falken jagt. Indem man Löwen auch mit Lümmere jagt. Indem das Reich Homeir's zeratorte eine Mans. Und eine Mucke ward Buin von Kansun's Haus.

Das letzte bezieht sich auf die Mücke, welche dem Nimrod in die Nase fuhr und die Ursache seines Unterganges ward. 631) Die Moschusratte, welche Bisamgeruch um sich verbreitet. 632) Die Maus des Bisch (Napellus), welche Gift friest ohne dass es ihr schadet. 633) Die Maus des Kameels ist eines mit der Bisamratte, indem sie denselhen Geruch verbreitet. So sagt ein Dichter, der ein Kameel beschreibt:

> Aus seinem Lager bricht die Moschusmuns herror, Wenn Glanz des Morgens steigt vom Firmament empor.

XXXII. Hauptstück. Von dem was sich auf die Kidechse, die Wüstenratte, den Igel und den Krebs berieht. 634) Die Eidechse des harten Gesteins, weil sie in keinem anderen nistet, aus Furcht, dass die Steine niederrollen mochten 1). So sagt Koseijir:

> Und wenn du willat, so sag' ihm unverhohlen : Ich fand dich Pelaeneidechs so gestellt. Wie die, so wohnt im festesten Gestwin, Von dem nicht leicht die Steine niederrollen.

635) Die Eidechse von es-Siha (Nr. 581), metonymisch nach Einigen für Stärke, nach Anderen für Niedrigkeit, nuch Anderen für Pettigkeit. 636) Die Zehen der Eidechse, für etwas sehr Kurzes. So sagt man: Kürzer als die Zehen der Eidechse, wie man sagt: Kürzer als die Zehen des Katha, als die der Truppe 3). Die Araber halten Gutes von einer langen und breiten, Schlechtes von einer kurzen und schmalen Hand, indem die erste Freigebigkeit, die zweite das Gegentheil anzeige, 637) Der Gang der Eidechse, vom Hin- und Herschiessen. 638) Die letzten Zuge der Eidechee, für das Langwierigste, weil kein Thier so grosse Lebenakraft besitzt als die Eidechse und der Scarabaus, die, wenn man sie schon längst für todt hält, noch Lebenszeichen von sich geben 1). 639) Die Trunke der Eidechse. Man angt: Getrankter (d. i. weniger durstig) als die Eidechse, welche niemals säuft, indem sie, wenn sie durstig, sich bloss mit aufge-

<sup>1)</sup> Arabb, provv. I, p. 105, prov. 312. II, p. 13, prov. 40. F1.

<sup>2)</sup> Arabb. provv. II, p. 295, prov. 140, 3) Arabb. prosv. 1, p. 394, prov. 159. II, p. 44 m. 45, prov. 55 u. 58.

sperrtem Maule gegen den Wind kehrt 1). Daher sagt man von einer unmöglichen Sache: das und das wird nicht geschahen, bis die Eidechse und der Fisch dieselbe Natur und dasselbe Bestürfniss haben werden 2). 640) Gefühlloser und undankbarer als die Eidechse, welche ihre Jungen friest 2). Dasselbe, augt Sanlebi, thut die Katze, deren Hartherzigkeit gegen ihre Jungen doch nicht sprichwörtlich geworden \*). 641) Die Jahre der Eidechae, d. i. ein hohen Alter. So sagt Rubet Ibn-ol-Adschdschadsch:

> Und lebto ich so lang die Bidechs lebet, Seit Nonh's Zeit, schon lange vor der Flath. Als harte Steine weich wie Lehmen waren: Niemand sagt mir für Tod und Alter gut 1).

642) Der Gestank der Wüstenratte, für etwas Unerträgliches, der Wiistenratte von Gott als Waffe zur Vertheidigung gegen die ihr nachstellenden Feinde gegeben, die sie damit in die Flucht jagt, indem sie denselben ihren Wind in's Gesicht blast; aber auch als Erwerbsmittel, indem sie das Nest der Eidechse aufsucht und derselben dreimal in's Gesicht farzt, wovon diese besinnungslos zur Erde fällt, worauf die Wüstenratte die Eier der Eidechse friest. Sie ist daher ausserst schwer zu fangen. Das Sprichwort angt von Zweien, die auf immer von einander getrennt: Die Wüstenratte hat dreimal zwischen sie gefarzt 6), oder: Die Wüstenratte hat sie getrennt. Er-Rebii Ibn - ol - antik sugt in einer Satyre:

> Als Wüstenratten kommt ihr angezogen, Wie Bocke stinkend und wie faule Itaute.

Ein anderer Dichter:

Komm dem Emire nicht zu nab mit Mund und Nave : Die - gind viel stinkender als des Sarban's Geblase,

643) Der nüchtliche Gang des Igels, der in der Nacht nicht schläft, sondern immer herumtrippelt. So sagt der Weller Ssabib in einem seiner Sendschreiben: "Eindringender als ein Todesfall, - pfeitschiessender als die Beni Soal; - wenn ihn die gesprenkelten Schlangen sehen, so wissen sie, dass ihre Zeit gekommen, and wenn ihn die Löwen erblicken, so wird es ihnen nicht from-

FL

<sup>1)</sup> Arabb. provv. I. p. 573, prov. 179; vgl. p. 378, prov. 110, u. ll. p. 509, prov. 336. FL.

<sup>2)</sup> Arabb, provv. I, p. 383, prov. 127; p. 740, prov. 156. FI. 3) Arabb, provv. I, p. 37, prov. 92.

<sup>4)</sup> Doch giebt es wenigstens ein Sprüchwert: Leuvi 1,50% , 5,45, Arabb, pravv. 11. p. 396, prov. 282.

Arabb. provv. II. p. 155 u. 156, prov. 246; p. 341, prov. 74. F1.

<sup>6)</sup> Arabb. provv. II, p. 206, prov. 25.

men; — den im Pinstern Bettelnden rettet vor ihm nicht die Mitternacht, — und den Reiter im Dunkeln schützt vor ihm nicht die schwärzeste Nacht; — heranstürzend wider die Helden mit des Stromes Macht, — und wachend wie der Igel wacht." — 644) Die Nacht des Igels, eine schlaflose. 645) Die Rankigken des Igels, für alles Ranhe und Borstige. So sagt Koschadschim in der Beschreibung der Wassermelove:

Kin gutes Ding, das Wohlgerach uns bringt, Dem Gebenden die Gabe aehon bedingt; Indem er selbe giebt, der Wohlgerach Von Moschus und von Ambra uns durchdringt. Von aussen ranh und borstig wie der Igel, Von innen weich wie fromme Hymne klingt; Und wird sie aufgeschnitten, ist's ein Essen Wo mit Safran der Houig sieh emschlingt.

646) Der Krebegung, von allem Rückgängigen. 647) Die Krebefusse, für fein gekritzelte Schrift; wie im Deutschen Spinnenfüsse und im Französischen pieds de mouche.

(Fortsetzung folgt.) 3. 199 -

# Notizen, Correspondenzen und Vermischtes.

# Die tamulische Bibliothek der evang. lath. Missionsanstalt zu Leipzig.

Von

#### Director K. Graul.

Unterzeichneter ist so eben aus Ostindien van einer ziemlich vierjährigen Reise zurückgekehrt, deren Haupteweck es war, die alten dänischhalleschen Missionen auf der Coromandel-Küste, die selt etwa fünf Jahren der Leipziger Missions-Genellschaft von der dänischen Regierung übertragen wurden, zu besiehtigen, die dortigen Verhültnisse in Bezug auf den Missionszweek zu erforzeben und sieh der tamulischen Sprache und Literatur in ihren beiden Dialecten möglichst zu bomüchtigen, um so die bluausgehenden Missionare schon hier darin orientiren zu konsen. Er wurde auf seinen Wunsch rugleich beauftrugt, für die Leipziger Missionsanstalt eine tamulische Ribliothek zu sammeln. In der Voraussetzung, dass eine nübere Kenntniss der mitgebruchten tamulischen Werke für alle Indologen von Interesse sein möchte, giebt er nun in diesen Blättern zuerst ein allgemeines Verzeichniss derselben (mit Auslassung minder bedeutender ehristlicher Sochen) und wird theils hier, theils in den "Missionsnachrichten der estind. Missions-Anstalt zu Halle", die zo eben zu einem missions-wissenschaftlieben Organ umgestaltet werden, eine Analyse der wiehtigsten Werke nacheinander folgen lassen. Er ergreift zugleich die Gelegenbeit, dar indologische Publicum zu benuchrichtigen, dass er die Herausgabe einer Mibliotheca Tamulica in Lebersetzungen" beabalehtigt und auch bereits damit beschüftigt ist. In dem nachaten flefte dieser Zeitsehrift vielleicht zehon etwas Nüberes darüber.

### I. Der Catalog \*),

#### A. Grammatische Werke.

 Perachattijam (Ein dem Agastja zugeschriebenes grammatisches Werk), durchges. von Vethagiri mutheliär. 1850-51. Unvollendet.

2) Der erste Theil des Tolkappiam ("Altes Gedicht"), der die Lehre von den Buchstaben enthält, mit dem Commentar des Nafehinärkkinijer, durchgesehen von Mahåliogeijer.

 Nannürkändicheijarei (Kurzer Commentar der Nannül d. l. der gaten — grammatischen — Regei) von Vethagiri mutheliär aus Kulattür. 1829 — 30.

<sup>\*)</sup> Bei der Umschreibung der tamulischen Büchertitel in römische Charaktere hat lediglich die Aussprache als Princip gedient. — Die Werke, bei denen nicht ausdrücklich das Gegentheil augegeben ist, sind sämmtlich gedruckt.

- 4) Hakkagappontchackangelil nannaamülamum schapporugmülamum purapporughilukkijattödu venpämälei mülamum (Van den fanf Theilen der Grammatik: 1) der Text der Nannil, nelcher die beiden ersten Theile, die Lehre von den Hachstaben und von den Wörtern in sich fanst, 2) Anleitung zur Anfertigung erotischer Poesien. als die erste lällste des dritten Theils und 3) der Text der Veppä = målei sür die Ansertigung herotischer Poesien, als die zweite Hälste des dritten Theils der Grammatik, nebst Mustergedichten) durchges, von Tändavaräjamuibeliär 1835.
- 5) Grammetten Tamuliensis (Eine engl. Gebersetzung der Nannül mit Anmerkungen, Wörterbuch, und Auszügen aus den besten Commentaren u. a. w.) von W. Joyes und S. Samuel Pillay, einem Mitgliede der hindu-lutherischen Gemeinde zu Madraz, (Ris jetzt fünf Hofte.)
- 6) Viramamuniver tonnulvilnkkam ("Erklärung der atten flegel von Viramamuniver", i. e. Tamulische Grammatik von Beschi mit Commentar.)
- 7) Tolkappla auttiraviratti (Ausführlicher Commentar zu einem Suten der Tolkapplam) von Siranjaantambiraa. Manuscript,
- 8) Hat kans kottu (Sammlung grammatischer Regeln) von Saminathe tambican. Monuscript,
- 9) Karichei (Metrik) von Amirda nächara muniver, mit einem ausführl. Commentar von Kuça sächara muniver, durchgesehen son Vethagiri mutheliär.
- (6) Kärlehei müla pädam (Prosodie) von Amutha sächara muni und Tandialaugäram (Redesiguren), von Tandijäsirier. — durchges. von Vethagiri mutheliär.
- 11) Uvamåna Sangiracham ("Gleichniss-Summarium") von Piruvéngodeijer, sammt Rattinachurukkam (Jawelen-Sammlung), eine Sammlung in der erotischen Poesie üblicher Gleichnisse u. s. w., durchges, von Arumnehapüliei nas Tiruchinäppalli und berausgeg, von Varathappa matheliär ann Tiruvallikkön. 1837.
- 12) Irusolalangåram, Mutcholalangåram ("Zwei-Wort-Schmock," "Brei-Wort-Schmuck" i. e. rhetorische Figuren, werin zwei üder drei Biage miteinander verglichen werden, das tertium comparationix aber in einem mehrsinnigen Worte lingt), durchges, von huppeljeravergel aus Tannickkolam und herausgeg, von Narajana sämi mutheliär aus Puthavei.
- (3) Prajšeha vivēcha mūlam (Der Text niner nach Anslogie der Sanskrit-Grammatik verfassten tamulischen Syntax) von Suppirumanintitehather aus Tirukkuruchür, durchges, von Iräsa Kühüla mutheliör Dazu ein Commentar in Manuscript.
- 14) Beschi Sen-tamizh = (i.e. Hochtamulische) Grammatik, aus dem Lateinischen im Engl. übersetzt von Babington.
- 15) Grammatica Intina-tamulica in Bezag auf das Bodun Tamiah oder Vulgür-Tamai von Beschi. 1813
- A Grammar of the Tamil Language by C. F. E. Rhenius. Madras 1836.
- Tamizh ilakkana nör inrakka vinä videi (Rin kurzer Abriss VII. Bd.
   37

der tamal. Spruchlehre in Pragen und Autworten); von Pope, englischem Missionar in Tiranelvell (jetzt in Tundjaur), Madras 1846.

#### B, Lexicalizabe Werks.

- 18) Südâmagi nichandu, Text und Commentar (Wörlerhach, von Maniappa dala parushen, die ersten zehn Kapitel) durchgez, von Muniappa matheliär.
- 19) Pathinoravathu nichandu, Toxt und Commenter (das 111e, 2u Südömani sichandu gehörige Kupitel, welches die Synonymu enthült), durchges, v. Mämu pütlet.
- Panniraudávathu nichandu (das 12te zu Südümuni nichandu gehörige Kapitel), desselben labalta, wie Nr. 24, our in Verson.
- Sånden tivåcharam (Wörterbuch von Sånden), darehges. 10n
   Tåndaveråja muthellår.
- 22) Sathuruchurüthi, Tamalisches Wörterbuch in 4 Abtheilungen (1) Die verschiedenen Bedeutungen bines Wortes. 2) die verschiedenen Benennungen eines Gegenstandes, 3) die Bezeichnungen, die mehrere Species in sich fassen, 4) die Worte, die mitsinander reimen), von Beschi
- 23) A manual dictionary of the Tamil language published by the Jaffan Book-Society, 1842. (Durchweg tamalisch.)
- 24) Tochelpper vilakkam (Wärterhneh über diejenigen Gegenstände, die in mehrere Species zerfellen) in Proso von Väthagiri mutheliär,
- 25) Inijanarpathu (Vierzig Stanzen, worin diejenigen Diege unfgezählt werden, die angenehm sind) von Püthansenden.
- 26) Dictionary, Tamil and English, by T. P. Rottler. 1830.
- Manual lexicon for schouls, by Rev. J. Knight and Rev. J. Spaulding (Englisch-tamulisch). Madras 1844.
- Dictionarium Lutino Guillico Tumulicum, auctoribus deobus missionariis apostolicis congregationis Missionam ad exteros. Pudichery 1846.
- 29) Maleijacharáthi (Ein hotanisches Wörterbuch) von Simon Kási Chetti, Mitglied des gesetzgebenden Raths in Ceylon). Madras 1844.

### C. Epische Werke.

- 30) Srīmat Kamba rāmājaņam (Kamben's Rāmājaņa). Drei Theile (Bāla kāṇḍa. Ajöd'ja kāṇḍa, and Āranja kāṇḍa), durchges, son Vēngadāsala mutheilār.
- 31) Valmichiramajanattin vasanam (Ramajana des Valmiki in Prosa) von Ajjaveijangar, durchges, von unbreren Gelebrien. Unvollendet.
- Muhābāratha vasanam (Mahābhārata in Prosa ) von mehreren Gelehrten. Unvollendet.
- 33) Sithavidjajum ("Die Eroberung der Sita"), aus dem Sanskrit von Sundarasärier aus Tienkköttifer,
- 34) Naidatham málamum ar aijum (Die Geschichte des Nala und der Damajanti mit Commentar) von Athiviraramu pändljen, commentirt von Vethagiri matheliär.

- 35) Naluebukkiravarttikuthel (Die fleschichte des filieige Nalu) ench, dem Sanskrit in Prosu, durchges, von Suppuraja ublitike.
- .Bi) Seikrishna svámi túthu (Die Botschaft des Göttes firischus) von Villiputtüräzhvär sammt Commenter von fiamära svámi tésichor aus fiáschiparam.

### D. Lyrische Werke.

- Tovaram (Eine Sammlung von Hymnen auf verschiedene Sivaheiligthomer). Manuscript.
- 38) Tirnväsacham (Siva-Hymnen), von Manikkaväsacher, durchges. von Vethagiri motheliär.
- 39) Tiruppådettiraddu (Hymnensammlung im Achavel-, Kalitturei und Venpå-Veramans zu Ehren Siwa'a) von Pattnattnppülleijär (aus Cäveryputtnam), durchges, von Singara mulheliär aus Madipäkkam und hernnegeg, von Mathurei mutheliär aus Päkkuppöttei.
- 40) Tirakköveijär (400 allegorische Staazen, in deuen das Verhältniss des Gottes Siva zu dem Gläubigen auter dem Bilde samticher Liche dargestellt wird, und in deren jeder eine Anapielung auf das Siva-Heiligthum in Sittambalam vorkommt) von Mänikka väsacher, durchgesehen und nach dem Commentar des Nachinärkkinijer verbessert von Nujanappa much ellär.
- 41) Muttattåndaver Kirttanam ("Die Lobpreinungen des M." deren Gegenatund Siva, als Sabämäther von Sittambalum ist), durchges, von Suppiramanijapandither,
- 42) Tiruppådettiratta (Eine Sammlang von Siva-Hymnen) von Täjamäns avämi, durchges, von Saravapapperamäleijer.
- 43) Arnnagirijaudātbi (Lob des Siva, der zu Arunagiri i. e. Tirnvannāmalei einen Tempel hat, in Strophen, wo steis das letzte Wort der verhergebenden zum Anfangswort in der folgenden wird), von Kuch einam a sivāja tēver, durebges, von Tēvagiri mutheliār und heraungeg, von Virapattirusöttiār, 1850—51.
- 44) Tiruppucharb ("Das beilige Lob", vinc Sammlung von Hymnen auf verschiedene Stabeiligthümer) von Arunagirinäther, durchges, von Påthumda avämigel aus Tandjaur.
- 45) Kunder nunbülhi ("Die selige Geniessung des Kriegsgettes Skanda") durchges, von Arumachaitamhirin aus Truppörür und beruusgeg, von Mathurei mutheliär, 1829 – 30.
- 46) Kander alangåram ("Lob des Skanda") von Arunagiri näther, durchgen, von Vethagiri mutheliär und herausgen, von Hatchumani matheliär aus Kärnödei. 1850-51.
- 47) Tirumuruah åttappadei ("Karikėja's tristendes Kriegi-Zeng") von Nakkiro tever (jenom Madara-Akademiker, der der Sage auch von einem Dämon eingespert und von Karikėja auf diese Hymne hin befenit wurdej, darchges, von Vethagirimatheliar und herausgeg von Matharei mutheliär, 1850—31.
- 48) Tivvijapprabandam nätäjirattul muthel äjiram ("Das erste Tunsend der viertuniend Stanzen des göttlichen Gedichts" zum Lobe Vischnus) von Arzhváráthigel, d. i. von den Vaischnavn-Aposteln.

37

- 49) Azhvär nüttandäthi (Des Azhvär i. c. Vischno-Verehrers, hundert Antädi Stanzen, zum Preise Vischun's) von Kumba nättäzhvär (kurzweg Kamben), nach vielen Handschriften durchgeseben von Vengadäsala mutheliär.
- 50) Tiruvenga da målei (Versguirlande von Tiruvengada i. e. Tirupati mit dem Vischnu-Heiligthum) von Tivja kavi päilei perumål eijangår, der auch azhuchija manaväla täsen heisst), durchges, von Årumuchattambiran und hersungeg, von Mathurei mutheliär. 1829-30.
- 51) Tiravengaduttundathi (100 Antadi-Stanzen zum Preise des Vischnubeiligihnme in Tirupati) von Tivja Kuvi pülleipperumal ajangar, durchgen, von Annasvami najacher.
- 52) Tiruvaranga pathittuppattandātbi (Zehamalzeha Antādi-Strophen zum Lobe des Vischnu-Heiligthums in Sriranga bei Tritschinopoli), von Tiruvēngadāsala muthellār aus Puthuvei.
- 53) Tiruvaranga kalambacham ("Minch-Gedicht zum Lobe des Vischouhelligthums in Srironga") von Tivja kavi pülle i pperumālajangār, dozchges, von Mathurei muthellār.
- 54) Tiravallikküni pärita särathi päril pancha ratnamum viruttamum (Das auf den Wagenlanker des Arjuns d. i. Vischan von Tiruvalliköni, einer Vorsiadt von Madraa, gesungene Pünf-Jawel und Viruttam — i. c. eine in diesem Versmass verfasste llymne), heranagegvon Irochavasärier, 1829—30.
- 55) Kalingattupparani (Kriegs- und Siegeslied in Bezug auf die Kroberung eines Theilu des Kalinga Lendes von Kullottungen Sözhen) mit Vergleichung vieler Haudschriften berausgeg, von Supparaju mutheliär, 1840-4t.

#### E. Dramatische Werke.

- 56) Sachundaloi vilksum (Das Sakontala-Bruma).
- 57) Râma năduchum ("Schaupiei des flama") von Arnnasata kavirăjer au Sirchazhi, durchges, von Vengadanla mutheliär und Râmasâmi năjacher.
- 58) [ranija väsachappā (Ein Drama in Bezug suf die Narasinha-Avathra des Vischnu), von Kämatchandira kavīrājer.
- 50) Pümpäveijär viläsam (Das Drama der "schönen Fran" von Majileiparam bel Madros, einer Form der tismablin Sivas), von Arumurhavallel, Madros 1827.
- (60). Tiruckatchar Nondinādacham (Das "Drama des Kruppels von T.".
   eine Art Parce), von Mathara kavirājar aus Amarambödu, dorch-ges. von Munijappa mutheliär aus Pāripākkam. 1848—49.

#### F. Theologische Werke.

- 611) Sürija namasküram, varkka målei ("ånbetung der Sonne," eine diehterische Composition, in welcher die sinzolnen Verse mit den Buchstaben des Alphabets der Reike unch anfungen), herausgeg, von Appäsämi mutholiär mu Polcheippäkkam und von Peris sämi mutholiär pur Puthuvei.
- 62) Tiruvatkavaror puranam (Purana des Saiva-Apostels Monikkava-

socher aus Tiruvåthår) sammt Commentar von Kumära svåmi tëxicher aux Känchipuram.

- 63) Perija purinam (Legendro-Sammling in Bezog auf die 63 Siva-Kaechte) von Säkkizhär, neu commentirt von Mahälingeijer. Unvollendet.
- (64) Tiruttonder puräga säram (Der hern d. Puräga über die helligen Siva-finechte) von Umähathi niväsäriär, 1835-36.
- 65) Tirisiramateippuranam (Purana zum Preise der Siva-Pagode auf dem Burgfelsen son Tritschinopoli) von Seiva jellappa näveler, durchges, von Minådehi sundaram püllei aus Tritschinopoli.
- 66) Viruttasala purausm (Puraus des Sive-Heiligthums von Vrid'dasala) von Njanakuttasvämigel, commentiri von Munijappa mutheliär.
- 67) Prabolinga lilei ("Spiel des Prabhu linga" ein Vira-Saiva-Werk), commentirt von Saravana pernmåleijer und Kandasvämijeijar-
- 68) Hander puråna råsacham (Skuuda Puråna in Presa) von Parasuräma mutheijär sua Vädathär.
- 69) Sivappirakasakkattolel ("Siva-Glanz-Ordnung", sine philos.- mystische Sivatheologie).
- 70) Sivanjännaittijär (Kin apologetisch-polemisches Saiva-Werk). Von dem eraten Theile, der die Saiva-Religion thetisch feststellt, nur ein Stück; von dem zweiten Thalle, der die beterodoxum Secten widerlegt nur die beiden Kapitel, welche die Lükkjatika's und die Raudd'a's in ihren 4 Abtheilungen behandeln. Manuscript.
- 71) Irusameija vilakkam ("Die Belenchtung der beiden Sectun") Polemik eines Valschung gegen den Sivaismus. Auf Palmblittern.
- 72) Srimat tennåsårier pirabåvam ("Vertrefflichkeit der beiligen Süd-Lehrer"), — sin Werk über die helligen Abselchen der Vaischnafas zu Gussten des Süd-Zweigs derselben.
- 73) Sochung Nul ("Ueber die guten und bösen Vorzeichen") von Sittumbals mutheliär aus Selibäburun nach einem Telngu-Werke, von dem Schullebrer Säms Sundaren nach den Sanskrit-Quellen durchgesehen und bernungegeben 1807—1808.

#### G. Moralische Werke.

- 74) Nåladijär mulamom ureljum (Sittenlehre in vierstrophigen Stanzen), von Jaina-Gelehrten, commentirt von Vethagiri mutholiär.
- 75) Tirnvalluva nöjenär tirukkuralinaret (Commentar zum Enrat des Tirnvalluver) von Suravanupperumäletjer, nebst einem Commentar zu Tiruvalluva målet (d. 1. den Lobgedichten der Madura-Akademiker auf den Enral.) Madras 1830.

Ein anderer noch mehr vervollständigter Commentar zum hural von Vöthagiri muthellår, anch dem Muster des vorgenaunten Madras 1850-51.

76) Der Commenter des Parimelanbacher zom Kurat. Monuscript.

- 77) Die ersten 24 Capitel des Kurut mit dem Commentar des Parimet unhacher und einer erklärenden Paraphrase desselben, von Räma nufa Kaviräjer, uebst englischer Vehersetzung des Textes von W. H. Drew, Madras 1840.
- 78) Proben aus dem ersten Theile des Kural mit Anmerkangen von Ellis.
- 79) Måtharei ("Atte Spräche"), von Auveijär (der Schwester des Tiravallaver); ferner Nal vazhi ("der gute Weg"), von ebendersetben und emilieh Nan neri ("dur gute Pfad") von Sivappirakära Svämigel, durchges, von Arunäsala mutheliär und herausgeg, von Ilatshamann mutheliär.
- 80) Tiruppulvajel kumarčsa aathacham (Huodert Stanzen, moralischen Inhalts, die alle mit einer karafung des kärtikeja von Tiruppulvajel enden) von Guru pätha täser, durchges, von Saamucha mutheliär aus Saravanapuram.
- 81) Sathuragiri arappaliaura sathuchum (flunderi Simum meralischen Inhalts, in deren jeder eine Anrufang des Siva zu Sathuragiri verkommt) von Ambutavänukkavirajer, durchges, von Sahäbathi mutheliär.
- 82) Manaväla näräjzna sathueham (Humlert Stanten, muralischen Juhalta, die alle mit einer Anrufung des Vischnu von Vengada enden) von Nüräjana päräthijär aus Vönmuni.
- 83) Gövinda sathacham paxha mezhijödu mels pådam (llundert Stanzen, die Sprüchwörter zum Gegenstand haben and allo mit einer Anrofung des Gövinda schliessen) von Narajanaparathijär; durchges, von Vengadasala mutheliär.
- 84) Tandaleijär anthacham engirn pazha mozhi vilakkam (Maralische Sentenzen, deren jeder ein Lob des Siva von Tandalei beigefügt ist), von Sändatinga Kavirajer aus Tandaleitcheri, durchgesehen von Pälännda Svämi.
- 85) Nithi venpā (Maral im Venpā-Versmassa) mit Vergleichung vinler Handsehrr., durchges, von Sabábathi mutheliär aus Känchipuram. 1829 — 1830.
- 86) Nithi neri vilakkom ("Die Leuchte des Sittenpfades") von Kamara gara para svämi, mit einem Commentar von Sababathi mutheliär.
- 87) Nithi neri vilakkum ("Leuchte des Sittenpfades") von linmdra guru para tambirau, mit engl. Urbersetzung, Vocabularium und Anmerkungen von II. Stokes. Madras 1830.
- 88) Nithi aara vakklijam (Der Kern der Moral in Prosa), zusammengest, von Bama svämi pillei aus Madras, 1844.
- 89) Nithi morbitticatta, a selection from the writers of Tamil moralists for the use of schools. Madras 1841.
- 90) Vivõeba sindâmani (Der Čintâmani der Weltweishnit), ein Werkehon, das auch nater dem Names Nithi-sindâmani (Sitten-Jawel) oder Völlei-sindâmani (Weisses Juwel) bekunnt ist, durebges, von Arumuchattambirân und heransgeg, von Virapattirasõtti aus Seithäpüttei, 1829-30.

- 91) Appatti-matei und Pöepatti-matei ("Minner-Ermahnungs-Guirlande und Prauen-Ermahnungs-Guirlande". in kuraen Sprüchen), durchges von Vothagiri mutbeliör nud hornungeg, von Arundssla untbeliör aus Bizhumur 1850—51.
- 92) Pantoha tandîra kathei (Die fünf politischen Stratageme, in Erzählungen eingekleidet), durchges, von Supparaja ubättlär. 1829-30.

#### H. Philosophiache Werke.

- 93) Ubanidatam (Upanishat, eine Compilation aus Vedantaschriften für Anfänger), commentirt und beransgeg, von Sundardanrier.
- 94) Sattuppirachuranam ("Sieben Rophel" ein Abeiss der Veduntaphilosophie in Sanskrit-Sieken mit tamulischem Commentar) von Seshagiri avämi, durchges, von Arunüsäla avämi.
- 95) Panchatasappiracharnesm ("Fünkehn Kapitel", ein Abriss der Vedantaphilosophie in dialogischer Farm in Prasa), durchges, von Vöthagiri mutheliär. (Zwei Exemplare, das eine gedrackt, das andere handschriftlich.)
- 96) Åtma potha pirak helchel (67 Sanskritslöken über die "Seelenerkemtaiss" von Sankarächörja, in Telugu commentiet von Krishaa
  sästei und in Tamul von Hamanuja Haviräjer).
- 97) Niña a väziji am (Die Unterweisung des weisen Vasiahtha se, in der Vēdantaphilosophie) ins Tamul übersetzt von Mani Alavantār, und mit einem vollständigen Commentar verseben von mehreren Gelehrten. 1850—51.
- (93) Sutehldänanda mälet (Guirlande des höchsten Wesons; das Realität, Gedanke und Wonne ist), von Paleijänanda syämi, durchgeseben von Sri Nivaspuram und herausgeg: von Mattu syämi mutholiär aus Valavenür.
- 90) Orbivitodukkam ("Untergang im Nichta"), von Kannudeijuvallel, commentirs von Sittambara avamigel,
- 100) Mastân sahîbu tiruppā dettiruţtu ("Sammlung heiliger Gesänge von Mastân Sāhib, einem zum Vedantismus bekehrten Muselmana).
- 101) Komära Tever Sättirakkövei (Sästra-Perlenschnur von Kumära Tever, der ein auserlesner G\u00e4natting der grossen N\u00e4jachi in Viruttagiri Virutt\u00e1salam i. e. Alt Berg, einer Stadt mit einem ber\u00e4hmten Siva-Tempel im S\u00e4den von Modras genannt wird), durehges, u. herausgeg, von Sor\u00e4b\u00e4nandapornt\u00e2si ana Tiruvottij\u00e4r. Madras 1829 30.
- (172) Snaivarna pâtham. Die philosoph. Unterweimung des Sasivarna von Tatteva răja avâmi mit Commentar. durchgesehn von Monijappa Mutheltär und herausgog, von fläma avâmi püllei. Modran 1829.—30.
- ton) Sugavat githeijurei (Em Commentar z. Shagavedgita in Prosa) Manuscript.
- 104) Arirothavunthijar (Etlaktische Philosophie in 99 Stanzen nebst rinem Commentar, der aus 79 tamul. Werken Citate beileringt).
- 105) Njanuvättijan (Der philosophische Leiebenverbrenner, ein phy-

snologisch-mystisches Gedicht) angeblieb von Tirnvalluver, darebges, von Monijappa mutbellär ans Pårippäkkam.

- 106) Sivavākkijam (Eine physoologisch-mystische "Seligkeitsichre") durchgeseben von Vethagiri mutheliär und herausgegeben von Matharei mutheliär. 1850—1851.
- 107) Achappej Sitterpädel ("Gedicht des vollkommen Weisen," worin jede Strophe mit dem Worte endet "achappej, i. e. "O du meis teuf-lisches Herz!" eine physicologisch-mystische Polomik geges den Siva-Cultus u. s. w.) durchges, von Vetbagirimutheliär und herausgvon Virupaitira sättijär aus Seithäppöttel. 1850—51.

108) Njānak kum mi ("Weisheitstaur;" myxtisch - philosophisch) von Pålånunda avämi om Madora, durgesehen von Muni avämi mutheliär nun Tirumajilei 1850 — 51.

- 109) Voirākkija tibam (Fackel des religiösen Elfers im Sinne des Yoga) von Sånda linga svámi,
- 110) Tarkka sangiracham (Abries der Logik), aus dem Samerit von Råma Krishna Süstriär aus Känchipuram.

### I. Jurispendenz

tit) Turuma nut miruthi sandirizhei vivachura sura sangirachum, an abridgement of the Smriti chandrică, a treatise on the municipal law of the Rindas, by Madura Condaswami Pulaver of the College of Fort St. Goorge. Madras 1826.

#### . K. Medicin.

- 122) Militu sankalitam (Medicinisches Handbuch) aus dem Telugu ins Englische übersetzt, und mit den tannlischen Namen der Medicinen ausgestattet. Modras 1835.
- 113) Sitter år ide nondite kindu (Lehre von den giftigen Thieren und der Reilung ihres Bisses im Nonditchindu - Veramanss.) durchges, van Sandira sechara Raviradja pundither und von ihm und Vengadasals mutheliar herungeg.

### L. Velksliteratur.

- 114) Härstebuvadi, Atti sädi, fiondrei venthen. Vetti verkei, vier nach den Anfangsworten benannte Elomontar Schulachriften; die erste ein Buchstabier- und Leschach, die zweite (von der
  Auveijär) Sittensprüche, ebenso die dritte (von derselben Verfanserin) und anch die vierte (von Athivira räma pändien) durchgesahen und herzungegeben von Vetha giri mutheliär ans halatter,
  1829 30.
- 115) Yön savadi (eine Arithmetik, Lehre von den Massaen, Gowichten u. s. w. samut Jahreseyelas, und andere gemeinnützige Kenntnisse für Elementarschalen) durchgeseh, von Mämn püllei aus Manapäkkam und herausgeg, von Annämulei muthellär, 1829 30.
- 116) Påta pötbacham (linderunterweisung), durchges, von Sababathi matheliär aus Manippäkkum und heranag, von Mathurei mutheliär aus Päkkuppöttei 1850 – 51.

- 147) Soit habur a malei ("Seithabarn Guirlande, eine Sammlang ausgrammatischer Häthsel, in deren jedem zugleich das aivaitlache Seithaburam verherrlicht wird), berichtigt von Pounumbala liavirajer aus Selei, herausgegeben von Umahathi mutheliär aus Seithabaram und von Ajjäaamivattiär aus Poicheippakkam.
- 118) Tiruttanda sungirucham (eine Sammling von 1873 famol. Sprüchwörtern, mit englischer Uebersetzung) von Miss. Pereival in Jaffan.
- 119) Aritchandira surittiram (Die Geschichte des Haritchandra, eines der 21 ibrer Freigebigkeit wegen berühmten Meuschen) durchges, von Phlänsada svämigel.
- 120) Virāsāmi ajjerndeija kāsijāttireitoharitram (Beschreibung einer Pilgerreise nach Benares) von Virāsāmi ajjer. Madras 1835.
- 121) Vethåla kather ("Dämon-Geschichte", eine Sammlung von Erzählungen, die ein Spokgeist dem Rönig Vikrameditja vorgetragen hat).
- 122) Kathe mandjari ("Ein Strones Erzählungen")
- 123) fintha sindamani (Eise Sammlung von Erzählungen, Auerdoten und Räthaeln).
- 124) Avivecha purana guru kathei (Die Geschichte von dem erzdummen Gara), durchges, von Saravanapperumaleljer aus Tiruttanichei.
- 125) Paramarttaguruvin kathei (Die Geschiehte von dem göttlichen Guru), eine Nachahmung des verstehenden Werkehens von Virama muniver (Beschi), mit latemischer Uebersetzung.

### M. Varmischies.

- t26) Kubiler ach avel (ein Gedicht von Kahiler, einem der augeb. Brüder Tiravalluvers, im Achavel-Veramass, werin unter andern auch die Geschichte der übrigen 2 Brüder und 4 Schwesters gegeben wird) und Jüxhaver pådel (Sieben-Gedicht, verfasst von jenen augeblichen ale ben Brüdern und Schwestern, ab sie von ihrer Matter auf Befehl des Vaters im Walde ansgesetzt wurden), durchges, von Vethägirl mutheliär und herausgeg, von Mathurei mutheliär und von Sami untha theicher.
- 127) Süttukka vittira ttu (Summing von Gelegenheitsgedichten von Sravanapperumäl kaviräjer und anders Gelehrins, durchges, von Arumuchaltumbirån und hersusgeg, von Mathurei mutheliär. 1829-30.
- 128) Kolkocham (Be re amatoria) mit einem Commentar von Rama sami pittet aus Kottamongalam.
- 129) Soth I poth and I (, Ueber die Kasten Abtheilungen "; Mannecript im Auszuge,
- 130) ft adjat an i, eine tamulische Zeitschrift, Jahrgang 1844-45.
- 131) Ratvi Kalan djijam ("Wissensschener" eine tamal Zeitsehr.) Einige Hefte von 1843 44.
- 132) Sentamishilakkija sangiracham (Kine hochtamulische Anthologie) Jaffus 1847.
- 133) A Compilation of papers in the Tamil language, including several on public husiness, to which is added a glossary in Tamil and

English on many words used chiefly in the hunners of the courts, edited by Andrew Robertson of the Madras Civil Service Madras 1839.

134) Tamulische firiefe, sus dem Leben. Manuscr.

### N. Christliche Literatur.

- 135) and 136) Die Bibelübersetzungen von Pabricins and Rhenius.
- 137) Das evangelisch latherische Gesangbuch.
- 138) Predigten von Pahricius (Manuscript).
- 139) Vetha såstira surukkum (Christliche Dogmatik von Miss, Rhonius. Nejür 1838.
- 140) Njaunppatha kirttanam (Christliebn Lieder) von Velbundjo-
- 141) Sastira kammi (Eine Satyre über den in den tamulischen Christengameinden zum Theil noch berschenden heidnischen Aberglauben), von Vethansjachen 1850.
- 142) Kurnddu varhi ("Der blinde Weg",, eine christliche Polemik gegon das fleidenthum) von Vöthanåjachen. Madras 1847.
- (43) Njajappramana vilakkam (Eine Auseinandersetzung des Morat-Gesetzes) von Miss, Bawer in Tandjuar.
- 144) Votbler ozhukkam (Unterweisung für christl. Kotecheten) van Beschi.
- (45) Sattijavetha paridohel (Entersuchung über den wahren Veda) von Beschi.
- 146: Vetha vilakkam (Die Lenchte des göttl. Worts) von Beschi.
- 147 Lutterinattijelbn (Die Natur des Lutherthums) von Bescht.
- 148) Pethacha marattel (Die Wiederlegung des Schiems) von Beschi.
- 149) Christa matha Kandanam (Eine Kritik der christl. Religion), herausgegeb. von den Beumten der heidnischen Sathurvelhauttlande sabel, zur Colportage unter den Vaishnavas und Saivas 1843.
- 150) Mennjāna pētham ("Wahre Welsheits-Lehre", gegen die christi. Missionen), darobgeschen von Shumnehakkavirājer.

# Verordnung des Sultan 'Abdulmegtd zu Gunsten seiner protestantischen Unterthanen 1).

صورت قرمان جليل الشان معدلت عنوان دستور مكرما مشير مفاخما نظام العالما مدي امور الجمهور بالفكر الثاقب المحمم [متمم] مهام الإلمام بالرأى الصائب معهد بنيان

<sup>1)</sup> Herr Missionar Schnuffler schickte mir im Dec. 1851 eine fithographirte Copie dieses Fermans mit einer gedruckten englischen Cebersetzung, die ich mit einer stwas mehr wortgetreuen deutschen vertauscht habe. Die

الدولة والاقبال مشيد اركان السعادة والاجلال الحفوف بصنوف عواطف اللك الاعلى حالا در سعادتم ضبطيع مشيري وزيرم محمد ياشا ادام الله تعالى اجلاله (يد Nige blace) توقيع رفيع عمايوتم واصل اولياجيق معلوم اوله كد تبعد دولت عليدمدن برونستان [بروتستان] مذهبند ذاعب وسالك اولان خرستيانكر شمديه قبدر بسر نظارت مخصوصه ومستقله تختنده اولماملري وترك ولكول ايتمسى اولدقاري مداهب عتيقدلرينك بطريق وروساسي بالطبع بوللرك اشارينه باقدمد قارى جهتله كغدواري مصايقة وعسرت جككده بولندقارتدن كافه صلوف تبعد حقارنده دركار اولان كمال برايا برورى ومرجحت سنية شافانعم اقتصاسنجه عيج بر صنفك دوچار اصطراب اواسته رضاى شهرياراندم اوالديغندن ومرقومل حسب المذعب ايروجه يم جماعت اولدقلوندن أجرد تسهيل واصلاح المورك يله استحصال اسهاب راحت وامتيتلرى اراده مراجعادة ملوكائدم اقتصاستدن اوللابغثم بتاه بونلرك أيجلونكن وكندوارينك تحى معتمد ومنتخبلوندي بم امين واصل عرض آدم بمرونستان [بروتستان] وكيلى تاميله تعيين اولتوب كلدوسي ضبطيه مشيرلكي معيتنده بولنعرق وجماعت مرقومعثك تغوسي دفترلرى دخي وكيلك تحت مأموريتنده اولدرق صبطيه طرفندن حفط اولغوب فولوالت ودفتانلرى [تولدات ووفياتلري] وكيل مرفوم معرفتيله أورايه قيد واشارت [واثبات] فلنمسى ويول تزكرالري [تلكرالري] وازادايم وخصتتناه لمرى [رخصتنام الري] وباب عالياجه [عاليمه] وسائر محالد متعلف اولعجف معاملات مخصوصطلري وكبيل مرقومك وكبالته مخصوص مهريله ممهور عربصداري اوزرينه اجرا اولتمصى خصوصارينه امير وفيرمان معدلتعتوان فانشاهانعم متعلف أولسي اولغين ديبوان فالوقمدن اشبو امرجليل القدوم اصدار واعطا اولنمشدرا المدي

Fehler der litbographirten Copie sind im abigen Abdruck noch Massgabe der englischen Uebersetzung und nach dem Zusammonhange in Parcothose, berichtigt worden. Fleischer,

سنكه مشير مشار اليم حن بالانه بيان اولديغي اوزره نظام ملكورك حرف بحرف اجراسيله مرور تذكرسي وجزيه توزيعي مادءلوي نظام مخصوص تحتنده اولديفندي انك خارجنده برشيء يابديرلاسي وازدواب ورخصتتنامهاري [رخصتنامهاري] اعطاسي ونفوسي قيلاي ايجون كندولوندن بم كونا [كوفع] رسم وخرج الديرلامسي وتبعد دولتعليه مدن إولان سائر جماعتار مثللو بونارك دخي كافد مصالي ومدقتاريته [مداننارينه] وعبادتارينه دائس أولان معاملة لرينك عسر درلسو تسهيلياه حقارناه [حقارناه: هردرلو تسهيليله] معاونات الزمعناكه ايفاسي وكفدواريفك ملل ساثره طرفارتدن آييناريند وامور مصالح دفيويدارينه والحاصل ديني ونثيوى فيتم بر ايشلرينه قطعًا مداخله ايتدرليوب امنا اجراى اصول مذعبيطرينه مقتدر اوللرى وكرك بو يوزين وكرك جهات سائرة الله ورد [فرد] قدر رجيده ايتدرايدرك بم وفق مطلوب استكمال وسائم [وسائل] حصور امنيتلريته اقدام ودقت أولنمسى ولدى الاقتصا وكيللرى واسطمسيله مصالح واقعداريني باب عالى يمه عرض وأفادهه مأذون اولملرى اراده سنيه ملوكائهم مقتصاسندن ايبدوكي معلوم درايتمازومك اولدقده اشبو امر عاليشائمر ايجاب ايدن محله قيد ايله تبعد مرقومه يدارقه ايفا اولندرق احكام منيفدسنك دائما ومستمرا القاز [الفاد] واجراسي خصوصله اعتمام وصرف رويت ايليه سز شويله بيله من علامت شريفه اعتماد قيله من الحربيا في اواسط شهر محرم الحرام سند سبع وستين ومأتين والف

### Copie der allerhöchsten gerechten Verordnung.

Dem chrenwerthen Staatsminister, dem ruhmwürdiges Reichsrath, dem Echalter der öffentlichen Ordnung, der die Geschüfte des Gemeinwesens mit durchdringender Geisteskraft leitet und die Angelegenheiten der bürgerlichen Gesellschaft mit stels das Rechte treffender filugheit zam Ziefe führt, der das Gehünde der Macht und Wohlfahrt begründet und die Strebepfeiler des Glückes und Ruhmes errichtet, der mit des Allerböchsten mannigfachen Holdguben reich ausgestattet ist, — dem gegenwärzigen Polizeiminister Melner hohen Pforte. Meinem Wezir Muhammed Pasu — möge Gott ihm immerwährenden Bahm verleihen! — soy durch diese Meine allerhöchste, den kniserlichen Namenszug tragende Verordnung kund and zu wissen:

Nachdem die dem protestantischen Glanbepebekenntnisse anhängenden christifeben Unterthonen Meiner hoben Pfacte, da sie bis jetzt keiner bespudern and selbstatandigen Obernafsichtabehörde antergeben waren, thre Angelegenheiten uher von dem Patriarchen and den Primaten der von ihnen verlassenen alten Confessionen natürlich nicht besorgt werden konuten, in hedringter und schwieriger Lage gewesen slad .

Nachdem feruer, in Gemuscheit Meiner für alle Klussen der Unterthanen sich thälig erweisenden allerhöchsten kalserlichen Menschenfreundlichkeit und Guade, es Meine Willeusmeinung nicht ist, dass irgend eine Klasse derselben Sorgen and Kommerniaen anagesetzt sey.

In Erwägung, dass die Genannten kraft ihres Glunbensheksontnisses eine besondere Gemeinschaft bilden und es daher Meinem gnüdigen kalkerlieben Willen gemäss ist, dass nicht nur die Verwaltung ihrer Angelegenbeiten erleichtert und gefürdert, sondern auch für Herbeischaffung der Mittel zu ihrer Ruhe und Sicherheit gesorgt werde;

Atau ist an Moine kaiserliche Staatskanzlei Befeht ergangen und demgemäss diese Moine allerhöchste Verorduung van derselben ausgefertigt worden, des Inhalts; dass ans der Mitte der Protestanten und nus der Zahl der ihr Veztranca genieszenden und von ihnen seihat gewählten Personen ein zuverlässiger und in gutem Rofe stehender Munn mit dem Titel eines protestantischen Geschäftsträgers augestellt, dem Polizziministerium beigegeben und ihm ron Amtawegen die Führung des seltens der Polizei aufrahewahrenden Parsonalverzeichnisses der genannten Gemeinschaft überträgen werde, in welches durch sein Zuthun die betreffenden Sobarten und Todesfälle einzurepiatriren nind. Perper sellen thre fleisepasse and Heirathserlauhnizencheine, so wie auch thre hel Meiner hoken Pforte und andern Behörden ninzureichenden Privatverhandlangen unf officiellem, mit dem Amteriegol des genannten Geschöftatragers verschenem Papiere ausgefertigt werden.

Es ist ajan Meio allerhöchster kaisertieber Wille, dass du - der genamate Minister - dafur sorgest, dass diese Verordaung much Mussgabe der ohigen flestimmungen burbatählich nungeführt. ferner, nuehdem die auf Ausstellung von Reisepässen und Verthoilung des zu entrichtenden Schutzgoldes bezüglichen Punkte einer besondern Verurdnung untersteilt worden sind, derselben in Leiner Hinsicht zuwidergehandelt, für Anafertigung von fleirsthserlanbuissschoinen und Eintragung in das Personniverzeichniss den Betreffenden keinertei Gebühren und Gefülle abverlangt, dagegen, wie atles übrigen zu den Unterthauen Meiner hoben Pforte gebörenden fieligiunsgemeinschaften, so such there in allen auf thre Angelegenheiten, Begräbnissorte und gottesdieustlieben Verrichtungen bezäglieben Verhandtungen auf jede Weise Erleichterung und erforderliche Halfe geleistet, von Seiten der übrigen Confessionen aber durchung keine fliemischung in ihre roligiösen Gebrünche und weltlieben Geschäfte und lateressen, überhaupt in irgend welche ihrer geistlichen und weltlichen Angelegenheiten geduldet und es ihnen dadurch möglich gemacht werde, nungefochten nach den Grandsätzen ihrer Confession zu loben; dass man sie weder auf diese noch auf eine andere Weise im Geringsten beinstigen lasse, sundere im Gegentheil mit Eifer und Sorgfalt, wie es sieb gebührt, alle zo ihrer Rube und Sicherheit nöthigen Musaregeln nehme;

dass es ihnen andlich nöthigenfalls gestattet seyn soll, durch Vermittlang ihres Geschäftstrügers ihre jeweiligen Angelegenheiten der hohen Pforts zu unterbreiten

Nachdem die zur Nachachtung kund gethan worden, dass Solches Mein kaiserlicher Wille ist, soll diese allerhöchste Verordnung gehörigen Ortes einregistrirt und den genannten Unterthanen vollständig ungefürligt werden; ihr aber werdet sorgfältig und unfunerksam darüber wachen, dass die erhabenen Bestimmungen derseihen stets und immerdar vollzogen und ausgeführt werden. Solches nehmt in Acht und respectivit den allerhöchsten Namenszog.

Gegeben im zweiten Drittel des heiligen Monats Maharrem, J. 1267 [Nov. 1850] 1).

### Aus Briefen an Prof. Fleischer.

Von Missionar J. Perkins.

Oramia, d. 12. April 1853.

- Vor nun einem hatben Jahre wurde der Druck des A. T. in paraltelen att- und neusyrischen Culumnen beendigt 1). Das Altsyrisehe ist die Peschittho, die neusyrische Leliersetzung haben wir unch dem hebrälschen und griechischen Grundtexte gemacht. Es ist ein prächtiger Grossquarthaud von mehr als 1000 Seiten, den ich Ihnen schicken will, aubald ich von dem endlichen Eingange der im April vor. J. abgegangenen flüchersendung Gewissheit erhalten haben werde 1). - Kiner meiner Mitarbelter, Hr. Stoddord, hat unsere Grammatik des Neusyrischen durchgangig revidirt. leb hatte im Sinne, Ihnen eine Abschrift des Manuscripts zu schicken, aber das Werk ist dazu nun doch etwas zu umfänglick geworden, und jedenfalls wird linen ein Exemplar des Bruckes, den die amerikanische morgenländische Gesellschaft davon verinstaltet, lieber seyn. Wir haben der ebengenannten Gesellschaft Matrizen zum Gnase von Lettern für das Neusyrische geliefert. - fleer Baffaele, den ich ihnen als den Vf. einer sehr guten Geographie in persischer Sprache nauste \*), but ein grouses französischparaisches Wörterbuch beendigt. Er gedenkt damit nach Paris zu geben, um es dort drucken zu lassen. - Die wöchentlich erscheinende persiache Zeitung, von welcher ich Ihnen vor zwei Jahren die erate

<sup>1)</sup> Die englische Uebersetzung hat am Ende noch, entsprechend einem in anserer Copie ansgelassenen غربه قسطنطينيه: Given in the protected city of Constantinople.

<sup>2)</sup> S. Ztschr, Bd. VI, S. 404, Pl.

S. Ztache, Bd. V. S. 393. Diese Sendung ist unn wirklich angekommen; s. das Fortsetzungsverzeichniss der Bibliothekseingnoge am Ende dieses Heftes.

<sup>4)</sup> S. Ztschr. VI. S. 404, wo der Name Rafaeli lautet. Die oben bezeitherte (lithogr.) Geographie hefindet sich unter den uns neulich von Herra Perkins geschickten Büchern. P.1.

Numer \*) und in vergangenem Jahre den gauten ersten fland, so weit er nas angekommen \*), grachiekt habe, gedeikt unter der Reslaction des thearn flurgess fortwährend. — Herr Chevaller Chanykuff von Tillis hrachte vor Rurzem einige Tage bei uns zu und bereiste hierauf flamsdan und audere Orte des alten Mediens, wa er interessante Kandeckungen gemacht hat. — Anch Col. Williams, der englische Commissar zur Regulirung der fürklachpersischen Gränze, war vor wenigen Monaten bei uns. Er und aem flegleiter, der Geolog Luftux, hatten unlängst Sma (das alttestamentiebe Schuschan) besacht und dort einen Marmerpalast entdeckt, dessen Ucherreste ihnen van demasthen Alter und Charakter wie die vom Persepelis zu seyn schieden. Die Fussgestelle der ungefallenen und in Stücken gebrochenen Säuten waren mit Keilinschriften bedeckt, und dasselbe Feld enthielt oft alle drei Schriftsysteme neben sinnader. Die Namen alter persischer Könige, wie Darius, Artaxerxes u. n., traten hier und da deutlich bervor.

#### Von Dr. Chwolsohn.

St. Petersburg, d. 3/15. Jon. 1853.

- In Makrizi's Geschichte der Kopten, hrag. v. Wüstenfeld, fehlt S. o'l Z. 9 ein Wort; dieses lautet in der Hüschr, des Scheinh Panjawi L. 2), - Gegen die Bemerkung des Herausgebers, ebend. S. 12, Not. 3, über das Zeitalter des Ihrah'im B in Wasif Sah erlauhe ich mir unf das hinra-weises, was ich thuen früher (Zischr, Ed. VI, S. 408) über, das dem Asiatischen Museum gehörige Es. des Litz illeses Ihrah'im gemeldet hube. Da dasselhe im J. d. H. 607 geschrieben int, so muss der VI. früher als um das J. 700 geleht huben.

### Von Dr. E. Osiander.

London, d. 28. Juni 1853.

- Prot. Wüstenfold hatte mir etwas von einem in Loudon befindlichen Mulfam al-buldan gesagt. Diesem Pingerzeige folgend, war ich so glücklich, das trefliche Werk unter den noch nicht katalogisieten, ansdern von dem betreffenden Bibliothekahnunten, Herrn Dr. Rien, nur privatim verzeichneten arabischen Handschriften des heitischen Museums aufzufinden. Es sind zwei aus indien stammende Polinbände (Nr. 16,649 und 16,650)

<sup>1)</sup> S. Ztichr. V. S. 393.

PI

<sup>2) 5.</sup> naten im Fortsetznagsverzeichniss.

FL.

<sup>3)</sup> Also wörtlich: "Das geneine Volk ist Blindheit", st. Les 5.3, d. b. handelt blindlings. Dieser paronomantische Ausdruck scheint sprüchwörtlich zu seyn. Vgl. 1001 N. Bresl. Ausg., 11. S. 89, Z. 5: Les Lest, worn ich von Prof. Cauzein die Erklärung empfing: "Toontion proverhiele pour dire: les fous ne peuvent agir que follement." F1.

"presented by the sone of Major William Yule 1847." Dieser hat im ersten Bande vore den Titel und eine kurze lahaltsangabe eigenhändig, mit der Jahreszahl 1800, eingetrugen; ausserdem findet sieh einmal das Datum Lucnow 1803. Wenn ich recht anhe, so haben drei Personen an dem Buche geschrieben; zwei derselben unr weniges Einzelne mit einer niedlieben Neschiund einer sehr plampen Ta'lik-Hand, beide ziemlich correct; das Meiste right von einem dritten Abschreiber her und ist an sich wohl leserlieb, aber sehr incorrect und lückenhaft; ausserdem fehlen beinahe überall die diakritischen Punkte, oder sie sind falsch gesetzt. Oefters ist auch die Farbe der Blätter so dankel und die Schrift au abgebleicht, dass man die Bachstaben our mit Mühe unterscheiden kann. Dazu kommen noch rinzelne Defecte, So ist gleich das erste Blatt abgerissen, fehlte aber ohne Zweifel schon damula, als der letzte Benitzer das Werk erwarb, da unf dem jetzigen ersten Blatte persische Randbemerkungen eines frühern Besitzers stehen, welche darunf kindeuten, dass diess für ihn der Anfang der ffandschrift war. Annaerdem aind zwischen fil. 278 und 279 des 2. Bds. 28 Jeece Blatter, welche das Ende des & ( ... J) und den Anfang des J (Y) enthalten soillien. Zur Ausfüllung dieser Lücken wird die Oxforder Handschrift dienen, an der hinwiederum das erste Viertel fehlt. - Da ich nicht darun denken kann, ein so omfassendes Werk ganz abzuschreiben, so begulige ich nich, die to gewisse Pucher einschlagenden Artikel auszusiehen, um sie spiter mit der Oxforder Hesche, zu vergleichen. Zuerst habe ich die Angaben über die voris lamis che Religion der Araber gesammelt. Die Ausbeute ist, wie ich erwartet hatte, glanzend. Nicht als waren mir viel neue Namen anigestossen, - wiewohl ich auch in dieser Beziehung nicht leer ausgegangen bin, - aber über die schan bekannten Götzen und heiligen Orte, jedenfalls die wichtigaten, hat mir der Mu'gam eine Masse neuen Stoffes geliefert. Wenn inb re meiner freudigen Ueberraschung schon über die Di minerum gentium, wie علم اقيم على م . ganze Folioscites vorfand, so wares die Nachrichten über die grossen Gottheiten natürlich noch reichhaltiger. Der gemachte Gewinn bezieht sich theils auf den Cultus selbst, theils auf das Alter und die Geschichte der einzelnen Culte; - gerude in der letzteren Beziehung habe ich Manches gefunden, was meine hisherigen Vermuthangen ausdrücklich bestätigt. Besonders werthvoll and die vielen überall zum liebeg angeführten Verse. In dieser Beziehung allein habe ich hisher Veranlassung gefunden, eine der Behauptnugen meines Aufsatzes zu modificiren 1). Auch gab es wirklich ein besonderes fluch über den altarobischen Götzendienst, das و كتاب الاصفاء ron كتاب الماها , das , arben , linmer die hauptsüchliebste und werthvollste Quelle Jakuts bildet. -Gegenwärtig bin ich sebon mit meiner zweiten Aufgabe beschüftigt: der Sammlang von geographischen und topographischen Belträgen für die profane, be-

Ohne Zweifel die Behauptung von der Unergiebigkeit der Ueberreste alterablischer Pocale für die Geschichte der vorislamischen Religion; s. ohen S. 464.

<sup>2)</sup> U. Ch. mennt unter Nr. 9832 bloss das Kithb at-aunhut von dem be-kannten Al-Ghig.

sonders audnrahische Alterthumskunde. Weiterbin will ich noch über Syrien, Mosopotamien und namentlich Assyrien das Wichtigste und em wenigsten Bekannte auszlehen.

Gegenwärtig wird bier auf liesten der Church Missien eine Polygietta Africans gedruckt, eine Sammlung von je 300-400 Würters aus etwa 200 afrikanischen Sprachen oder Dialekten (unter diesen letzteren aum Schluss auch drei srabische). Der Hernungeber, Missionar Kölle aus Würtemberg, hat den Stoff an Ort und Stelle gesammelt. Er hat auch zwei Grammatiken geschrieben, über die Berun- und eine austere Sprache; ausserdem ist nuch Mehreres, aumentlieb eine härte des innern Afrika, von ihm zu erwarten.

Herr Geb. Ober-Regierungs-Rath Prof. Dr. Disteriei in Serlin hat mir einen Brief von Dr. Barth an ibn, dat. Kuka d. 19. Nov. 1852, abschriftlich mitgetheilt und mir gestattet, den wesentlichen Inhalt desselben in dieser Zeitschrift zu veröffentlichen.

Dr. Barth war damais, nach dem Tode seines Goführten Overweg, im Begride nuch den noch unerforschlen Theilen des grassen Quara-Gehietes, seinem letzten und wichtigsten Reineziete, aufzahrochen, um nuch dessen Erreichnug heimwarts zu kehren. Festes Vertrauen auf Gott und die eigene Kraft, gehüht durch das Gefühl voller Gesundheit, begleiteten ihn auf seinen gefährlichen Weg. "Mit dem Fieber", schreibt er, "habe ich abgeschlossen, und das muss ein gewaltiger Tod sein, der mieh fassen soll," Im Sommer 1854 holhe er die Heimat wiederzuschen. - Auf die Prage nach der Bevölkerung des luners von Afrika untwortet er mit grouser Bestimmtheit: "Arasserst starke Berolkerung in den unangetasteten Heidenländern, mittelmässige Berolf-Lerung in den moslimischen Ländern, sehr geschwächte Bevölkerung is den halb oder gans unterworfenen fleidenländern, glinxliche fintvolkerung auf den Grenzen zwischen latam und Heidenthum. Ein Beispiel von dem Ersten, obgleich such jene Gegenden noch nicht ganz ausser dem Bereiche der verhoerenden flazien sind, baben wir in den audlichen Ausläufern nusorer Mungo-Expedition geseben; bier ist die Bevülkerung nicht in eng rusammenliegunde Ortschaften vertheilt, sondern Stunden weit erstreckt sie sich ununterbrochen in einzelnen oder zu tleinen Grappen vereinigten liftten über die Felder. Und dles scheint der Charakter des grüssten Theiles der Heldenlander an seyn, besonders wo es ausgedehute Herrschaften sind, was bei den kleinen zerstückten Musgo-Pürstenthumern keineswegs der Pall ist. In den moslimischen Ländern, die auf Verheurung begründet und noch Leineswege zu gedeiblicher Rahe gekommen sind, ist die Bevölkerung mit Ausnahme der bevorzugten Districts keineswegs stark. Die Volksmenge von ganz Borne schätze feh auf etua 8-9 Millionen; hier ist der bewohnteste District, so viel ich geschen, der von UJe. Die Umgebung und Landschaft von fi ano ist leidlich dicht bevälkert."

# Streifzüge durch Constantinopolitanische Handschriften.

Vom

Gesundischafts-Attaché Biau.

(a. oben S. 400.)

Constantinopel, d. 17. Apr. 1853.

2. Die Biographien des Ibn et-Gaust.

Vor mir liegt ein Meer, une der Samulung Herrn Cayol's, 252 BL in Quart.

oder 25 gezählte Loll, deren letztem das Rückblatt fohlt, während sich vor dem ersten zwei übersählige und der Rest eines dritten Blattes finden. Das Datum der Abschrift um Schlasse ist anaradirt; doch lassen die sehönen kräftigen Schriftsüge auf ein Alter von wohl einem halben Jahrtausend schliessen. Pankte waren ursprünglich nur sehr spärlich gesetzt, und zuch von der zweiten liand, der wir die Ergünsung einzelner Blätter dunken, ist nur ein kleiner Theil derselben nachgetragen. Eine dritte Hand hat das Ganze sevidirt und stellenweise vocalisirt, ohne jeduch alle Fehler zu berichtigen.

Der Anfang — etwa ein Blatt, und mit ihm der Titel des Werkes, — fehlt. Frühere Besitzer der Edsche, ersetzten diesen Mangel, indem sie eigene Titel schufen und vorn hinein schrieben. Deren trägt die Handsehrgegenwärtig zwei: von sehr janger Hand stammt ein zusch hanestisches Classenbuch!, von ülterer der Titel handerung aus betates Wort aber selbst erst wieder durch Veränderung aus entstanden ist. Dass es nicht des Dahabi Tärich el-isläm war, sah ich zwar sesort, doch würde ich es beim ersten Hineinlusen, Jener Titelungabe tranend, leicht sür das Classenbuch desselben Schriftstellers gehalten haben, aus welchem Sujüti den von Wüstenseld herausgegebenan Auszug gamacht hat!). — wenn nicht gleich die Vorrede den Versanser als zu flagdad wohnhaft bezeichnet hätte, was auf den Dahabi el-Misri nicht passt. Kurz der Titelunserer Handschrift ist ein Falsum.

Rinn wichtige Angaba der Vorrede ist vor allen folgende: بالقبل فيه في كتاب الماسي بتلبيس البليس arben Literatur einzige Titel liens mit Sicherheit als Vf. des Werkes erkennen: Abalfarné 'Abderrahman ibn 'All ibn ol-Gauzi el-Bugdadi (s. Haéi Chalfa ed. Flügei, II, p. 399, Nr. 3528). Die Wahl unter den verschiedenen Schriften dieses gelehrten Mannes war nunmehr nicht sehwer: ohne

t) Liber chassiun — auctore Aba Abdalla Dabahio. In epit. coegit et continuavit Anonymus, ed. Wilstenfeld, Gütt. 1833. — Wenn es noch cines leweises bedarf, dans Sujüti der Epitomator war (s. Wüstenf. Gesch. d. arab. Aerzte S. 158), so gieht ihn Sujüti selbst in der Vorrede zu seinem, mir durch IIrn. Cayol's Liberalität ebenfalls handschriftlich vorlingenden المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة ا

Zweifel hatte ieb vor mir das Telkih fuhûm et utre fi't târieb we's sire. Herbeiot (Bibt. Or. 111, p. 394 der Haager Ausg.) giebt nur den Titel des Werkes; Ibn Challikan (Nr. 378) ausser demanlben nicht viel mehr als die Bemerkang, dass es nach Art der Ma'arif des Ibn-Buleiba gearbeitet sei. Die allgemeine Indaltsanzeige bei Hägi Chalfa (II, p. 417, Nr. 3562) stimmt zu dem, was die Handschrift enthält; den dort gegebenen Anfang konnte ieb nicht vergleichen, da er, wie gezagt, in der Handschrift fehlt.

leb gebe zunüchst ein Stück aus der Vorrede. Mag es zugleich als Beitrag auf Biographie des Verfassers und als l'ebersicht des Inhalts dieses seines Werkes angeschen werden. — Nachdem er über seinen Stuff und die Behandlungsweise desselben sieh weitläufig ergangen hat, wobel die auch von II. Chalfs bezeugte Iliaweisung auf Ihn-haleiha unbrscheinlich mit dem ersten Biatte verloren gegangen ist, lässt er sieh über den Plan seines Werkes folgendermassen aus:

فاذكر بابا ف قصل الاوليا والصالحين قر ارداء بذكر تبيتا صلى الله عليه وشرم احواله وآدابه وما يتعلَّف به ثر اذكر المشتهرين من الصحابة بالعلم المقترن بالوحد والتعبد وآتى به على طبقاته في الفصل قر الذكم المسطفيات من الصحابيات على ذلك القانون لر اذكر الشابعين ومن بعدام على طبقاتهم في بالدائات وقد طفت الارص بفكرى شوقًا وغربًا واستنخرجت كل من يصلح ذكره في عدا الكتاب من جميع البقاع ورب بلدة عظيمة لمر ارفيها من يصلم لكتابنا وقد حصرت اقل كل بلدة ورتبتا على طبقاتا ابدأ عن يعرف اسمه من الرجال قر اذكر بعد ذلك من لم يعرف اسمه فاذا انتهى ذكر الرجال ذكرت العابدات من ذلك البلد على القانون وزيما كان في البلدة من عقلاء الحانين (الحانين ١) من يصلح ذكرة من الرجال والنساء فاذكره وابا صبطت عذا لقرتيب تسهيلا الطلب على الطائب ولما لم يكن بدّ لركز يكون كنقطة الذايرة رأيت أن مركونا وعو بغداد اول من غيره الله المه ما يحسن تقديمها على المدينة ومكَّة لشرفهما بدأت (فبدأت ١٠) بالدينة لافها دار الهجوة قر تثبيت بمكَّة ثر ذكرت الطايف لقربها من مكَّة ثر اليمن وعَدْن وعدتُ الى موكونا بغداد فذكرت الصطغين منهما (منها ١٠) قر الحدرت الى المداين وتولت الى واسط قر الى الكوفة قدم البصرة قدم الأبلة قدر عبادان ثمر تستر شدر شيزو (شيراز ١١) ثمم كرمان ثم إرجاب (أرجان ١١) ثم سجستان تمر

نبيل (ديبل ١) ثم الجرين ثم اليمامة ثم دينور ثم فدان ثم قو وين ثم اصفهان ثم الرق ثم دامغان ثم يستلام ثم نيسابور ثم طوس ثمر حراة ثم مرو ثم بلخ ثم ترمل ثم بخارا ثم فرخانا ثم نخشب ثم ذكرت عباد المشرق المجهولين البلاد والدياء فلما انتهى ذكر اقبل المشرق عدنا الى مركزنا وارتقينا منه الى المغرب فلكرنا عكبرى ثم الوصل ثم الرقة ثم طبقات اهل المشام ثم المقدسين (المثم اهل جبانا ثم اهل العواصم والثقور ثم بن لم يعرف بلده بن عباد اهل الشام ثم معاد الله السواحل ثم الله البوادي والقلوات ثم بن لم يعرف له مستقر بن العباد واتما أتي طريق في طريق من لهي في طريق من لهي في طريق من لهي في طريق من لهي في طريق من لهي في عرف الم مستقر بن العباد واتما أتي في طريق في في طريق من لهي في طريق من لهي في طريق من لهي في طريق المنام ثم المنام ثم ناهي في سفو او طريق سياحة ثم ذكرت بن لم يعرف له المان بن العباد ثم ذكرت طرفا بن سياحة ثم ذكرت بن لم يعرف له المان بن العباد ثم ذكرت طرفا بن البنيات الصغار تكتلبن بكلام العابدات الكبار ثم ذكرت طرفا بن البنيات الصغار تكتلبن بكلام العابدات الكبار ثم ذكرت طرفا بن البنيات الصغام والمن بنكلى الكتاب والله الموفق بفضاه وجوده المنارة عباد الجن فتختمت بذلك الكتاب والله الموفق بفضاه وجوده المنارة عباد الجن فتختمت بذلك الكتاب والله الموفق بفضاه وجوده المنارة عباد الجن فتختمت بذلك الكتاب والله الموفق بفضاه وجوده المنارة عباد الجن فتختمت بذلك الكتاب والله الموفق بفضاه وجوده المنارة عباد الجن فتختمت بذلك الكتاب والله الموفق بفضاه وجوده المنارة عباد الجن فتختمت بذلك الكتاب والله الموفق بفضاه وجوده المنارة عباد الجن فتختمت بذلك الكتاب والله الموفق بفضاه وجوده المنارة عباد الجن فتختمت بذلك الكتاب والله الموفق بفضاه وجوده المنارة عباد الجن فتختمت بذلك الكتاب والله الموفق بفضاه وجوده المنارة عباد الجن فتختمت بذلك الكتاب والله الموفق بفضاه وجوده المنارة عباد الجن فتختمت بذلك الكتاب والله الموفق بفضاه والمرارة المؤرث المنارة المن فالمنارة المنارة المنارة المنارة المنارة المن فرارة المنارة المنارة المنارة المنارة المنارة المنارة المنارة المن في المنارة المنارة المنارة المنارة المنارة المنارة المنارة المنارة المنارة المنارة المنارة المنارة المنارة المنارة المنارة المنارة المنارة المنارة المنارة المنارة المنارة المنارة المنارة الم

"Zunichet gebe ich ein Capitel über die Vorzuge der Heiligen und Frommen. Mierauf tasse ich folgen: die Geschichte ansores Propheten . (Gott segne ihn!), die Auseinandersetzung seiner inners und aussern Verhaltaluse and der von ihm befolgten Sitten- und Lebeusregeln, und was weiter damit zusummenblingt. Dann führe ich diejenigen Goführten des Propheten auf, welche sieb durch Wissensreichthum in Verbindung mit Sittenstrenge und eifriger Religionsübung ausgezeichnet haben, indem ich sie anch three Vorzägen in Classen theile; und hierauf, nach demselben Eintheilaugsprincip, die vorzöglichnien Gefährtlunen des Propheten. Endlich führe ich auf: die Nachfolger der Gefährten und die noch Späteren, classificirt nich ihren Aufenthaltsorten. Illerzu habe ich im Geiste die Eede nach Osten und Westen durchzogen und alle in diesem Bucho schicklicherweise aufzuführenden Personen überuit ausgehoben, wobei ich freilich in mancher grossen Stadt Niemand fand, der sich dazu geeignet hätte. Die Angehörigen jeder Stadt stelle ich zosammen und classificire sie, indem leb mit den Männern beginne, deren Name bekannt ist, und dann diejenigen noffihre, deren Name unbekaant ist; nach beendigter Aufzählung der Manner verzeichne ich in derseihen Ordnung die frommen Weiher und der resp. Stadt. Manchmal fanden sieh in einer Stadt erwähnungswerthe

<sup>1)</sup> Spätere Synkope van المُقَدَّسِينِينَ .

vornünf (ige Wahnsinnige 1) männlichen und weiblichen Geschlechts; diese führe ich dans ebeufalls auf. Diese Averdaung habe ich festgehalten, um den Nachschlagenden die Mühn des Suchens zu erleichtern.

Da bier ein Ashaltspunkt, gleichsum ein Centralpunkt des ganree Landerkreises, unenthehrlich war, so schien mir erst unser eigner Wohnert. d, h. Bagdad, dazu geeigneter als andere Studte. Jedoch wegen der fleiligkeit von Median und Mekka ist es unzigmlich, Bagdad ihnen vorangustellen, Ich beginne daber mit Madina, als der Stadt wohln der Prophet und seine Anhänger naswanderten, an zweiter Stelle führe ich Mehka auf, dann TATE wegen seiner Naho bei Mckka, hierauf Jemen und 'Aden, von da wende ich mich zurück nich unnerem Wohnort Bug dad, und verzeichne die vorzüglichsten Frommen aus diesen Städten. Hierauf gebe ich stromabwarte nach Madain, dann weiter binob nach Wanit, Kufu, Bugra, Obolia, Abbadan, bionber nach Tuster, Schlrax, Kerman, Arragan, Sigi stin, Delbel (in Sind), anrück nach Buttein, Jemama, Dinewer, Homadan, Kazwin, Isfahan, Bej, Damegan, Biatam, Nelsabur, Tas, Herat, Merw, Butch, Tirmid, Bockara, Fergana and Nach ich : zuletzt führe feb nur diesen Ostländern diejenigen Frommen auf. deren Wohnplätze und Namen unbekannt sied. Nach beondigter Aufzählung der Angehörigen Jener Länder wende ich mich unch unserem Wohnort zuzück und steige von de nach dem Westen binnet : nach 'Okburk, Mannil und Rukku; dann führe ich auf: die verschiedenen Classen der Prommen aus Damaskus, Jerusalem, Cabala und den übrigen Gränzorten von Nordsyrien, zuletzt die frommen Syrer von unbekanntem Wohnort, Mioranf gebe ich weiter nach 'Askalan, habira, Alexandrien und Makreb. Hierunf verzeichne ich die Prommen, welche in Gebirgen, auf Inseln and hasten, la Steppen and Wusten febten; welter die, von denen man keinen bleibenden Aufenthaltsort kennt, sondern die einmal Irgendwe unterwegs angetroffen worden sind, einige auf dem Wege nach Mekka, andere bei 'Arafa, undere bei der Umwandlung der Rubn, andere auf einem Feldunge, noch andere auf einer Reise oder Wanderung. Daon zähle ich die Frommen auf, von deuen weder Name noch Ort bekannt ist. Weiter berichte ich Kinigen von jungen Mägdlein, die wie erwacheene fromme Frauen geredet haben. Endlich gebe ich noch einige Notizen über framme Damonen 1), und hiermit schliesse ich dieses Werk. Gott aber nach seiner Allgütigkeit giebt glückliches Vollbringen,

Ueber den reichen Inhalt, den diese Einleitung verspricht. Genaueres zu geben, ist mir nur für den verliegenden kleinsten Theil des Werkes ver-

<sup>1)</sup> Für uns eine contradictio in adjecto, für die schwärmerische Beschaulichkeit des Murgenlandes höchstens ein Oxymoron, dessen innere Gegenätze durch den göttlichen Liebestaumel eines Magnun und seiner zufischen Nacheiferer läugst in Harmonie aufgelöst sind.

<sup>2)</sup> Wie nach dem Islam die Damonen überhaupt theils gläubig, theils ungläubig sind, so giebt es unter jenen wiederum eine besondere Classe, welche die Uebungen der Religion mit besonderem Eifer verriehtet. Diesa sind die "frommen Damonen."

gunnt, welcher bis zu den Classen der Medinenser reicht. Bl. 4. r. - 6. r. steht das Einleitungscapitel über die Aulija. - Ul. 6. r. beginnt die Geschichte des Propheten. Sie ist nicht eine fortlaufende Erzählung, sondern es werden unter einzelnen Ueberschriften mit Anführung der Gewährsmänner die Traditionen zusammengestellt, welche sieb auf einzelne Umstände aus dem Leben Muhammad's beziehen (gerade wie im grossen Classenbache, s. Zischr. IV. S. 188. das der VI. sicher knnnte, da er den Ihn Sa'd und el-Wakidi الكر رعيد الغنم صلى الله عليد وسلم . . Bl. 13. v. عيد الغنم صلى الله عليد وسلم . ر كر خروجه صلعم الى الشام : "wie der Prophet die Schole weideln"; cheada: الشام wie der Prophet ein zweites Mal nach Syrien reiste". Seine erate Reise unch Syrient steht fil. 11. v. unter der Leberschrift: عَالِمُ كَافِعُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ مالت النور صاهم wie Abu- Talib der Pflegrater des Prophetes war". Das bei dieser Gelegenheit erfolgte Zusummentreffen mit dem Möbehe Bahira (so bier stets vocalisirt) ist in der Zeitschrift schon einigemal zur Sprache gekommen (III, 453; IV, 188; VI, 45 ff. VII, 413 ff.). Wiewohl die Frage, ob Babira den Propheten selbst nach Mekka begiestete, durch Ihre letate Bemerkung (VI, 458) ein für allemat entschleden sein mag, so kann leb es mir doch nicht versagen, den Worthat der Tradition bei ibn el-Gauxi hier mitzutheilen, da er nozweidentig für Ihre und Prof. Whatenfeld's Aufhanung apricht. فلما يبلغ رسول الله صلعم اكني عشرة سنة وشهريس، :Es beisst duselbet وعشرة ايام ارتحل به أبو طالب تاجرا قبل الشام فنرل تيماء شراه حبر من اليهود ويقال أنه تحيرا الراهب فقال من عدا الغلام معال قال هو أبير احم وققال اشفيق الت عليه قال نعمر قال فوالله لين قدمت به الشامر ليقتلند اليهود فرجع بدالي مكتن

"Als der Prophet 12 June 2 Mount and 10 Tage alt war, reiste Abd Talib mit Ihm in Handelvangelegenheiten nach Syrien und muchte im Teinik Halt. Do mily ihn elu judischur Gelchrier, - nach Andorou war en der (christliche) Mouch Bobiro; - der aprach; "Wer ist der Konbo du bei dir?" Abo Tutik autwortete: .... ist meines Ernders Sohn."" "Bist du auch" fragte der Erstere . besorgt für ihn?" ....Ja wahl"" erwiederte Abd. Tallie. Da sprach Jener: "Non dam, bei Gott! wenn du mit ibm auch Syrien Lommet, so schlagen ihn die Juden todt." In Polge davon kehrte er mit ihm nach Mekka zurück." Kine zweite anaführlichere Tradition über dieselbe Thatsache, die, wie in Ztschr. III., 454, auf Dawud ibn - Hazein zurückgeführt wird. schliesst noch bestimmter mit den Worton: ورجع ند أبو طالب فما خرج und Abn Talib kehrte mit ihm zurück und Abn Talib kehrte mit ihm zurück und عليه ging nachber nicht wieder mit ihm auf Reisen, ans Besorgaliss für ihn." In helden Stellen ist der Ansdruck ag entscheidend für die Erklärung des nweisleatigen san 83, . - Bl. 54, r. beginnt die Geschichte Ger berühmteaten Zeitgenonsen, und zwar zunüchat die "der Zehn" (denen der Prophet

das Paradies verheissen hatte) المشرة ( Aba Beke, "Omar, Ojman, Ali, Talha, Zuheir, 'Abderrahman ibn 'Auf', Aba lahak Sa'd, Sa'id ibn Zeid, Aba Obeida 'Amir ibn et - Garrab. Bl. 90, r. die Geschichte der übrigen Zeit-فمن التلبقة الأولى على السابقة في الاسلام معين , genossen mach Classen , und ewar, Classe !, شهد بدراً من الهاجريين والأنصار وحلقابهم ومواليهم als die Vergänger im falam, Ansgewanderte (Mekkaner) und Half-genossen (Mediacuser), such Clienten und Preigelussene von ihnen, die bei Rede nugogen waren", 44 Artikel. Bl. 138 r. وري الطبقة الثانية بن الماجرين Classe II, Augewanderts , والانتمار ممرح لم يشهد بدارا وله اسلام قلايم und Halfagensosen, die nicht bei fode ragegen waren, aber doch frub unn latam überfraten", 24 Artikel; darunter besonders ausführlich der über "den Perser Salman von Isfahan, una einem (zu dieser Studt gehörigen) Flecken. der da belist Gef; nach Andern aus Rambormug". Bl. 178 v. Ka-bil ... ,Classo III الثالثه من الهاجرين والانصار ممن شهد الخندق وما بعدها bei el-Chandak und den späteren Treifen augegen gewesene Auswanderer and Hülfsgenassen", 28 Artikel. Bl. 201 r. مبر اسلم مير الطبقة الرابعة مبر اسلم and بعد ذلك "Classe IV. bel der Einnahme Mekka's und spliter zum Islam Uebergetretene", f Artikel. Bi. 207 r. Kanta Ka. El Classe V. die الله تولي رسول الله صلعم والم احداث الاستان welche, als der Prophet von Gott abgerafen wurde, noch jung an Jahren waren," 6 Artikel. - Sodung folgen Bl. 214 v. onter der Leberschrift : 353 Geschichte der Vorzäglichsten المصايدات من تلبقات الصحايدات ans den Classen der Gefährtinnen des Propheten", 32 Artikel, mit besunders fleissiger, ausgesprochener fleustrung des Werkes von Suffan at-Tauri, - Col. 232 v. Hanptüberschrift: "Geschichte der Auserwählten aus den Chassen der Nuchfolger, nach Städten !. Die Vertheilung in Chassen begründet der Verlasser durch das Wort des Propheten: "Die trufflichsten der Menschen sind meine Blutsverwundten, dann ennachst die mit ihnen Verwandten, dann weiter die mit den letztern Verwandten, denn zunächet die, aus deren Stamme Liner das Glaubenabekenntales zwerst abgelegt hat" وذكم المصطفين من طبقات اتمل المدينة , Er beginnt mit den Medinensers and führt deren in 4 Classen zwanzig auf. Soweit die Blache. - Van den 1000 Biographica, die Ibn el - Gauxi in der Vorrede verspricht, enthält dieser Band also etwa den nechsten Theit. Die Behandlungsweine ist abente gedrängt als unsiehtig, und das stoffhaltige Werk durfte daber bei der Vergleichner mit undern abnlichen labalts tohnende Ausbeute genühren. Besunders norgfältig ist der Verf. in den Jahresrahlen und Ortsnamen. Er giebt dabei zuwellen grographische Einzelbestimmongen , a. B. Bl. 115 v. XXII والمراقب على 115 vellen grographische Einzelbestimmongen , a. B. Bl. 115 v. XXII . Bl. 259 ، وبدا على ميلين من الكوفة ، Bl. 150 ، اميال من المدينة (die Seblasswarte des Ganzen): وي أول عمل فلسطين المادية الحجاز الحجاز (vgl. Marisid et iquid ed Jayaball, 1, p, الحجاز

# Analyse der Kådambari.

#### You

#### Dr. A. Weber.

Colebrooke erwähnt in seinen mise, essays II, 98 (resp. in den Asiat. Researches vol. VII. 1801), dass sieh Kavirájz, der Dichter des Rüghavapladaviya für die Doppelsiunigkeit dieses soines Werkes unf Sabandhu, den Verfasser der Våsnyadattå, und Vånabhatta (Banabh.), den der Rådambari, als seine Vorganger in dieser Beziehung berafe, sowie dass in der That diese beiden Romane eine Menge doppelsinniger Ausdrücke und Phrasen, obgleich noch night, wie das Ragbavapandariya selbst, zwei ganz verschiedenn-Geschichten in denselhen Worten enthalten. Diese Angabe Colebrooke's war ein halbes Jahrhundert hindurch die einzige Nachricht, die wir von der Existenz der liadambari hatten: seit kurzem indess liegt uns ein vortrefflicher, blichet korrecter Calkuttaer Bruck derselben vor, beworgt durch den gelehrten Crimodonamokanaçarman Turkitanıktra (1850): sie ergiebt sieb daranı als ein ziemlich umfangreiches Werk, etwa dreimal so atark als der Daçakumara, und verfällt in zwei Thelle, deren zweiter von dem Sohne des Vanabhatta berrührt, welcher die durch den plätzlichen Tud seines Vaters unvöllendet gebliebene Arbeit sum Schluss führte. Unber die Lobenavorhaltnisse des Vans erfahren wir von ihm weiter nichts, als dass er ein Brahmann aus dom Geschlecht des Vatsynyann war, dass sein Vater Citrobbann, sein Grossvater Arthopati und sein Urgrosavater Huvers hiers; anch im Inners des Werkes habe ich keine Daten gefunden, die über seine Zeit direkten Aufsehlum gaben; ich stebe indess keinen Augenblick an, ibu seiner Darstellung und seines Stiles wogen für spliter als Dandin, den Verfasser des Daçakumara, zu halten: in beiden Punkten numlich reichnet er sieh von diesem unf das Unvortheilkafteate uns, durch eine bis im Widerliche gehende Weitschweifigkeit and Tantologie and durch eine alles Manan überschreitende Ueberludung der einzelnen Würter mit Epithetis: die Ernihlung geht in einem sehwillstigen Bombast vor nich, unter dem sie (oder wenigstens die Geduld des Lesers) oft zu ersticken droht: die Manieriertheit, die im Dacakumura noch in ihren Anfungen ruht, ist hier zum Exense getrieben; man findet das Verbum oft ernt auf der zweiten, dertten, vierten, ja sugar einmal (p. 77 - 82) erst mal der secheten Seite, all der Zwischenraum ist mit Beimurtern und Beimbetorn zu diesen Reimbrtern sugefüllt, und das will etwas sugen, da der ftrack auszerat kompress und eng ist: dann kommt, dass diese Beiwürter haufig aus reifenlungen Componitio bestohen: kurz diese Press ist ein wahrer indischer Wald, wo man vor fanter Schlinggewächsen nicht fortkommt, nich den Weg erst mit aller Anstrengung durchhauen muss und überdem noch häufig von beimtücklischen wilden Thioren, in Gestalt von Würtern, die man nicht versteht, in Schreeken genetzi wird; dass sich übrigens aus dem Werke bei einer riesigen Gedald ungemeln viel wichtige Dats für die Culturverhaltnisse des Indischen Lehres, inchesondore des Rollebens, und eine sehr roiche Bente für das Lexikon gewinnen lassen, versteht sieh bei der grossen Minutioniat der Schilderung und kei der Unrahl von Vergteichen und Bildern von selbat. Es sind übrigens auch die Charaktere der Personen, die hier auftreten, weit weichlicher und weibischer als im Dacakumdra, deasen flolden doch wenigstens Energie and Thatkruft reigen, und wird wohl auch dadurch vielteicht die Posteriorität dem letztern gegenüber bezeust. Klareine wirklich schöne Stellen, in denen die Braft der Leidenschaft das gewähalliche sandige oder laxurifice Pathos unterbricht, und einzelne liebliche Schilderungen tonnen den allgemeinen Kindruck der Darstellung nicht umstimmen oder schwächen, und wenn auch der Abriss der Erzählung, den ich im Folgenden gebo, ein nicht ungefältigen Bild von der poetlichen Erfladungsgabe und der Zartslunigkeit des Verfassers darbietet, no ist doch unch dies Verdieunt vielleicht noch zweifelhaft, lauofern es sieb frägt, ob er nicht etwa pur einen bereits vorgefundenen Stoff behandelt habe, Aus einer Stalle des Daçakumlira (p. 118 ed. Wilson) ergiebt sich wenigstens mit Sicherheit, dass ein Cudraka Gegenstund mehrfacher Erzählungen war, und zwar ist en nicht unwahrscheinlich, dass wir unter ihm den augebliehen Verfassor, trap, wohl den Patron des Verfassers, der Mrichakatika zu verstehen haben, der etwa wegen seiner Begünstigung der Dichtkunst von den daukbaren Dichtern sum Holden der Sage gemacht wurde. Der lahalt der Kädumburi nan ist wie folgt.

Dem Çüdraka, Künig in Vidiçà an der Vetravati, bruchte eine ans dem Dekhan kommende Candalajungfran einen verzauberten Papagei, Namens Valçampilyana, zum Geschenk, der durch seine Fertigkeit im Sprechen des Königs höchstes Staunen erregte (p. 10), und demselben nach Tisch bei der Siesta die Geschichte seiner früheren Schiektale und seiner Verwandlung errählte (p. 15):

"Im Vindbyagebirge, im Dandakawalde, an den Ufern der Käveri liegein vormals durch Drichadasya (auch Idhmavaha gemannt) geheiligter Einsiedlerhain; nicht weit davan ein Latusteich Paupa, un dassen wastlichemUfer ein alter Çâlmuli-Baum steht, der einer Papagelenschaur zur Behausung
dleute; bei einer Pländerung desselhen durch einen (avarn 1) kam mein Vater
um; ich selhat. der ich noch ganz kieln war und noch nicht fliegen konnte,
rettete mich zufällig, und flärita, der Sohn des Einsiedlers Jähält, der gerade
zum Baden kam, nahm mich mitleidig mit nich zur Einsiedelel, wa sein Vater
muin jetziges Unglück für eine Fulge meines früheren Lehren erklürte und
den Einsiedleru dann leinteren zur Warzung erzählte (p. 43);

""Tärapha"), König von Lijuyini, hatte einen Minister Namens Çukauám, der die Regierung führte, während er selbst des Lebens Freuden genoss: nur ein Sohn fehlte ihm und seiner Gemahlin Viläsavati, doch ward er ihnen nuch laugem Marren in einer Manischammacht zu Theil und erhielt davon nuch seiner Gebart (p. 66) den Namen Condräphia (mendamglänzi) Derselbe wachs mit Valcampäynna, dem gleichzeitig gebarnen Sohne des Cukanias, in einem eigens für ihn ausserhalb der Stadt erbanten vidyägriha,

<sup>1)</sup> Name eines Stammes der Ureinwohner des Dokhan.

<sup>2)</sup> Die Namen Tärapidu und Candripida kehren in der fläjstarangini wieder, wo sie zwei Bruder des Lalitäditys besoichgen.

Unterrichtshause, auf. Als seine Erziehung mit dem archszehuten Jahre becodet war, ward er an den flof gerufen; sein Vater schickte ihm dazu ein bereliches, uns dem Meur hervorgestiegenes Ross, Indrayadha genannt, das er selbst von dem Persorfücst (Parnsikathipati) zum Geschenk erhalten hatte (p. 69), und nach geschehener Aukunft und Vorstollung bei Hofe (his p. 89) scheakte ihm seine Matter eine Dieneria, Patruickha mit Namen, die gelangene Tochter des Kulatakonigs (p. 90). Çukanasa halt ihm sodann (p. 91-98) einen langen Vortrag über die Gefahren, deuen junge Prinzen entgegengehen, woranf or sum yuvuriju geweiht wird und zum digvijaya (Weltheslegung) auszicht. Nach drei Jahren kommt er einstmals nach Suvarnapura (p. 107), der Studt der Hemajata genonaten Kirata, wo er einige Tage mit seinem licere Halt macht; bei der Verfolgung eines himnara-Paares auf der Jagd weit fortgeführt und im Walde veriert, rubt er mit seinem Ross an einem lieblichen Sez aus, Einem Gezrage nachgeband, der ans nicht weiter Ferne schallt, gelangt er (p. 115) zu einem verlassenen Givatempel, in welchem ein wunderschönes Mädchen zur Lauto ningt; nachdem sie geendet, lädt sie ibn freundlich zu gustlieber Bewirthung ibr zu folgen ein; sie führt ibn in eine Höhle, bewirthet ibn mit Früchten, die ihr von den finnmen selbst zufallen, und erzählt ihm dann, seiner Aufforderung nach,

unch vielem Weinen thre Geschichte (p. 122):

Von den vierzehn Grachlochtern der Apsuras entstanden zwei durch die Verbindung zweier Tochter des Daxo, Mani nämlich und Arichta, mit den Gundharven. Citraratha, der Sohn der Muni, wohnt auf dem Hemakuja im Kinpurushavarsha, und hat bier diesen Caltenrathawald, den Achodaseo and den Tempel angelegt. House, der Sohn der Arishta, und Gauri, aus dem Mondstrahlenentsprussenen Geschlechte der Apsaras, sind meine Eltern. leh blu ihr visziges Kind, Mahneveth genunnt. Einet ging ich, als ich eben zur Jungfrau berangewachnen, mit meiner Mutter zum limfen nach dem Achada-See. Einem überans würzigen Wohlgerneh nachgebend nah ich einen sehlinen Einsiedlerjungting, der ebenfalls zum Behuf der beiligen Waschungen Lam und einen Blamenkrane trug, der jenen Buft verbreitete. Ich wurd augenblicklich von der flammendaten Liebe ergriffen; von seinem Begleiter erfuhr ich, dass er der Sohn des Cvetaketn und der Laxin sel (p. 130) und Pandarika keisse: den phrijata-Kranz habe er kurz vorher von der über seine Schönneit untrückten Guttin des himmlischen Nandauswaldes zum Geschent Anch Puspisrika ward von gleichem Verlangen als ich erzeitfen, and aberreichte mir den Kraus als Geschent, wubei er in der Verwirrung seinen Gebets-Rosentrung (nramalis) verlor, den ich mir am den fluis blug, ibm abor wiedergeben musste, da sein Begleiter linpinjals ibn deshalb aufstachelte. Da meine Mutter mit dem Bade fertig war (p. 131), musste ich noch Hause eilen, we ich den Tag in der schmerzlichsten Anfregung zubrachte, zumal nachdem mir Tarulika, meine Begleiterin, ela auf Binde geschriebenes Liebesbelenntniss von ihm gebracht hatte (p. 135). Gegen Aboud kam Kapinjala und stellte mir den Zustand soines Freundes, in den derselbe durch seine heftige Leidenschaft gerathen war und bei dem er ihm durch alles Zureden nicht hatte beinteken konnen, in so ergreifender Weise dar (bis p. 143), dass ich mich Nachts bei herrlichem Moudschein entschlose,

ibn in der Waldgegend, wohle Kopinjala ihn gebrücht hatte, aufzurnehen. feb kam aber zu spat; die ungestillte, verzehrende Schnoneht hatte seinem Leben nin Endo gemacht; weine Verzweitung überatieg alles Maars (- hier ward sie ohumzehilg p. 152: und nachdem Candrapida sie durch Wasser u. dgl. wieder zur Besinnung gebrucht hatte, fohr sie, obgleich er bat, es an lassen, du ex sie an augreife, in three Erzählung furt -): ich wur arbon entschlassen zu aterben und mit ihm den Schriterhaufen zu besteigen, da stieg aus der Luft ein Himmlischer berab, ermahnte mich mein Leben zu sporen, da ich mit Pundarika dereinst vereinigt werden wurde, nahm den Todten in seine Arme (p. 154) and flog mit ibm in die Luft auf; auch liapinjala, ibn als den Räuber des Leichnams seines Freundes verfolgend, stieg in die Luft, und alle drei versehwunden vor meinen Angen unter den Sternen. Ich selbst gab nau auf das Zureden der Turalika (p. 157) und nus einem Rest von Holfmang den Vorvatz zu sterben einstweilen auf 1), nahm den von Pundarika zurückgelassenen Rinsiedlertopf etc. an mich, and blieb trutz der Vorstellungen der Meinigen, die Tags dersuf und lange weiter, mich mit Bitten bestürmten, bier im Walde, mit Taralika ullein bier in dieser Mible lebend, taglich in Jem See badend und in dem Tempel dem Civa meine Verchrung darbringend (p. 156), com

en trilaten, und da der Abend nahte, frug er, wo ihre Geführtin seit sie erzahlt ihm dann, dass sie dieselbe bente zu ihrer Ingendfroundin Kadambarl (p. 160), der Tochter des Citraratha und der Madirà (aus dem Geachlecht der amrita-entsprossence Apsaras) geschiekt habe, um diese, die nicht oher heirathen wolle, bis anch sin selbat wieder glücklich sei, auf undere Gedanken zu bringen. Am andern Morgen (- die Nacht brachte Candropida auf einem Lager in der Naho zu -) kam Taralika zu Mahacveta zuefick (p. 182), in flegleitung eines Gandharva-Jünglings Reydraka, dos Lautenfragers ihrer Freundin, die ihm durch denselben ihren festen Entschluss wiederholen lässt. Mahågvetä beschliesst nun selbst mit ihr zu sprechen, und als wirkenmetes Mittel, sie umunstimmen, bittet sie den Candrapida mitzugehen (p. 164). Die Liebe zwischen diesem und der Kadamburi entflammt denn auch bei ihrem eraten gegonzeitigen Anblick zu gewaltiger Gluth (p. 171 - 173): sie bringen den Tog in dem Garten des antahpurs (Harem) zu und er macht sieh am andern Morgen (p. 189-190) auf zu den Seinigen, mit einer Lästlichen Kntte geschmückt, die ihm Kadambari durch ihre Freundinnen Madalekhå und Tamalika au Abend gesendet hatte. Er trifft die Seinen bei der Einziedelei der Mahaeveta, wohlu sie durch die Spurcu des Russes geführt worden waren, und verlebt den Tag bei ihnen mit Erzählung seiner Begegnisse. Den andern Margen bringt ihm Koyaraka verschiedrae Liebenzeichen und Grusse von der libdambari; und er mucht nich nun mit seiner gausen Umgehung auf (p. 194), um dieselbe nochmals zu besueben. Er er-

<sup>1)</sup> Der Diehter spricht bler acht mechdrücklich gegen den ausmaranam, das Nachsterben, beim Tode eines Vaters, Bruders, Freundes oder Gatten: es sei ganz nutstes und eine auf bei thörichten, unwissenden Leuten geitende Sitte.

hält daselbat Briefe von Ujjayini, die ihn zur schleunigen Rückkehr zu seinen nach ihm sich schnunden Eltern einiaden (p. 200), und indem er die Patralekhå von der Kådamhuri gebeten bei dieser zurückläust (p. 201), reilet er, das lieer selbst dem Vaiçampäyana zur Führung überlassend, von einer Reiterschnar begleitet rasch beimwärts, wo er auch nach einigen Tagen aulungi (p. 208). Bald kömmt ihm such Patralekhå nach und bringt ihm Nachricht von Kådambari und deren Schnaucht nach ihm."

Der erste Theil sehliesst (p. 245) hier in der Schilderung, welche Kadambari der Patralchia von ihrer Liebe zu Candrapida macht; p. 2 des zweiten Theiles führt diese Schilderung unmittelbar fort, während p. 1 ausser den am Eingange eines Werkes gewöhnliehen Segenwönschen die Angabe über den Tod des Vana und die Fortsetzung seiner Arbeit durch seinen Sohn, dessen Name übrigens nicht genannt wird, anthält. Dieser zweite Theil ist im Eingange fast noch geschmackloser und weitschweifiger, als der erste; am Schluss dugegen findet sich Alles so zuhammengrärungt, dass die Darstellung fast undeutlich wird: ex ging dem Dichter vermuthlich wohl selbst die Gedulf aus.

"Anch den Candrapida qualte die Sehnzucht mich Rudamburi gewaltig, doch vermochte er sich nicht von seinen Eltern, die sich seiner Wiederkehr freuten, wieder zu trennen (p. 9). Da bringt ibm Keyaraka (p. 11-16) neae Nachricht von dem traurigen Zustunde, in den Radambnel durch seine alötzliche Abreise gerathen sei : diese Schilderung fällt so eindringlich mus, dass er darüber in Ohnmacht füllt (p. 16). Er schickt sodann denselben nebst der Patralekha an Kadambari zurück (p. 25), um dieser seine buldige Rückkehr zu melden, und zieht sodaun, von seinen Eltern verabschiedet, die mittlerweile durch seine Traurigkeit selbst auf die Idea gekommen sind, dass er sich vermiblee müsse, mis (p. 29), um zunächst dem langerwarteten und noch immer nieht mit dem Boere zurückgekehrten Vaicamphyans entgegonzugeben. Er trifft auch das fleer, aber Vuicampayana ist nicht dabei, und zwar ist er, wie die Führer berichten, mit einiger Begleitung, die sie bei ihm zurückgelassen, am Achoda-See zurückgeblieben, wo ihn der Zauber der Gegend und ein unerkfärliches Etwas so fesselte, dass er sich trotz aller Aufforderungen nicht habe toareissen konnen. Aeusserst befremdet über dies seltsamo Betrages macht sicht nun Candrapida, nachdem er zuvor die Erlanbniss seiner Eltern zu der duzu nöthigen langen Ahwesenheit eingebolt hat (his p. 54), nach dem Achoda-See auf, um seinen Freund selbst zu sprechen, den Grund seiner Pflicht-im-Stich-lassung zu erfahren und ihn zurückzuführen. Dort angelaugt erfährt er von der Mahacveta, die er im tiefsten Schmerze findet, dass Vaicumpayann, der sich ihr mit seiner Liebe aufgedrungt hebe, durch ihren Finch: "so wahr ich nie des Pundariks vergessen, so wahr fulio dieser zur Erde" leblos zu Boden gesunken sei (p. 65), und sie darunf erst von seinen Begleitern gehört habe, wer er sei. Auf diese Kunde bin briebt dem Candrapida alshald das Hera (p. 66). Kadambari, die von seiner Ankunft gehört hat, kommt mit Madalekhå und Patralekhå ru diesem Jammer hinza: letztere flillt bewusatlos bin, Kadambari aber beschlieset zu sterben und legt sich den Körper des Candrapida auf den Schooss: in demseiben Augenklick geht daraus ein eisige Kälte verbreitendes mund-weisses Licht herver (p. 70), und uns der Luft ertint eines Unsiehtharen Stimme, die der Mahäcvelt das Verspreeben der Wiedervereinigung mit ihrem Pundasika erneuert, und der Kädamberi ihr Leben zu erhalten und den Kösper des Candrapida sorgfültig zu bewachen gehietet. Während noch Alle über dieses unerwartete Ereigniss erstannt dastehen, stürzt sich die durch die kalte Berübrung des Lichtes zur Besinnung gekommene Patralekha nehat dem flossindlerjungling herverateigt, den die Mahäcvetä als Kapinjala erkeunt, und von dem sie nun Auskunft über sein damaliges Verschwinden erhält (p. 72):

..... Der Mand war in jener Nacht von Pundarika, weil er durch seine Strablen seine verzehrende, augestillte Schusucht schmerzlich vermehrt habe, verflucht worden, seibst auch auf der Erde geboren zu werden und in jeder Geburt, Januari januari, zu lieben, ohne zum Genuss zu kommen: nun Zorn über diesen Fluch, der ihn ganz schuldlos getroffen, verstuchte er seinerselts den Pundarika zu gleichem Loose; als er nun aber von mir erfahr, dass derselbo dein Geliebter, o Mahacvota, sei, die du durch deine Mutter Gauri dem aus seinen eignen (Mond-) Strahlen entsprossenen Geschlechte der Apsaras angehörest, interpretirte er jenen Fluch dahin, dass durch das doppelte jaumani janmani pur awei Geburten bedingt seinn, und damit Pundarika's Körper während dieser Zeit nicht vergebe, holte er ibn in die Mondwelt binauf, und legte ihn dort im Mahodaya-Saale auf einem aus Indukania's gemachten Lager nieder. Nochdem er mir, der ich ihn bis dahin erzürnt verfolgte, dies anseinander gesetzt hatte, begab ich mich auf den Weg um dem Cvetabetn dies unglückliche Ereignies naruzeigen, überruunte auf demselben, du ich vor Schmere singles fortstürzte, einen Himmlischen, der mich erzürnt verflachte, als Pford (p. 73) geboren zu werden, da ich ihn wie ein solches liberrount habe. Auf meine demüthige Bitte um Verzeihung, da ich nur aus besinningstozem Schmerz über das Geschiek mines Freundes so unvorsichtig gowesen sei, setzte er das finde meines Fluches fest, und zwar für den Zeitpunkt, wn der, den ich tragen wurde, selbst sein Ende fünde: ein Bad werde mir dann meine Gestalt wiedergeben; übrigens solle ich von meinem Preunde nicht getrennt und zwar dieser !) als der Sohn des Çukanasa; der Mond aber als der des Thrapida geboren werden (p. 74).""

""Auf die Frage, was es mit Patralekha für eine Bewandniss, giebt lispinjala zur Antwort, dass er dies selbst nicht wisse, und dass er sich um dies, zowie die numehrige zweite Gebart des Mondes und des Pundarika zu erkunden, alsbald zu seinem Vater Çvetaketo begeben würde, werauf ur denn unch sogleich in der Luft verschwand. Der Schmurz der Rädambari, zwar immer noch gross, aber doch durch die Röffnung gesänftigt, ward immer milder, als sie suh, dass der Körper des Candrapida wirklich nicht verwese, sondern Tag für Tag sich frisch und blübend erhielt; sie hielt ihn,

<sup>1)</sup> Wie dieser Himmlische durn Lommt, auch liber das Geschiek dieser beiden zu bestimmen, dafür fehlt die Erkfärung.

indem sie in Mahaçveta's Einsiedelei blieb, immer auf ihrem Schooss und legte ihn nur nieder, um zu essen etz., und um die heiligen Waschungen im See und den Gottesdienst im Çivatempel zu verriehten. Auch Candrapida's Begieiter bleiben voll floffnuog in der Nähe. Da kommen (p. 79) Boten aus Ujjayini von den Eltern desselben, die über seine lange Abwesanheit in Sarge sind: diese schanten zunächst das Wunder mit eignen Augen, und zur Bokräftigung gab ihnen Meghandda, der Führer von Candrapida's Begieitung, noch einen finahen mit, der Alles mit erinbt hat (p. 82). Unter großen Jammer kam dann das lönigspaur selbst mit Çakandsa, um sich von der Wahrheit zu überzengen, und blieb dann mit den Uebrigen, in inniger Gemeinschaft mit Rådambari (p. 94), an dem See um das Ende abzuwarten (p. 95)."

"So welt erzühlte labali, indem er binzufügte, dass ich jener (Pundarika resp.) Vaicumphyana sei, der zur Strafe für seine Pflicht-im-Stiehlassung und durch den Fluch der Mohicveth als Papagel wiedergeboren sei. Als ich dies gehört hatte, kom mir die Rückerinnerung an meine früheren Geburten und fielen mir alle meine Kenntuisse etc. wieder ein. Auf Harita's Penge (p. 97), wie es komme, dass Pundarika, ein Kinsiedtersohn, nich überhunpt so weit habe vergessen Lünnen, in Liebe zu gerathen, erklärte Jahati dargus, dass die Zeugung desselben wesentlieb nur durch seine Mutter Cri (die Göttin der Schönheit) vor sich gegangen war, die darch das blosse Ansebanen des Çvetaketu schwanger ward, wobel er eine Stelle des Ayurveda eltist. Aus meiner Trauer über meinen jetzigen Zustand riss mich um audern Tage die Ankueft des Koplojula (p. 99), der mich zu trösten kam und mir die Botschaft meines Vaters brachte, bis zum Ende meines Pluches mich nicht aus der Einsiedelei des Jabali zu entfernen. Nachdem er aber wieder fort war (p. 102) und nachdem mir durch die Pflage des Harita die Flügel gewachsen waren, litt-es mich nicht länger daselbet, sondern ich machte mich auf auch Norden zu Mahaçveta, um dieser wenigstens nabe zu sein. Unterwegs aber ward ich auf einem Baume rastend im Schlafe von einem Candala gefangen (p. 103), der mieb zu der Tochter seines Fürsten brachte, die ihn re meiner Habhuftwerdung ausgeschiekt hatte, du es bekannt geworden war, welch ein geschickter Papagoi sich in der Einziedelei des Jubali beflede; sie ist es, die mich zu dir gebroobt hat (p. 107), o König, und du magst nun sie solbst fragen, weshalb sie dies that,"

Çûdraka liess alahald diese holen: majestätisch spruch sie: "do o Pürst! bist der Mond, bist Candrapda: du hast deine eigene und diesen Thörichten Geschichte gehört: er hat dir erzählt, dass er den Refehl seines Vaters nus Sehnsucht nach seiner Geliebten übertrat: ich bin Çri, seine Motter (p. 106), und um zu verhölen, dass er durch seine Lubesannenheit noch tiefer falle, so wie um seine Rene zu wecken, habe ich ihn eine Zeitlang scheinbar unter den Candala wohnen lassen. Jetzt aber ist das Werk gelhan: verlasst nun beide enre Leiber und geniesset die Vereinigung mit euren Geliebten: "das gesagt habend verschwand sie. Da stellte dem König, nachdem er dies gehört, der Liebesgott die Kädambari in der Fülle threr Reize vor seine geistigen Augen, dass ihm vor Schusucht die Sinne sehwanden (p. 108—109).

chenso wie !) stem Vnicampayana aus Schnencht nach der Mahacveth (p. 110).

Es war jetzt gerade Prühling und das grosse Pent des beiligen Kämadeva genaht, da ward es Abende der hadambari, als sie vom Bad und der Verehrung des Civa gurückkehrte, zu eng ums Herr, und sie umsehloss den hurper ihres todten Gelichten mit sehnsüchtiger Gluth, als sei er lebend. aber er erwarmte nun auch diesmal wirklich unter ihrer Umarmung und ward lebendig, sie mit seinen fidssen und Worten beselligend; er verkündete ihr. dass er nunmehr von seinem Fluche erlöst sei, und dass er ihr als Camiriplita diese und als Candramas (Mond) die Mondawelt zu Füssen lege. Da stier (n. 112) auch Pundarika, auf Kapinjala gestützt, aus der Luft berab. sich mit seiner geliebten Mabacveth zu vereinigen. Auf Radambari's Frage löst (p. 114) ihr Candrepida-Candramas dam auch noch das Rüthsel mit der Patralekha. Es war Robini; seine Gemahlin, gewesen, die, seine Trenning von ihr nicht ertragen könnend, deshalb auch in der Menschenwelt Gehürt nahm. Er übertrögt nan dem Pundarika die Sorge der Regiernog und febt wellet (p. 115) mit hådambari in sellgem Glücke, bald in Ujjayini, bald me Hemakuta, bold in der Mondeswelt, bald am Achoda-See,

## Eine persische Kaside Saadi's.

Debersetzi von

Freiherm v. Schlechta-Wssehrd.

- روزی که زیبر خاله تن ما تهان شود وانها که کرده ایمر یکایله عیان شود
   یا رب بفصل خویش بیخشای بینده را آنیدم که عیازم سفر آنجهان شود
   ییچاره آدمی که اگر خود فنزار سال مهلت بیاید از اجل وکامران شود
- t Einst, wenn mein Kürper von der Flar verhillt Und, was ich wirkte, offenbar wird werden,
- 2 Dann, Herr, in deiner Gande richte mild. Einst wenn ich jenseits reise von der Erden!
- 3 O armar Mensch, ob ein Jahrtausend Frist Vergönnt die wurd dem Tode zu entrinnen,

<sup>1)</sup> Mit diesen wonigen Worten wird Vaicamphyana abgefertigt.

عمر عاقبت چو توبت رئتن بندو رسد با صد فيار حسرت از اينجا روان شود فرياد از آنـومان ڪه تين فـارنين مـا بم يستر فيوان فيتبد وفياتسوان شود اصحابها جمو واقعده ما خبير كسند 6 عردم کسی برسم عیادت روان شود وانكس كد مشفقست ودلش مهربان ماست 7 درجستس دوا ببر ايس وآن شود وانكه كد چشمر بم رخ ما افكند طبيب 8 در حال ما چو فکر کنم بدکمان شود كويد فلان شرائي طلب كير كد سود تست مارا بدان امید بسی در زیان شود شاید که یکدو روز دکر مالده عمر ما 10 وان پیکندو روز در سر مدود وزیدان شود باران ودوستان فهد در فلكر عاقبت 11 كاحوال ير چكونه وحال از چه سان شود

- 4 Doch ziehst zoletzt, wenn dein die Reihe ist, Mit Traver du, die hunderifach, von hinnen!
- 5 Web jenes Tages, do mein Leib, so schlank, Auf Leidenspolstern schmiihlich wird ermatten,
- 6 Und wer mich kennt, vernehmend, dass ich krank, Herbei sich delingt mir Beileid abzustatten.
- 7 Wer wärmer fühlt und wessen Herz mir gut, Wird mich an diese und jenes Mittel mahnen,
- 8 fodese der Arzt, dess Ange auf mir ruht, Den Zustand prüfend, Düsteres will absen.
- 9 Er spricht: "Nimm jenen Trank, der beileum dir."
  Ich holfe nen, doch will er nicht bekommen.
- 10 So fliche des Lebens letzte Tage mir im Zwiespalt bin, was schaden mag, was frommen.
- 11 Des Ausgangs harrend, siehn die Freunde all, Wie diess noll enden und wie diess mag währen,

تا آنیمان کے چیرہ بکرند رحال خویش وآن رقعه ارغواني ما زعفران شود وألبرني در وجنود يندوعي البر كند 13 ك لاغرى يسان يكي ريسمان شود در وطعه فالأله فقيد كشق وجود نب او عمل عائم وبي بالبار شود آمدشد مالاتكه در وقت قبيس روم جون بنكريم ديده ما خونفشان شود باید که در چشیدن آن جام زفرناله 16 شيدييء شهادت ما در زيان شود یا رب مدد بینخش که مارا در آنیزمان 17 قول زبان موافق صدى جنان شود المان ما از غارت شیطان تکافدار قا از علاب وخشمر تو اللار امان شود في الجمله روب وجسم أز هم منفري شوند. مرغ از قدم برآید ودر آشیان شود

- 13 Bis dieser Lelb von einer Qual, so gross.
  Dass wie ein Strick er ausdöret, wird durchdrungen
- 14 Das Schiff des Lebens, scheitered, segelles, Vom Strudel der Vernichtung wird versehlungen.
- 15 In letzten Kampf, der Todesengel Gaug Seh' ich, und Blut wird meinem Aug' entstürsen.
- 16 O möge, schlürf ich diesen bittern Tronk. Des Crede's Süsse mir die Lippe würzen!
- 17 Gieb, dass mein Wort, o Herr, zu jeuer Prist Treu mit des Herzens wahrer Meinung stimme:
- 18 Schütz meinen Glauben vor des Tenfels List, Dass meine Seele frei von deinem Grimme! -
- 19 So endlich wird, vom Leib getreant, der Geist, Ein Vogel, baftenifichen, nestwärts eilen;

<sup>12</sup> Ris meine Züge könden den Verfall, Ihr Purpur sieh in Safran wird verkehren;

جال ار بدود بلید شود در زمین در ور باک باشد او زیسم آمیان شود آوازه در سرای بیفتد که خواجه مرد وزيم وزيم خانه هم آه وفيان شود از یک طرف غلام بکرید بهایهای وزیک طرف کنیز بنزاری کسان شود دريتيم كوفر يكدالعوا واشك جنرع دو ديسده پير زعقيق يمان شود تابوت وينبه وكفرم آرنت ومرده شوى اوراد ذاکران رکران تا کران شود آرند نعش تنا بلب كرور وفركه فست بعد از نماز بهاد سر خان دمل شود فركس رود بمصلحت خويش وجسمما محبوس ومستمند درآن خاكدان شود بس متکم ونکیم بیرسند حال ما ويس جمله حكها الهراء المتحلل شود

- 20 Der Tiefe Raub, wenn er sieh unrein weist, Wird er, ein reiner, über Himmeln weilen.
- 21 Durchs Haus indexen schalits: "der Herr ist todt !" Bass und Discant, vermischt zu Schrein und Stöhnen;
- 22 Dort klugt ein Knabe heulend seine Noth, Hier l\u00e4sst ein M\u00e4dehon leises Weinen t\u00fcnen;
- 23 Dem Waisenkind, dem edlan Solitair, Rubine Jemens in den Augen glänzen;
- 24 Tuch bringt man, Wäscher, Sarg und Wolle her, Bei Betender erneuten Rosenkränzen;
- 25 Zu Grabe trägt man mieb. und wer mit mir.
  \*Kin Jeder geht nach dem Gebet nach Hause
- 26 An sein Geschäft: mein Leib alfeie bleiht bier, Elend, gefungen in der düstern Klause.
- 27 Die Richterengel nahn und fragen mich. Dann folgt das Urtheil auf der Prüfung Strange.

کے کرد ایم خیر ونماز وخلاف نفس آن خاكدان تيبره بما كُلْستان شود ور جرم ومعصيت بسود وقسف كسار ما آتش درو فتنه بلحد صر دخان شود بكيفته يا در ففته كم رييش صبح وشام يا كريد دوست فعدم وقعداستان شود حلوا سد چار بخرم شب جمعه چند بار بهر رسا بخانده فر کورخان شود وآن فسم عزيم كنه از عدة دست داشت 32 خواعد كه باز بسنده عقبد قبلان شود ميرات كيم كنمر خود آيد بجستجوى بس کفتکوں ہم سر بماغ ودکان شود فامي وما بمالد واجهزاي ما تمام در إيم خاك با غمر وحسرت تهار شود رآنگه کے چند سال یہ ایتحال بکلیرد آن نبامر ليم كمر شود وفي نشان شود

- 28 Wenn betend, fromm und hüssend ich erblich, Wird mir zur Rosenftur des Grabes Enge;
- 29 Duch wenn mein Antheil Schuld und Sünde war, Zerstiebt mein Sarg in Qualm und Marterflammen, —
- 30 Acht Tage stehen oder vierzebn gar Die Freunde klagend früh und spüt beisammen.
- 31 Traktiren dann, wells Mode so im Land, Die Leichonbitter wührend Freitagenächten;
- 32 Und jene Thoure, wenn die Traner schwand, Streht, neb nuch sie, ein neues Rand zu flechten!
- 33 Der Erbe auch, der Tropf, kommt, ein Gespäh Und ein Geschwätz wird laut um Bud' und Garten.
- 34 Noch leht mein Namen und, zu Leid und Web, Noch ganz sind meine Glieder, die verscharrten!
- 35 Doch sehwanden hin erst wenig Jahre an, Wird auch mein Name nicht mehr ausgesprochen,

وآب يسورت لطيف شود جمله زيسر خاك وآن جسم زورمند كفي استخوان شود ك خاك كورخاند ما خشتها برند وآن خاک وخشت دستکش کلکران شود دوران رواكار بسا بكترد بسي 38 کافی شود بهار ودیکم ره خزان شود تا روز رستخير كه استاف خلقرا تنها زبهم عرص قميس روان شود حكم خداى عن وجل كاينات را در فنصل هم قصيله بكلَّى روان شود از كفتين وشنيدن واز كردهاي بعد در موقف محاسبه بكيك عبيان شود ميزان عدل نصب كنندار براي خلف يكسر سبكه ببآيد ويكسر كران شود فركس نكم كند بم بد ونيك خويشتي آنجا يكي غوين ويكي شادمان شود

- 36 Zu Moder wird diess Antlitz, einst so frob, Und dieser krüft'ge Leib ein Häustein Knochen,
- 37 Und meinen Stanb zu Ziegeln knetet man, Und Stanb und Ziegel wird den Töpfern dienen; -
- 38 Und Jahr' am Jahre werden schwinden dann Und Frühling oft und Winter seyn erschienen,
- 39 f\u00eda kommt der Tag, wo Allen, welche todt, Sich Leib an Seele f\u00edgt, dass man ale richte.
- 40 Wo schallt des Herrn, des Mächtigen, Gebot, Dass, was getrenut, zum Ganzen sich verdichte.
- 41 Was Biles ward gethan, gehört, geschehn, Im grossen Schuldhuch wird es offen liegen,
- 42 Des Rechtes Wage wird vom Himmel wehn, Dris sehwer manch Haupt und manches leicht wird wiegen;
- 43 Schlimm oder gut, entschleiert wird die That: Die Einen jauchzen, jammerod stehn die Andern;

بندند باز بسر سر دورج بدل صراط في كس كرو كذشت مقيم جنان شود وآنکس که از مراط بلے پید پای او در خاری وعداب اید جاودان شود اشراررا حرارت آئش كند قبول واحراررا عنايت حق حايبان شود يس روى فاي ماه رخاجلت شود سياه بس قد فجو تيم رفييت كمان شود بس شخص بينوا كه ورا از علو قدر عشرت سرای جنت اعلا مکارر شود بس بيبر مستمند كه در كلشور مراد بروي بهشت بشنود ونوجوان شود مسكين اسيم نفس وعوا كاندرآن مقامر باصد فوار غصه قرين فوان شود برکی که او برای مطیعان کشف خدای عاصى چكونه درخورآن بركه خوان شود

- 44 Hoch über'm Abgrund schwebt der Steg Sirat: Zum Himmel eingehn, die darüber wandern.
- 45 Web aber dem, dess Fuss dort strancheln that! Qual der Verdammuiss muss er owig fühlen.
- 46 So wird der Sünder harren Flammenginth. So wird die Frommen Gottes Gnade kühlen.
- 47 Manch Antlitz, mondhell, wird dort sein wie Nacht, Wie Bogen krumm ens Angst munch Wuchs gleich Pfeilen,
- 48 Manch Bettler wird, ob seiner Tugend Macht. Im Lustpalast des höchsten filmmels weilen;
- 49 Manch murscher Greis in jeuer Roseaftur Schlürft Daft des Lobens und wird Jung aufs Neue;
- 50 Und Mancher auch, sanst Knecht der Lüste nur. Er bleibt verschmäht trots tausendfacher Reuc.
- 51 Gerechten aber deckt der Herr ein Mahl, --Wird auch der Böse naben jeben Tischen?

- 52 خرِّم دلی کے در حرم آباد اس عیش حقرا بخوان لطف وکرم میهمان شود 53 ایس کار دولتست نداند کسی یقین سعدی یقین بجنّت خلات چنان شود
- 52 O dreimal selig, wer im heil'gen Saal, Ein Gottesgast, aich ewig wird erfrischen!
- 55 Doch diess, wer wüsste, wem der Herr verbeisst es? So, wie dein Himmel ist, du Sandi weisst es?

# Aus einem Briefe des Prof. Flügel

Meissen 11. August 1853.

Seit verigem Jahr ist wiederholt in der Zeitschrift der D. M. G. wie im Journal asiatique von Paris, nicht ohne herechtigte Erwartung allgemeiner Thelinahine, auf das Vorhaben in Constantisopel hingewiesen worden, einen Catalog der sämmtlichen ößentlichen Bibliotheken daselbst durch den Druck bekannt zu muchen. Man vergass nicht die Wichtigkeit dieses Enternehmens gehörig zu würdigen und hervorzuheben; auch wurde bemerkt, dass der Minister Reschidpäschä sieh persönlich für die Ausführung des Planes interessire.

Da ich seit Jahren den gleichen Zwerk verfolge, so berührten mich diese Nachrichten um so entschiedener; sie waren aber nicht geeignet mich von Ausführung des lang gehogten Planes abzuhulten, zunächst aus doppeltem Grande. Ich wünschle erstens, dass in einem Anhange zum Lexikon Hadschi Chaifa's, das als Nachschlage-Werk durch anzustrehende Vollständigkeit seinen Werth erhöhen muss, die mahammedanische Literatur so viel möglich in die neueste Zeit brigt fortgeführt werden miichte. in Loudon war man mit dieser Absicht vollständig einverstanden. Deshalb nahm ich bereits in Rand VI. eine bis über die Mitte des vorigen Jahrhunderts in Constantinopel selbat unter dem Titel Neue Wurks (قار نو) von Hanifzade türkisch verfasste Fortsetzung , und ein Handschriften-Verzeichniss Franz von Dombny's, das ausser andere gegen 300 in Afrika geschriebene grossentheils unbekannte Worke calulogisist, our zwei Wiener Hondschriften nuf, fügte einen in Paris vorhandenen von anouymer Hand redigirien Original-Catalog der Schriften Sojutt's bei, und sammelte mübevolt und unverdrossen unders Cataloge von Bibliotheken des Orients, hauptsachlich aber Constautinopels. Wien und Paris boten das Wünschenswerthe. Die französische Regierung überliess mir durch Vermittlung ansers Ministeriums des Acussers und Herre Reinaud's die auf ibre Rosten durch de Slaue im 1. 1846 mit Answaud von Zeit und Mübe in Constantinopet zusammengebrachte Sammlung jener Cataloge is einem Quartband von fast 400 Blättern zur freinsten Verfügung, slie ich bis auf den letzten Buchstaben benutzte. Sie ergänzen, was mir an der in Wien gesommelten Anzahl abgeht.

Zweitens aber setzte ich varans, dass man in Comtantinopel achwerlich mit dieser Arbeit zustandekommen werde, theils um der Schwierigkeiten an sich willen, theils auch, weil die Herren Gelehrten daselbet überhaupt nehr schläfrigen Temperaments, zamat einem Catalogo gegenüber, zu sein scheinen. Die Hichtigkeit meiner Voraussetzung erhält bereits füre Bestätigung. Freiherr von Schlechtn-Wssehrd sagt geradegu im neumten (3.) lieft Ed. VII der Zeitschrift S. 404; "Der versprochene Catalog der sämmtlichen affentlichen Bibliotheken von Stambul schreitet nur langsam sorwärts und dürfte wohl knum je ganz zu Stande kommen". Ungestört habe ich Alles zur Verwirklichung meines Vorbabens gethan. Bereits der nichte Catalog ist für die erste lifilte des sichenten und letzten Bandes des Hudschi Chulfa in Druck voltendet, und da das sammtliche Material bereit liegt und der Drack ungestürt fortgeht, so holfe ich jeuem Versprechen der türkischen Haupistadt zu fillfe zu kommen, eine nicht eben leichte Arbeit, da lu diesen Catalogen leider zu oft nur nach den peinlichsten Benühungen die von den einheimischen Abschreibern verballburnten Worter und Namen bergestellt und für ansers Gebrauch zugünglich gemacht werden können.

Ich hielt diese Notix für nothwendig, damit man bei uns das Steckenbleiben des Unterschmens in der Metropole der Osmanli weniger bedaure und diese erfahre, dass das Abendland in ihrem Interesse eifriger ist als sie selbat,

# Aus einem Schreiben des Dr. Sprenger an Prof. Rödiger.

Calcutta, 16. Mai 1853.

- Orientalische Studies werden mit jedem Tago interessanter, der Osten und Westen treten sieh immer nüber in ihren politischen und Civiliantious-Bedürfnissen. Die aprodo Abgeschlossenbeit und Selbatgenogsamkeit des Islam ist allenthalben gebrochen und es catwickelt sich ein neues Leben, das sieb im Ganzen zwar nach europäischem Vorhilde gestaltet, in einzelnen Theilen des Orients jedoch, die nicht numlitelbar unter europäischem Einfluss stehen, mit vieler Selbständigkeit. Talentreiche Manner haschen dort freilich oft zu sehr nach dem Neuen, während die Bigotten nicht über den engen Kreis scholastischer Gelehrsamkeit hinaus seben, der ihnen von ihren Vatera gezogen worden ist und der sieh seit sechshundert Jahren von Jahr zu Jahr verengert hat, sie kennen und schätzen nur die Wignenschaft der letzten Periode, in welcher der Islam erstiekte. So welt sind sie von allem historiseben Geiste entfernt, dass selbet Bohari und andere Traditionelehrer ungelesen bleiben. Unter diesen Verhaltuissen mussen europäische Orionialisten als Vormunder des zu neuem Leben erwachenden Orienta urbeiten und die Litteraturochaixe der eraten und zweiten Periode, wo nach historische Anschauung vorherrschte, pflegen und bewahren. Freytag's Hamisah, Kosegarten's Tahuri und Kithb al-aghan aind wichtige Arbeiten in dieser Richtung, an welche sich bald ondere anschliessen mögen, z. B. die angekindigte Ausgabe der Sirat ar-rasul von ibn labaq 1). Ich hoffe, die fleraungeber haben Sahaili's Commentar dazu; denn ohne densethen benutzen zu konnen ware es kaum rathium, sich an das Unternehmen zu wagen. - Ich habe in Delti die Geschichte der Eroberung Syriens von Abe Isma'il Nah bin 'Abdallish aufgefunden. Sie wurde ursprünglich zu Ende des 2. oder Aufaug des 3. Jahrh. H. verfasst und dann von Aba't-Hann Ali Baghdadi, einem Schüler des al-Walld bin Hammad, redigirt. Das Ma., das ich von diesem worthvolten Werke besitze, wurde im 6. Jahrh. H. geschrieben, aber es fohlen darin einige Blätter. Es warden mir auch zwei Exemplare der place einige des Pseudo-Wakidi geliehen, und ich habe diesen ganzen Apparut meinem Frounds Mr. Lee var Hernusgabe überhasen. Vom Pseudo-Wakidl sind 50 Seiten gedruckt, und der Druck des Abu lami'il wird gleichfalls nüchstens كشاف bogonnen werden. - Das Wörterbuch der technischen Ausdrücke كشاف ist angefangen, schreitet aber langsam fort. Es ist eine wahre Encyclopadie aller finlektischen Wissenschaften der Muhammadaner und wird für Orientalisten unbr nutzlich seyn. - Ich weiss nicht, ub Sie die Xplool kennen. Es ist das vollständigste hingraphische Werk über die Begleiter Mahammed's, deren es beinahe 10,000 anfguhlt 3). Es ist uns glücklicher Weise gelungen, zwei vollständige Exemplare aufzutreiben. Eine ist bier, das undere erwarten wir, und sobald co ankommt, werden wir zur Herausgabe des Workes schreiten. Es ist meine Absieht, als Auhang einen Index der in dem Jul der seehs kanonischen Traditionen-Sammlungen und in andern alten Werken enthaltenen Eigennamen beizuftigen. Diese Arbeit wird nieht nur die Geschichte soudern auch die Litterntar der ersten drei Jahrbunderte fester begründen. Der Worth einer Tradition fund in der attesten Zeit wurden alle Wissenschaften in der Form von Traditionen gelehrt) bangt ganz und gar von dem Werthe der Gewährunkunger ab, den wahren Werth der Gewährsmunner aber kann man weit sleberer aus Vergleiehung der auf ihaen bernhenden Traditionen als aus Biographien ermitteln, und eine soliche Vergleichung ist ohne einen umfassenden Index unmöglich. - Capt. Hayes wird den الأخلاق des Ibu Miakawaih (II. Khatifah Art الفيار النفس wird den المجار النفس Vol. II. p. 476) herausgeben. Dies ist eine für die Bedürfnisse der Muhammadaner berechnete Bearbeitung der Ethik des Aristoteles in kurzerer Passung und ohne Beimischung des mystischen und religiösen Elements, das wir in den اخلاع علام المراجعة finden. Es ware sohr zu wünschen, dass dieser Arbeit die Hernnegabe des Bostan den Abu Lait Samarquedi folgte, welches Buch die anf Ethik bezüglichen Traditionen enthält und daber uns einen Begriff von der Sittenlehre giebt, wie sie zur Zeit des Mahnmand und unmittelbur nach ihm war (ich soge: nach ihm, weil ich nicht alle Traditiogen für echt halle).

<sup>1)</sup> Ibn ffikam.

H.

<sup>2)</sup> Siehe H. Khalifah Nr. 810 (Vol. I. p. 323 d. Ausg. von Plügel).

Ich fürchte aber, es werden sich keine guten Exemplare finden; ich weiss nur von zweien — sinz zu Lacknow und eins in Kalknitz, und das erstere tangt nicht viel. — In Delhi ist eine sehr gute Ausgabe des Milkät mit Aumerkungen erschienen (576 SS. In folio). Sonst hat die Presse der Eingeborenen letzthin nichts Erhebliches geleistet. — Ich habe zehn Exx. des Baidhäwi kommen lassen, die Ausgabe wird sehr bewundert wegen ihrer Schünheit und Correctheit. — Wona ifr. Wright an die Bernusgabe des Kümit des Mubarrad kommt, so kann ich ihm ein Exemplar leiben.

### Berichtigung zu S. 168.

Herr Redacteur!

Mit grosser Theilnahme habe ich unges M. Müller schöne Mittheitung über die in Cafeotta vorbereitete Ausgabe der Mahahhabya gelesen (im 21co Heft dieves Jahrgangs S. 162 ff.). Ich bin überzeugt, dass trotz der Weitläufigkeit und etwas byperphilologischen Spitzsadigkeit der indischen Grummatiker uns hier eine Fundgrube für tiefere Erkenntalas des Sanskrit sowohl als selbst linguistische Speculationen eröffnet wird, welche von auchhaltiger Bedoutong sein wird. Um so unaugenehmer ist mir eine Stelle in dieser Mittheilung, welche, wie mir schoint, von anserm Freund missverstauden, leicht dazu dienen konnte, die Meinung über den Werth der grammutischen Speenlationen der Inder berabanstimmen. S. 168 belast es nümlich: "Die Umgangssprache (bhāshā) erklärt Nageen als die, welche im Verkohr erwachsener Louie, welche Befehl erhalten oder ertheilen, vorkommt". Der Sangkrittext. welchen die Note mittheilt; fastet: bhasha prayojyaprayajakaviddhavyavas haras tatra prayujyamananam ity arthab. In dieser Stelle hat aber pro yaj die Bed. "gebranchen", dann "nennen"; wärtlich! "bhasha ist alter Gebrunch des das zu Gehranchende Branchenden in den durin gebraucht werdendeu ", oder deutlicher: "alter Gebranch des das Auszudrückende Ausdrückenden in den in fhr (nämlich in der bbishå) ausgedrückt werdenden", d. h. einfach; die gewöhnliche Sprache ist diejenige, in welcher für das, was man sagen will, par solche Wörter gebraucht werden, welche durch bergebrachte Praxie als Ausdeficke für die Gegenstände, welche sie bezeichnen sollen, fixirt sind.

Was unmittelbar folgt "dass nämlich Någeça bemerke, dass man nur im Veda auf den Accent Rücksicht sehme, nicht im weltlichen Verkehr" bezieht sich wohl nur auf die graphische Darstellung des Accents. Denn es werden von des indischen Grammatikern bekanntlich mehrfach Differenzen zwischen dem vedischen und gewöhnlichen Accent nambaft gemacht.

### Zur Antwort.

Die in dem letzten Heste dieser Zeitschrift befindliche Abhandlung des Rerrn Dr. Müller in Oxford enthält einige Stellen (p. 296-297, 312-313), die gegen mich gerichtet sind, und mich zu einer kurzen Antwert vernnlassen. Die erste Stelle bericht sich auf einen Pasaus in meinen Akad. Vorf. über Ind. Lit. Gesch. (p. 219-220), dessen Sinn ist, dass es noch nicht erwiesen sel, oh linnida bereits vor Abfassung des Vedäntasütrum geleht hat, und dass man, um darüber vielleicht ins litare zu kommen, zu natersuchen habe, ob die Lehren, gegen welche in letzterem polemisirt wird, and die dessen Commentator Cankara den Väigeshika zuschreibt, völlig identisch sind mit denen, welche das dem linnida zugeschriebene Vaigeshikasütram vorträgt. Ob ich hiermit eine Aufgabe gestellt habe, "deren Lösung unmöglich, weil ihre Stellung unwissenschaftlich," ob der Vergieich "von dem selbst erregten Staub" darauf irgend anwendhor ist, kann ich dem Urtheil eines Jeden überlassen.

Wenn an einer zweiten Stelle die von mir gemachte Distinction zwischen "Paraphrase" und "Cebersetzung" eine künstliche genannt wird, so brauche ich, um das Gegentheil zu beweisen, zur das Wort "Cebersetzung" mit dem identischen "Metophrase" in vortuuschen, denn die Distinction zwischen Paraphrase und Metaphrase ist wohl gegen den Vorwurf, eine bloss künstliche zu sein, hinlänglich geschützt.

Was endlich die Art and Weise betrifft, in welcher sich Dr. Müller im Allgemeinen fiber die Fehler in meinen bigherigen Arbeiten ausspricht, so kann ich nicht umbin zu bedauern, dass er beine andre Form dafür hat finden Abanen, da die gewählte nur in dem Liebte nines unbegründeten Absprechens erscheinen kann. Für die wirkliche Nachweisung von Irrthamern werde ich stets Jedem , und natürlich auch Herra Dr. Müller selbst, der mwohl durch seine Lage als durch seine Kenntnisse dazu besonders berufen ist, von Herzen dankbar sein; dass ich mich von det nicht frei weiss, werde ich nie einen Angenblick zu bekennen anstehen, sondern gebe gern zu, dass mich der Elfer zuweilen einen Schritt weiter kann geführt baben, als der siehere Boden reicht: ich kann im Interesse der Sache aber nur wanseben, dass recht viele dgl. Phile, we möglich alle, direkt aufgeführt werden, teh bin nie gesonnen gewesen auf Unfehlburkeit Auspruch zu machen auf einem Felde, wo noch so unendlich viel zo thun ist und für alle Zeit bleiben wird, halte mich aber dafiir an das misor fusor narros, einen Spruch, den r. B. unch Dr. Müller selbet bei geiner Ausgabe der flik wohl hutte beberzigen durfen : das ffulbe, der Text allein, künnte längst vorliegen, wührend das Ganze, die Herausgabe desselben nebst dem Commentar, eine angeheure Verzögerung in den Fortschritt des Vedastudiums bereits gebracht hat und nuch bringen wied; beaser wir waren spater in den Besitz des Commentars, ober in den des gauren Textes gekommen. Unifentlich wied übrigens Dr. M. unch recht hald Gelegenheit habon, endlich selbst einmal eine Probe umaichtiger Vedenforschung aufzuntellen (wo er sich aladana mit besserem Rechte als bisher über die Missgriffe Andrer wird zu Gericht setzen können), freilieh auf eine dappelte Gefahr hin, daxs man namlich auch ihn sicht makellos finde, und dans ferner unch ihn die Qual treffe, in späteren Zeiten gelegeutlich das auros dea in Anwendung bringen an milingen, eine Qual, die dem, der gar nichts Eigenes schafft; antürlich erspart bleibt.

-Berlin den 2. August 1853.

A. Woher.

# Bibliographische Anzeigen.

Journal of the Aziatic Society of Bengal 1851, nro. III (CCXX) and VII (CCXXIV), 1852, nro. I-VI (CCXXV-CCXXX), resp. New Series nrus. XLVI, L-LVI.

1851. Nr. III. p. 227-272. Ein vor 40 Jahren von Col. Wilford goschriebener comparative essay on the ancient geography of India, der des Abdrocks schwerlich werth war. - A short notice of an spelent colossal figure carved in granite on the Mandar hill in the district of Bhagalpur. By W. S. Sherwill, p. 272-275, mit zwei Abbildungen. - The initial letters of the nianteenth Sarah of the Qorda, By Dr. A. Springer p. 280-281. Din dea Erkibrern unverstundlichen Buchstahen ( sehlägt Dr. Spr. vor ale mystische Abbreviatur der Worte التصاري النصاري الماك اليهوديون عيسي النصاري dacorum Jesus Nazarenus zu fassen, insofern jene Sure, which contains a poetical history of John Baptist and of Christ and which Mohammad sent with his fugitive followers to Abyssinia, was purposely written to please the Najashi or king of that country. - Literary letelligence p. 281-283, worans ich folgendes hervorbebe; a life of Cakya Sinha is in the press and will ere long he published in the Bibliothera Indica: it is entitled Lulitavistary and was compiled in Sunscrite about the end of the sixth century (ganz unders freilich Foucaux Rgya Cher Rol pa II, introd. p. XVI E.) fram bulleds in an obsolute patois of that language composed evidently by burds (Bhar) at a much earlier period: es freut mich hier meine Vermuthung (in den Akad. Verles, über ind. Literaturgeschichte p. 261), dass die metrischen Theile der Maharnipulyanoten "Bruchstücke aus alteren metrisch überlieferten Traditienca" seine, wiederzofieden.

Nr. VII. p. 537—544 an account of 8 Rube silver colus, by E. Thamas, mit elner Tafet. — Notes open a tour through the Bajmahal hills, by W. S. Shersell p. 544—605 mit einer Karte. — W. Elliot giebt 607—617 (und darun schließen sich 618—619 einige Bemerkungen von Roer) eine Liste der in Telioga als Uppnishad betrachteten Schriften, wie sie in einer dersetben, der muktikopanishad, selbst enthalten ist: es eind fio nene Upanishad, die wir auf diese Weise kennen lernen, z. B. jäbäli (verschieden von der jäbäla-Up.), brihajjähäla, bhasmajäbäla, rudrajähäla (oder ist elese idontisch mit der jäbäla-Up.?), bahvrica (verschieden von altareya und kaushiluki), katha (verschieden von kathaçuti, wie bei Cotebrooke atatt kauthaçuti zu lesen ist), çändilya, çätyäyani, yäjnavalkya, maitreyi (neben maiträyani), dattätzeya etc. — Literary latelligence p. 620—621. — İçvaracandraçarman wird such p. 629 den sarvadarçarmanışrahın in der Bibl, ludica ediren.

1852. A Tale by lushah Allah Khan in Urdu in Text and Undersetzung mitgetheitt durch L. Clint p. 1-23. Der Dichter resp. Versifex lebte Anfang

dieses Jahrhunderts in Lucknow: das Stück selbst ist ziemlich unbedeutend, und nur der Sprache wegen von Interesse, die sich gestiesentlieb von allen persischen Ansdrücken frei hält. - Ihn Hankal's account of Seind p. 49-74, and of Sejestan 365-382, Text und Uebersetrung von W. Anderson, je mit einer danach verfertigten finrte, nach einem Macr. Dr. Sprenger's, which he now questions being the original text of Ibn Hankal, da der Text von dem bei Gildemeister (acriptur, arab, de rebus Indicis) abweicht, - On the connexion of the Dative and Accusative cases in Bengali and Hindostani, by W. Kay p. 105-109: hait das Dativzeichen be für taturianhen Ursprungs. -Foreign words occurring in the Qoran, by A. Sprenger p. 109-115. Es werden hier 116 dergt. Wörter mit den Belegstellen aufgeführt nach einem Werke von Soyûtî المعاط المعربة في الانفاط المعربة (bildet anch das 38. Capitel seines als Vol. XIII. der Bibliothecu Indica publicirten Itqua fi 'olum algoran): die Erklärung derselben, die Soyati selbat giebt aus Sprachen, die weder er noch seine Autoritüten kunnten, ist natürlich sehr sehwach: es sind diese Spruchen übrigens die folgenden : Persian, Syriae, Nabatean (= Chaldenn), Hebrew, Rumi, Turky, Berber, Maghribi, Abyssinius, Koptie, Zinjian; ein Beispiel ist das Wort cirat, Weg, in der ersten Sure, das als Ruml bezeichnet und von Dr. Spr. mit ktrata, Weg. identificirt wird, insofera dies. letztere bei den syrischen Christen in mystischem Sinne gebrunchlich gewesen sein mag. - Note on Col. Stacey's Ghazni Coins , by E. Thomas p. 115-127: dabei eine Nachricht über die betreffende Sammlung selbst, die nach Col. Stacey's Tode in die Hände des Capt. Wroughton Lam , der sie zu veräussern wonacht: sie enthütt:

| and the second second | Gold | Silver | Copper |   |
|-----------------------|------|--------|--------|---|
| Greek and Bactrian    | -    | 137    | 251    |   |
| Indo Scythian         | 11   | 10     | 445    |   |
| Arankian              | -    | 27     | 54     |   |
| Sassanian             | -    | 50     | 84     |   |
| old Hindu             | -    | 375    | 487    |   |
| Gupta and Saurashtra  | 18   | 29     | 4      |   |
| Habters of Kanuuj     | 15   | 2      | 2      |   |
| Kabul and Kashmir     | 2    | 55     | 875    |   |
| Rhallfat, Ghazal etc. | 57   | 677    | 1399   |   |
|                       | 103  | 1362   | 3601   | - |
|                       |      |        |        |   |

On the oriental character of certain northern antiquities, by G. Buist p. 177—139. Unwürdig. — Literary Intelligence 185—187. Daranter wird der Voltendang des grossen encyklopädischen Werkes cabdakalpadruma gedacht, und als Mitarbeiter des gelehrten Verfassere Rhjä Rödhäkänts Deva dabel werden numhaft gemacht für die frühere Zeit die Paudits Givanatha Bhattacarya, Haripraanda Tarkapancanana, und für die neuero Taracaudra Tarkabhüshana, İçvaracandra Tarkasiddhänts, Bāmakumāra Çiromani und Sarvananda Nyāyavagiça. Der Druck der sieben gewaltigen Bunde hat einen Zeitraum von 35 Jahren in Auspruch genommen. Ehre der Ausdaner und dem Fleisar des Verfassers! — Note on the Heama or Shendoos, a tribe inhabiting the hills north af Arracan, by Tickell p. 207—213; auch einige Würter, inabessandere

die Zahlen, sind mitgetheilt. - On the rites of Nikain and Bakephalon, by J. Abbott p. 214-263. - On some ancient gold coins found near Benares hy M. Kittae p. 390-400. You c. 160 Muzen der Guptadynastie, die in der Erde gefunden wurden, blieben o. 90 erhalten : von Candragupta allein waren 71 dahel (daranter 69 of one type of his coinage); die hier regebene Liste umfasst 32, numlich neun von Candragupta (Revers: Crivikrama), sechs von Samadragapta (Revers; Parakrama), sechs von humaragupta, desgl. sechs von Skandagupta, drei von Mabendragupta (Revers: Ajitamahendra), zwel von Criprakaça, new if correctly read. - Note on three ancient coins found at Mohammedpur in the Jessore district, by Babu Rajendra Lala Mitra p. 401 -402, Nr. 1 augeblich von Grigupta, dem Grunder der Guptadynantin: auf dom Revers a winged victory to the right, with an undeciphered Arian (?) inscription in the margin: Nr. 2. crimarendra: Nr. 3. jaya-, Revers crimain --. - Diary of a journal through Sikim to the frontiers of Tibet, by A. Comphell p. 407-428, 477-500 mit einer Barte. - Literary latelligence p. 429-430. - Analysis of the Enghavança, by J. Long p. 445-472. -Notice of two heads found in the northern districts of the Punjah, by W. Juckson p. 511-513 mit zwei Tafela. Das eine Haupt ist ein buddhistischer, das andere ein schöner griechischer hopf, vielleicht einstmale attached to a wall of some buildings. - Has Sa'di of Shlear written Rekhtah verses? by 4. Sprenger p. 513-519. - Literary Intelligence p. 535.

Ich füge einige Nachrichten über die Bibliotheen Indien an.

Bábu Rájendra Lála Mitra, der bereits die lieranagabe des Lalitavistara übernommen hat, wird auch die Präkritgrammatik des Kramadiçvara, so wie des exitanyacondrudayanātaka und aniruddhaeampa darin ediren: desgl. hat sich Papilita İşnaracınıdra Vidydodyara, der Verfasser einer bengalischen Sanakritgrammatik, zur Herousgabe der Dramen venisambāra, anargharāghava, prasannarūgbava, nāgūsanda, lalītamādhava, vidagāhamādhava erboten.— Eine Edition des Taittiriya-Yajus durch Dr. Rüer ist nunmehr darch herbelgeschaffte Ilandschriften gesieberi (s. lud. Stud. II, 389) und wird demnāshat begianum. Von Rüer's Uebersetzung des Brihadāranyaka ist vin zweites Belt, Nr. 35, zrachionum; desgl. seine Uebersetzung des Aitareya-, Taittiriya-, Çesthevatara-, Kena- siçā Upanishad Nr. 41, so wie drei Hefte (Nr. 39, 40, 42) seiner Ausgabe des Utturanaishadhucarita mit dem Commentar des Nārāyapa, und zwei Hefte (Nr. 36, 37) von seiner Ausgabe nud Ballantyūc's Uebersetzung des Sāhityadarpuna 1). — Von des Rev. Professor Bonerjen

Ich erlaube mir aus einem Briefe des Dr. Röer folgonde interessante Stelle hervorzuheben, die nie Urtheil über die Indische Philosophie enthält, das von so competenter Seite gefällt, die höchste Beachtung verdient:

<sup>&</sup>quot;Seit etwa vier Jahren Ein ich Herausgeber der Bibliotheen indien. Obwohl das philologische Gerüste als Mittel mir natürlich sehr viel gelten mass, so ist en doch die Philosophie der Hindus, welche mich besonders in den Sanskritschriften interessirt, mid ein besonen Verständniss derzelben berbeitnführen ist meln vorzüglichstes Bestreben gewenen. Die Philosophie der Hindus ist nämlich weit entwickelter als die hisherigen Darstellangen derselben bei entwickelter erwarten liessen. Ritter vorzüglich hebt nur das Unwesentliche betvor, und ich weiss von mir selbst, mit welcher Geringschätzung

purånusangraha ist Nr. 1, enthaltend einen Theil des Markandeyapuråna, erschienen — Vol. XII unifasst Ibn Qotalbah's historical work, entitled the Kitâb al Ma'ârif: ed. by Dr. A. Sprenger. — Vol. XIII enthält itqun u 'olâm al qorân or (70) exegetic aciences of the Koran by Soyûti, edited by the Mowlawaes Bashierdifm and Nêr al ânâk, mit einer Analyse von Dr. A. Sprenger: the first part is published, — Vol. XV besteht aus the accordant of the Seconder nameh of Nizami, which is also called the Kbirnd nameh, edited by Agha Mohammed Shusteri and Dr. A. Sprenger: the first half is published.

A. W.

Akudemische Vorlesungen über imlische Literaturgeschichte gehalten im Wintersemester 1851/52 von Dr. Albrecht Weber. Berlin, Dömmlors Verlag 1852.

So lange man Anlass hat über eine Literaturgeschichte die zwel Wahlsprüche zu sebreiben: Nil desporari und: Auch hier wird es tagen, so lange mag es dort noch hie und da dankel und trostloa aussehen. Doch bost man auf Tag, wenn die Nacht in Dämmerung sieh zu lösen beginnt; und in der Dämmerung atchen wir hier, die Morgenröthe kommt hinter den Bergen heranf. Wer es unternimmt bel dem nasieheren Lichte, nach einem indischon Bilde — noch zur Zeit der Açvin zu beschreiben, was er sieht, der umsserwarten, dass die aufgebende Morgenröthe und Sonne ihm selbat noch oder Anderen nach ihm manche Tünschung enthüllen, manches Grosse klein, manches Kleine gross, das Nahe fern, das Perne nak zeigen werden,

Es ist darum ein muthiges Werk zu nennen, welchen A. Weber hier unternommes und mit Ehren hinnusgestührt hat. Er macht keinen Auspruch darunf
die Ausgabe gelöst zu haben; und in der That ist er, wie wir Alle, von
deren Lösung noch sehr weit entfernt, und gerode derjonige Theil seines
Buches, aus welchem die näheren Fachgenossen den grössten Gewinn ziehen
werden, die Behandlung der vedlischen Literatur, genügt den Forderungen
der Ausgabe um wenigsten.

Weber zertheilt den Stoff in zwei Hälften, vedlache Literatur und Sanskritliteratur, Die Bezeichnung der zweiten, welche von ihm auch is dem Verzeichniss der Berliner Sanskrit-Handschriften angewandt ist, scheint

ich mich bei der Lesung seiner Darstollung von jenen, wie mir schien, uar symbolischen Weisen des Deakens abwaudte. Colebrooke, obwohl mit ausgezeichneten philologischen und kritischen Talenten ausgestattet und obwohl er sich überall als einen geübten Denker zeigt, hat in seiner Darstellung zu wenig das eigentlich Philosophische berausgehoben; er giebt av viel von der Schalle, ohne zu angen, dass es Schalle ist, dass der Kern verschwindet und das Ganze als die Gehurt einer müssigen Phantasie und eine Zusammenstellung von Meinaugen zu sein schwist. Die Indische Philosophie ist aber durch wirkliches Denken bervorgebracht und ist sogar in ihrem systematischen und formellen Thnile ziemlich weit ausgebildet. Unter den Umatänden, worjs ich mich hier befinde, habe ich mich für berufen gehalten, die Philosophie der flinden uns ihren eigenen Schriften zu studien und zie dem Pablicum darzulegen. Was ich bis jetzt üfentlich dafür gethan, kann ich nar als Ankändigung eines geösseren Werkes geiten lassen."

mir nicht glücklich gewählt zu sein; denn es eutsteht daraus die Vermuthung, jeue erate Periode dürfe nicht uhter der Benemung Sanckrit begriffen warden. Und doch bestreitet niemand, dass gerade is ihr die Sprache am reinsten verhanden ist, welche wir Sanskrit zu nennen gewohnt sind; uuch giebt der Name seibst keinen Aulass zu der Entgegenstellung, denn sein wirklicher Gegensatz ist das Prakrit.

Ueber die beiden Namen und das Verhältniss der Sprachformen, die damit beamont werden, ist schoo viel verhandelt worden. Auch in dem vorliegenden Buche muste davon gesprochen werden (S. 165 ff.); Diejenine Ableitung des Wortes Prakrit aber, welche mir die richtige zu sein scheint, ist our flüchtig als Vermuthung berührt (S. 168, Anm. 1); es bezeichnet dasjenige, was seine Grandlage in einem Anderen hat, das Abgeleitete oder Abzuleitende. Der Ausdruck ist ein von Grammelikern gemochter und hat einen grammatischen Sinn. Diese engen z. f. sanhità padaprabrtis, die Sanhita-Texte haben zur Grundluge die Wörter d. b. diejenige Form der Aussprache and Schreibung der Texte, in welcher Ende und Anfang der in einem Satze aufeinunder folgenden Würter nach den allgemeinen Lautersetzen in Rinklaug gebracht sind, hat en three Grandlage die einzelnen in ursprünglieber Form gedachten Wörter. Die Sanhitä-Liesung ist also präkrtå im Verhaltains nor Worter-Leaung num Padapatha ; nie ist nine abgeleitete für das wissenschuftliehe Verbaltniss. Ebenso michte ich das Wort verstanden wissen, wenn es von den Mandarten gebroucht wird.

L'eber den geschichtlichen L'raprung der Dialekte, welche Prakrita beissen, soll durch diese Renennung nicht einmal auf dem Standpunkte des indischen Gelehrten etwas ausgesagt werden. In äbnlicher Weise führt unter uns der Gehildete die ihm umgehanden Mondorten unf das in der Schale gelehrte und geschriebene Deutsch zurück, um das Verständniss derselben durch die ihm gelänügen Regeln zu vermitteln.

Diesen Prakrita-Mandarten atcht die eigene und daram strapfünglich unmenlose Sprache, bhasha, gegenüber, deren späteren Namen Sanakrita wir als einen dem Prakrita zu lieb und ihm entsprechend gebildeten ansehen dürfen. Es scheint daher zu viel in das Wort gelegt zu werden, wenn man en als die gebildete Sprache deutet, wie such Weber thut. Der sonstige Gebrunch des Wortes rechtfertigt die Erklärung nicht, und es wird zugleich eine aurichtige Entgegensetzung erstrebt. Ich glaube, dass wir der Wahrheit näher kommen, wenn wir dieser ziemlich willkürlich gewählten Zusammensetzung der auch in Prakrita enthaltenen Wurzel nor den Werth der fertigen vorhandenen Sprache, auf welche eine andere Sprachform zurückgeführt wird, zuweisen.

Man sieht, wenn diese Anstannung richtig ist, wie wenig die Benennung Sanskrit-Literatur zur Bezeichnung der genammten nachvedischen oder vielmehr nichtvodischen indischen Literatur sich eignet; und es wäre zu wünschen, dass an die Stelle derselben ein anderer Hauplanme träte, welcher zu unrichtiger Austassung der Verhälteisse weniger Anlass gäbe.

Weber hat die erste Periode, die vediaabe Literatur, mit überwiegender Ausführlichkeit behundelt, die zweite dagegen kürzer, büufig nur übersichtlich dargestellt: Jenem Theile gebührt das Lob der Selbständigkeit und Neubeit der Forschung, diesem ihn Loh der frischen auregenden und klaren Darstellung. Durch das ganze fluch geht das Streben nuch Gewinnung geschichtlicher Emrisse, nuch Verknöpfung und Feststellung des für uns gleichsam in der Luft schwebenden literarischen Stoffes. Für die vedlische Literatur ist das am schwierigsten; zu einzelnen Büchern ist vieles Material gesammelt, manche aind von dem Verfanzer zuerst untersucht, einzelnen sind ihre Stollen geographisch oder chronologisch angewiesen, abor ein eigentlicher Wog in das Dickieht ist noch nicht gebahnt. Eine blosse Beschreibung der Bücher müsste noch zu häufig an die Stolle eines Begreifens und einer Durchdringung derselben treten; der Gegenstand ist zu massenhaft, zu schwierig und zu non, um auf die ersten Anläufe überwältigt zu werden.

Aber der Weg, der hier verfolgt wird, ist der richtige und wird zum Ziele führen. Diese Bücher selbst müssen uns ihre eigene Geschichte aufschliessen; wir dürfen aus nicht täuschen lassen durch die Fabeln von Verfassern. Zeiten, Schulen, Systemen, welche die indische Gelohrsumkeit der spätesten Jahrhunderte für die meisten Hüeber schan fertig hat. Ist eine Wahrheit derinnen, so wird sie uns nicht verloren gehen. Auf diesen Grundsatz hinzuweisen ist nicht überflüssig, wenn man sieht wie solehe Bestrebungen missedeutet werden. Die Anwendung desselben unf dos Verständniss der Texto, wie es von uns in Deutschland versucht wird, ist neulich von dem ersten Kenner des Sanskrit in England, welchem die Studien so vielfache und ausgezelchnete Förderung verdanken, als ein speculatives Verfahren bezeichnet worden. Nicht ohne den Nebensian des Unbranchburen, welchen man mit diesem Worte jenseits des Canales verbindet; denn er setzt hinzu, dass die dentachen Gelehrten trotz ihres unermüdlichen Eifers dadurch zu unbranchbaren, ansieheren Pührern werden.

Mir scheint das Verfahren der reine Gegensatz einer speenlativen Weise, vollkommen empirisch zu sein, und die Speculation, d. h. die unbrauchbaren, haltiosen Vermuthungen auf Seiten der Indischen Gelehrten zu stehen, welche man jenseits zu Führern nimmt. Eine Auseinandersetzung über die Grundsätze ist indessen gerade in der Sache ziemlich überflüssig, vou welcher der verehrte englische Gelehrte den Anlass seiner Ausstellung genommen hat. Er redet von den Uebersetzungen des Rigveda und sagt, man sei mit derjenigen von Langlois und mit seiner eigenen in Deutschland nieht zufrieden, es werde dort wohl bald eine bessere speculative Uebertragung erscheinen. Die Ausführung und der Erfolg wird darüber entschieden müssen, welcher Weg der bessere ist; indessen wird in Deutschland ohne Zweifel nicht an rasch zum Werke geschritten werden, und kann man sehon hieraus erschen, dass die uns zugeschriebene Speculation sieb von derjenigen der Philosophen sehr wesentlich unterscheidet; indem sie nicht ohne Voranssetzungen au ihr Geschäft geben kann, sondern ausgebreiteter Vorarbeiten bedarf.

Die allgemeinen flemerkungen über den labalt der vedischen Lieder sind bei Weber eher zu karg als zu reichlich ausgefalten; es hätte dürfen hier etwas zugelegt und an den Beschreibungen der Brähmann- und Sütra-Literatur abgebrochen werden. Unter jeuen begegnen wir der Angabe: "dus religiöse Bownsstzein spricht sich (im Veda) in der Anerkennung der Abhängigkeit von den Naturerscheinungen und den über sie als herrschand geduchten Wesen ans, doch nicht ohne zugleich auch eine Abhängigkeit derselben von der menschlichen Hülfe zu bezospruchen und dadurch ein Gleichgewicht herzustellen. Der religiüse Begriff der Sünde fehlt demunch vollkommen, auch die demäthige Dankharkeit gegen die Götter ist dem Inder noch gant fremd, "Gieb du mir, Ich gebe dir" sogt er, und bezosprocht damit ein Becht auf die göttliche Hilfe, sie ist ein Austausch, keine Guade. Und in dieser freien Stürke, diesem kräftigen Schlatbewasstsein tritt uns allerdings ein ganz auderes, ein weit münnlicheres, edteres Bild des Inders entgegen, als wir dies von der späteren Zeit her gewohnt sind." Ich würde dieses Verhältniss, wenn es wirklich in der angegebenen Weise bestünde, dem Charakter des Volkes nicht zur Ehre auslegen; dasselbe würde einen grossen Manget des religiösen Bewasstseins verrutben und wäre nicht münnliche Willensstärke, sondern grobe Selbstsucht. Indessen ist jene Auffassung der Texte selbst nicht richtig.

Allerdious giebt es viele Lieder, in welchen der Opfernde als Lohn für seine Gabe die Hülfeleistung des Gottes verlangt, und andere, in welchen die Beziehung zu beiden wie ein Vertrag gedacht wird, aber damit ist noch nicht entfernt eine Abhlingigkeit der Guttes vom Mensehou gegetzt, und der Begriff des Vertrages, des Bundes, kehrt bekanntlich auf einem ganz anderen floden als dem der Naturreligion wieder, ohne dass damit der göttlichen Majestat Lintrag geschaho. Der liegriff der Sunde aber steht damit in keinem unmittelbaren Zusammenhang. Sunde int die Verfehlung gegen die Satzungen Gottes oder der Götter. Die Satzungen (vrata, dhaman m. s. w.) sind nach den Anschanungen der Veda nicht erst in der Zeit zwiseben Gott und den Menschen festgestellt, sie haben keinerlei Achalichkeit mit den Bodingungen eines Vertrages, soudern bestehen, so lange Himmel und Erde bestehen. Wo die Ewigkeit und Unablinderliehkeit nicht bles der natürlichen, sondern auch der sittlichen Gesetze mit solcher Klarbeit erknant wird, wie hier, da kann der Begriff der Sunde nicht fehlen. Und gant im Gegennatze zu den oben angeführten Worten Weber's muss man vielmehr erkennen, dass in kelner Naturreligien, mit einziger Ausnahme der franfschen, die je nur ein underer Zweig desselben Stammes int, die Natur und die Schuld der Sonde sicherer bestimmt und sehwerer gewogen wurden.

Weber hat sieh an die gewöhnlichen Opferlieder gehalten und die tiefer gedachten Gesänge an Varuna und die Adiljas im ersten, zweiten, siebenten und anderen Büchern des Rigveds überschen, und überhanpt die Bedeutung des Götterkreises, an dessen Spitze Varuna steht, nicht gewürdigt. Man vergleiche darüber meine Abhandlung über die böchsten Götter der arischen Välker in Band 6 dieser Zeitschrift, besonders S. 72.

Die Allwissenheit, welche an Varuns vorangestellt wird, dient ihm nur zu Erforschung von Tugend und Snade, von Verdienst und Schnid. Im Atharva-Vods, der seiner genzen Anlage nach sonst weniger Staff aus diesem Gebiete enthält, findet sich ein Lied, das diese Allwissenheit des Gottes zum einzigen Gegenstand hut (4, 16). Nichts geschahe so gebeim, dass der Gott es nicht vor Augen alle; was zwei insgeheim bereden, das wisse Varuns als dritter; das Zwinken des meuschlichen Auges sei von ihm gezählt und er übersehe das Alles so müholos wie ein Spieler die Würfel.

Man darf über den reichen und helebenden Bildern vom Walten der VII. Bd. 40 Gülter in den Naturkriften, die uns der Veda entwirft, die tieferen Ansehauungen von dem Wesen der tiötter als Geister und sittliche Mächte, Anschauungen, die keinerwegs zellen ausgesprochen oder sahwar zu ünden sind, vergessen. Stände z. B. das Opfer einem Tausche zu nahe, als in den oben ausgehohenen Sätzen augenommen wird, wie käme der Inder dazu, ninen Gott des Gebetes, einem Brihaspati zu schaffen und überhaupt dem Gebete die bobe Stellung anzuweisen, die es einnimmt? Ja zelbat der Begriff der göttlichen Gnade, welchen Weber ganz ausgeschlossen glauht, ist in einer Genie, der Anumati, personificiert; derna Nume nichts anderes anadrückt, als die freundliche Zustimmung der Götter zu dem Opfern und Wünschen des Frommen 1).

Wie ich hier die Religionsbegriffe des Voda gegen eine Unterschützung in Schutz nehmen musate, so muse ich auch zu fünsten des underen Haupttheiles der verlüchen Literatur, der Brähmana und Sütra, ein Wert geltend zu machen veranchen. Weber zugt (S. 13), was die Brähmana der cluzelnen Vedo betreffe, so sei der Unterschied derselben wesentlich folgender: die Brühmana des Rik geben bei Darstellung des Rituals im Allgemeinen nur diejenigen Obliegenheiten an, welche dem Hotar zukommon, dem Recitirer der Ric, der ans den versehiedenen Hymnen je die für die besondere Gestegseheit passenden Verse als deren Çastram (Canon) kusammensustellen babe: die Brähmana des Säman beschränken sich auf das dem Udgätar, dem Sänger der Säman, Obliegende, und die des Jagus auf das, was dem

Adhvarju, dem eigentlich handelnden Opferpriester, zukommo.

So tehren atterdings ludische Commentatoren, Lexikographen und andere gelehrte Leute dieser Gattang, die um Erklärungen und Schemata freilich ale verlegen, aber häufig sehr weit davon entfernt sind, das eigentliche Eriterium zu treffen. Auch in diesem Falle wird wohl ein Funke von Wahrheit in three Auffassung enthalten sein. Nimmt man dieselbe aber in threm wirklichen Sinn, so müsste die Brahmana-Literatur ein wahres Unding sein. Sammtliche Brahmunn's haben zu ihrem Zweck das Verständniss der Opferhandlung; diese besteht in dem Zusummenwirken der drei Priester, und dennuch sollte jedes Brahmans nur das Thun eines sinzelnen unter ihnen im Auge haben und erfautern. Ils läuft dabei auch das allenbare Missverständoiss mitunter, als ob diese sämmtlichen Bucher dieselben Opfereinheiten, jedes nur nuch einem besonderen Theile oder sun einem besonderen Gesichtspunkte aus, betrachteten. Dem ist aber keinerwege nice, so viele Auknupfangen und Wechselbeziehungen sieb soch finden. Und bei Vergleichungen verwandter Abschultte in der Vogasaneja Sanhita, dem Çatapatha Brahmans und Ratjajana's Satron einerweits, mit dem Altareja Brahmana umd den Sutren des Aqualajana ambrerseits hat es mir noch niemals gelingen wollen, in diesen den Hotar, in jenen den Adhvarja nusschliesslich ader auch aur verzugsweise zu floden. Es wird sieh gewiss in der Folge ein gent anderer Sachverhalt bernusstellen als das Scheme der Commentatoren,

Dan Verständniss des indischen Cultus hat ungenehtel der fleissigen Ar-

Die Belege dezu wird man in der zweiten Lieferung des von Rühtlingk und mir bearbeiteten Sanakritwörterbuchs, St. Petersburg 1853, finden.

beit an den Veden noch keine Portschritto gemacht; alle die Fragen, welche ich vor sechs Jahren in der Liefeitung zum Nirakta S. XXXII machte, museun noch heute gestellt werden. Aber die Mittel zu ihrer Beantwortung mehren sieh, insbesondere durch die Textausgaben, welche Weber thuils schun gemacht, theils begonnen hat.

Der awnite Theil des Buches, die hier angenannte Sauskritliteratur, ist in vier Houptabachnitte getheilt; Poesie, Wissenschaft und finnat, Becht Sitts Cultus, Buddhistlacke Literatur. Unter diesen Anführungen sind munche nicht nur vollkommen erschöpfend, sondern bringen auch Bereicheraugen im Linzelnen und neue Gerichtspunkte. Dürftig bedacht aber ist die Rochtsliteratur. welche verdienen würde, viel sorgfältiger ausgebeutet zu werden, als bisber unter une geschehen lat. Denn in für haben wie trotz allem Belwerk ayatematischer Art denouch einen sieheren geschichtlichen Boden, und die verschindensten Lebensgebiete werden von ihr ans Licht empfangen. Dabei ist ale umfaugreich genug, um der Kritik alle Hundhabe selbat zu liefern. Verbiltuissmissiz noch mehr Dankel liegt auf der ebenfalls ziemlich reichen Medicinischen Literatur, weiche auch Weber mit wonigen Worten abgemacht hat. Due einzign bis jetet gedruckt vorliegende umfangreiche Lehrbuch der Modicin, due den Numen des Sugrats führt, ist gunt deutlich eine Compilation, deren liere die metrischen Stücke bilden, welche auch ihreraeita wieder ochwerlieb alle uns einer Quelle stammen. Zwischen eingeschoben sind Abschuitte in Prosa, welche zom Theil zur den lobatt der ersteren zusammenfassen, rum Theil noch eine selbständige fied-utung baben,

B. Reth.

Chrestomathin Arabica quam e libris MSS, vel impreasis rarioribus sollectam edidit Dr. Fr. Aug. Arnold Pars I. Textum continens. (XXX n. 232 S.) Pars II. Glassarium continens. (206 S.) Haliz, C. E. M. Pfelfer. 1853. 8. (5 %. n.)

Wenn es eine auch noch so verbrauchte Redennart ist, dass ein Buch cinem deingenden Bedürfnisse abraheifen sache, so kann ich doch nicht umbin, dieselbe Redessart, ohne gernde auf des Dringende grosses Gewicht legen 20 wollen, auf meine Chrestomathie anxawenden; denn weicher Docent des Arubischen hatte sich nicht schon in Verlegenheit gefanden, wenn er für die erste Leetlies seiner Schüler eine Wahl treffen sollta! Von vollständigen Texten sind die shligaten Lokmonschen Fabeln dock gar zu kindlich und nachgerade allen verbrancht, das Enchleidion studiosi seinem labalte unch zu abstruct tracken, und die vorhandenen Chrestamathien theils veraltet, wie die von Hirt, Rink ned Vater, Wahl, Oberfeitner u. a., theils mis Mangel cines Glossars unbrauchbar, wie die von Freytag und Hambert, theils für den ersten Anfang zu schwer, wie die zonst zu vortreffliche von liezegarten. Darum sehien es mir eine nicht undenbhare Bemühung, durch Zusammenstellung eines Leschoches, welches den an solche bucher zu stellenden Anforderungen entspräche, jeuer Verlegenheit abzuhelfen. Zu diesen Erforderblasen gehört vor allen Dingen eine Auswahl verschiedennrtiger, varschiedene Stilgattungen reprüsentlicender und ihrem Inhalte nach interessanter Lesestücke,

dann aber hauptsächlich eine richtige Stufenfolge vom Leichteren zum Schwereren. Jenes habe ich dadurch zu erreichen gesucht, dass ich meist noch unbekannte Stücke erzählenden, geographischen und historischen Inhaltes auswählte und im Anhange eine Probe der grammatischen, rheterisirenden und modernou Schreibart gab, dieses dudurch, dass ich, ausser der Stafenfolge in der Anordnung der Abschnitte selbst, innerhalb derselben durch die Anwendung der Vokalzeiches einen Uebergang vom Leichteren zum Schwereren bewirkte, indem zu Anfange jedes Abschnittes die Vokulteichen vollständig gesetzt sind, weiterbin sparsumer werden und zuletzt ganz verschwinden. Ob meine Absieht, das Mannichfaltige mit dem Nützlichen zu verbinden, erreicht sei, möge folgende kurze lahaltsanzeige erweisen. Die Einleitung gleichsam bilden 1) einzelne Sentenzen, zo geordoet, dass im Anfange nur die einfachsten Nominal- und Verbalformen der starken Wurzeln vorknumen, dann die der sehwichen, und zuletzt griftseer zurammenhängende Sätze folgen. 2) Sprüche der Sunna. 3) Fabelu, aber nicht die Lokmanschen und altho-Lansten. 4) Rieinere Erzählungen, bei deren Answohl namentlich auf flervorbebung der erientalischen Denk- und Anschunnugsweise liecksieht genommen ist. 5) Geographische Stucke aus Ibo 'Ajas, Istabbri und Ibn Batata. 6) Historisches aus Usjuti, Makriel und Ihn Sa'd. 7) Miscellaneen; als Probe der grammatischen Schreibart einige Suren des Koran mit dem Commentare des el-Parra, des rhetorisirenden Stiles die epistola vinien ot schinica des boröhmten Hariri, und endlich des modernen Arabisch eine Beschreihnug des Libonou, die zuerst in deutscher Uebersetzung in Bd. VI. S. 98 ff. 388 ff. dieser Zeitsehr, bekannt gemucht ist. Bei allen Stücken babe ich hauptrlichlieb im Auge gehabt, Neues, noch Ungedruckton, oder doch aus solchen Werken Entnommenes zu geben, die dem Einzelnen webiger zogunglich sind Gedoch beschränkt sich auch dies nur unf einige kleinere, den Calcuttaer Ausgaben des Nafhut ool-Yuman and Mi at Amil entlebate Stücke in den Abschnitten 2-4). Ich glanbe, dies ist im Arabischen, wa es des l'ogedruckten noch so viel giebt, Pflicht für den Herausgeber selbst nur elner Chrestomathie, weil dadorch zugleich auch für den Kenner etwas Neues und auch wohl Nützliches geboten wird, wibrend aus schon bekannten Werken eine Auswahl trellen kein underes Verdienst hat, als etwo das des Geschickes und des richtigen Tuctes. Froifich fanft man bei dem Streben, Landirtes au geben, Gefahr, theils nicht immer gerade das zu wählen, was für den Anfanger von Nutzen ist, theile, besonders wenn pur eine einzige Handschrift zu Grande liegt, in der Constituirung des Testes auf eine Weise zu verfahren, wie sie dem nichstliegenden Zwecke eben auch nicht angemessen 1st. Doch ist hierbei wieder in Auschlag zu bringen, dass die Anlauger im Arabischen nicht Schulknaben nind, sondern solche, denen die Handhabung der Kritik schon von den Clussikern ber bekannt ist. Durum befürchte ich auch den Vorwurf nicht, durch Belassen von Incorrectbeiten im Tuxte, wie ale die Handschriften darboten, etwas einem ersten Lebungsbuche nicht Entsprechendes gethan zu haben, zumal da diese Fehler sorgfältig in der Vorrede angegeben sind, mithin nichts Geführliches haben. Wenn unn so vorlingendes Buch in Hinnicht auf Auswahl und Behandlung der Lexestücke den Anforderungen, welche an ein Lebungsbuch für Anfünger zu machen sind,

wohl hinlünglich entsprechen dürfte, so wird dies, fürehte ich, weit weniger der Pall sein in Bezug auf Correctheit und den Preis. Was cratere betrifft, so haben sich leider viele Pehler, des Sotzers sowohl als anch der eigenen Ungenanigkeit, eingeschlichen; doch trästet mich derüber der Umstand, dass bei weltem die meisten derselben, wo nicht alle, in den Carrigandia, der Vorredo und auch im Glossar verbessert sind. Wenn der Preis aber afferdings als ein hoher und für ein blosses Hülfsbuch im Aufange zu hoch erscheint, so ist dabei zu bedenken, dass der einzelne Bogen immer nicht mehr kostet, als des gant gewöhnlichen Preis bei arabischen Drucken, und dass auch die Kosegartensche, Humbertsche, Oberleitzersche u. z. Chrestomathles bei ihrem Erscheinen fast eben so viel gekostet haben, ohne die splendide Ausstallung der unsrigen. Der Preis konnte our dann hilliger gestellt worden, wonn ein grosser Theil des Gegebenen weggelassen wurde, woderch aber wieder ein durftiges , zum Theil unbrauchbares Boch entstanden ware. Mogo man die beiden miletet erwährten Mangel entschuldigen und durch das Guie, welches das Buch meiner festen Leberrougung auch in den merst erwähnten Beziehungen but, aufgewogen werden lassen.

Ich habe die Freude, Ibnes mittheiles zu konnen, dans meine Schrift:

Inscriptionis Resettance hieroglyphicae decretum sacerdotale accuratizaine recognovit, latine vertit, explicavit, cum versione Granca aliisque ejusdem temporis monumentis hieroglyphicis contuit atque composuit, glossario instruzit Maximilianus Adolphus Uhlemana. Lipsine, Libraria Oykiana 1853. 4. 1)

die erste rein phopetische Erklürung, auf welche ich sehon in meinem Quousque tandem, Berl. 1852 verwissen, nunmehr im Drucke vollendet ist und dem gelehrten Publikum zur Beurtheilung übergebeh werden wird. Es genügt die Erklärung, dass in dieser Entrifferung keinem einzigen Hiereglyphengeichen ein symbolischer Werth beigelegt ist, um zu zeigen, von welch' anderem Standpunkte diese Arbeit beurtheilt werden muss, als die bisherigen Schriften Champolition's und seiner Nachfolger. Nur eine wohlbegründete, wissenschaftliche Widerlegung von Seiten konntnissroicher Oriontalisten wurde mich von der Unrichtigkeit des von mir eingeschlagenen Weges überzeugen konnen. Ich führe die Worte aus der Schrift nelbst un, welche ich dem gewissenhaften ficurtheiler als Richtschauf empfehle (8, 18); "lterum atque iterum repute lecturie, men sententia nullam imaginem biersglyphicam esse symbolicam, omnes exceptia determinativis phonetico uti valore; com primum vel unum signum hisroglyphicum allegories interpretari constus alm', armo manihus mele pripiant, contra me ipsum vertant; victum me rate confitcher."

Möge der zuf diesem Felde der Literatur auch selbst in der verliegenden Zeitschrift (Bd. VI) begonnene Kampf hierdurch zu einem gilieklichen Ende geführt werden! Sämmtliche bisherige Erklärungsversuche der Jaschrift

<sup>1)</sup> Vgl. Zeitschr. Bd. V. S. 403.

sind in vorerwähnter Schrift S. 50-68 erwahnt, besprochen, hestätigt oder widerlegt worden; eine Vergleichung derselben mit der Erklürung des Unterzeichneten durfte über das mahre Verhaltniss der verschiedenen Systeme zu einander interessante Aufschlüsse geben Musen. Meine rein phonetische (alphabetische und syllaborische) Erklärung beruht allein auf der koptierhen Sprache, also nul einer Grundlage, welche, ware sie unhaltbar, leichter und bosser erschüttert und widerlegt werden kannte, als das Symbolprincip Champollion's, welches eben in seiner Lubestimmtheit und Unsicherhoit nur Wenigen und zwar nur den Anhangern dassalben zugunglich int. Vererwähnte Arbeit darf night such Champollion's Grundssitzen, welche sie languet and widerlegt, nicht nich einzelnen Medificationen Neuerer, deren arsprüngliche, blaher weniger gekannte Quellen sie nachweist, sondern nur von verurtheilsfreien Orientalisten und gründlichen liennern der koptischen Sprache beurtheilt werden. Die Chumpallinnische Schule wird darin, wenn ale sich nicht von der Wahrheit der vorgetrogenen Grundsätze überzeugt, nur einen Widersprush, eine Emplirung gegen "das allein wahre System" erkennen wollen, und das Werk mitleidsles verdammen. Aber dengoch hofft der Unterzeichnete durch Berausgabe dieses Werkes der Wissenschaft wenigstens in soweit einen Dieust geleistet zu haben, dass in demselben der floweis geliefert ist, dass und wie bei rein phonetischer Erklärung ganze ligyptlische Texte sicher und verpünftig erkfürt werden können. Alle Willkurlichkeiten, welche die Symbolik zulässt, fallen van seikat weg bei einer Erklärung, in welcher jedes Zeieben nur einen und immer denselben Buchataben oder dieselbe Sylbe nusdruckt. Wäre dieser ganze Erklärungsvorench ungegründet, haite der Verlasser eine falsche Hypothese nufgestellt, hatten die Acgypter dorch ihre Bilder wirklich nicht Buchstaben und Sylben, sondern Symbole sungedrückt; wahrlich die über zwanzig Bogen lange Erklörung der inschrift mit Alphabet und Gloasur, wo jedes Bild mit der grössten Uebereinstimmung jedesmal für denselbes Buchstaben oder dieselbe Sylbe genommen ist, wo sich, Wort für Wort koptisch erklärt, die ügyptische laschrift mit der griechischen l'ebersetzung übereinstimmend ergiebt, ware das grösste hunststück der Welt, - oder ein unerklärlichen, wuoderbares Zusummentreffen, wie es die Geschichte nicht zum zweiten Male liefere wird.

Berlin den 10. August 1853.

Dr. Max Ublemann.

American Oriental Society. In der zu Boaten gehaltenen Jahrenstitung vom 18. und 19. Mai 1853 warden nach vergetragenem Jahrenbericht und vollzegenen Wahlen zunächst einige Briefe von Correspondenten verleuen, u. a. einer vom Missionar Stoddard, autronomischen Inhalts, am Urumin, dessen Lage zu 37° 28′ 18″ N. B. und 45° 1° O. L. vom Greenw bestimmt wird. Von Abhandlangen wurde gelesen: 1) eine utbnographische Urbersicht des westlichen Afrika von dem Mission. John L. Wilson, 2) über die Behandlang der Legik bei den Hindu's, 3) etwas über die Secte der Räbi's in Persien vom Mission. Wright 1), 4) die Talning-Sprache junter den indischen Dialecten sehr Isoliri stehend, doch verwandt mit der Sprache des Kol's) von Prancia Jason, 5) die Välkerschaft der Karen in Indien vom Mission. Cross-

<sup>1)</sup> Vgl. Zelischr. Id. V. S. 384 f.

## Nachrichten über Angelegenheiten der D. M. Gesellschaft.

Als ordeotliche Mitglieder aind der Gesellschaft beigetreten:

375. Hr. Duneau H. Weir, Professor zu Glasgow.

376. - Christian Relarich Monicke in Leipzig.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft das ordentliche Mitglied fleren Dr. G. G. Enchter, Professor an der Universität und Diskonus in Leipzig.

Von dem Ausschuss des historischen Vereins für Stelermark ist mittelet Schreibens vom 26. Pehr. d. J. (eingeg. d. 16. Juli), unter Beifügung von 6d. 1—3. der "Mithellungen des hist. Vereins f. Steiermark" (s. S. 616. Nr. 1232) literarischer Verkehr mit der D. M. G. beantragt worden. Der geschäftsteitende Vorstand hat hierauf einzugeben beschlossen und die Ausführung mit Uebersendung von 6d. VII. Heft 1—3 unserer Zeitschrift begonnen.

Von dem Königl, Groashritanischen Minister der auswärtigen Augelegenheiten, Berrn Grafen von Clarendon, hat die Gesellschaft zwei Werke über die Borno- (und Hausan-) Sprache (z. S. 619, Nr. 1293, 1294), von Ilen. Missionar Perkins in Orumia eine Sammlung von 27 Schriften, meist in nousyrischem Dialekt abgefasst (s. S. 616, Nr. 10, S. 617 f., Nr. 1234—1257, S. 619, Nr. 179), von Harra Missionar Schauffer in Constantinopol 40 Bünde armenischer (meist neunrmenischer) Bücher (s. S. 618 f., Nr. 1259—1292) zum Geschenk erhalten.

Beforderungen, Veränderungen des Wohnorts u. s. w.:

Herr W. Hoffmann: jetzt Hofprediger und Generalauperintendent in Berlin,

- Larsow: jetzt in London.
  - R. P. Neumann: jetzt in London.
  - Ofshausen: Jetzt Oberhibliothekur und ordentlicher Professor der grient Sprachen an der Universität in Königsberg.
- Osiander: jetzt auf fleisen in England.
  - Paters: jetzt Professor an der Landessebule in Melssen.
  - Schwarzlose: jetzi in Berlin.
  - Steinschneider: jetzt in Oxford.
  - Wright: jetzt in Oxford ..
  - Zingerie: jetzt Director am Gymnasium in Meran.

## Aufforderung zur subscription.

Der unterzeichnete benbeichtigt anime in Loudon und Paris zusammelten syrischen texte anter dem titel aneedets ayrisch berauszugeben, sobald durch subscription auf die erforderliche auxal exemplare die kasten des druckes gedeckt sind. Seine sämmtlichen abschriften sind wiederholt auf das sorgfältigste mit den originalen vergliehen worden und du er nicht lust bat für die besorgung einer eritischen ausgabe undank zu ernten, benbeichtigt er seine abschriften unverändert abdrucken zu lassen, was um so eher aegeht als die syrischen codices nicht solche Augiasställe nind als die copfischen: mag dann jeder leser sich selbst den text zurecht machen der ihm behugt.

die aneedota syriaca werden folgende schriften enthalten:

- 1. die didascalia d. h. buch I VI der apostatischen constitutionen aus einer einzigen bds. des acanten jarhunderts.
- des Titos von Bestra vier bücher gegen die Manichäer, ein im Griechischen nicht vollständig und nur in Einer ads. erhaltenus werk: die einzige zyrische ads. ist vom jure 411 n. Chr.
- das von Ibn el Awami ins arabische übersetzte syrische werk über den ackerbau, die am anfang nod am ende unvollständige bds. (ebenfalls ein unicam) ist ans dem neunten jarhundert.
- des Platarch boch über den zorn, des Isocrates rede on Demonikos und einen socratischen dialog Krastrophos vullatändig, eine andre schrift des Platarch noweit sie erhalten ist.
- 5. eine reiche sammlang von fragmenten und kleineren schriften varnicaenischer kirchenväter, darunter die gnomen des Xystos von flom, die fragmente der Klausverse, die aeten des Carthaginiensischen concils unter Cyprian vom jahr 255, umfängliche bruchstöcke des Gregories Insparanspyös, des Methodies von Tyros, des Ironauss und Hippolytes.
- 6. Tragmente des Diodoros von Tarsos, Theodoros von Mopsuhestia und Nestorios.
- 7. als einziges reditum füge ich des Jacob von Batanaca gedicht über Alexander den grossen hinzu, aus zwei hass, von denon die eine den neunten jarkundert angehört, dies gedicht ist bereits in der ohrestomathie von finoes gedruckt, welche mir hier nicht zugänglich ist: dass diener abdruck sehr fehlerbalt sei schliesse ich aus der mir vorliegenden deutschen danach gemachten übersetzung eines anonymus, der sich A. W. unterzeichnet: ein mann, der gescheut genog gewesen in einem werke des Jacob von Batanaca anspielungen auf Timur zu erkennen würde sehwerlich sehler gemacht haben wie den nabro Deglat darch fluss von fialsta zu übersetzen, wenn sein syrineher text nicht sehr schlecht gewesen wäre.

Alle diese schriften zusammen dürften bei grössenter vekonomie des druckes 600 quartseiten füllen: der anbseriptionsprais beträgt 20 A

Ferner beabsichtige ich die didaskalie der apustel (= constitutt. apost. 1 - VI) urahisch herauszugeben useh den Pariser betse, der subscriptionspreis hierfür beträgt 5 32

leb bemerke ausdrücklich dass beide werke gar nicht is den huchhandel kammen werden und dass ieh nur etwa funfzig exemplare mehr abziehn lassen werde als sich his zum eraten November 1853 in portofreien briefen unter der ndresse Dr. Paul Beettieber in Halle oder durch die buchhandlung von E. Anton ebendasethst bei mir subscribenten gemeldet haben werden.

London 7. Juli 1853. Lie. Dr. Paul Boetticher.

## Verkauf einer Sammlung Javanesischer, Balinesischer und Malaiischer Handschriften.

1) Tjeritre Tamer Ulan, die Geschichte des libnigs Tomeralan, welcher nach vielen Irrfahrten und Leiden die Berrschaft von Modjopalt erkämpfte. 100 Blätter.

2) Tjeritra Usanp. Die Geschiehte der Abenthener und die Lehren des Hadii Usann (Joseph).

-3 u. 4) Noch 2 dergleichen in Java sehr gesuchte javanische Handschriften. (Inhalt nicht angegeben.)

5) Auf Papier vine gufe Abschrift der Tjeritra lakunder Sjab, Geschichte des Malaienkönigs Alexander, der in Singapura drei Jahr belagert und beziegt Malakka gründete. (Von diesem existiren schon Abschriften in Europa.)

6) Eine Meine, ganz neuere javanische Handschrift, die eine fabethafte Geschichte von Adam enthalten soll, und von einem unbedeutenden javanischen Gurotulis (Schreiber) berstammt.

7) Eine Malaische Handschrift auf Papier, المرتز في Tjeritra Nubinubi, Geschichte der Propheten von Adam bis auf Mohammed, welche von einem sehr angesehenen javanischen Hadji verfasst ist.

8, 9, 10 n. 11) Handschriften aus Bali. Dieselben alnd von einem Javanischen Gelehrten in Javanische Schrift umgeschrieben und befinden sieh die Originale bei den Abschriften. (Inhalt nicht angegeben.)

Liebhaber der Orientalischen Literatur, die den Ankanf dieser Sommlung beubsichtigen, wollen sich wegen der Bedingungen an Herra Buchhändler J. A. Stargardt in Berlin (Charlottenstrasse, 54) wenden.

# Verzeichniss der bis zum 18. August 1853 für die Bibliothek der D. M. Gesellschaft eingegangenen Schriften u. s. w. 1).

(Vgl. S. 458-462.)

#### I. Portsetruuges.

Von der R. Aniat. Soc. of Gr. Britain and Ireland:

1. Zn Nr. 29. Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. Vol. XV. Part 1. London 1853. 8.

Vom Verlasser:

 Zu Nr. 101. Symbolae ad rem numerium Muhammedanorum. Ex Munco regio Rolmionai ed. Carolus Johannes Tornberg. H. (Ex Actis Reg. Societ. Scient. Upa. Seriei Tertine Tom. I.) Upanlias 1853. 4.
 Von der American Oriental Society:

3. Zu Nr. 103 (117). Journal of the American Oriental Society. Third

Volume, Number II. New York 1853, 8.

f) Die geschten Zunender, soweit sie Müglieder der D. M. G. sind, werden erzocht, die Aufführung ihrer Geschenke in diesem fortlaufenden Verzeichnisse zugleich als den von der Bibliothek ausgestellten Empfangsschein Die Bibliotheksverwaltung der D. M. G. Or. Haarbräcker, Dr. Anger.

Von der Heduction:

4. Zu Nr. 155. Zeitschrift d. D. M. G. Bd. VII. H. 3. Leipz. 1853. 8. Von Brn. Prof. Dr. Laisen:

5. Zu Nr. 248. Barte von Alt-Indien zu Prof. Chr. Lassen's Indischer Alterthamskunde bearbeitet und gezeichnet von Dr. H. Kiepert. 1 Blatt Roy.-Fal. Von der (Dümmler schen) Verlagsbuchbandlung;

6. Zu Nr. 368. Indische Studien, berausgeg, von Dr. Albrecht Weber. Mit Unterstützung d. D. M. G. 3. Eds. 1. Heft. Berfin 1853. 8.

Von der Soc, prient, de France:

7. Za Nr. 608. llevas de l'Orient etc. Onzième année. Jaillet u. Août 1853. Paris 1853. 8.

Von Bra, Dr. Wilson:

8. Zu Nr. 788 u. 991. The Overland Summary of the Oriental Christian Speciator, Bombay, 16th Oct., 1852. 4.

Von Bro. Missiomer Perkins in Orumia:

- 9. Ze Nr. 849. Jjones | piort. Orumia, 1850. Nr. 1, 2; 1851. Nr. 3-12. 4.
- Zu Nr. 850. Persische Zeitung von 1267 d. H. (Nr. 18, 19, 21 28, 30-33, 35-39) and 1268 d. H. (Nr. 40, 41, 43-58.) Fol. Lithogr. Von den Verfussern oder Herausgebern:

11. Zu Nr. 883. Avesta die heiligen Schriffen der Parsen. Zum ersten Male im Grandtexte sammt der Hanvaresch-Lebersetzung berausgegeben von Dr. Friedr. Spiegel. L. Band: Der Vendidad, Wien (and Leipzig) 1853. 8. (Fargard I.-X. Doublette von Nr. 883.)

 Zu Nr. 911. Ibn-el-Athiri chronicon quod perfectissimum inseribitor.
 Volumen daodecimum idemque ultimum, Annos H. 384—628 continons.
 Ad fidem codicis Upsaliensis, collatis passim Parisinis edidit Carolus Johnnes Tornberg. Upsalise 1853. 8

13. Zu Nr. 937. Cave Temples and Monasteries, and other Ancient Remains of Western-India. By John Wilson. | Aus dem Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, January 1853.] 8.

#### Il. Andere Werke.

Von den Verfassern oder Berauszeborn:

1227. Epische Dichtungen aus dem Persischen des Firdusi von Adolph Friedr. von Schnek. Erster und zweiter fland. Berl. 1853. 8.

1228. Jonnais Augusti Vallers lexicon persico-latinum etymologicum -- , Accedit appendix vocum dialecti antiquioris. Zend et Pazend dictae. Pase, I. Bounne ad Rhenum 1853. Hoch-4.

1229, 'ובו דרושל Josus, Moses Jünger und Nachfolger. Epiaches Gedicht

in zehn Genungen, von B. Kerrall. Wien 1853. 3.

1230. Monumenti atoriei rivelati dall' analisi della parola, opera di Paolo Dott. Marzolo. [Parte I. Tomo I.] Venezia 1852. 4. Nebat 1 Steindrucktafel.

1231. Chrestomathia arabica, quad a libris mes, vel impressis rerioribus collectam edidit Dr. Fr. Aug. Arnold. Pars I. Textum continens. Pars II. Glossarium continens, Halls 1853. 8.

Von dem Ausschuss des historischen Vereines für Steiermark; 1232, Mittheilungen des hist. Vereines für Stelermark. Herausgegeben von dessen Ausschusser. Erstes Heft. Mit drei Steindrurkbeilagen. Gratz-1850. Zweiten Heft. Mit sieben Steindruckheilagen. Gratz 1851. Drittes Heft, Mit 8 Steindruckbeiligen. Gratz 1852. S.

Von der (Dammler'schen) Verlagsbochhandlung in Berlin;

1233. Geschichte des Kostims. Die Tracht, die baulichen Einrichtungen und das Gerath der vornehmsten Völker der Satlichen Erdhülfte. Von

Hermann Weise. Erste Abtheilung, Geschichte des Kontume der vornehmsten Volker des Alterthums. Berlin 1853. 8.

Von Hurrn Missionar Perkins in Orania:

- (Das mehrmals in englischer Sprache Beigefügte beruht auf sehrift-lieben Bemerkangen des Hru. Perkins.)
- المعالم والمرا وطرطوة المحمل ومن طلاحا ودها. 1234. المدار المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة الم Pachit'the-Text, nebst labultsunzeigen und Parallelen nach dem Ritus der nestorianischen Kirchen.) Urumin 1841, 4.
- دادا إرداعا سردا: رحل بعدا صعيدا. حلعدا دارعا ، 1233 leson solo (P'schit'tha mit neusyrischer Lebersetzung.) Orumin 1846, 4,
- 1936. Junes Van (10) Lano and (20) Nensyrisch. S. a. et L. [Orumia] 8.
- المسيكيم مربعاً وهي معملاً صعيداً. حرد 12010 وهدار 1237. Nensyrisch. S. a. et I. [Orumie] 8.
- 1238. Die Geschichte Josephs (Gen. c. 47-50) und das Evangelium des Jo-hannes (ohne Haupttitel), Neusyrisch, S. o. et I. (Orumis) 8.
- 1239. مرسا المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة ا Concordanz.) Neusyrisch. S. u. et L [Ornmin] 8.
- 1240. Dasselbe nebst augefügtem Gesangbuch. Neusyrisch. S. a. et l. [Orumia] 8.
- 1241. Das Gebet des Herru, die zehn Gebote und Katechismus (ohne flaupt-titel). Neusyrisch. S. a. et l. [Orumis] 8.
- 1242. ] on ]; [1501000 to, [1000. Newsyr. S. a. et l. [Orumie] 8.
- 1243. Tructate über Glaube, Revos Wiedergeburt und Sahhath (ohne Haupt-titel). Neusyrisch. S. a. et l. [Orumia] 8.
- 1244. Lis | 2010; s ms As | Nemyrisch. S. s. et l. (Gramia) 8.
- 1245. | 2,000 | 000 | Lasta | Zpor (alds to the study of the Scriptures). Neusyrisch. S. a. et l. [Orumin] 8.
- 1246. Neusyrische Uebersetzung von Bunyan's Pilgrim's Progress. Orumia 1848. 8.
- 1247. Neusyrische Uchersetzung der Questions on Eunyan's Pilgrim's Progress (dieselbe such als Anhang von Nr. 1244). S. a. et l. [Oramia] S.
- 1248. [Zios] (the young Cottager), Newsyr, S. a. at I. [Oramia] 8.
- 1249. (the Daughter of Wathridge oder the Dairyman's Daughter). Neusyr. S. a. et l. [Orumia] S.
- 1250. المحسمين (the Shephered of Salishary-Plain): Neusyriseb. S. u. et l. [Orumin] 8.
- 1251. LOLANDAID 1000 (Arlthmatik in ausführlicherer Passung). Neusyrisch. S. a. et l. [Orumia] 8.
- 1252: Derselbe Titel. (Arithmetik in kureurer Fassung.) Neusyr. S. n. et l. [Orumin] 8.

- 1253. Jasomalan Isas (Geographie). Neasyr. S. a. et I. [Orumia] 8.
- 1254. Der protestautische Glaube Cohne eigentl. Titel : innerhalb der einleitenden Worte bezeichnet als 120 1 1000 1150 - 1000 1.A.1.A.0.20; 2). Nensyr. S. a. et f. [Orumin] 8.
- حددا رحميدا داهب رسمدة الاتما و محمد على 1255 المرسال مرتما مرتما مرام على المركم مركم المركم المرتما answers). Newsyr. S. a. et l. [Oramia] 8.
- 1256. L. 0013 1000 (Fibel). Neusyrisch. S. a. et l. [Orumia] 8.
- 1257. Geographie in persiseher Sprache, von Ho, Rafaeli, 8. Vou Hra. Dr. Jellinek:
- 1258, Hugonis Grotii de Novi Testamenti anctoritate liber ab Eduardo Pocokio [sic] in linguam arabicam translatus, in usum Judacorum orientalium recudi curavit Jo. Honr. Callenberg. Haine 1733. 12.

Von Hrn. Missionar Schanffler in Constantinopel:

- (Die Titel dieser armenischen Bücher sind in der englischen Uebertragung welche den der D. M. G. geschenkten Exx. beigesehrieben ist, gegeben.)
- 1259. Paalms und Proverbs. Nenarmenisch; une dem Hebrzischen von Bev. E. Riggs. Smyrnae 1852. 16.
- 1260. New Textament. Neuarmenisch. Smyrna 1852, 12;
- 1261. Commentary on Matthew. Armen-türkisch. Von Rev. William Goodell. Smyran 1851. 8.
- Lives of the Patriarchs and Prophets. Ed. by Rev. J. B. Adgel, Smyron 1838. 8. Neuarmenisch.
- 1263. Magazine of useful knowledge. Edited by Rev. J. B. Adgel. Jahrgang 1839-45, 3 Bde. 4. Neuarmenisch.
- 1264. Mother at home. Smyrna 1840, 12. Neusrmenisch.
- 1265. Mary Sothcot. Smyrna 1841. 12. Neuarmenisch.
- 1266. Childs Astronomy. By Rev. H. G. O. Dwight. Smyrna 1841. 12. Neuarmenisch.
- 1267. Saludatt's History of Joseph. Smyrna 1842. 12.
- 1268. Pilgrim's Progress. Smyrna 1843; 8. Neuarmenisch.
- 1269. The two Lumbs. Smyroa 1844. 16. Neuarmeniach.
- 1270. Three Conversations on the way of Salvation between a Clergyman and Layman. Smyrna 1844. 16. Neuarmenisch.
- 1271. Essay on Baptism. By Rev. S. W. Wood. Smyrna 1844. 8. Neuarmen.
- 1272. Four Protestant Confessions of Paith, the Lutheran, Helvetic, Angllean and Westminster, Smyrna 1846, 12. Neuarmenisch,
- 1273. Answer to a recent Tract upon the Communion by Rev. W. Aprogram. Smyrna 1846. 8. Neuarmenlach.
- 1274; Evangelical Preacher for 1846. 12 sermons. Von Verschiedenen. Smyrna 1846. S. Neuarmenisch.
- 1275. Wayland's Moral Science. Constantinopol 1846. 12. Neuarmenisch.
- 1276, Reasons published by the Evangelical Armenium of Constantinople for forming themselves into an Evangelical Church, with their Confession of Faith, Galata Constant. 1846. S. Negarmenisch.

- 1277. Jones' Catechism. Revised and ed. by Rev. J. B. Adgel, Smyrna 1846. S. Nenarmenisch. 1278. D'Aubigny's History of the Reformation. Ed. by Rev. J. B. Adgel.
- 2 lide, Smyrna 1846, S. Neuarmenisch,
- 1279. Evangelical Tracts. By Rov. H. G. O. Duright. Nr. 1, 2, 3, 1847; Nr. 4, 1848. 4 Ede. S. Negarmenisch.
- 1280. Whately's Rvidence of Christianity, Smyran 1847, 12, Negarmenisch,
- 1281. Church Masie for Protestant Worship. Proposed by Rev. H. G. O. Dwight. Constantinop. 1847. 8. Neuarmonisch.
- 1282. Rule of Paith. By Rev. G. W. Wood. Smyran 1847. 8. Neuarmen.
- 1283. English Grammar with Exercises in the difference of Idiams of the two Languages, By Rev. G. W. Wood. Smyrna 1847. 8: Neuermenisch,
- 1284. Both's Church History. Smyrna 1848. 8. Neuermenisch,
- 1285. Arithmetic proposed by Rev. Hamlin. Constantinop. 1348. 8. Neuarmen.
- 1286, Concordance of the N. T. Smyran 1848. S. Altarmeniach.
- 1287. Papists and Protestants. By Rev. C. Homlin. Constantinop. 1848. Neuarmenisch.
- 1288. Manual of Scripture Proof Texts referring to the principal doctrines and duties of Christianity. Smyrns 1849. 8. Neuarmenlach.
- 1289. Uptam's Intellectual Philosophy. Ed. by Hev. Hamlin, Smyrna 1851, 8. Neugrmenisch.
- 1290. Eaglish Martyrology from 1400-1558. Smyrna 1851. S. Neuarmenisch.
- 1291. Dodridge's Rise and Progress, Ed. by Rev. G. J. Everett, Smyrna 1852. 8. Neuarmenisch.
- 1292. Children invited to Christ. Smyrna 1852. 12. Neuarmentisch.

Vom Grafen von Clarendon, Kon, Grossbritan, Minister der answartigon Angelegenbeiten:

- 1293. Grammar of the Boron or Konuri Language; with Dialogues, Translations and Vocabulary. London 1853. 8. (2 Exx.)
- 1294, Dialogues, and a small Portion of the New Testament, in the English. Arabic, Hauses, and Bornu Languages, (Lithogr.) London 1853. Oper-Fol. (2 Exx.)

#### III. Handschriften, Münzen u. a. w.

Von Herru Missionar Perkins in Orumia:

179. Geschiehte Alexanders, Altsyriach, MS. 4. (S. Zeitschr. Bd. IV. S. 519. Bd. V. S. 393.)

Von Herrn Prof. Olshauseu:

180. Ein Schreiben des Dr. Mordimann un Prof. Olshausen, Constantinop, d. 12. Sept. 1849. 4.

The Real Property lines and the last

# Verzeichniss der gegenwärtigen Mitglieder der Deutschen morgenländischen Gesellschaft in alphabetischer Ordnung.

# Ehrenmitglieder.

Berr Dr. Ch. C. J. Bunson Exc., kon prenss wirkl. geb. Rath u. bevolin. Minister in Lundou.

Dr. B. von Dern, kais, ross, Stanterath u. Akademiker in St. Peters-

II. M. Elliot, Staatssecretar bei der ostindischen Regierung in Calcutta-Freiherr A. von Humboldt Exc., kile, preuss, wirkl. geb, Rath in Berlin,

St. Julian, Mitgl. d. Instit. u. d. Vorstandes d. usist. Genellschuft u. Prof. d. Chines. in Paris.

Herzog de Luynes, Mitglied des Instituts in Puris, Dr. J. Mohl, Mitgl. d. Instit, u. Secretar d. asiat. Gesellschaft in Puris.

- A. Peyron, Prof. d. morgent, Spr. in Turio. E. Quatremère, Mitgl. d. lastit, u. Prof. d. Hebr. u. Pers. in Paris. Reinaud, Mitgl. d. instit., Prasident d. asiat. Gesellschaft u. Prof. d. Arab. in Paris.
- Baron Prokeach von Outen, k. L. asterr. Bundespraaidialgesandter in Frankfurt a. M.

Dr. Edward Robinson, Prof. am theolog. Seminar in New York u. Prhaident der amerik. orient. Gesellschaft.

Baron Mac Guekin de Stane, erster Dolmutscher der afrikanischen

Armee in Algier. George T. Stannton, Bart. Vicepräsident d. annt. Gesellschaft in London.

Dr. Horace H. Wilson, Director d. asiat Gesellschaft in London u. Prof. d. Sanakrit in Oxford.

#### I I A

### Correspondirende Mitglieder.

Herr Francis Ainsworth, Ehren-Secretar der syrisch-ugypt. Gesellschaft in Landon.

Dr. Jac. Berggren, Probet n. Pfarrer zu Skällwik in Schweden.

- P. Botto, franz. Consul in Jerusalem.

Carntti, kön. surdin, Consul zu Larnuka auf Cypera. Nic. von Chanykov, kais, russ, Staatsrath in Tifils. R. Clarke, Scoretar d, usint Gescliechaft in London.

William Cureton, Kaplan 1, Maj. der Kilnigin von England und Canonicus von Westminster, in London,

- Il. v. Frabo, kais, russ. Gesandtschafts - Secretür in Constantinopol.

- F. Frexuel, franz. Consular-Agent in Dschedda.

- Dr. J. M. E. Gottwaldt, Prof. des Pers. u. Arab. u. Ribliothekar and Univ. in Kasan.
   C. W. Isenberg, Missionar in Bombay (z. Z. in Düsseldarf).

J. L. Krapf, Missionar in Mombas in Ost-Afrika.

- E. W. Lane, Privatgelehrter in Worthing, Sussex in England. - H. A. Layard, Esq., M. P., in London.

Dr. Lieder, Missionar in Kairo,

- Dr. A. D. Mord tmann, flansent. Geschäftsträger u. Grossherz. Oldenburg. Consul in Constantinopel,

J. Perkins, Missionar in Prinia.

- Dr. A. Perron, in Paris.

Herr Dr. W. Plate, Ehren-Secretär der syrisch-agypt, Geseilsehaft in London.

Dr. Pr. Penner-liey, Leibarat des Vicekinigs von Aegypten, in Kairo (jetzt in Bentrebland).

Baja Badhakanta Deva Behadur in Calcutta,

II. C. Rawlinson, Lieut. - Colon., Resident der britischen Regierung In Bazdad.

Dr. E. Raer, Secretar der asiat. Gesellschaft in Calcutta.

Dr. G. Rosen, kin. preuzs. Consul u. Hansent, Viceconsul in Jerusalem. Edward E. Salisbury, Prof. des Arab. a. des Sanskrit am Yale College In New Haven, N .- Amerika.

- W. G. Schauffler, Missionar in Constantinopal

Const. Schlung, kön. griech. Stantarath u. Gesandter in München.

Dr. Ph. Fr. von Siebold, d. Z. in Boppart am Rhein.

- Dr. Andr. J. Sjägren, Stantarath u. Akademiker in St. Petersburg.

- Dr. Eli Smith, Missionar in Bairat,

. Dr. A. Spranger, Dolmetscher der Regierung in Calcutta, Examinator des Collegiums von Fort William u. Superintendent der gelehrten Sebulen in und um Calcutta, Secratar der milut. Genotisch, von Bengaleu.

Dr. N. L. Westergaard, Prof. a. d. Univ. in Kopenhagen.

Dr. J. Wilson, Missioner, Ehrenpräs, d. usiat, Gesellsch, in Rombay,

#### III.

#### Ordentliche Mitglieder 1),

Se. Hoheit Carl Anton, nachgeburner Prinz des Preuss. Königs-Hauses. vormale First zu fichenzollern-Sigmoriagen (113).

Se. libnigl. Hoheit Aquaste Boacht, Print von Ashanti, konigl. Nicderland: Berg-Ingenieur für den Dienst in Ostindien, in Buitenverg auf Java (318).

Herr Br. W. Ahlwardt, Privatgelehrter in Gotha (325).
- Charles A. Aiken, Stud, theol. in Andover (Massach, E.-St.) (357).

Jul. Alalehen, Stud. theol. in Berlin (353). Dr. R. Angar, Prof. d. Theol. in Leipzig (62).

Dr. F. A. Arnold, Bocent d. morgent. Spr. in Halle (61).

G. J. Ascoll, Privatgelehrter in Görz (339).

- A. Auer, k. k. österr. Reg.-Hath, Director d. Hof- u. Staats-Druckerei in Wien (249).
- Dr. H. Barth, Docent an d. Univ. in Berlin, d. Z. auf Reisen in Afrika (283). Dr. Gost, Buar, Prof. d. evang, Theol. in Giessen (288).

- Dr. B. Beer, Privatgelehrter in Dreaden (167). Dr. W. F. Ad. Behrnauer, Hülfsarbeiter bei der k. k. Hofbibliothek In Winn (290).
- Dr. Charles T. Beke, Secretar der National Association for the Protection of Industry and Capital in London (251).

Dr. Ferd. Benary, Prof. an d. Univ. in Berlin (140).

Dr. Theod, Besfey, Prof. an der Univ. is Göttingen (352).

Elias Beresia, Prof. an der Univ. in Kasan (279).

- Dr. G. H. Bernstein, Prof. der morgent. Spr. in Breslau (40). Dr. E. Bertheau, Prof. d. margent. Spr. in Göttingen (12).
- Dr. James Bewglass, Prof. der morgool, Sprachen u. d. biblischen Literatur um Independent College in Dublin (234).

<sup>1)</sup> Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Numer und bezieht nich auf die nach der Zeit des fleitritts zur Gesellschaft geordnete Liste Bd. II. S. 505 ff., welche bei der Meldung der nen eintretenden Mitglieder in den Nachrichten fortgeführt wird.

Herr Freiherr von Biodormann, kop. Sachn, flitmeister in Grimma (189).

Dr. H. E. Bindseil, zweiter fibliothekar n. Secretar der Univers .-Bibliothek in Halle (75). O. Blau, Attaché bei der Lifa, Preusz, Gesundtschaft in Constantinopel

(268).Dr. Bleck, Privatgelebrter in Bonn (350).

Dr. F. Bodenstedt, in Cassel (297).

- Dr. E. Gf. Ad. Bockel, Generalsuperintendent in Oldenburg (212).

- Dr. Ed. fichmer, Privatgelehrter in Halle (361).

- Dr. O. Böhtlingk, Collegionrath u. Akademiker in St. Petersburg (131). - Dr. F. Botteher, ordenti, Lehrer an d. Kreuzschule in Dresden (65). - Dr. Paul Bütticher, Docent and Univ. in Halle, z. Z. in London (285).
- Dr. Ant. Baller, Prof. der Sanskritsprachen a. des vergleichenden

Sprachstudiums in Wien (334).

Dr. Bollensen, Prof. des Saucke. in Kasan (133). - Dr. Fz. Sopp, Prof. d. morgeal. Spr. in Berlin (45).

- Dr. Herm. Brockhaus, Prof. der oxtaniat. Sprachen in Leipzig (34). Heinr, Brack haus, flochdruckereibesltzer u. Buchhändler in Leipzig (312). Buron, Carl Bruck, Canzler des K. K. Oesterr, Consulats zu Alexandrien (371).

Dr. H. Brugsch, Privatgelehrter in Berlin, z. Z. in Acgypten (276).

M. Buhler, Missionar in Knity auf den Nilagiri's (321).

Dr. C. P. Burk hurd, Gymnasiallehrer in Teschen, asterr. Schlenien (192). Dr. E. Baschbeck, syangel. Pfarrer belvet. Confession in Triest (242).

Dr. C. P. Caspari, Prof. d. Theal, in Christianin (148).

Dr. J. Chwolsahn, Beamter im Ministerium der Volksausktärung in St. Petersburg (292). Timothens Ciparin, griechisch-kathol. Domkanzler in Bissendorf, Sie-

benburgen (145). - Dr. Saluman Cobn, Rubbiner to Mustricht in Holland (342).

Ferd. Cantz, Stud. theol. et orient. in Halle (315).

Dr. P. Delitzsch, Prof. d. alt-testam. Exegese in Erlangen (135). John Dondy, Baccolaurens artium on der London University, in Lowerhill (323).

Dr. F. H. Dieterici, Prof. d. arab. Litt. in Berlin (22). Dr. A. Dillmann, Prof. d. Theol. in Tühingen (260).

Dr. Th. W. Dittenberger, Oberhofprediger u. Oberconsistorialrath in Welmar (89).

J. W. Donaldson, Vorsteher d. königl. Schule in Bary St. Edmunds, Suffolk in England (120).

Dr. R. P. A. Dozy, Prof. d. Gesch, in Leyden (103). Dr. L. Duncker, Prof. d. Theol, in Göttingen (105). M. L. Frhr. von Eberstein, in Berlin (302).

Dr. J. H. A. E heard, geistlicher flath bei dem Consister, au Speine (331). Dr. P. A. Eckstein, Condirector der Franke'schen Stiffungen u Rector d. lat. Schule des Walnenhauses in Halle (196),

Baron von Eckstein in Paris (253).

Dr. Engelhardt, Prof. d. Theol. in Erlangen (329), Hermann Englander, Lehrer u. Erzieher in Wien (343).

Dr. F. von Erdmann, Lais. rusa, Staatsrath u. Schuldirector des Nowgorod'schen Convernements in Gross-Nowgorod (236).

Aug, Eschen, Cand. theol. in Hartwarden, Oldenburg (286). - Dr. H. von Ewald, Prof. d. Theol. in Göttingen (6).

Dr. Binjamin Peilbogen, Rabbinats-Candidat in Holleschan (Mübren) (348).

- Dr. H. L. Pleischer, Prof. d. margeal. Spr. in Leipzig (1).

- Dr. G. Plügel, Prof. emerit. in Meissen (10). - Dr. Z. Frankel, Oberrabbiner in Dreaden (225).

. Dr. G. W. Freytag, Prof. d. morgent, Spr. in Boon (42).

Herr J. J. B. Gaal, Stud. litt, prient, and der Akudemie in Delft (314). Dr. H. C. von der Gabelentz Exc., geb. Both in Altenburg (5).

II. Gadow, Prediger in Trieglass bei Greifenberg (vb7).

Fürst Alexander Gugurin, in Odessu (277).

- Herr G. Guitlin, Prof. d. Exegene in Helsingfors (231). - Dr. I. Gildemeister, Prof. der margent. Spr. in Marburg (20).
- A. Gladisch, Director der Scalachule in Brotoschin (232). W. Gliemann, Conrector um Gymnisium in Salewedel (125). Dr. J. Goldenthal, Prof. d. morgent, Spr. in Wien (52),
  - Dr. R. A. Gosche, Cuates der orient. Handscher, d. königt. Bibliothek in Berlin (184).

Dr. fi. II. Graf, Prof. an d. Landesschule in Meissen (48).

Dr. B. K. Grosomann, Pfarrer in Pachau bei Leipzig (67). Dr. C. L. Grotefond, Sub-Courector des Cymnasiums in Hannover (219).

- Dr. Jos. Gagenbeimer, lireisrabiner in Teschen (liste. Schlesjen) (317). Herm, Alfr. v. Gutschmid, Privatgetahrter in Dresden (367),
- Dr. Th. Haarbrücker, Docent der morgent, Spr. in falle (49).
  - H. B. Hack ett, Prof. d. Theol. in Newton Centre (Massach., U.-St.) (156).

Lie, Dr. Ge. L. Habu, Docent d. Theol. in Breslan (280).

Freiherr J. von Hammer-Purgstull, k. k. Geterreich. wirkl. Hofrath lo Wien (81).

Dr. D. Haneborg, Prof. d. morgeal. Spr. in Munchen (77).

Dr. G. Ch. A. Harless, Präsident des evang. Oberconsisteriums und Reichurath in München (241).

- Dr. ff. D. Hassler, Director des kon, Pensionals in Ulm (11).

Dr. M. Haug, Privatgelehrter in Tübingen (349 ...

Dr. J. A. A. Heiligstedt, Privatgelahrter in Halle (204). Dr. K. F. Hermann, Prof. on d. Caiv. in Göttingen (56) Dr. G. F. Hertzberg, Docent an der Univ. zu Halle (359).

Dr. K. A. Hille, Hilfsarzt am khoigt, Krankenstift in Dresden (274), Dr. F. Hitzig, Prof. d. Theol. in Zürich (15). Dr. A. Huefer, Prof. an d. Univ. in Greifswald (128).

Dr. A. G. Hoffmann, geh. Rirchenrath u. Prof. d. Theol. in Jona (71). Dr. W. Hoffmann, Hafprediger u. Generalsuperintendent in Berlin (150).

Dr. J. Ch. K. Hofmann, Prof. d. Theol. in Erlangen (320). Chr. A. Holmbon, Prof. d. morgeul, Spr. in Christiania (214).

A. Holtzmann, grossberzogl, badischer Hofrath u. Prof. der illern deutschen Sprache u. Literat. In Heldelberg (300).

Dr. H. Hapfeld, Prof. d. Theol, is Halle (64).

- Dr. A. Jellinek, Prediger b. d. jud. Gemeinde in Leipzig (57). Dr. H. Jolowicz, Privatgelehrter zu libnigaberg in Pr. (363).
  - Dr. S. Julg, Prof. d. klassischen Philologie u. Litteratur und Director dos philol. Seminars an d. Univ. in Brakun (149).
- Dr. Th. W. J. Juyaboll, Prof. d. morgent. Spr. in Leyden (162).
- Dr. Jos. Kuerle, Prof. d. arab., chald, u. syr. Sprachen u. d. alttestamenti, Exegese in Wien, fürstbischlift, Consistorialrath von Brixen (341).

Dr. J. E. R. Rutter, Lundesconsist, Hath a. Hofprediger in Dresden: (87).

Dr. C. F. Kuil, Prof. d. Exeguse u. d. margent. Spr. in Dorpat (182).

Dr. H. Kellgren, Docunt on d. Univ. in Helsingfors (151). B. Kewall, Erzieher u. Sprachlehrer in Wien (252).

G. R. von Klot, Generalinperintendent v. Livland, in Riga (154). Dr. A. Knobel, Prof. d. Theol. in Giesson (33).

Dr. J. G. L. Rosegarton, Prof. d. Theol. u. d. morgent. Spr. in Greifawald (43).

Alex. Freih, von Krafft-Krafftshagen, Lieat. in Sr. Maj. von Proussen Leibhusucen-Regim., auf Braftshagen (Ostpr.) (373).

Dr. Ch. L. Krohl, Secretar an der öffentl. kon. Biblioth. in Dresden (164). VII. Bd.

Herr Dr. Alfr. von Kremer, greter Dragoman des k. k. Saterreichischen Generalcunsulats in Alexandrica (326).

Dr. Abr. Buenen, Prof. d. Theul, in Leyden (327). Dr. A. Kuhn, Gymnasial-Oberlehrer in Berlin (137). - Dr. Jul. Landsberger, Rabbiner in Brieg (310).

- Dr. F. Larsow, Prof. an d. Gymnas, z. granes Klester in Berlin, d. Z. in London (159).
- Dr. Ch. Lussen, Prof. d. Sanskrit-Literatur in Bonn (97). Dr. John Lee, in Startwell bei Ayleabury, England (248).

Dr. H. Leo, Prof. d. Geschichte in Halle (72). - Dr. C. R. Legulau, Prof. an d. Univ. in Berlin (119).

Dr. H. G. Lindgren, Pfarrer in Tierp bel Upasla (301). Dr. L Löbe, Pfarrer in Rauephas bei Altenburg (32).

Dr. E. Lommatasch, Prof. d. Theol, am Predigersominar in Wittenberg (216).

H. Lotze, Privatgelehrter in Leipzig (304).

- Dr. G. Ch. F. Lucke, Abt v. Bursfolde, Consist. u. lirchearath, Prof. d. Theol. in Güttingen (153).
- Philoxeans Lazzatto, Privatgelehrter in Padua, d. Z. in Paris (340). Dr. E. L. Mugnus, Lebrer des Bebräischen um Waigt. Priedrichs-

Gymnas, la Bruslan (209). Bussell Murtingan, B. A. Lond., Lekrer in Liverpool (365).

Dr. B. H. Matthes, Agent d. Amsterd. Hibelgesollsch. in Macassar (270). Dr. A. P. Mehron, Lector der semit. Sprachen in Kapenhagen (240). Dr. H. Middeldorpf, Consist Rath w. Prof. d. Theol. in Breslau (37).

Georg von Miltitz, herzogl. braumehweig. Rammerherr auf Siebencichen (313).

Graf Miniscalchi, t. t. österreich. Kammerhorr in Verona (259). Br. J. H. Müller, herzogl. slichs, goth, Archiveath u, Bibliothekur in

Gotha (190). Chr. Helpr. Monicke in Leipzig (376).

Dr. F. C. Movers, Prof. d. kathol. Theol. in Breslan (38).

J. Mitter, Prof. d. morgeul. Spr. in München (116).

Dr. Jos. Müller, Amangensis auf der k. k. Hafbibliathek in Wien (333).

Freiherr Dr. J. W. von Müller, in Stattgart (278).

Dr. M. Müller, supplirender Prof. der deutschen u. griech. Litteratur am Gymnas, Porta anova in Malland (166).

Th. Mündemann, Stud. theat., in Lineburg (351).

J. Mair, Civil flengal Service in Bengalen (354).

Dr. G. H. F. Neunelmann, Prof. and Univ. zn Königsberg in Pr. (374).

Dr. K. F. Negmann, Prof. in Milarben (7).

Lie, Dr. W. Neumann, Prof. der alttestamentl. exeget. Theologie in der evangel,-theol, Facultat zu Breslau (309),

Dr. John Nicholson in Penrith (England) (360).

Dr. Ch. W. Niedner, Prof. d. Theal., in Wittenberg (98).

Dr. G. F. Ochter, Prof. d. Theol. u. Ephorus am evangel. Seminar in Tübingen (227).

Dr. J. Olahausen, Oberhibliothekar u. Prof, d. orient. Sprnehen an d. Univ. in Königsberg (3).

- Dr. Ernst Oniander, in Göppingen, Würtemb., d. Z. in Oxford (347).
- II. Parrat, vormaliger Professor zu Bruntrut, Mitglied des Regierungsraths in Bern (336).

Dr. G. Parthey, Buchhändler in Berlin (51).

W. Pertreb, Stud. phil. in Berlin (328). Dr. J. H. Petermann, Prof. an d. Univ. in Berlin, d. Z. anf einer Reite in Syrien (95).

Dr. A. Peters, Prof. an der Landesschule in Meissen (144).

Dr. Jul. Pfeiffer auf flurkersdorf bei Herrabut (370).

Herr S. Pinsker, Oberlehrer an d. israel, Schule in Odessa (246).

Dr. G. O. Piper, Privatgelehrter in Bernburg (206).

Dr. Sal. Poper, Pred. d. jud. Gemeinde in Strassburg (Preussen) (299).

Dr. Mor. Poppelauer, Erzicher in Frankf. a. M. (332).

Dr. A. F. Pott, Prof. d. allgem. Spruchwissenschaft in Halle (4).

Graf A. von Pourtales, in Berlin (138). - George W. Prutt, in New York (273).

Theod. Preston, A. M., Fellow am Trinity-College in Cambridge (319).

Christ, Andr. Ralle, Stud. orient, in Leipzig (344).

Dr. G. M. Redslob, Prof. d. bibl. Philotogia an d. akadem. Gymnasiam in Hamburg (60):
- Isanc Roggio, Prof. n. Rabbiner in Görz (338).

- Dr. J. G. Reiche, Consist-Rath u. Prof. d. Theol. in Göttingen (154).

Dr. E. Reuss, Prof. d. Theol. in Strassborg (21).

Xaver Richter, Priester in Munchen (250).

Dr. C. Ritter, Prof. an d. Univ. u. d. allgem, firingenebule in Berlin (46).

- Dr. E. Rodiger, Prof. d. morgent. Spr. in Halle (2).

Comthur de' Rossi Exc., Oberhofmeister I. H. H. der Prinzessin Luise von Sachnen, in Rom (191).

Dr. R. Rost, Lehrer un der Akademie in Canterbury (152).

Dr. R. Rath, Prof. an d. Univ. in Tübingen (26).

Dr. F. Rückert, geh. Reg.-Rath, in Neusess bel Coburg (127).

A. F. von Schack; grossberzogl, meckleaburg-schwerin. Legationsrath u. Kammerberr, auf Brüsewitz bei Schwerin (322).

Ritter Ignux von Schuffer, Canzler des k. k. asterr, Generalemanlats in Aegypten (372).

Ant. Schiefner, Adjanct bei d. kais, russ, Akad, der Wiss, und Conservator an der Biblioth, der Akad, in St. Petersburg (287).

Dr. G. T. Schiudler, Pralat in Krakan (91).

O. M. Freiherr von Schlechta-Wasebrd, Secretaire Interprete bei d. k. k. österreich. Internuntiatur in Constantianpel (272).

Dr. A. A. E. Schleiermacher, geh. Rath in Darmstudt (8). Lie. Constantin Sehlottmann, kan, preuss. Genandtschaftsprediger in

Constantinopel (346). Dr. Ch. Th. Sehmidel, Guts- u. Gerichtsberr auf Zehmen u. Rotzschwitz

hei Leipzig (176).

G. H. Schmidt, Kaufmann u. konigt, danischer Generaleonant in Leipzig (298).

Dr. W. Sehmidthammer, Lie, d. Thool., Pradicant u. Lehrer in Alaleben u. d. Sanie (224).

Dr. C. W. M. Schmidtmuller, peus. Militaruret t. Classe der k. plederl. Armee, in Erlangen (330).

Dr. A. Schmalders, Prof. an d. Univ. in Breslau (39).

Erich von Schönberg auf Herzogswalde, figr. Sachsen, d. Z. auf einer Reise in Indien (289).

A. Schaborn, Prof. am Gymnasium in Posen (143). Dr. Fr. Schröring, Gymnasiallohrer in Wismar (306).

Dr. G. Schuelne, Bergroth v. Prof. an d. Univ. in Jena (211). - Dr. Leo Schwabneher, Habbiner in Schwerin a. d. W., Grosshrath

Posen (337). Friedr. Schwarztone, Stad. theol. in Leipzig (335).

- Dr. G. Sohwetschke, in Halle (73).

- Dr. F. Homeo Seligmunn, Docunt il. Geneb. d. Medicin in Wien (239). Dr. H. Sengelmann, Pfarrer in Movefleth bei Hamburg (202);
- Dr. Lee Sitherstein, Oberichrer an der israelit Schule in Frank furt a. M. (368).
- Dr. J. G. Sommer, Prof. d. Theol. in Kinigsberg (303). Dr. Soret, Geh. Legationsrath and Comther in Genf (355).

- Dr. P. Spiesel, Prof. d. morgent. Spr. in Erlangen (50).

Herr William Spottiswoode, M. A., is London (369).

Dr. D. Studthagen, Oberrabbiner in Dessau (198).

- Dr. J. J. Stühelln, Prof. d. Theol. in Basel (14).

Dr. C. Steinhart, Prof. in Schulpforta (221). Dr. M. Stelnnehneider, Lehrer in Berlin (175).

Dr. A. F. Stenzler, Prof. an d. Univ. in Breslau (41).

Dr. Lud. Stephani, kals, russ. Hofrath u. ordentl. Akademiker in St. Petersburg (63).

Dr. J. G. Stickel, Prof. d. morgent. Spr. in Jenn (44). G. Stinr, Adjunct am Gymnasium zu Wittenberg (164).

Lie. F. A. Strangs, Bocent der Theol. u. Divisionspred. in Berlin (295). C. Ch. Tanchnitz, Buchdruckereibes, u. linebhändler in Leipzig (238).

Dr. F. A. G. The luck, Consistorialisth, Prof. d. Theol. u. Universitätsprediger in Halle (281).

W. Tiesenhausen, Cand. d. morgeol. Spr. in St. Petersburg (262).

Dr. C. Tlackendorf, Prof. d. Theol. in Leipzig (68).

Nik, von Tornauw Exe., kais, russ, wirkl. Stanturath and Oberprocurator im dirigirenden Scuat zo St. Petersburg (215).

Dr. C. J. Tornborg, Prof. d. morgent. Spr. in Lund (79).

Dr. F. Tueb, Prof. d. Theol, in Leipzig (36).

Dr. P. M. Trechiener, Privatgelehrter in Leipzig (282).

Dr. C. W. P. Uhde, Prof. d. Chirurgie u. Arzt lu Braunschweig (291). Dr. F. Uklemann, Prof. an d. Univ. n. am Friedrich-Wilhelms-Gymnas, la Berlin (172).

Dr. Max. A. Chlemann, Privatgelehrter in Berlin (301).

Dr. F. W. C. Um breit, geh. Kirchenrath u. Prof. d. Theol. infleidelberg (27). - J. J. Ph. Valeton, Prof. d. morgoul. Spr. in Gröningen (130).

J. C. W. Vatke, Prof. on d. Univ. in Berlin (173).

W. Vesel, Buchdruckereibesitzer und Buchhändler in Leipzig, d. Z. in Göttingen (213).

Dr. Mariaus Ant. Gyab. Vorstman, Prediger in Gouda (345).

G. Vartmann, General-Secretar der Axicoda assicaratrice in Triest (243). Dr. J. E. Wapplius, Prof. an d. Univ. in Göttingen (104).

Dr. A. Weber. Docent an d. Univ. in florlin (193).

Dr. G. Weil, Prof. u. Bibliothekar bel d. Univ. in Heidelberg (28).

- Duncau II. Weis, Professor za Glasgow (375).

Dr. W. Wessely, Prof. des Gaterreich. Strafrechts in Prag (163). Dr. J. G. Wetzstein, kon. prenss, Consul in Damaskus (47).

Dr. C. Wex, Gymnasialdirector in Schweria (305).

W. D. Whitney was Northhampton (Massach., U. St.) (366). Lie. Dr. Job. Wichelhaus, Docent on d. Univ. in Halle (311). Dr. K. Wieseler, Prof. d. Theol. in Kiel (106).

Dr. Windinehmann, Domkapitular in München (53).

Dr. Franz Waspeks in Paris (352). Dr. M. Wolff, Prediger b. d. jüd. Gemsinde in Culm, Rog. Bezirk Marienwarder (263).

- Dr. Ph. Wolff, Stadtpfarrer in Hottweil (29).

Dr. Wilh. Wolterstoeff, Gymnasiallebrer in Halberstadt (358). William Wright, Privatgelehrter in St. Andrews, Schottland, d. Z. in Oxford (284).

Dr. H. F. Wüstenfeld, Prof. an d. Univ. in Göttingen (15).

Dr. H. Wuttke, Prof. d. histor, Hulfswissenschaften in Leipzig (118). Dr. E. A. Zehme, Inspector an der kön, Ritterskademie in Liegnitz (269).

Dr. J. Th. Zonker, Privatgelehrter in Leipzig (59).

- P. Pius Zingerte, Director am Gymnus, in Merun (271).

Dr. L. Zunz, Seminardirector in Berlin (70).

In die Stellung eines ordentlichen Mitglieder ist eingetreten: Die Bibliothek der Ostindischen Missions-Austalt in Halle (207).

#### Verzeichniss

### der gelehrten Körperschaften und Institute, die mit der D. M. G. in Schriftenaustausch stehen.

- 1. Die Gesellschaft der Wissenschaften in Bataria.
- 2. Die Geselfnehaft der Wissenschaften in Boirut.
- 3. Die Kon. Akademie der Wissenschaften in Berlin
- 4. Die Royal Asiatic Branch Society in Bombay.
- 5. Die Asiatie Society of Bougal in Calcutta.
- 6. Die Kon. Societat der Wissenschaften in Göttlagen.
- 7. Der historische Verein für Steiermark in Gratz.
- 8. Das Curatorium der Universität in Leyden.
- 9. Die B. Asiatie Society for Great Britain and Ireland in London.
- 10. Die Syro-Egyptian Society in London.
- 11. Die R. Geographical Society in London,
- 12. Die Library of the East India Company in London.
- 13. Die Bedaction des Journal of Spered Literature (fir. J. Kitto) in Loudon.
- 14. Die fion. Akademie der Wieneunrhaften in Müneben.
- 15. Die American Oriental Society in New-Harns.
- 16. Die Société Asiatique in Parts.
- 17. Die Société Orientale de France in Parla.
- 18. Die Société de tiéographie in Paris.
- 19. Die Kals, Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg.
- 20. Die Société d'Archéologie et de Namiamatique in St. Peteraburg.
- 21. Die Redaction des Journal of the Indian Archipelago (Herr J. B. Logan) in Singapore.
- 22. Die Smithsonien Institution in Washington.
- 23. Die Kais, Akudemie der Wissenschaften in Wien.
- 24. Die Mechliharisten-Congregation in Wien.

# Anhang.

Durch die gütige Mittheilung eines Frances erhalte ich zwei Nummero des North-China Herald vom 21. und 28. Mai d. J. In diesen findet sich eine Reihe authentischer Documente, welche ein haller Liebt auf die innern Triebfedern des jetzt in China herrschenden Aufrahrs werfen, und deren Mittheilung jedem, der die Lutwicklung des Orients aufwerksam verfolgt, von hobem lateresse sein wird. Der englische Febersetzer dieser Schriftstäcke, W. H. M., ist wohl Rerr W. H. Meddurst, einer der geichrtesten lieuner des Chinesischen; man kann sich daher auf ihre Treue und Genaufskeit verlussen.

Brockhans,

#### Pamphlets published by the insurgents.

(The North-China Herald, May 21.)

The Trimetrical Classic 1).

The great God Made heaven and earth; Both land and sea. And all things therein. In six days. He made the whole; Man the lord of all. Was endowed with glory and honour, Every seventh day worship, In acknowledgment of heaven's favour; Let all noder heaven Reep their hearts in reverence. It is said that in former times A foreign nation was commanded To honour God; The nation's name was largel. Their twelve tribes Removed into Egypt; Where God favoured them, And their posterity increased. Then a king arose, loto whose heart the devil entered; He envied their prosperity,

And inflicted pain and misers, Ordering the daughters to be preserved. But not allowing the sous to live: Their bondage was acvern, And very difficult to bear, The great God Viewed them with pity, And commanded Moses To return to his family. He commanded Aaron To go and meet Moses: When both addressed the king. And wrought divers mirueles, The king hardened his heart, And would not let them go: Whorefore God was angry And sout lice and locusts. He also sent flies. Together with frogs. Which entered their palaces .. And crept into their evens. When the king still refused. The river was turned to blood;

<sup>1)</sup> Each line containing three words, and each verse four lines.

And the water became bitter Throughout all Egypt. God sent bulls and blains. With pestilence and murrain: He also sent hail. Which was very grievous. The king still refusing, He slow their first-born; When the king of Egypt Had no resource; But let them zo Out of his land. The great God Upheld and sustained them. By day in a cloud, By night in a pillor of fire. The great God Himself saved them. The king hardeard his heart, And led the armies in pursuit: Hat God was angry, And displayed his mulesty, Arrived at the red sea. The waters were spread abroad: The people of farnel Were very much afraid. The pursuers overtook them. But God stayed their course; He himself fought for them, And the people had no trouble. He caused the red sea With its waters to divide; To stand up as a wall, That they might pass between. The people of larget Marched with a steady step. As though on dry ground . And thus saved their lives. The purseurs attempting to cross, Their wheels were taken off; When the waters closed upon them, And they were all drowned. The great God Displayed his power, And the people of Israel Were all preserved. . When they came to the desert,

They had nothing to eat: But the great God Bade thou not be afraid, He sent down manna. For each man a pint; It was as sweet as honey. And entistied their appetites. The people lusted much. And wished to ent flesh. When quails were sent. By the million of bushels. At the mount Sinai. Mirueles were displayed: And Moses was commanded To make tables of stone. The great God Gave his celestial commands. Amounting to ten precepts. The brench of which would not be forgiven.

He himself wrote them. And gave them to Moses: The celestical law Cannot be altered. in after ages . It was sometimes disobeyed, Through the devil's temptations. When men fell into misery, But the great God . Out of pity to mankind, Sent his first-horn Son To come down into the world, His name is Jesus, The Lord and Saviour of men. Who redeems them from sin, By the andurance of extreme misory. Upon the cross. They nailed his body; Where he shed his precious blood, To save all mankind. Three days after his death, He rose from the dead; And during forty days, He discoursed on heavenly things. When he was about to ascend, He commanded his disciples To communicate his Gospel.

And proclaim his revealed will. Those who believe will be saved, And ascend up to heaven; Rut those who do not believe. Will be the first to be condemned. Throughout the whole world, There is only one God (Shang-te); The great Lord and Stuter, Without a second, The Chinese in early ages, Were regarded by God; Together with foreign states They walked in one way. From the time of Pwan-koo; 1) Down to the three dynasties, 1) They becoured God. As history records, Thang of the Shang dynasty, 3) And Wan of the Chow, ') Honoured God With the intensest feeling: The inscription on Thang's bathing-tub Inculcated daily renovation of mind; And God commanded him, To assume the government of the empire.

Wan was very respectful, And intelligently served God; So that the people who submitted to him,

Were two out of every three, When Tain obtained the empire, \*) He was infatanted with the genii; \*) And the nation has been deluded by

the devil.

For the last two thousand years.

Sence ') and Woo, ') of the line dymaty.

Both followed this bod example; So that the mad rebellion increased, In imitation of Tsia's mis-rule. When Woo arrived at old age, He repeated of his felly. And immented that from his youth up, He had always followed the wrong road. \*)

Ming, 10) of the Han dynasty,
Welcomed the institutions of finddha,
And act up temples and monasteries,
To the great injury of the rountry.
But Hway, of the Song dynasty,
Was still more med and infatuated,
For he changed the name of Shangta (God)

Into that of Yuh-hwang (the pearly emperor). 11)

2) This period closed B. C. 220. 3) B. C. 1765. 4) B. C. 1121. 5) B. C. 220.

11) The Chinese history of the period in question says, that the Emperor liway (A. D. 1107) having obtained a pearly book, and a precious gem. west,

<sup>1)</sup> The first man spoken of by the Chinese.

<sup>6)</sup> History says, that in the time of Tain-che-hwang, (the emperor who harst the hoeks,) one Taen-she requested that he might be allowed, with a number of virgins and youths, to go down into the ses, to the hill of the three spirits, in order to obtain the clixir of lumortality from the genii; when the emperor sent Tsou-she, with several thousand virgins and youths, to go in search of the place in question. They returned saying, that though they saw it at a distance, they could not get there.

<sup>7)</sup> B. C. 72. 8) A. D. 25.

<sup>9)</sup> History records, that when Woo had been 31 years on the throne, two years before his death, he said. My conduct, since I ascended the throne, has been perverse and wicked, causing much misery to the empire, to regret which is now unavailing. From honecforth, however, whatever distresses the people or wastes properly throughout the empire must be ret aside. One of his ministers said, according to the conjurers, the genii are very numerous, but they have never done us any good, let them be abeliabed. The emperor approved of the suggestion, and discarded all conjurers, with those that had familiar spirits.

10) A. D. 58.

But the great God
In the supreme Lord
Over all the world,
The great Father in heaven.
His name is most honourable,
To be handed down through distant
area:

Who was this fiwuy,
That he dared to after it?
It was meet that this same Hway
Should he taken by the Tartars;
And together with his son
Perish in the northern desert.
From Hway, of the Sang dynasty,
Up to the present day,
For these seven hundred years,
Men have sank deeper and deeper in

With the doctrine of God
They have not been acquainted;
While the king of Hades
Has deinded them to the atmost.
The great God displays 1)
Liberality deep as the sea;
But the devil has lajured man,
In a most outrageous manner.
God is therefore displayed,
And has sent his Son, 2)
With orders to come down into the
world.

flaving first studied the classics. In the Ting-yew year (1837) He was received up into heaven, Where the affairs of beaven Were clearly pointed out to him.
The great Gad
Personally instructed him,
Gave him odes and documents,
And communicated to him the true
docteins.

God also gave him a seal,
And conferred upon him a sword,
Connected with authority,
And majesty irredistible.
He bade him, together with the elder
brother,

Namely Jesus,
To drive away impish flends,
With the co-operation of angels.
There was one who looked on with
envy.

Namely the king of Hades: Who displayed much malignity. And acted like a devilish serpent, But the great God. With a high hand, Instructed his Son . 1) To subdue this fleed: And having conquered him. To show him no favour, And in spite of his envious eye. He damped all his courage. Having overcome the fiend, He returned to beaven, Where the great God Gave him great authority. The celestial mother was kind, ") And exceedingly gracious,

to the palace of perfect pureness and harmony, where he saluted the pearly emperor with an honourable title, as follows: — . The great Supreme, the origin of heaven, the holder of charms, the controller of the seasons, the passessor of all that is divice, and the embediment of all that is true, the pearly emperor Shang-te (God) of the august heavens." He also commanded that is every favourable spot, that pearly the sky, they should erect temples and monasteries, and form holy images.

<sup>1)</sup> From this part of the book the reference appears to be to the leader of the insurrection.

<sup>2)</sup> By God's Son is here meant Hung-sew-tsean, the leader of the in-

<sup>3)</sup> By the Son is meant the leader of the insurrection.

<sup>4)</sup> By the celestial mother seems intended the mother of Jesus,

Beautiful and noble in the extreme, Far beyond all compure. The celestial elder brother's wife ') Was virtuous, and very considerate. Constantly exhorting the elder brother, To do things deliberately. The great God, Out of love to munkind, Again commissioned his Son, 2) To come down into the world: And when he sent him down, He charged him not to be afraid. I am with you, said he, To superintend every thing. In the Mow-shin year (1848) The Son 3) was troubled and distressed, When the great God Appeared on his behalf. Bringing Jesus with him, They both came down into the world; Where he instructed his Son 1) llow to sustain the weight of government.

God has set up his Son To endure for ever, To defeat corrupt machinations, And to display majesty and authority. Also to judge the world, To divide the righteous from the wicked:

And consign them to the misery of hell, Or bestow on them the joys of heaven. Heaven manages every thing, Reaven austains the whole: Let all beneath the aky. Come and arknowledge the new

monarch. Little children,

Worship God, Keep his commandments, And do not disobey. Let your minds be refined,

And be not deprayed;

The great God Constantly surveys you. You must refine yourselves well. And not be deprayed. Vice willingly practiced Is the Brst step to misery. To ensure a good end. You must make a good beginning: An error of a hair's breath, May lead to a discrepancy of 1,000 ic. Be careful about little things, And watch the minute springs of action; The great God Le not to be deceived. Little children Arouse your energies, The laws of high beaven Admit not of infraction. Upon the good blessings descend. And miseries on the wicked; Those who obey beaven are preserved. And those who disobey perish. The great God is a spiritual Father; All things whatever Depend on him. The great God

Those who devoutly serve him Will obtain blessings. Those who obey the fathers of their flesh

Is the Pather of our spirits;

Will enjoy longevity; Those who requite their parents Will certainly obtain happiness. Do not practice lendares, Nor any uncleanness; Do not tell lies; Do not kill and alay; Do not steal; Do not covet:

The great God

Will strictly carry out his laws.

t) By the elder brother's wife, judging from the context, is meant the wife of Jesus. 2) By the San is mount the leader of the insurrection.

Those who obey beaven's communds
Will enjoy colestial happiness;
Those who are grateful for divine
favours;
Will receive divine support.
Heaven blesses the good,

Heaven blesses the good, And curses the had; Little children Maintain correct conduct. The correct are men, The corrupt are imps. Little children,
Seek to avoid disgrace.
God loves the apright,
And he hates the sicious;
Little children
he careful to avoid error.
The great God
Sees every thing.
If you wish to enjoy happiness,
Refine and correct yourselves.

### Ode for youth. ')

On the worship of God,

Let the true Spirit, the great God,
Be honoured and adored by all nations;
Let all the inhabitants of the world
Unite in his worship, morning and evening.
Above and below, look where you may,
All things are imbaed with the Divine favour.
At the beginning, in six days,
All things were created, perfect and complete,
Whether circumcised or uncircumcised,
Who is not produced by God?
Beverently praise the divine favour,
And you will obtain eternal glary.

On reverence for Jesus.

Jesus, his first-born Son,
Was in former times sent by God;
He willingly gave his life to redeem us from sin.
Of a truth his merits are preëminent.
His cross was hard to bear.
The sorrowing clouds obscured the sun;
The adorable Son, the honoured of heaven,
Died for you the children of man.
After his resurrection he ascended to heaven,
Itemplendent in glory, he wields authority supreme,
In him we know that we may trust,
To secure satestion and ascend to heaven.

On the housir due to purents.
As grain is stored against a day of need,
So men bring up children to tend their old age.

<sup>1)</sup> Each line containing five words, and each verse four lines.

A filial son begets filial children,
The recompense here is truly wonderful.
Do you ask how this our body
Is to attain to length of years?
Keep the fifth command, we say,
And honour and emplument will descend upon you.

On the court.

The imperial court is an awe-inspiring apet, Let those about it dread celestial majesty; Life and doub emanate from Heaven's son, Let every officer avoid disobedience.

On the duties of the sovereign, When one man presides over the government, All nations become settled and tranquillized: When the sovereign grasps the sceptre of power, Calumny and corruption sink and disappear.

On the duties of ministers.

When the prince is apright; ministers are true,
When the sovereign is intelligent, ministers will be honest:
E and Chow are models worthy of imitation.

They acted oprightly and aided the government.

On the duties of families.

The members of one family being intimately related,
They should live in joy and harmony.

When the feeling of concord unites the whole,
Blessings will descend upon them from above.

On the duties of a father.

When the main heam is straight, the joists will be regular.

When a father is strict, his duty will be fulfilled;

Let him not provoke his children to wrath,

And a delightful harmony will pervade the dwelling.

On the duties of a mother. Ye mothers beware of partiality, But tendarly instruct your children in virtue; When you are a fit example to your daughters, The happy feeling will reach to the clouds.

On the duties of sons.

Sons be patterns to your wives,
Consider obedience to parents the chief duty;
Do not listen to the taille of women,
And you will not be estranged from your own flesh.

On the duties of daughters-in-law.
Ye that are espoused into other families,
He gentle and yielding, and your duty is fulfitled
Do not quarrel with your sisters-in-law.
And thereby yes the old father and mother.

On the duties of elder brothers. Elder brothers! instruct your juniors. Remember well your common parentage. Should they commit a trifling fault, Bear with it and treat them indulgently.

On the duties of younger brothers.
Disparity in years is ordered by Heaven,
Duty to seniors consists in respect;
When younger brothers obey Heaven's dictates.
Happiness and honour will be their portion.

On the duties of elder sisters.

Elder sisters instruct your younges sisters.

Study improvement and fit yourselves for braven;

Should you occasionally visit your former homes.

Get the little ones around you and tell them what is right.

On the duties of younger sisters. Girls obey your elder brothers and sisters, Be obliging and avoid acrogance, Carefully give yourselves to self-improvement, And mind and keep the ten commandments.

On the daties of husbands.
Unbending firmness is natural to the man,
Love for a wife should be qualified by prodence.
And should the lioness roar
Let not terror all the mind.

On the duties of scines,

Women be obedient to your three male relatives,
And do not disabey your lords;

When bens crow in the morning,

Sorrow may be expected in the family.

On the duties of elder brothers' wives. ... What is the duty of an elder brother's wife? And what her most appropriate deportment? Let her chearfully hurmonize with younger brothers' wives. And she will never do amiss.

On the duties of younger brothers' wivez.

Younger brothers' wives should respect their elder brothers' wives,
In hamility bosouring their elder brothers;
In all things yielding to their senior sisters in law.

Which will result in harmony superior to music.

On the duties of the male sex.

Let every man have his own purtner,

And maintain the duties of the human relations,

Firm and unbouding his duties lie from home,

But he should avoid such things as cause suspicion.

On the duties of the female sex. The duty of woman is to maintain chartity, She should shun proximity to the other sex. Sober and decorous she should keep at home. Thus she can secure happiness and felicity.

On contracting marriages.

Marriages are the result of some relation in a former state.

The disposal of which rests with Houven;

When contracted, affection should flow in a continued stream.

And the association should be uninterrupted.

On managing the heart.
For the purpose of controlling the whole body,
God has given to man an intelligent mind,
When the heart is correct it becomes the true regulator.
To which the senses and members are all obedient.

On monaging the eyes.

The various corruptions first deinds the eye,
But if the eye be correct all crit will be avoided;
Let the pupil of the eye be sternly fixed,
And the light of the body will shine up to beaven,

On managing the ear.

Whatever sounds maxil my ear,

Let me listen to all in allence.

Deaf to the entrance of evil,

Pervious to good, in order to be emineatly intelligent.

On managing the mouth.

The tongue is a prelific source of strife,
And a multitude of words leads to mischief.

Let me not be defiled by tying and corrupt discouran,
Careful and cantious, let reason be my guide.

On managing the hand.

To cut off the hand whereby we are dragged to evil,
Appears a determination worthy of high praise.

The duty of the hand is to manifest respect,
But for improper objects more not a finger.

On managing the feet.

Let the feet walk in the path of rectitude,

And ever follow it, without trending awry:

For the countless bye-paths of life

Lend only to mischief in the end.

The seay to get to hereen. Honour and diagrace come from a man's self, But men should exert themselves.
To keep the ten commandments, And they will enjoy bliss in heaven.

# The book of celestial decrees and declarations of the imperial will.

Published in the second year of the Thee-ping dynasty, denominated Jin-1850, or 1852.

(The North - China Herald , May 28.)

The proclamation of the celestial king is to the following effect:

In the 2d month (April) of the Mow-ablu year (1848) our heavenly Father. the great God and Supreme Lord, come down into the world, and displayed innumerable miracles and powers, accompanied by evident proofs, which are contained in the Book of Preclamations. In the 9th mouth (October) of the same year, our celestial elder Brother, the Saviour Jesus, came down into the world, and also displayed innumerable miracles and powers, accompanied by evident proofs, which are contained in the Book of Proclamations. Now lest any individual of our whole bost, whether great or small, male or female, soldier or officer, should not have a perfect knowledge of the holy will and commands of our heavenly Father, and a perfect knowledge of the holy will and commands of our celestial elder Brother, and thus unwittingly offend against the celestial commands and decrees, therefore we have especially examined the various proclamations containing the most important of the sacred decrees and commands of our heavenly Father, and colestial elder Brother, and having classified them, we have published them in the farm of a book, in order that our whole host may diligently read and respender them, and thus avoid affending against the celestial decrees, and do that which is pleasing to our heavenly Father and celestial elder Brother. There are annexed to the same same of our royal proclamations, with the view of making you acquainted with the laws, and enusing you to live in dread of them; - Respect this,

On the 16th day of the 3d moon (21st of April), of the Re-yew year (1849), in the district city of Rwel (in Rwang-se), our heavenly Father, the great God and supreme Lord, said, non the summit of Raou-loon hill, exactly in the form of a cross, there is a pencil; pray, (and you will get a reponse, 1).

On the 14th day of the 3d moan (19th April), of the Sin-k'hae year (1851), in the village of Tong-heang, (in the district of Woo-seuce), the beavenly Father addressed the multitude saying: Oh my children! ito you know your heavenly Father and your celestial elder firother? To which they all replied: We know our heavenly Father and celestial elder Brother. The heavenly Father then said: Do you know your lord, and truly? 1) To which they all replied: We know our lord right well. The heavenly Father said: I have sent your ford down lote the world, to become the celestial king: every word he atters in a celestial command; you must be obedient; you must truly assist your lord, and regard your king; you must not date to act dis-

<sup>4)</sup> This passage is very difficult of comprehension; it probably refers to a suspended pencil, halanced by a cross-bar, which, agitated by the wind, described certain characters, by means of which the insurrectionists were accustomed to divine. See Morrison's Dictionary, Part I. Vol. I. p. 40.

<sup>2)</sup> The slord" here refers to the chief of the insurrection.

orderly, nor to be disrespectful. If you do not regard your lord and king, every one of you will be involved in difficulty.

On the 18th day of the 3d muon (April 23d), of the Sin-k'hae year (1851), in the village of Tung-home, (in the district of Woo-seven), the celestial elder Brother, the Saviour Jesus, addressed the multitude, saying: Oh my younger brethren! you must keep the celestial commands, and obey the orders that are given you, and be at peace among yourselves: if a superior is in the wrong, and an inferior somewhat is the right; or if an inferior is in the wrong, and a superior somewhat in the right, do not, on account of a single expression, record the matter in a book; and contract feeds and enmittee, You might to enlivate what is good, and purify your conduct: you should not go into the villages, to seize people's gonds. When you go into the ranks to fight, you must not retreat. When you have money, you must make it public, and not consider it as belonging to one or another. You must, with united heart and strength, together conquer the hills and rivers. You should find out the way to heaven, and wath in it; although at present the work he toilsome and distressing, yet by and bye you will be promoted to high offices. If, after having been instructed, any of you should still break Heaven's comanuds, and slight the orders given you, or disobey your officers, or retreat when you are led into battle, do not be surprised if I, your exalted elder Brother, issue orders to have you put to death,

On the 13th day of the seventh month (August 18th), of the Sin-L'hae year (1851), at the village of Muh. Jesus, the celestial elder Brother, acaded the people very much for having secreted things to themselves, and for not having devoted them to the public good, in order to show fidelity to the cause.

The same evening, about ten o'clock, at the red thorn hill, in the ten district, our heavenly Father, the great God and supreme Lard, said; — I, your heavenly Father, for several years past, have come down among you. Your colestial elder Brother has come down to protect you, and zealously gone out before you.

Jeans, your Saviour.

Continues to exert himself in leading you on, just as before

I, your beavenly Father, will be your Lord all your lives long.

Why do you not then be faithful, and why neglect to improve yourselves? Many of you have grievously disobeyed orders,

And because I have not pointed you out, your boldness has risen up to heaven.

The great God also said: --

When you try to deceive Heaven, do not think that Heaven does not know it; The indulgence of Heaven is vast as the sea, and yet not alow (to punish). I perceive that there is among you a slight want of courage;

How long will you refuse to act as faithful servants?

You intended in the dead of the night to follow the dark road,

And ere morning dawned you had to complain of heing cought by the deviled

Now then ail of you follow the right way is defence of your king.

And truly believe your heavenly Pather, without harbouring suspicious.

The great God also said : -

Naw I, your beaventy Father, have personally some down into the world to lead on you my little soes; I see that some of you are disobeliest to the heaventy commands, and every time you are eating and in what work you are engaged. When you are sent to kill the imps (your onemics), why are you not more united, why do you not exert your strength, and press forward together in battle? I, your beavenly Father, tell you plainty, from this time forth, that in killing the imps (your enemies), if my one of you in the least degree refuse to go forth, or in the least degree venture into battle, you may be sure that Heaven knows it, for you yourselves knew all about it. Consider well, that i, your heavenly Father, am mighty, and require all you little mass to obey orders: if you again disobey, do not be surprised (if I punish you). Every one of you must be true-bearted and courageous, in doing the work of Heaven.

The next day (August 19th) early in the morning, the great God said: —
On whose account has your beavenly Father come down into the world?
On whose account has Jeans laid down his life?
Heaven has sent down your king, to be a true severeign.
Why are you troubled, and why is your courage fied?

The great Gad said: -

O my little ones, you know now that your chier firether has suffered misery, Why then do you not holdly venture into battle and return victorious? The determined man regards fleaven, and faithfully serves his country; flow is it that in going out to fight you are thus disturbed?

The great God further said: —
From of sild life and death have been decreed by Henven;
Bow can one succeed in any thing by depending on himself?
The soul is originally bestowed on you by your heavenly father.

Now if you do not arouse, what sort of people can you account yourselves? On the 26th day of the 7th moon (August 31st), of the Sin-L'hoe year (1851), at night, in the village of Muh, the heavenly Father, the Great God and supreme Lord, put to death Hwang-o-chin, and said: — Hwang-o-chin has twice dischayed commands.

From the cloudy heavens to the snowy earth his fault enamed be excused; He boldly attempted to deceive Heaven, and had no faith.

In the time of battle he twice caused our heroes to retire.

The true Spirit (God) created the land and sea;

If you do not believe in your gheatly Futher what merit have you?

O all ye little ones, obey Heaven's commands;

If you disabey, like E-chin, your crimes will never be forgiven,

On the 20th day of the 10th menth (December 26th), of the Sin-k'han year (1851), at the city of Yang-guan, Jesus, the celestial elder Brother, said: If a man wishes to become a hero, he must not be at his case, he that is at his case cannot be a hero: the more you endure sufferings, the greater will be your dignity; but you need not be alarmed, for if those impiah fiends (the enemy) were able of a sudden to fly, or to change their form, they never could escape the hand of my heavenly Pather, or the hand of me your calestial older Brother.

On the 3d day of the 12th month, of the Sin-k'hae year (January 8th, 1852), at the city of Yang-guan, the heavenly Father, the great God and supreme Lord said; —

O all ye little ones from every region, who have left your houses, And your native villages, with a determination to become faithful followers: Formerly you did not diligently serve your king with tiger-like valour. But now you know that you have a lord, and you may become herees. If you do not believe that in the hills the pure and noble dwells, last think that your ghostly Pather hast set up your true lord; 1) liceven has interfered by well-established proofs of power.

So that before the imps were assembled, they were beaten small as the dust. The great God also said: -

By a thousand considerations, I have a thousand times urgod you, and yet you have a thousand times deceived me.

On a thousand occasions, I have a thousand times exherted you, and yet you have a thousand times trifled with me.

In a thousand ways, I have a thousand times intreated you to reform your thousand errors.

And a thousand times begged you, in a thousand ways, to purify yourselves, and after a thousand efforts I have barely nucceeded.

The great God further said: -

From a myriad regious a myriad states have a myriad times come to pay court to me,

From a myriad hills and a myriad rivers, they have in a myriad ways come doubleg along:

For a myriad furlongs a myriad eyes have a myriad times cast a penetrating glance,

And in a myrind ways experienced a myriad blessings, through a myrind meritorious actions.

#### Addenda.

The proclamations of the celestial king are here appended -

In the early part of the twelfth month, in the Kang-sub year (January 1851), at a place called Kin-t'heën, the celestial king commanded saying: —

The first requisite is to obey the commandments. The second, to divide the ranks of the males from the females. The third, to avoid encrosebment is the slightest degree. The fourth, to manifest a public spirit, and a harmonious feeling, each one following the orders of his superiors. The fifth, to combine every effort and every energy, and when engaging in battle never to retreat.

On the 19th day, of the 7th month, of the Sin-k'hae year (24th August, 1851), at the tea district, the colestial king issued a proclamation, communding every officer and soldier throughout all the regiments and battalions, with courage and joy, availingly to obey the requisitions of our beavenly Father, and celestial elder Brother, without being agitated by fear; for all things are determined by our heavenly Father, and celestial elder Brother, as the trial is intended by our heavenly Father, and celestial elder Brother, as the trial

<sup>1)</sup> The ,,lord" here also refers to the leader of the insurrection.

of our minds; therefore let every one be true, and firm, and patient, so that he may answer it to our heavenly Father and our coleutial elder Brother.

The heavenly Father formerly issued his commands, saying: "Let overy one be firm and putient, and he will not know noy difference (between cold and heat); so that the colder it is, the more be may threw off his clothes." Remembering this, let all the officers and soldiers awake from their lethargy. According to the statement now handed in, there accurs to be no salt, let the comp therefore he removed. According to the same statement it also appears, that there are many sick and wounded, let the greater care therefore be taken to preserve the feeble. Should you fail to preserve one among our brethern and sisters, you will disgrace our heavenly Father and celestial elder Brother. Now when the camp sets forward, let all the legions and cohorts be strict and exact in keeping the ranks, and in combining every effort and every energy. Let me carnestly entreat you reverently to obey the celestial communits, and do not any more effend. The general in command of the advanced guard, our sister's husband Scaon-chaon-kwel, and the general in command of the left wing, our brother Shihtab-k'har, should together take the superintendance of the chief inspector's department. The first and second brigadiers of the advanced guard, with the first and second brigadiers of the left wing, must lead the van. Let the general in command of the costre of the army, our brother Yang-sew-taing, take the superintendance of the chief director's department; the first and second brigadiers of the central division together with 20 of the select bodyguard are to guard the centre. The general in command of the right wing, our brother Wei-ching, and the general in command of the rear guard, our brother Fung-vun-um, should together lead on the first and second brigadiers of the right wing, and the first and second brigadiers of the army of reserve to guard the rear. Whenever the camps advance, or pileb their tents, let overy legion and cobort be regularly joined, so as to be able to come to each other's assistance. You must every one of you exert your energies in sustaining and protecting the old and young, both male and female, together with the sick and wounded, as as to preserve them from every harm; at the same time let every one look to the orders that issue from our little heaven; and all both officers and soldiers, be obedient .- Respect this.

According to the above arrangement, the camp used formerly to set forward and to halt; from heaceforth, however they must in this respect obey the orders of the eastern king.

On the 3d day of the 8th month, of the Sin-k'hae year (8th September, 1851), at the xillage of Moh, the celestial king commanded all the officers and soldiers, throughout the various camps and legions, to rouse their courage and exultingly rejolec, also with united efforts and energies to murch forward, because in every thing our heavenly Father takes the appeniatendance, and our celestial class Brother sustains us, therefore let me carnestly intreat you not to be agitated by fear.

The true Spirit (God) can create the hills and seas,

Let the flendship imps come on at unce;

Let nets be apread in heaven and earth surrounding us with double folds; De you, soldiers and officers, expand your minds with courage,

Let the watch go their rounds, by day and by night, and strictly guard; Let plans be laid, and silence reign throughout the camp. Formerly Ya-foi with five hundred men defeated a hundred thousand. How much more then shall we be able to exterminate these impired fiends.— Respect this.

On the 19th day of the 8th month, of the Siz-Chan year (September 24th, 1851), when on board a boat, the celestial king issued a proclamation, saying: We carnestly beseach you, soldiers and officers, to obey the cammands of Heaven, and do not any more offend; We, on this occasion, most sincerely impress upon you this asserance, that those who at the present time do not covet life or fear death, will afterwards ascend to heaven, where they will enjoy eternal life and immortality; but those of you who covet life will not get life, and those of you who dread death will meet with death. Moreover, those who at the present time do not covet ease or fear misery, shall afterwards ascend to besven, where they shall enjoy eterral tranquillity and freedom from every wor: but those of you who covet case, will not get case, and those who fear misery will experience misery. After all, obey Heaven's commands, and you will enjoy colestial bliss; displey, and you will so to belt; we surpostly beseech you, therefore, both officers and soldiers, to awake from your lethersy. If you offend any more, do not be surprised (if I sunish von't Respect this.

On the 7th day of the 6th month, in Sin-k'haz year (13th September, 1851), white at the city of Yung-guan, the celestial king issued a proclamation, urging every officer and soldier throughout such legion and each eamp, to display a public spirit, and not on any account to manifest selfishness, but to be single-minded: so as to be able to answer it to our heavenly Father, our celestial elder Brother, — and Ourselves. From henceforth it is commanded, to all you soldiers and officers, that whenever you kill the imps, and take their cities, all the gold and silver, allts and sating, with precious things, which are obtained, must not be secreted for private use, but be altogether brought into the hely treasury of our celestial court. Those who offend against this, will be condemned, — Baspect this.

On the 25th day of the 9th month, of the Sin-k'hne year (30th October, 1851) while at the city of Yung-gnan, the celestial king issued a proclamation to all the efficers and soldiers throughout the host, both great and small surpestly beseeching them to obey the commands of Heaven, with joy and equilition, with courses and order, with united effort and energy, to press forward in the contest, reverently obeying the injunctions given us by our beavenly Father, and celestial eider Brother. It is now commanded to all the legions, that after every bottle against the imps (enomies), every scripent shall stand and record the names of the privates under his command. Those who have been most distinguished for obeying orders and marching forward, are to be marked with a circle, to indicate their merit; those who have been most distinguished for disobeying orders and running away, are to be marked with a cross, to designate their crime. Those who have been distinguished neither one way our the other, one to be left without my mark. When the record is complete, the serjeant is to take the book and hand it up to the

conturion, the centurion is to give it to the leader of the cohort, and the leader of the cohort is to pass it over to the commander of the legion, who in his turn is to present it to the general, and the general to the inspector-general, who shall further send it to the director-general, and the director-general shall lay it before the minister of state; the minister of state shall further communicate it to the generalissimo, who shall report it to our little heaven, in order to settle the degree of rank to which each one shall be elevated or degraded. Small merits shall be regulted with small rewards, and great merits shall be distinguished by conspicuous promotions; let every one therefore put forth his utmost energies, and display self-respect. — Respect this.

On the 12th day of the 10th month, of the Sin-k hae year (17th Nov. 1851), whilst at the city of Yong-gom, the celestial king issued a proclamation; currently beseeching all the officers and soldiers, throughout the host, both great and small, to obey Heaven's commands, with joy and exultation, with patience and endurance, with courage and ardour, with united strength and vigour, to press forward in the contest, reverently obeying the laws and institutions of our heavenly Father and celestial elder Brother. Formerly we issued a command, saying: It is not an easy matter to go to heaven; the most important thing; however, is determination and putience; having these you will certainly succeed. Therefore he resolute, and carefully avoid falling into error, when but half-way there: for the devil's paths are devious and deflected. According to present appearances, all of you, soldiers and people, must know that the impish flends have various methods of deceiving people, and that the devil's ways are devious and deflected; further you must know that our former declaration to you was correct. Now we issue this special proclamation, to you, soldiers and people, great and small, carnestly besecching you to he petient and firm, not moved by defusive solicitations, but really determined implicitly to obey Henven, and faithfully to serve your constry even to the end. Your heavenly Father and celestial elder Brother have their eyes fixed upon you, and we have also got our eyes upon you. We further command that those meritorious ministers, who have from first to last died in battle and ascended to heaven, be promoted to a rank equal to that of director-general, with honours descending to their posterity; those meritorious officers, also, who have borne our standards in the fight, and are now gone to heaven, shall be promoted to a rank equal to that of generalin-chief, or Imperial body-guard. Those who have been already promoted, have their caps and coats according to the official form; those who have not yet been promoted have caps like the serjeants. Those who have been proauted in one body, and those who have not been promoted in another class, may all come up into our little heaven; while all those meritorious officers, who together with us engage in attacking the hills and rivers (of Chipa). shall if greatly successful be promoted to be ministers of state, inspectorsgeneral, directors-general, generals in chief and imperial body-guards; the very amallest of them shall be commanders of legions, with bosours conferred on their posterity, wearing dragon-adorned robes, and gem-bespangled girdles. standing in our celestial court. We sincerely announce to you, that since

we have all had the happiness to become sons and daughters of our heavenly Father, and brothers and sisters of our celestial older Brother, we shall enjoy iscomparable diguity in this present world, and interminable folicity in the next. We sak you, now, whether of all honours there be any dignity to be compared to this? Furthermore we carneally beseech all suddiers and officers, of every legion, exaultingly and unitedly to shey the commands and requisitions of our heavenly Father and celestial elder Brother. The familiah imps (our enemies) are full of artful designs, therefore we carneally entreat all of you, both soldiers and officers, to be on your goard, and do not vainly lumout when morning dawns, that you have fallen into the devil's

wiles. - Respect this. On the 25th day of the 10th mouth, of the Sin-k'hae year (Nov. 30th 1851), while at Yung-guan, the colestial king issued a proclamation, enjoining on all the officers and soldlers throughout the host, both great and small, to know well the true doctrine and follow it, namely this: our heavenly Falher, the great God and supreme Lord, is one true Spirit (God); besides our beavenly Father the great God, and supreme Lord there is no spirit (god). The great God, our heavenly lather and supreme Lord, is omniscient, amnipotent, and omniprescut, the Supreme over all. There is not so individual who is not produced and courished by him. He is Shang, Supreme. He is the Te, Ruler. Besides the great God, our heavenly Pather and supreme Lord, there is no one who can be colled Shing, and no one who can be called Te. 2) Therefore from henceforth, all you soldiers and officers, may designate Ux as your ford, and that is all; you must not call me Supreme, lost you should encrouch upon the designation of our heavenly Father. Our beavenly Pather is our holy Pather, and our celestial elder Brother is our holy Lord, the Saviour of the world. Hence our beavenly Father and colectial elder Brother alone are holy; and from henceforth, all you soldiers and officers, may designate Us as your lord and that is all, but you must not call me holy, lest you encrouch upon the designation for our heavenly Pather and celestial elder Brother. The great God, our heavenly Father and supremo Lord, is our spiritual Father, our ghostly Father. Formerly We had ordered you to designate, the first and second ministers of state, together with the generals-in-chief of the van and year of the army, royal fathers, which was a temporary indulgence, is conformity with the corrupt enclams of the present world; but according to the true doctrine, this was a slight-encroschment on the prerogative of our heavenly Pather, for our heavenly Pather is alone entitled to the designation of Father. We have now appointed the chief minister of state and general-in-chief to be designated the eastern king, having charge of all the states in the eastern region; we have also appointed the second minister of state and assistant general-in-chief to be designated the western king, having charge of all the states in the western region; we have further appointed the general of the advanced guard to be designated the conflicta king, having charge of all the states in the southern region; and we have likewise appointed the general of the rear guard to be designated the northern king, having charge of all the states in the northern region; we have furthermore appointed our brother Shih-tah-Khae to be assistant king, to aid in sustaining our celestial court. All the kings above referred to, are to be under the superintendence of the eastern king. We have also issued a pro-

<sup>1)</sup> The translator may be allowed here to quote a passage written and prieted by him in 1848, before he had the alightest idea of the sentiments entertained by the leader of the present impurection: ... If we were saked whether, with the views entertained by us, we should discountenance the are of the word Te for an emperor, we should say, just as much as the aposition would have done the employment of Theos before Caesar, or Diens before Augustas; and we have no doubt that, in proportion, as the Gospel triumpho, such practices will be discontinued."

clamation designating our queen as the lady of all ladies (empress), and

our cancubines as royal ladies. - Respect this,

On the 27th day of the 1st month, of the Jin-tuze year (Morch 2d, 1952), at the city of Yang-guan, the celestial king issued a proclamation, carrestly beseeching ail the officers and soldiers, throughout the host, great and small, male and female to obey the commands of licaven. We now especially direct our brother Yang-saw-tsing, our sinter's husband Season-chaon-twei, our brother Fang-yun-saw, our brother Wei-ching, and our brother Shith-tah-than, together with all the commanders of legions, most strictly and frequently to inspect the soldiers of they do, as soon as is it discovered they shall be immediately taken up and behended, as a warning to all. There shall assuredly he no forgiveness; and an expressly enjoin upon the soldiers and officers not to show the least legioney, or screen the offenders, lest we bring down upon ourselves the indignation of the great field our braventy Father. Let every one be on his guard. — Respect this.

On the 30th day of the 2d munit, of the Jin-tsze year (5th April 1852), Yang-gani, the celestial king issued a proclamation, expressly cojoining on all the male officers and female officers throughout the last, to obey the commands of Heaven, with joy and exultation, firmness and patience, courage

and ardour, valiantly to light against the imps (enemies), for --

They will hardly escape the hand of our heavenly Pather;

If he could make the land and sen in six days,

You may easily believe that our ghostly Father is a hero. High Beaven has commissioned you to kill the impish fiends.

Our heavenly Father and colestial elder Brother have their eyes upon you.

Let the male and female officers, all grasp the sword: As for your apparel, one change will be inflicient. Unitedly roose your courage together, and slay the flends;

Let gold and silver with bag and baggage he disregarded;

Direct yourselves of worldly motives and look to beeven,

Where there are golden tiles and golden houses, all glorious to behold; in heaven above you may enjoy happiness and dignity in the extreme;

There very meanest and smallest will be clothed in silks and satins; The males will be adorned with dragon-embraidered robes, and the females with flowers,

Let each one therefore he faithful and exert their atmost energies. -

On the 10th day of the 8th month, of the Jin-tsze year (November 15th, 1852), at Chang-sha, the celestial king issued a proclamation to all the officers and soldiers throughout the host, both great and small, enjoining on them from honceforth not again to secrete for private use gold or silver, but pay it all into the boly treasury of our celestial court; should any offend in this respect, as soon as it is found out, they will be behended as a warning to all. — Respect this.

The celestial king appends the following proclamation: -

We hereby command you, ministers and people, to make a distinction hetween males and females; men are to manage outside affairs and not to listen to what goes on within; women are to manage domestic concerns, and not to trouble themselves about external matters. We therefore especially command, that from henceforth outside affairs are to be reported inside. As to the inmates of the harem, they are to be generally termed ladies, and ministers must be especially careful not to speak of the names and surnames, rank and station of the inmates of the harem; these must on no account be talked about or discussed; should any offend in this particular, they shall be beheaded without mercy. No subject is ever to look upon the face of any of the inmates of the barem; let every one hang down his head, and cast

down his eyes, not during to lift them up from the ground, for whosoever glances at the faces of the immates of the harem shall be beheaded without mercy. What is said in the harem must never be reported ontside. Should any subjects or female officers dure to report outside, what is said in the harem, they shall be beheaded without mercy. What is said in the harem, they shall be beheaded without mercy. What is said in the harem, they shall be beheaded without mercy, and the subject must not be reported inside; if the speech of any subject is reported inside, then the person reporting it shall be beheaded without mercy, and the subject who attered the speech shall also be beheaded without mercy. We sincerely amounce this to you. To keep the larem distinct is the foundation of good government, and conest merals; it is not that We are desirous of making severe restrictions, but We wish to carry out the hely will of our beavenly Father, and celestial elder brother, in beheading the lewel and sparing the carreet. Should there be the least departure from this rule it would not do at all. Now that We have issued this decree, not only must our subjects in the present day obey, but throughout our celestial dynasty and celestial empire, for myriads and myriads of years, generation after generation, whoover becomes a subject of this state must comply with this rule. These are our words. — Respect this.

Given on the 28th day of the 1st month, of the 3d year of our reign,

(March 3d, 1853.)

W. R. M.

#### Nach einem Briefe des Akademiker Mohl an Prof. Flügel.

Von der auf Veranlassung und auf Kosten der Pariser Asistischen Gesellschaft erscheinenden "Collection d'anteurs orientaux" ist der erste Band (I ha Batuta) völlig gedruckt und der zweite angefaugen. Nur wird jener erste Band noch einige Wochen auf sein Erscheinen warten lassen, da die kain. Druckerei allerlei Formslitäten hat. Der Rund wird an Jedermann, der sich direct an das Bürann der Asiatischen Gesellschaft (Run Taranne, 12) webbet, segen Erlegung des haaren fletregs zu dem überaus billigen Preis von 5 Fr. im Einzelnen oder in Masse abgegeben. Die Vereinigung mehrerer Interessenten zu einer gemeinschaftlichen Sendung wird in jedem Falle so lange der zweckmässigate Weg sein, sieh in flesitz dieser Sammlung zu setzen, bis vielleicht irgend eine Linrichtung den Bezug erleichtert oder vermittelt.

Experie Serie Ser Y-Y-1-1, Side. S



### Literarischer Anzeiger,

der

### Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft

beigegeben von

#### F. A. Brockhans in Leipzig.

1853. Nr. 1.

Inserate sind an die Bochhandlung von F. A. Unocknars in Lespzig einzusenden. Die Gebühren betragen I Ngr. für die Zeile oder deren Baum.

in C. A. Roch's Verlagsbandlung (Th. Kunika) in Greifswald ist sochen erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Taberistanensis id est Abu Dschaferi Mehammed ben Dscherir Ettaberi annales regum atque legatorum dei ex codice manu scripto Berolinensi arabice edidit et in tatinum transtulit J. G. L. Kosegarten. Vol III. Gr. 1. Preis 5% Thir.

Dieser dritte Band des geschätzten kistorischen Werke enthalt die ausührlichen Berichte der Araber über die im Jahr 11 der Flücht den Persern bei Kadesis gelieferten Schlächten, die Varhandlungen mit den Bewohnern Chaldass, und die Gründung der Stadt Busm am Persischen Meerbusen. In den Ammerkungen zum arabischen Text eind auch viele Berichte aus der persischen Bearbeitung des Werks, und aus der persischen Chronik des Mirebond mitgetheilt. Ausserdem sind darin die im arabischen Texte erwähnten Ortsnamen erläutert.

Klöpper, De origine epistolarum ad Ephesios et Colossenses, a criticis Tubingensibus e gnosi Valentiniana deducta. Gr. 8. Preis 2/s Thir.

Wen &. M. Brodbaus in Leipzig ift omig alle Budebanblaugen gu begieben:

# Hebräische Grammatik

nach neuen, fehr vereinfachten Regeln und Grundfagen mit potemischen Anmertungen, wie auch mit Deifpleten gur Hebung verfeben.

Berfaßt von

3. Dt. Nabbinowicz.

8. (Grunberg.) 1851. Beb. 1 3pir.

In allen Buchhandlungen ift gu erhalten: .

# Taschenbuch.

Heranogegeben

riod

Friedrich von Raumer.

Dritte Folge. Bierter Jahrgang. 19. Can. 2 Ibie. 15 Mgr.

#### Inhaft:

t. Des Grapen Christoph bes Meitern von und ju Dohna Gofe und Glefandts schafteleben. Dangefiellt von J. Boigt. — II. Die Erwecken im verbechantischen Deutschland vellerend bes Ausgangs bes 17. und ber ersten Galite bes 18. Jahre bunderts; besonders die Armunen Grafendofe. Ben F. RB. Burthold. Iweite Abtheilung. — III. John Milten's profaische Zenriften über Airche, Staat und öffentliches Leben seiner Jeit. Gin literarisches und publicifisches Charafterbild aus der englischen Arweinen. Ben G. Weber. Iweite ubtheilung. — IV. Die große Landgräfen. Bilb einer brutischen Fürftin des 18. Jahrhunderts. Bon P. Bopp. — V. Ueber den Catwolstelungsgang und die Glieberung der christischen Aunstlussfährte. Ben M. Carriere.

Die eeste Folge bes Sistorischen Taschenbuch (10 Jahrgange, 1850—59) toften im ermäßigten Preise 10 Thie; bie Rene Folge (10 Jahrgange, 1840—49) 10 Ihir.; beibe Folgen (20 Jahrgange, 1850—49) zusammengenommen 18 Ihir; einzelne Jahrgange 1 Thir. 10 Ngr. Der Dritten Folge erster, tweiter und britter Jahrgang 1850—52 tosten ieber 2 Ihr. 15 Ngr.

Beipgig.

### Bucher gu berabgesetten Preisen.



Die Buchanblung &. M. Brodbaus in Lengig bat folgenbe Bergeichniffe ausgegeben, welche binch alle Buchbanblungen bes

- 1) Werthvolle Werke aus allen Sachern der Literatur in bebeutend ermaßigten Breifen.
- 2) Derzeichniß von Dachern zu billigen Dreifen.
- 3) Extrait du Catalogue de Livres au rabais.
- 4) Catalogue d'une collection préciense de Livres anciens de Theologie etc.

Alle Buchertaufer werden auf Diefe reichbaltigen Bergeichniffe befonbers aufmertfam gemacht.

3m Berlage von &. M. Broctbaus in Lelpzig ift erifdenen und burch alle Duchhanklungen ju begieben:

Die

# Gefänge der Serben.

### Siegfried Sapper.

3mei Cheile.

8. Geb. 5 Thir. 10 Ngr. Geb. 4 Thir.

Der buich feine "Eudflamischen Banberungen", bie Dichrung "fürst gager" u. f. w. schneil befannt gewordene Berfaster veröffentlicht in verliegendem Berf jum eiften mal feitisch und nach ben einzelnen Delben geordnet in In. findpfung an "Die Bolbslieder der Serben" von Lales ben erichen Lieder fiches bes ferbifden Bolls, vom Ende bes 14. Jahrhunderts bis anf die ferbifche Berben Belle, vom Ende bes 14. Jahrhunderts bis anf die ferbifche Berben Belle, vom Ende bei 14. Jahrhunderts bis anf die ferbifche Bellen Grennen berfebene Wert einen wichtigen Beitrag zur Kommis werthvollen Grennen von berfebene Wert einen wichtigen Beitrag zur Kommiss von Gestellaneunburms und lasbefondere ber ferbifchen Literatur, so ift busselbe mateid allen Freunden echter Rollanense zu empfehlen qualeich affen Freunden echter Bollsporfie ju empfehlen.

to their unterzeichneten Verlage aiml im Laufe dieses Jahres folgende Werke grachlenen:

Hopp, Franz, Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend. Griechischen, Lateinischen, Litthauischen, Altslawischen, Gothischen und Deutschen, Abth. VI (Schluss). Geh. 4 Thir. 15 Sgr.

Brugsch, Dr. Heinrich, Die Adonisklage und das Lineslied. Mit einer lithogr. Tafel. Gr. 8. Geh.

Dieterici. F., Ibn Akils Commentar zur Alfijja des Ibn Malik aus dem Arabischen zum ersten male übersetzt. Gr. 8: Geh. 4 Thir,

Grimm, Jacob, Ueber den Ursprung der Sprache. Aus den Abhandlungen der Königl, Akademie der Wissenschaften vom Jahr 1851. Dritte Auflage, Gr. 8, Gab.

. Ueber Franchnamen ans Blumen vorgelesen in der Akademie am 12. Febr. 1852. Gr. 4. Geb.

Kshitleavancavalleharitam, a Chronicle of the Family of Raja Krishna Chandra of Navadvipa, Bengal. Edited and translated by W. Pertsch. Gr. 8. Geh.

Hitter, Carl, Beber die geographische Verbreitung der Baumwolle und ihr Verbaltniss zur Industrie der Volker alter und neuer Zeit, Erster Abschnitt: Antiquarischer Theil. Abdruck aus den Abhandlungen der Akademie aus dem Jahre 1851. Gr. 4. Geh.

Steinthal, Dr. H., Die Entwickelung der Schrift nebst einem Sendschreiben an Berrn Prof. Pott. Gr. 8. Geh. 221/2 Sgr.

Weber, Dr. Albrecht, Akademische Vorlesungen über indische Literaturgeschichte gehalten im Wintersemester 1851 - 52. Gr. S. Geh. 2 Thir, 12 Sgr.

Yajurveda, the white, edited by Albrecht Weber. Part I: The Vajasanayi-Sachita. Compl. 4. Cart. 21 Thir. 20 Sgr.

Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete des Deutschen, Griechischen und Lateinischen herausgegeben von Dr. Theodor Aufrecht und Dr. Adalbert Kuhn. Zweiter Jahrgang t. - 3. Heft. Der Jahrgang von 6 Heften nebst Register kostet

Ebendaselbst wird int nachsten Jahre erscheinen:

Brugsch, Dr. Henry, Grammaire de l'ancienne langue démotique, Kl. Fol.

Fur dieses Werk ist die ganze demotische Schrift in 300 - 100 Typen geschaitten und gegossen worden. Ein besonderes Memoire wird noch vor dem Erscheinen der Grammaire démotique über diese Schrift Auskunft geben und Proben derselben liefern.

Berlin, im December 1852.

Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung.

### Literarischer Anzeiger,

der

### Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft

beigegeben von

F. A. Brockhaus in Leipzig.

1853. Nr. 2.

Inserate zind an die Ruchhandlung von F. A. BROCKHAUS in Leipzig sinzutenden. Die Gebühren betrugen 2 Ngr. für die Zeile oder deren Raum.

Bon B. M. Brodbaus in Leipzig ift burch alle Bumbanblungen ju bezieben:

Kalewala,

das National : Epos der finnen,

nach ber zweiten Musgabe ins Dentiche übertragen

pon

Anton Schiefner.

8. Seifingfore. 1852. 2 Thir.

im Verlage von Fr. Mauke in Jenn ist erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Forschungen

zur

# Geschichte und Alterthumskunde

des

hellenistischen Orients.

Vinn

Dr. K. B. Starft ..

Mit zwei artistischen Beilagen.

Gaza und die philistäische Kuste.

Gr. 8. Brock. Preis 3 Thic.

Durch alle Buchhandlungen ist von F. A. Brookhaus in Leipzig 2u beziehen:

Les Séances de Hariri, publiées en stabe, avec un commentaire choisi, par Silvestre de Sacy. 2º édition, revue sur les manuscrits et augmentée d'un choix de notes historiques et explicatives en français, par M. Reinaud et M. Derrabourg. T. IIº en 2 parties. In-1. Paris, 1853. 13 Thir. 10 Ngr. Der erste Baud erschien 1846 und ist zu gleichem Preise ebenfalls von mir zu beziehen.

Anthologie arabe élémentaire. Choix de maximes et de textes variés, la pinpart inédits; accompagné d'un vocabulaire arabe-français; par L. L. Bresnier. In-48. Alger, 1852.

Grammaire persano, ou Principes de l'iranien moderne, accompagnes de Fac-simile pour servir de modèles d'écriture et de style pour la correspondance diplomatique et familière, par Alexandre Chostzko. 10-8. Paris, 1852.

3 Thir. 15 Ngr.

Toison d'or de la langue phénicienne; par l'abbé F. Bourgade. In-folio de 8 feuilles, plus 37 pl. Paris, 1852.

Sammlung punischer Inschriften, gefunden auf den Ruinen Korthagos und an verschiedenen Punkten der Regentschaft Tunis, mit einer Umschreibung in hebrätische Charaktere und der luteinischen und französischen Uebersetzung.

Le nouveau Guide de la conversation en français et en ture, a l'usage des voyageurs français dans le Levant et des Tures qui viennent en France; suivi de la collection complète des capitulations ou traités de paix entre la France et la Porte ottomane, etc. par T. X. Bianchi. 2º édition. In-8 oblong. Paris, 4852.

Bhartribari et Tchaaura, ou la Pantchaçika du second et les sentences érotiques, morales et ascetiques du premier, expliquées du sanscrit en français pour la première fois, par Hippolyte Fauche. In-42. Paris, 1852. 29: Thir.

Unterzeichnung nehmen alle Buchbandlungen an auf bas

# Conversations=Lexifon,

das in 4 Banden ober 40 Beften

5 Rgr. = 4 gor. = 18 Rr. Rh. für bas Seft in bem Berlage von F. A. Brodhaus in Leipzig ericheint.

Das erfte Geft dieses Werts und eine aussührliche Anfundigung find in allen Buchbandlungen zu erhalten. Monatlich werden in der Regel zwei Geste erscheinen, sodaß in ungefähr zwei Jahren bas Wert beendigt sein wird. Die Berlagsbandlung garantirt, daß der Umfang 40 Hefte zu dem Breise von 5 Rgr. nicht überschreiten wird, sedenfalls aber die mehr erscheinenden Geste gratis von

Jede Buchhandlung wird bereit sein, Subscribentensammlern besondere Vortheile zu gewähren. Bei einzelnen Exemplaren

kann kein Babatt gegeben werden.

# Bücher zu herabgesetzten Preisen,

von F. A. Brockhaus in Leipzig zu beziehen.

#### (Theologie.)

Die Bekenntnisschriften der evangelisch-reformirten Kirche. Mit Einleitungen und Anmerkungen herausgegeben von E. G. A. Bockel. S. 4847.

(2 Thir. 20 Ngr.) 1 Thir.

Concordia. Die symbolischen Bucher der evangelisch-lutherischen Kirche, mit Einfeitungen herausgegeben von F. A. Koeihe. 8 1830.

(1 Thir. 15 Ngr.) 1 Thir.

Jürgens (K.). Luther's Leben. Erste Abthellung: Luther von seiner Geburt bis zum Ablassstreite. 4483—4517. 3 Bande. 8, 4846—47.
(7 Thir. 45 Ngr.) 4 Thir.

Kanne (J. A.). Leben und aus dem Leben merkwürdiger und erweckter Christen aus der protestantischen Kirche. 2te Ausgabe. 2 Theile. 8. 1852. (4 Thir. 45 Ngr.) 1 Thir.

Koethe (P. A.). Für hausliche Erbanung. 8. 1821. [2 Thir. 10 Ngr.]

— Die Psalmen in Kirchsamelodien übergetragen. 12. 1815. (24 Ngr.)

Zur Todienfeier Dr. M. Luther's om 18. Febr. 1846. 12. 1846. (24 Ngr.) S Ngr.

Melanchthon (P.), Worke in einer auf den allgemeinen Gebrauch hererbneten Auswahl. Herausgegeben von F. A. Koethe. 6 Thelie. 8, 1829—30. (2 Thir. 10 Ngr.) 1 Thir.

#### (Orientalische Literatur)

Benfey (I.). Ueber das Verhältniss der ügyptischen Sprache zum semitischen Sprachstmmi 8. 4844. (2 Thir.) 20 Ngr.

Brockhaus (R.). Ueber den Druck sanskrittscher Werke mit inteinischen Buchstaben. 8. 4844. (20 Ngr.) 12 Ngr.

thrahlm (Mirza Mohammed). Grammatik der lebenden persischen Sprache. Aus dem Englischen übersetzt, zum Theil untgearbeitet und mit Anmerkungen versehen, von H. L. Fleischer. 8. 1847. [3 Thir.] 2 Thir.

Prahodha Chandrodaya Krishna Misri nomoedia. Edidit schollisque instrucit H. Brockhaus. S. 1815. (2 Talt. 15 Ngr.) 1 Thir. 10 Ngr.

Somadeva. Gründung der Stadt Pataliputra und Geschichte der Upakoss.

Pragmente aus der Katha Sarit Sagara des Somadeva. Sonakrit und
dentsch von H. Brockhaus. 8. 1835. (8 Ngr.) 4 Ngr.

Wahl (S. F. G.). Neue erabische Anthologie etc. Nebst einer Einleitung, einem Anhang für die Kenner der persischen Literatur und einem Glosssrium. 8: 4704. (2 Tülr. 5 Ngr.) 16 Ngr.

Ausführliche Verzeichnisse von Büchern zu herabgesetzten Preisen aus demselben Verlage sind in allen Buchhandlungen zu erhalten.

Bet einer Bestellung von 10 Thirn. 10 % Rabatt.

Im Verlage von F. A. Brockhaus in Leipzig ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

# Hippolytus und seine Zeit.

Anfänge und Aussichten des Christenthums und der Menschheit.

Von

Christian Karl Josias Bunsen.

#### Erster Band.

Die Kritik.

Mit dem Bifdnif bes Sippolytus.

8. Geh. 3 Thir.

(Ein zweiter Band folgt in kurzem nach.)

Dieses neueste Werk des berühmten Gelehrten und Staatsmanns, gegenwartigen königlich preussischen Gesandten in London, Bunsen, ist eine der bedeutendeten Erscheinungen auf dem Gebiete der neuern theologischen Literatur, Ausgehend von der Entdeckning eines kurzlich berausgegebenen Werks über "sammtliche Häresien", das der Verfasser dem Bischof Hippolytus (Anfang des 3. Jahrhunderts a. Chr.) zuschreibt, erortert derselbe die bedeutendsten Fragen religiousund kirchengeschichtlicher Philosophie, gibt mit Benutzung der besten Quellen ein treues Bild altkirchlicher Sitte und Verfassung, sowie der fortschreitenden Entwickelung des Christenthums his in die Gegenwart. und stellt schliesslich die wichtigsten alten Liturgien, durch eine historischkritische Einleitung erlautert, in authentischer Form zusammen. Das Werk ist vor kurzem zuerat in englischer Sprache erschirnen und wird jetzt dem deutschen Publicum in einer ebenfalls vom Verfasser selbst veranstalteten deutschen Original-Ausgabe dargeboten. Der nicht bloss für das gelehrte theologische und historische, sondern für das ganze gebildete Publicum interessante Inhalt und die anziehende Behandlungsweise, welche dem Werke in England bereits die allgemeinste Aufmerksamkeit zugewandt haben, lassen denselben Erfolg im Vaterlande des Verfassers erwarten. Eine werthvolle Bereicherung der deutschen Ausgabe bildet des "Vorwort" zu derseiben, worin sich der Verfasser ausführlich und in ebenso würdigem als freimutbigem Tone über die kirchlichen, wissenschaftlichen und polititischen Zustande Deutschlands und den Beruf des deutschen Volks ausspricht, ein Volum, dass, gewissen Beatrehungen der Gegenwart gegenüber, in den weitesten Kreisen gelesen und beachtet zu werden verdient.

### Literarischer Anzeiger,

der

### Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft

belgegeben von

#### F. A. Brockhaus in Leipzig.

#### 1853. Nr. 3.

Inserate and an die Buchhandlung von F. A. BROCKHAUS in Leipzig einzusenden. Die Gebühren betragen 2 Ngr. für die Zeile oder deren Raum.

in dem Verlage von Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung

Bopp, Franz, Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend, Griechischen, Lateinischen, Litthauischen, Altslawischen, Gothischen und Deutschen. VI. Abtheilung. (Schluss.) 1. Geb. Thir. 15 Sgr.

Buschmann, Joh. Carl Ed., Ueber den Naturlant. Gr. 4.

Grimm, Jacob, Ueber den Ursprung der Sprache. Aus den Abhandlungen der königl. Akademie der Wissenschaften vom Jahr 1851. Dritte Auflage. Gr. 8. Geb. 15 Sgr.

in der Akademie am 12. Februar 1852. Gr. 4. Geb. 12 Sgr.

Nibelungen zweiundzwanzigste Handschrift, berausgegeben durch Friedrich Heinrich von der Hagen. Mit einem Schriftbilde. Gr. 8. Geb. 6 Sgr.

Steinthal, Dr. H., Die Classification der Sprachen, dargestellt als die Entwickelung der Sprachidee. Gr. 8. Geh. 15 Sgr.

, Der Ursprung der Sprache, im Zusammenhange mit den letzten Fragen alles Wissens. Eine Darstellung der Ansichten Wilhelm von Humboldts, vergliehen mit denen Herders und Hamanns. Gr. 8. Geb. 15 Sgr.

offnen Seudschreiben an Herrn Prof. Pott. Gr. 8. Geh. 221/2 Sgr.

Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete des Deutschen, Griechischen und Lateinischen herausgegeben von Dr. Theodor Aufrecht und Dr. Adalbert Kuhn. Zweiter Jahrgang. Heft 1—5. Der Jahrgang von 6 Heften nehst Titel und Register kostet 3 Thir., das einzelne Heft 15 Sgr.

In der Osinnder schen Buchbandlung in Tübingen erschien soehen und kann durch alle Buchhandlungen bezogen werden:

#### Die Form

# der hebräischen Poesie

nachgewiesen von

Ernst Meier,

Professor der morgenländischen Sprachen an der Universität Tühinpen, Mitgliede der Rer-linischen Grachschaft für demante Sprache.

Gr. 8. Eleg. geh. Preis 1 Fl. 12 Kr. Rhein. = 21 Ngr.

Ueber den Geint der hebraischen Poesie, den Herder zuerst treffend nachgewiesen, hat man den Leib, die Form, in welcher jener Geist verkorpert hervorgetreten, fast ganz übersehen und miskannt. Der Verfasser der obigen Schrift hat nun zum ersten Male streng wissenschaftlich nach-gewiesen, dass die hebralische Poesie, ohne die kilnstlichen Vorsmasse der Inder, Griechen und Araber zu haben, dennoch meht mass- und formlos sel, vielmehr ein schr bestimmtes Zeit- und Versmass mit regelmassigem Strophenbau besitze. - Somit bildet diese Schrift eine nothwendige Ergunzung zu jeder alltestamentlichen Einleitung so wie ein wichtiges Hulfshuch für jeden, dem es um ein näheres Verständniss der beiligen Poesieen des alten Testamentes zu thun ist.

### En vente chez F. A. Brockhaus a Leipzig:

- Origine et formation de la langue française, par A. de Chevallet. (Ouvrage auquel l'Institut à décerné, en 1850, le prix de linguistique fondé par le comte de Volney.) Première partie. Eléments primitifs dont s'est formée la langue française In-8. Paris, 1853. 4 Thir. 15 Ngr.
- La langue française dans ses rapports avec le sanscrit et avec les autres langues indo-européennes, par Louis Delattre. 1th livraison. In-8. Paris, 1853. 1 Thir.
- Le Ramayana de Valmiki, traduit pour la première fois du samscrit en français, avec des études sur les questions les plus graves relatives à ce poeme, par Val. Parisot. Tome 1st. Adikanda. In-8. Paris, 1853. 2 Thir. 20 Ngr.
- Exercices pour la lecture des manuscrits arabes, avec la figuration et la traduction en français, par M. Cherbonneau. In-8, Paris, 1853. 1 Thir. 10 Ngr.



### Orientalische Literatur.



Soeben erschien und ist durch alle Buchbandlungen gratis zu bezieben:

# Catalogue de Livres relatifs à l'étude des langues orientales.

Verzeichniss von Werken der orientalischen Literaturen zu beziehen von F. A. Brockhaus in Leipzig.

Nebst einem Anhange werthvoller Werke zur Kunde occidentalischer Sprachen und Literaturen.

Alle Sprachforscher und Freunde der orientalischen Studien werden auf dieses Verzeichniss, das eine grozse Anzahl seltener und werthvoller Werke zum Studium der morgenländischen Sprachen und Literaturen enthält, und wovon namentlich ein bedeutender Theil aus aussereuropäischen Pressen hervorgegangen ist, ganz besonders aufmerksam gemacht. - Die ausgedehntesten Verbindungen im In- und Auslande setzen die Buchhandlung von F. A. Brockhaus in Leipzig nebenbei in den Stand, auch andere, in diesem Verzeichnisse nicht aufgenommene Werke aus dem Gebiete der orientalischen, wie überhaupt der sprachwissenschaftlichen Literatur möglichst schuell und billig zu besorgen. und bittet sie die betheiligten Herren Bibliothekare und Gelehrten, zur Anschaffung des Bedarfes in dieser Richtung ihre Vermittelung in Anspruch zu nehmen.

### Ermässigter Preis.



You F. A. Brockhaus in Leipzig 1st durch alle Buchhandlungen zu beziehen

Dictionnaire français arabe, persan et turc, enrichi d'exemples en langue turque, avec des variantes etc. publié par ordre et aux frais du gouvernement împérial par le prince Alexandre Handjeri. 3 vol. In-4. Moscou, 4840. (Subscriptionspreis 80 Thle.) 40 Thlr.

Da zu diesem ausserordentlich billigen Preise nur eine kleine Anzahl von Exempluren abgegeben werden soll, so konnen nur solche Bestellungen wirklich Ausführung finden, die bald gemacht werden, 3m Bertage von RBilbelm Bern (Beffer'iche Buchbandlung) in Berlin

# Epische Dichtungen

aus bem Berfifchen

Wirdufi

Abotph friedrich von Schach.

8. 9 Bante. 591/4 Bogen. Breis 3% Thir.

Sichnift bes einem Bendent I. Gul und ftubale, frateres Gliern. A. Der Antergang ber Inhalt, bes imrifen Bather: IV. Ani fitobens erfte Ariegifaber. V. demmen und Bijden. VI. Der Rampf ber eine Meden. VII. Das Berichbeinden bes Ani Cheeria. VIII. Die fielem Aben-tener ben Istenbiar. (X. Andem und Istenbiar.

# Helden fagen

firdusi.

Bum erften Male merrifch aus bem Berfifden überfest nebft einer Ginleitung über bas Franifche Epos

Adolph Sciedrich von Schack

Geb. Ge, S. 54fl Seiten. Preis 21/2 Thir.
Inbalt: Antiqueng, I. Fertenn und leim Bobee, II. Sun und Gel. III. Die Andreiung bes Robert. IV. Kaf Rames in Nataureren. V. Der Kannel ber ferben beffeet. VI. Sabred. VII. Sijmunich und Subabe. VIII. Der Leb bes Jerub. IX. Bilden und Wentiche. X. Raftens Leb.

In den "Delbenfagen" und ben "Gpifchen Dichtungen" bat ber Ueberfeber bie bebeutenberen Gagen aus bem gewaltigen Gpos bes firbuft, "bem großten Schriftwert bes Morgenlanbes", bem beutichen Bolle in einer Ueberfepung geboten, beren Deifterfchaft von allen, Die Die helbenfagen fennen, einstimmig anerfannt ift.

in C. A. Roch's Veringshandlung (Th. Kunike) in Grelfswald ist soeben erschienen:

Hoeckermann, A., Explicationum Vergilianarum specimen. Geb. Preis 71/2 Ngr

Schoemann, G. F., De Pandora. Geh. Preis 9 Ngr.

Zeitschrift für die Wissenschaft der Sprache. Herausgegeben von Prof. Dr. A. Hoefer. IV. Band. 1. Heft. Gr. 8. Broch. Preis 20 Ngr.

liei Henry & Cohen in Bonn orschien und ist durch alle Buchbandlungen zu beziehen:

Das wehlgetroffene Pertrait G. With. Freytag's Professor der morgenländischen Sprachen an der Universität zu Bonn. Gezeichnet von Hohneck mit Facsimile. 45 Sgr.

# Literarischer Anzeiger,

dar

### Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft

beigegeben von

#### F. A. Brockhaus in Leipzig.

#### 1853. Nr. 4.

Inserate sind an die Buchhandlung von F. A. Brognuss in Leipzig einzusenden. Die Gebuhren betragen 2 Ngr. für die Zeile oder deren Raum.

### Nachtrag zum Anhange des orientalischen Katalogs von F. A. Brockhaus in Leipzig.

Indem ich durch das nachstebende Verzeichniss finnischer Literatur den Anlang zu dem im Anfange dieses Jahres von mir ausgegebenen "Catalogue de Livres relatifs å l'étude des Langues erientales" theilweise erganze, erlaube ich mir Sprachforscher und freunde der erientalischen Literatur wiederholt auf dieses wichtige, besonders an aussereurophischen Drucken reiche Verzeichniss aufmerksam zu machen. Die derin aufgeführten Werke konnen zum grössten Theile fortwährend von mir bezogen werden, sodass der Katalog bleibenden Werth behült. Gleichzeitig bemerke ich, dass es mir durch fortgesetzte Bemühungen gelungen ist, in fast allen europäischen und einem Theile aussereuropäischer Lander, vorzüglich such solchen, die bisher mit Deutschland nur wenig oder gar nicht in literarischem Verkehre standen. Verbindungen anzuknupfen, sodass ich im Standa bin, allen Anforderungen zur Anschaftung literarischer Bedürfnisse im weltesten Umfange zu genügen. Namentlich ist mir möglich, alle in Frankreich, Belgien, England, Spanien, Portugal, Italien, Polen, Danemerk, Schweden, Russland, Nordamorika. Ostindien etc. erschtenenen Werke, soweit diese nicht schon auf meinem bedeutenden Lager ausländischer Literatur vorrathig sind, in einem der jedesmaligen Entfernung entsprechendem Zeitraume und zu möglichst billigem Preise zu besorgen, und ersuche ich deshalb Alle, die Bedarf davon haben, sieh wegen der Bedingungen etc. an mich zu wenden.

Bibliographia hodierna Penniae eller: Förteckning öfver i Finland tryckto nivensom, på Finaks Förläggares bekostnad, utrikes utgifne och sann tillgänglige Bocker och Skrifter. Utgifven af I. W. Lillja. Åho, 1846. 8 15 Ngr.

Finak Språklära af Fab. Collan. Förra Delen. Formläran. Helsingfors, 1817. 8.

Pinak Språklära, enligt den rena Vest-Pinaks, i Bokspråk vanliga Dialecten. Förra delen, Finaka språkets formlära. Författad af Gust. Rengell. Alio., 1840. 8.

| Suomala            | isen Kirjallisunden Senran toimituksia- Helsingissa. 8.                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Osas             | Kultala. Hyödyllinen ja kuwittawa historia, yhteiselle kansali                                                                                                            |
| 2 Osa-             | Kalewala. (835. (t. Ausgabe, vergriffen)                                                                                                                                  |
| 3 Osa:             | Kanteletar. Teikka Suomen Kansan Wanhoja Lauluja ja Wirst<br>t. — 3 Kirja. 4840.<br>(Ala lyrischa Gasinga des famisches Yolkea.)                                          |
| 4 Osar             | Suomen Kansan Sanalaskuja, 1812. I Thir. 10 Ng. (Die Sprichwörter des finnischen Volkes.)                                                                                 |
| 5 Osa:             | Suomen Kansan Arwoituksia yuna 435 Wiron Arwoituksen kanasa<br>Tomen lisannetty painos 20 Ngi<br>(Die Robiel der Finnen, melat 135 ambnischen likibasin.)                 |
| 6 Osa:             | Wiina - myrkystä Surultinen Tarina. Waaroitukseksi ja neuwoki                                                                                                             |
| 5 6                | Bikkalle ja Köyhälle, Wanhalle ja Nuorelle. 1851. 20 Ngo                                                                                                                  |
| 7 Osac             | Suomen historia kerioi lyhykäisessä jäsjestyksessä Joh. Frech<br>Kajaani. Ensimmäinen Osa alikka Pakanunden ja Paawinusko<br>Ajat. 4848. 21 Ngi<br>(Geschichts Fundande.) |
| 8 Oas:             | Nelja ensimmäistä kirjaa ynna wiidennen määritykset Euklidee alkeista mittaustieteessä. W. Kiipinen suomentaja. 1847. 21 Ngo                                              |
| 9 083:             | Yhteinen historia kansa-koulujen tarpeeksi. Suomentanut h<br>Aejmelaeus Laanin prowasti. 4847. 45 Ngo                                                                     |
| to Osa:            | Paswo Korhosen whsikymmenta runos ja kunsi laulus. 1818<br>21 Nov                                                                                                         |
|                    | (50 Runes und 0 Gosloge von Puil Korhoven, einem timischen Volkodichter.                                                                                                  |
| 11 Om:             | Pyhän Eustahiuksen merkilliset elämän waiheet. Kertoelm<br>Kristof von Schmidtiltä. A. Riity Saksasta suomentanut. 1858<br>45 Ngr                                         |
| 18 Osa:            | Kolmionuttawiiwalii merkillisimmit Yhtisoudet ynna Tasannes Kolmiomitanto. Toimittanut Joh. Henr. Eklof. 1848. 8 Ngr. (Trigenematrie.)                                    |
| 13 Osa),           | Lyby Suomen Historia ja Maantiede kansa-koulujen tarpeeksi<br>Suomentanut J. F. Grantiend. 1849.<br>(Gesthichte und Geographie von Finnland.)                             |
| 14 Osar<br>15 Osar | Kalevala. Toinen painos. 4849. 4 Thir. 20 Ngr<br>Suomen Kansan Laulantoja Pianolla soitettavia. 1. 1849.                                                                  |

16 Osa: Svenskt-Finskt Handlexicon, Forrs delen. - Bnotsalais-Snoma-1 Thir. 20 Ngr. 1852 1 Thir.

(Firmische Volkslieder suit Musik.)

leinen Senakirja. Edellinen Osa. 1882. 17 Osa: Suomen Kansan Saluja ja Tarimita. 1 Osa. (Finaleche Volkesager.)

#### Das finnische Nationalepos-

Kalevala Toinen painos. Helsingissä, 1849. 8. 1 Thir. 20 Ngr. - Ofversali of M. A. Custren. 2 Delar. Helsingfors, 1844. 8. 2 Thir Das National - Epos der Finnen, nach der zweiten Ausgabe ins Deutsche übertragen von dieten Schiefner. Helsingfors, 1852. S. 2 Thir. Buropäus. Pient Runon - seppst eli Kokous paraimmista Inkerinmaan pholelta kerätyistä runo-lauluista ynnä Johdatyksia Runon tekoon. Helsingfors, 1847. S. Kullervo (En Episod ur Kalevala), öfversatt af Cart Gust, Berg. (Ofvertryck ur Tidskriften Suomi 1850.) Helsingfors, 1851. 8. 13 Ngr. Lemminkäinen, en sång-cykel ur Kalevala. Öfversatt af Cart Gust. Berg. Helsingfors, 1852. 3. 1 Thir Geber din neueste Redaction der Kalewaia-Runen, von M. A. Castron. 8

Matthias Alexander Castron, tecknad of Carl Gust. Borg. Helsingfors, 1853. 8.

M. A. Castrén. Bordiska Reser och Forskningar. Heisingfors. 8.

Första Handet: M. A. Castréns Reseminnen från ären 1838—11. Med
Författerens porträtt, en plauche och en karta. (832. 3 Thir.

Tredje Bandet: M. A. Castréns Föreläsningar i Finsk Mytologie. 1853.

M. Alexander Castren's Reisserinnerungen aus den Jahren 1838—1843 Im Auftrage der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften herausgegeben von A. Schiefner. Mit dem Bildniss des Verfassers und vier Samojademportrais

St. Potersburg, 1853. 8.

Vart Land of J. L. Rimeberg, jenite Finsk och Tysk alversittning. Helsingfors, 1851. 1.

Exemplare des Haupt-Katalogs sind durch alls Buchhandlungen auf Verlangen gratis zu beziehen.

in neuer Auflage erschien soeben und ist wieder von mir zu beziehen:

### Dictionnaire

de poche

### français-arabe et arabe-français

par

#### MM. L. et H. Helot.

1 fort volume in-18 de 460 pages, relié à l'anglaise. Alger et Paris, 1853. 1 Thir. 20 Ngr.

Lelpzig, im September 1853.

J. A. Brockhaus.

B.C. walt

tm Verlage von F. A. Brockhaus in Leipzig ist erschlegen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Beniey (Theoder), Handbuch der Sanskritsprache. Zum Gebrauch für Vorlesungen und zum Selbststudium. Zweite Abtheilung. Erster Theil. — A. u. d. T.; Chrestomathie aus Sanskritwerken. Erster Theil. Text, Anmerkungen, Metra. 8. Geb. 4 Thir.

Von dem Verfasser erschien ebendaselbst:

Die Hymnen des Sama-Veda, Herausgegeben, überzeitst und mit Glosser verschen von T. Benfey. 8. 1848. 10 Tahr. — Der Text besondere 6 Tahr.

Die persischen Keilinschriften mit Uebersetzungen und Gossar. 8. 1847. 1 Tahr. 5 Ngr.

# Bücher zu herabgesetzten Preisen,

von F. A. Brockhaus in Leipzig zu beziehen.

(Griechische und römische Literatur.)

Die Lustspiele des Aristophanes. Uebersetzt und erläutert von H. Müller 3 Bande 8. 1843-46. (5 Thir 12 Ngr.) 3 Thir. Aeschinis Socratici dialogi tres graece, tertium edidit, ad fidem Cod. Mss. Vindob., Media., Aug. et libb. editt. Platonis Stobacique veterum denno recensuit, emendavit, explicavit, indicemque verbor, graec. copiosiss adjecti L. F. Fischer, S. 4786. (1 Thir. 10 Ngr.) 12 Ngr. Erotiani, Galeni et Herodoti glosseria in llippocratem, ex recens, H. Stephani, gr. et lat. access. emendat. H. Stephani, B. Enstachii, A. Heringae etc. recensuit suasque animadverse, adjectt J. G. F. Franzius. 8. 1780.

Heliodori Aethiopicon cum snimadversionibus J. Bourdelotti, ad vet editt rocensuit J. P. Schmidner. S. 1772. [1 Thir.] S. Mgr. editt recensuit J. P. Schmidters. S. 1772 [1 Thir.] S. Ngr.-Longi pastoralium de Daphnide et Chloe libri IV euzavit, varietatem lectionis ad notas R. Columbranii, G. Jungermanni, P. Molli et suas cum L. Gambarae expositis addidit. B. G. L. Boden. S. 4777.
(1 Thir. th Ngr.) 12 Ngr. Lycurgi oratio in Leocratem; ad optim. libr. fidem recensuit et au-notationem criticam adjecit G. Piazger. Editio scholarum potissimum usibus accommodata: 8 1821 (40 Ngr.) 4 Mar. - Rede wider Leokrates. Einleitung, Urschrift, Uebersetzung und Anmerkungen, grösstentheils kritischen Inhalts, von G. Pinzger. 8., 1824. (I Thir. 20 Ngr) 12 Ngr. Maller (W.). Homerische Vorschule. Eine Einleitung in das Studium der Ilias und Odyssee. 21e Auflage, mit Einleitung und Anmerkungen von D. K. W. Baumgarten-Crusius. 8. 4836. [25 Ngr.] 12 Ngr. Die Liebekunst. Drei Bucher. Dem Publius Ovidius Naso nachgedichtet von C. F. Adler: 12. 1813. (4 Thir. 6 Ngr.) 12 Ngr. Philostrati epistolas quas ad codices recensuit et notis Oleanil anisque instruxit I. F Boissonade. 8. 1842. ( Thir. ( Ngr.) 20 Ngr. J. H. Vossii commentarii Virgiliani. In latinum sermonem convertit T. G. Reinhardt. # partes. 8. 4838. [4 Thir. 10 Ngr.] 12 Ngr. Xenophontis memorabilis Socratis, Occonomicus et alia opuscuia, graece et latine ex recensione E. Wells, secredunt dissertationes et notae virorum dectoruin ours C. A Thieme 8. 1801 Monophontia de Cyri minoris expeditione libri VII et alia opuscula gracce et latine ex recensions E. Wells, accedunt dissertationes et notae virorum doctorum cura C. A. Thieme. 8 4804. (2 Thir.) 16 Ngr. Xonophontis historia gracca et Hiero, gracce et latine ex recensione E. Wells, accedunt dissertationes et notae virorum doctorum curae C. A. Thieme. 8. 1804. (2 Thir.) 16 Ngr.

Aunführliche Verzeichnisse von Büchern zu herabgesetzten Preisen aus demsalben Verlage sind in allen Buchhandlungen zu erhalten.

New Della Co

von F. A. Brockhaus in Leipzig.



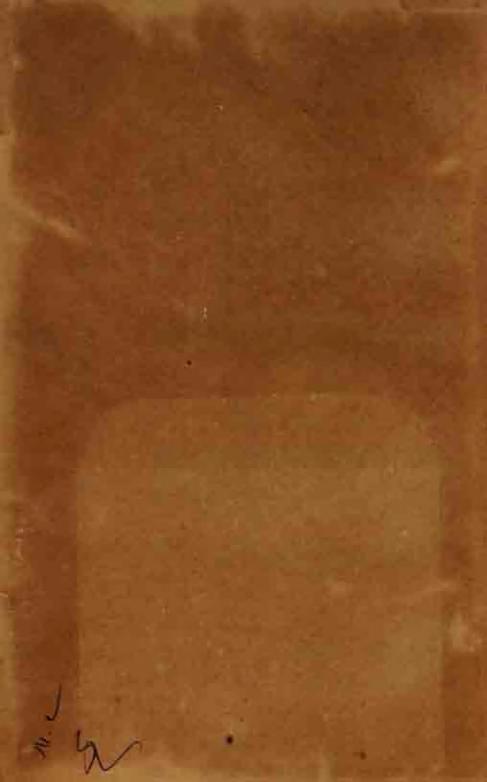

A book than I.

ARCHAEOLOGICAL

GOVT. OF INDIA

Department of Archaeology

DELHI.

Please help us to keep the book clean and moving.

RUBLI FAIR NA BELIEF